

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



.R25

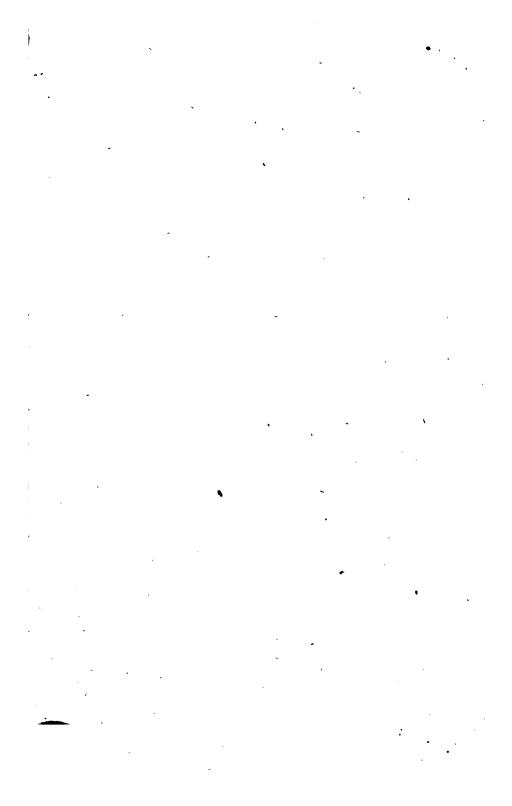

Geschichte

ber

Hohenstaufen und ihrer Zeit.

Dritter Banb.

Gebrudt bei Friebrich Brodhaus.

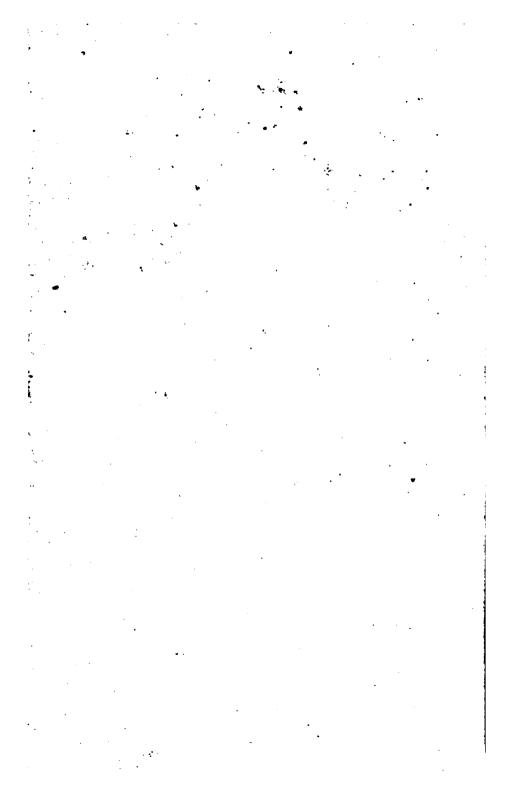



goz. v. y Raabe

ant v Bechach

König' Philipp.

# Hohen staufen

und ihrer Zeit

v o n

Friedrich von Raumer.

Dritter Band.

Mit zwei Rupfern und einer Rarte.

Leipzig:

F. A. Brockhaus.

1 8 2 4.

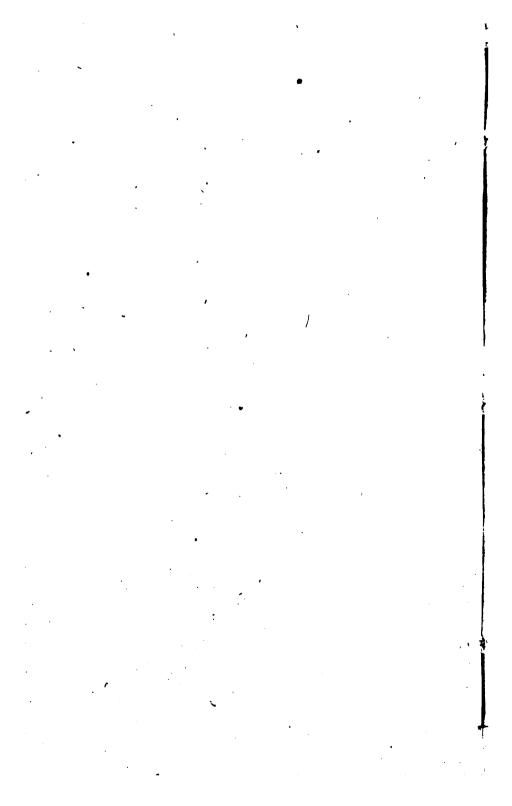

## Borrede.

Sch übergebe den britten und vierten Band meiner Seschichte der Hohenstausen den Lesern mit noch größerer Schüchternheit, als die beiden ersten. Denn die Menge der Ereignisse, die Berwickelung der Berhältnisse, die Schwierigkeit der Anordnung wächst immer mehr; und insbesondere ist die Aufgabe, Friedrichs II Seschichte zu schreiben, dadurch noch ungemein erschwert: daß seit dem dreizehnten Jahrhundert dis auf den heutigen Tag eine fast unglaubliche Berschiedenheit der Ansicht, Darstellung und Beurtheilung dieses Mannes und seiner Zeitgenossen statt sindet. Seder Bearbeiter wird hiedurch an Shakspeares ernstes Wort

erinnert (Gleiches mit Gleichem, Att IV, Scene 1, nach Tiecks übersetzung):

D Größ' und Hoheit, tausend falscher Augen Haften auf dir! In Banden voll Gerede Rennt falsches Spahn, mit sich im Biderspruch, Dein Handeln an! Des Biges Fehlgeburt Macht bich zum Bater ihrer muß'gen Ardume, Und zwängt bich ihren Grillen ein!

Mit benjenigen, welche von vorn herein behaupten, baß ber Papft, ober ber Kaifer, ober bie Stabte, ober bie Stande, oder die rechtglaubige Rirche, oder die Reber allein und immerbar Recht haben, hier ftreiten ober sie widerlegen zu wollen, ware ganz unpaffend; mit benen, welche uber bie Wichtigkeit und Glaubwurbigkeit mancher Schriftsteller anders urtheilen als ich, kann hier ebenfalls keine kritische Berhandlung statt. finden. Seit Jahren habe ich unermudlich in ben bisher zum Theil unbekannt gebliebenen Quellen geforscht, mich eingewohnt in jene Zeiten, taglich Umgang gepflogen mit jenen Mannern, und jede Unsicht und Darstellung ohne haß und Vorliebe gepruft. Dies Zeugniß gebe ich mir nicht aus Eitelkeit ober Unmaagung, fondern aus Gemiffenhaftigkeit. Denn es mare nicht bloß falsche Bescheibenheit, es ware Feigheit und Berrath an der Sache selbst, wenn ich, um wortfuh= rende Stimmen zu gewinnen, ober hergebrachten Un= sichten zu schmeicheln, an den Ergebniffen meiner For=

schung gebieht und gebeutelt hatte. Daß ich mich barum nicht für unsehlbar halte, brauche ich keinem Verständigen zu wiederholen.

Mancher dürfte tadeln, meine Erzählung sen zu weitläusig und der Mittheilungen aus den Quellen zu viele; allein nur auf diesem Wege hielt ich es für möglich über die Ereignisse ein solches Licht zu verbreiten, daß det Leser selbst urtheilen und vorgefaßte Meinungen vielleicht vergessen kann.

Die beiben Sauptstude über bie Gesetgebung Rriedrichs II und bie Bettelmonche, schienen mir ben langen Faden der offentlichen Berhandlungen und Ereignisse angemessen zu unterbrechen, und mit ber allge= meinen Aufgabe meines Beces teineswegs im Bider-Denn jene Gesetgebung, burch ben spruch zu stehn. Raiser entstanden und nur in seiner Zeit wirkend, durfte ich weber gang, noch zum Theil in das Buch von ben Alterthumern verweisen, wenn nicht das Bild geschwächt und einseitig werden sollte; und eben so greifen bie Bettelmonche bergestalt in die Ereignisse ein, baß ich ihrer hier erwähnen mußte. Much laffen fich biefe bei= ben so benkwurdigen und so entgegengesetten Entwickelungen jener Zeit, nur in naber Zusammenstellung wechselseitig recht beleuchten und erklaren.

Die dem dritten Theile, über das ursprünglich gegebene Versprechen, beigefügte Karte ist für das Jahr 1200 abgegränzt. Wenn die Besitzungen und Berhaltnisse im lateinischen Kaiserthume nicht gar zu schwankend und ungewiß waren, wurde ich gern ein späteres Jahr zu Grunde gelegt haben.

König Philipps Bildniß hat Herr Raabe, nach bem allein achten, aber sehr roben Denkmale in Regensburg, mit wahrem Kunftlergeiste hergestellt.

Bon ber in Kapua befindlichen, während ber letten Kriegszeiten leiber am Haupte verstümmelten Bilbsäule Friedrichs II, hatte ber neapolitanische Geschichtschreiber Daniele einen Gipsabguß fertigen und einen Ring trefflich stechen lassen. Jener ist verloren; dieser befindet sich in meinen Händen und liegt dem beigefügten Bildnisse zum Grunde.

Berlin, ben 10ten April 1824.

## Inhalt.

# Sechstes Buch.

| Erftes Saupt ftud. Die Gefchichte Beinrichs VI von bem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Aufbruche seines Baters nach dem Morgenlande, bis zu Ende                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |
| bes erften Buges wiber Reapel (1188-1191) Geite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3                      |
| 3weites Hauptstud. Von ber Ruckkehr Beinrichs aus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |
| Reapel, bis zu beffen Kronung in Palermo (1192—1194) — 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | $m_0$ (1192—1194) — 27 |
| Drittes Dauptftud. Bon ber zweiten Rucklehr Beinrichs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |
| nach Deutschland, bis zu beffen und Papft Coleftins III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |
| Tobe (1195—1198)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5                      |
| Biertes hauptstück. Papst Innocenz III und die italies                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |
| nischen Angelegenheiten (1198-1208)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1                      |
| Funftes Sauptstud. Deutschland unter Philipp und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |
| Otto IV, bis gur Ermorbung bes erften und bem Aufbruch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |
| The state of the s | _                      |
| bes letten nach Italien (1198—1209) — 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Z                      |
| Sechstes Hauptstück. Bon bem Aufbruche Ottos IV nach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |
| Italien, bis zur Ardnung Friedrichs II in Achen (1209                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |
| 1215)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9                      |
| Siebentes Sauptftud. Das Morgenland, ber Kreuzzug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |
| wiber Konftantinopel und die Grundung bes lateinischen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | _                      |
| Raiserthums (1196—1215)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9                      |
| Adtes haupt ftud. Innocenz III und fein Berhaltniß zu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |
| ben Pralaten, Furften und Ronigen 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6                      |
| Reuntes Sauptftud. Bon ben Theologen und Philoso-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |
| phen, ben Rechtgläubigen und Regern, ben Katharern und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |
| Walbenfern, den Albigenferkriegen und der lateranischen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |
| Kirchenversammlung, bis 1216 jum Tobe Innoceng bes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |
| britten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ñ                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _                      |

# Siebentes Buch.

| Erftes Bauptstud. Bon ber Bahl Papst honorius III,            |
|---------------------------------------------------------------|
| bis zur Kaiserkronung Friedrichs II (1216 — 1220) . Seite 311 |
| 3 meites Dauptftud. Bon ber Antunft Raifer Friebrichs         |
| in Reapel, bis jum Bertrage von G. Germano (1220-             |
| 1225)                                                         |
| Drittes Bauptftud. Bom Bertrage gu C. Germano, bis            |
| jum Tobe Papft honorius III (1225-1227) 387                   |
| Biertes Dauptftud. Bon ber Erhebung Gregors IX,               |
| bis zur Abfahrt Friedrichs II nach bem Morgenlande (1227      |
| <b>— 1228). — 412</b>                                         |
| Funftes hauptftud. Der Rreugzug Friedrichs II, Rud.           |
| tehr beffelben und Ausschnung mit bem Papfte (1228            |
| <b>—1230)</b>                                                 |
| Sechstes Sauptftud. Die Gefeggebung Friedrichs II in          |
| Reapel                                                        |
| Siebentes haupt ftud. Die Bettelmonche 579                    |
| Achtes Sauptftud. Italien und bas Morgenland bis              |
| gum Bunbe ber Combarben mit Ronig Beinrich (1230-             |
| 1234)                                                         |
| Reuntes Sauptftud. Deutschland, bie Stebinger, bie            |
| Emporung Konig Heinriche (1220 - 1235) 663                    |
| Behntes Dauptftuck. Berheirathung Friedrichs mit 3fa-         |
| bellen, Reichstag in Mainz, neue Gefege, Ofterreich, Preu-    |
| Ben (1235—1286)                                               |
| Eilftes Sauptftud. Rampf Friedrichs gegen bie Bombar-         |
| ben bis zur Schlacht von Kortenuova' (1234 — 1238) . — 727    |
| An Kupfern und Karten.                                        |
| 1) Bilbnig Ronig Philipps von Schwaben, als Titelfupfer.      |
| 2) Bilbniß Raifer Friedrichs II, ju Seite 308.                |
| 3) Rarte für bas Sahr 1200.                                   |

311

155 87

.2

2

!

Von der Thronbesteigung Kaiser Heinrichs VI, bis zum Tode Papst Innocenz III.

(Von 1190 bis 1216.)

Sechstes Buch.

III. Banb.

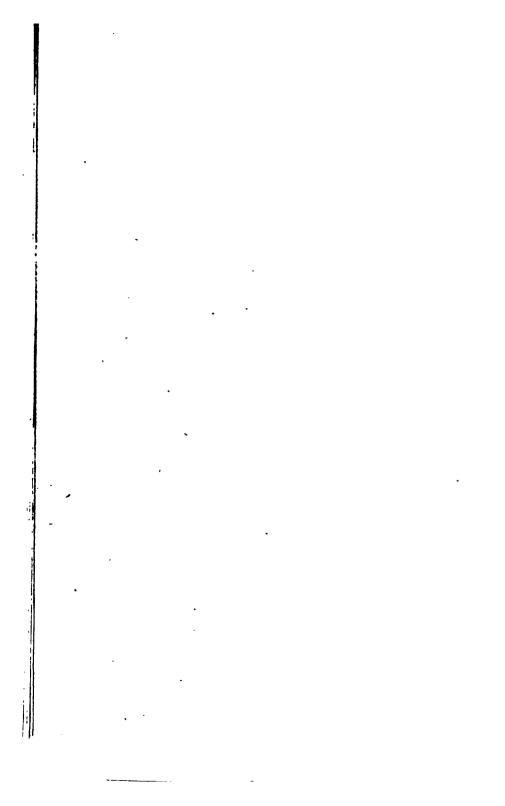

# Sechstes Buch. Erstes Hauptstück.

Raiser Friedrich hatte weber in der ersten Kraft seiner Jugend, noch in reisern Jahren die große Ausgabe vollständig gelöset, Deutschland und Italien als einen wohlgeordneten ruhigen Staat zu beherrschen, oder die Verhältnisse der Vollker, Fürsten und Papste in friedliche Übereinstimmung zu bringen. Wie viel schwerer mußte dies seinem Sohne werden, der erst dreiundzwanzig Jahre zählte, als Friedrich den Jug nach dem Morgenlande antrat. Aber Heinrich war kein Jüngling gewöhnlicher Art. Er stärkte seinen wohlgebauten, obgleich etwas schwachen und schlanken Körper durch Jagd, Vogelsang und ritterliche Übungen; allen Lüsten hingegen war er abhold. Den sorgsältigen Unterricht gewissenhaft benutzend, erlernte er die damals unentsbehrliche lateinische Sprache 1), kannte die bürgerlichen und

<sup>1)</sup> Viterb. Panth. 467. Nicetas Alex. I, 306. Aquic. auct. zu 1197. Chron, Udalr. Aug. 318. Oliv. Schol. hist, reg. 1895. Alberic. 367. Günther I, 64. Burigny III, 348. Seine Rapellane agen mit an seinem Tische. Chron. ex libr. Pantal. 32.

Firchlichen Gefete fo genau als es fein großer Beruf erforberte, fprach lebhaft und berebt, mußte mit Scharffinn bie Menschen für feine 3wede auszuwählen, und alle, - felbft Gelehrte und Dichter nicht ausgenommen -, richtia zu wurdigen und angemeffen zu behandeln. Rur bie welche bescheiben baten, mochten sich seiner Milbe, nur die welche ibm nutten, besonders die Rriegsleute, feiner Freigebiakeit erfreuen; fonft mar er bart gegen Abgeneigte, graufam gegen Biberfpenflige, unerbittlich gegen Berrather 1), aelb= gierig uberall: fo bei ber Befetgung von Bisthumern, bei ber Befiegung von Keinben, bei ber Behandlung Konig Richards von England. Aber Milbe wie Graufamteit, Freigebigkeit wie Sabsucht, erhalten bei Beimich VI eine eigen= thumliche Bebeutung, ba er fie nie bewußtlos, nie aus fleinen Rudfichten ober zu kleinen 2weden ubte; fonbern bem in allen Geschäften Regelmäßigen, überaus Thatiaen. trat jegliches in unmittelbare Beziehung zu feinen großarti= gen Planen 2). Mogen biefe aber auch noch umfaffenber und geiftreicher gewefen fenn, als bie Raifer Friedrichs I, fo bleibt boch ber Sohn barin weit hinter bem Bater aurud, bag er auch schlechte, gemeine Mittel nicht verschmahte, und an die Stelle ebler Keftigfeit eine grausame Folgerichtigkeit bes Berftanbes, an die Stelle freier Rubnbeit bes Gemuthes fruhzeitig eine frampfhafte Leidenschaftlichkeit eintrat, welche nicht felten bie Schranken schlauberechneter Selbstbeherrschung burchbrach.

Schon im achtzehnten Lebensjahre wirkte Heinrich mit kluger Boraussicht für ben konstanzer Frieden, benahm sich geschickt bei bem Streite bes Erzbischofs Philipp von Koln und bes Abtes von Fulba auf bem Neichstage in Mainz 3), verfuhr bagegen streng, als Philipp gefangene augsburger

<sup>1)</sup> Gervas. Tilber. 943. Rigord. 33. Belg. chron. magn. 225.

<sup>2)</sup> Freiburger Chron. bei Königsh. Elsaßer Chron. p. 6. vir summae felicitatis et prudentiae. Reineri chron. zu 1197.

<sup>5)</sup> Im Jahre 1184. Band II, G. 288.

Raufleute nicht frei laffen, und als bie trierschen Domberrn ben zwiesvaltig ermablten, aber von Raifer Friedrich belebnten Rubolf nicht als Erzbischof anerkennen wollten. hartesten endlich zeigte er fich gegen einen lombarbischen Bischof, welcher bas Recht bes Kaisers, die Bischofe zu belehnen, ableugnete. Er ward auf Beinrichs Befehl mit Schlägen gezüchtigt 1) und vielleicht noch auf andere Beise gemighandelt. - Ungeachtet einzelner Thatsachen und Unmaagungen folder Art, blieb bas bochfte Anfehn und bie hochste Gewalt bei Kriebrich 2), so lange er im Abend= lande verweilte; nachher wurden bie Berhaltniffe fcon um beswillen schwieriger, weil sich nicht mehr einer von beiben Berrschern in Italien, und ber andere in Deutschland aufhalten konnte. Ronig Beinrich war bereits im Winter bes Jahres 1187 aus jenem Lande gurudgekehrt, um feinem 1187. Bater bei ben Bortehrungen jum Kreuzzuge thatige Sulfe zu leiften, und noch mehr Grunde hielten ihn nach beffen Entfernung in Deutschland fest. Bunachft eine unnaturliche, in Meißen ausgebrochene Rebbe.

Markgraf Otto setzte namlich seinen erstgebornen Sohn Albert zum Erben von Meißen ein, und stattete den zweisten, Dietrich, hinreichend mit Gutern aus. Hedwig, die Mutter beider, eine Tochter Albrecht des Baren, glaubte aber, daß ihrem jungern geliebteren Sohne Unrecht gescheshen sen, und brachte es dahin, daß ihr Gemahl sein Testasment anderte. Hierüber gerieth Albert in so ungemäßigsten Zorn, daß er seinen Bater bekriegte, gefangen nahm und in dem Schlosse Dewin einsperrte 3). Schon Frieds 1189. rich I hatte ihm, dei Verlust kaiserlicher Gnade, andesohlen, seinen Bater auf freien Fuß zu stellen, und diesen ermahnt,

<sup>1)</sup> Registr. Imperii 29.

<sup>2)</sup> Doch befragte der Kaiser seinen Sohn über viele wichtige Dinge und er hatte großen Einsuß. Gisleb. mont. chr. 383.

<sup>8)</sup> Das Umftandliche und die Beweisstellen in Bei pes Geschichte von Sachsen.

1189, des Sohnes Fehltritt zu verzeihen. Allein des Kaisers Weisfung wurde von den Theilnehmern nicht gebührend befolgt, und erst als die Bohmen unter ihrem Herzoge zum zweisten Male das Land bis Meißen verwüsteten, wurden jene Erszurnten milder und fügten sich den vermittelnden Borschlasgen Konig Heinrichs 1).

Schon wollte biefer ist feine Blide nach ben fublis dern Gegenden richten, als fich in Nordbeutschland fur ibn neue Gefahren entwickelten. Im Berbfte bes Jahres 1189 erscholl die Runde, ber alteste Sohn Beinrichs bes Lowen fen aus England jurudgefehrt; ja balb nachher vernahm man, ber alte fuhne Bergog fen felbft in Die Entfernung bes Raifers land wieber angekommen. mit bem größten Theile ber Reichsmannen, Die beiftimmenbe Aufmunterung feines Schwagers bes Ronigs von England und feines Schwiegersobns bes Konigs Ranut von Danes mark, die alte Unbanglichkeit vieler feiner Unterthanen und ber unaustilabare Groll über feine Erniedrigung, reigten ben Bergog, biefen gunftigen Augenblick gur Berftellung feiner Macht zu benuten; und ber wohl nicht gang ersonnene Um= ftand, bag fur bie ihm gebliebenen Befigungen ber Friebe nicht gehalten fen 2), follte ben lauten Bormurf ber Gib= bruchigfeit von ihm abwalzen und feinen Reinden zuschieben. Erzbischof Hartwich von Bremen, unter ben Stanben jener Gegend einer ber machtigften, erklarte fich unerwartet fur ben Bergog: benn ob ihm gleich Friedrich I die Grafschaft Stade überlaffen hatte 3), fo verlor biefer Gewinn boch um

<sup>1)</sup> Im Jahre 1189 fanden nach Godofr. mon. noch mehre Fehben statt, 3. B. zwischen Herzog Heinrich von Brabant und bem Grafen von 20.

<sup>2)</sup> Gerhard 431 u. Stederburg. ohr. 861, zwei welfisch Gesinnte, sprechen im allgemeinen von nicht gehaltenem Frieden; aber die einzelnen Beweise sehlen, und immer ist der Weg Rechtens dagegen nicht versucht worden. Venit contra sacramentum, sagt selbst der ihm geneigte Bened. Petrob. 569.

<sup>8)</sup> Bunig Reichsarchiv Spic. eccl. v. Bremen, Urt. 75.

neuer Befchrankungen und neuer Soffnungen willen, feine 1189. frühere Wichtigkeit. Auch die Solfteiner, Polaber und Stormarn, die Grafen Bernhard von Rateburg, Selmold von Schwerin, Bernhard von Bolve und andere Edle traten, theils aus eigenem Triebe, theils durch Berfprechungen angelodt, auf bie Seite Beinrichs bes gowen. Plon und Ibeboe gedachten feines Widerstandes, und Graf Abolf von Daffel, ber fur feinen auf bem Kreuzzuge abs mefenden Bater Abolf von Solftein bas Land verwaltete, mußte mit ben feinen nach Lubed entweichen, nachbem er, bon allen übrigen Orten, nur Giegberg befestigt und Barbewick zu muthiger Bertheibigung aufgefordert batte. Berjog Beinrich ließ fogleich jene Burg burch bie Solfteiner insoweit einschließen, daß kein schablicher Ausfall gewagt werden konnte, und wandte fich mit feiner Sauptmacht gegen Barbewick. Deffen Burger weigerten fich nicht allein beharrlich ben Bergog aufzunehmen, fondern einige follen ihn auch aufs neue von ben Mauern berab beschimpft baben 1).. Aber ichon am britten Tage, am 28ften Oftober 1189, traf bie Strafe nicht allein bie Schulbigen, sonbern alle ohne Unterschied. Die Stadt ward ersturmt, Die Manner getodtet, die Weiber und Kinder versett, die Mauern niebergeriffen, bie Graben zugeschüttet, bas Rirchengut nach Rateburg gebracht, alles andere geplundert, die Stabt angestedt und gang niebergebrannt. Go verfuhr Beinrich ber Lowe mit Barbewid, und barüber erschrocken offnete ihm Lubed ohne Widerstand bie Thore, nachdem er alle Rechte und Freiheiten ber Burger bestätigt und bem Grafen von Daffel nebit beffen Unverwandten fur ihre Derfo:

<sup>1)</sup> Sie zeigten ihm ben hintern, Bardew, Meib. 63. Corner 791. Godesch. histor. 870. Arnold. Lub. IV, 1. Heinric, de primord. Urb. Lubec. c. 10. Bardev. ohron. fragm. 217. Westphalen monum. II, 1280. Es steht nicht ganz fest, ob neue Beschimpfungen eintraten, ober heinrich nur bie rächte, welche die Bütger ihm bei seinem Abzuge nach England anthaten. hamburg und Lübeck zogen Bortheil aus Bardewicks Zerstdeung.

1189. nen und Gater freien Abzug bewilligt hatte. Auch Lauensburg, die Feste Herzog Bernhards, wurde von heinrich bem Lowen erobert, während sein Sohn Braunschweig befestigte und für den Fall eines Angriffs mit allem Rothis

gen verforgte.

Ein solcher Angriff war auch unausbleiblich: benn sobalb Ronig Beinrich von biefen Greigniffen Rachricht erbielt, versammelte er bie Stanbe bes Reichs zuerft in Merseburg, bann in Goslar 1). In bes Bergogs Rucklehr fah er eine Berachtung feiner Jugend und feiner Burbe, und einen Bruch bes geleifteten Gibes; bie Aurften bielten bie Rlagen Bergog Bernhards fur begrundeter, als bie unermielenen Befchwerben feines Gegners: - und fo befchloß man heinrich ben Lowen unverzüglich zu befehben. nover wurde bei biefer Beranlaffung gwar verbrannt 2), gur Bergeltung, bag ber Bergog bes Reiches Stabt, Barbewid, graufam zerftort babe; Braunschweig aber wiberftanb bebarrlich, bis bas konigliche Seer wegen ber heftigen Ralte bes Winters umtehren und fich auflosen mußte. — Das, auf Sieg und Strafe gerichtete Gemuth Ronig Beinrichs wurde bieburch nicht zur Rachgiebigkeit, sonbern zu ben größten Kriegsanftrengungen aufgereizt worben fenn; wenn nicht um biefelbe Beit ein unerwartetes Greigniß alle feine Thatigkeit für gang andere Gegenden in Anspruch genommen hatte.

König Wilhelm II von Neapel und Sicilien, war namlich am ersten November 1189 in seinen besten Jahren kinberlos gestorben, und die zeither entsernte Hoffnung, diese schönsten Länder von Europa als Erbtheil Konstanzens in Besitz zu nehmen, stand ploglich in allem Glanze erreichbarer Wirklichkeit vor den Augen des kuhnen, ruhmbegierigen Königs. Sein war die Herrschaft vom Atna dis zur

<sup>1)</sup> Den 16ten Oftober in Merfeburg, um Martini in Gostar.

<sup>2)</sup> Lüneb. chron. Leibnitz. 174. Pegav. chron. cont. Bosov. annal. Stederburg. chron. 891. Lerbeke 507. Wolter 55.

Eiber, eingeschlossen ber abgeneigte Papst in bobenstaufische 1189. Reiche, neu eröffnet bie alten normannischen Aussichten auf Griechenland, ja über Griechenland hinweg nach Sprien, nach Ufrika, nach Agupten! Alle bisberige 3wede, alle bisherige Rehben verloren gegen biefe Plane und Soffnun= gen ihre Bedeutung; und jene zu beseitigen, um fur biese Raum und Kraft zu gewinnen, war ber erste und nachste Gegenstand ber Bemubungen Konig heinrichs. — Rur amei Manner konnten ihm in Deutschland gefährlich werben: Philipp von Koln und Heinrich ber Lowe. Tener fluge, rubmbegierige, friegerische Erzbischof, febr lange ein um Geiftlichkeit und Rirchen fich wenig kummernber Unbanger bes Raifers, bann fein Gegner, war endlich im Jahre 1188 burch ben papftlichen Gefandten mit Friedrich ausge= sohnt worden 1). Doch geschah dies wohl mehr, bamit er ben Schein einer Berbinberung bes heiligen Kreuzzuges abwende, als aus innerer Einigkeit; auch bauerte bie Span= nung mit Konig Seinrich fort, und wenn ber Erzbischof zu feinen großen Besitzungen noch fur mehr als 40,000 Mark Guter taufte, fo fchien bies feine Unabhangigfeit zu bezweden, wie zu beweisen. Auf bem neuen Reichstage in Rurnberg, zu Pfingsten 1190, gewann aber ber Konig ben 1190. Erzbischof ganz für seine Plane, indem er ihn so zart als ehrenvoll bebandelte, von aller Schuld freisprach, ibm einige Bolle und Munkstatten verlieb 2) und verpfanbete Guter zurudaab.

Nicht weniger gelang es bem Könige, die Fehbe gegen Heinrich den Lowen zu beenden: benn die vergebliche Umslagerung Braunschweigs und die Hoffnung, des Königs Macht werde nunmehr stets in anderen Landern beschäftigt bleiben, hatte zwar einerseits den Muth der Welfen erhöht, andererseits aber konnte der Herzog Siegberg nicht erobern,

<sup>1)</sup> Chron. mont. ser. Chronogr. Saxo. Colon. episc. catal. 893.

<sup>2)</sup> Telonia quaedam et monetas concessit. Godofr. monach. ¿u 1190.

1190. und war burch bie Solfteiner, welche ihren Abfall von Abolf jum Theil bereuten, fogar geschlagen worden 1). Deshalb schien es ihm nicht rathsam, Die Bermittelung bes Erzbi= schofs Konrad von Maint, und feines ebemaligen Gegners Philipp von Koln abzulebnen, burch beren Gulfe in Kulba ein Bertrag mit Beinrich VI ju Stande tam, bes Inhalts: ber Bergog wird zu Gnaben angenommen und erhalt bie Balfte Lubed's vom Ronige als Geschent, Die andere Balfte nebft bem bagu geborigen ganbe, verbleibt bem Grafen Abolf von Solftein. Die Mauern Braunschweigs werben an vier Stellen eingeriffen, Lauenburg geschleift und zwei Gobne bes Herzogs, Lothar und Beinrich, bem Ronige als Geis feln übergeben. Un Erzbischof Bartwich erging fur feinen Abfall ber tonigliche Befehl, bas Land ju raumen, und ba auch die Burger von Bremen feindlich gegen ihn verfuhren, fo mußte er geborchen.

Setzt schienen alle Hindernisse des italienischen Zuges beseitigt, da entstand eine neue Zögerung: denn Landgraf Ludwig der Fromme von Thuringen war vor Akton kinder- los gestorben, und dem Könige entstand zunächst der Gesdanke, sein Land für sich in Besitz zu nehmen; dann aber schien es ihm, bei näherer überlegung, gerathener, den Brusder des Berstorbenen Hermann, vielleicht gegen andere vortheilhafte Bedingungen, damit zu belehnen?). Kaum war nun auch diese Angelegenheit vermittelt, so traf die Botsschaft ein: Kaiser Friedrich I sen auf seinem Siegeszuge jammerlich ertrunken?); und die Gesuble des wahren Schmerzges, die Vorkehrungen zu anständiger Trauer und die bei solchem Thronwechsel unausbleiblich nothwendigen Maaßrezgeln, veranlaßten auf gleiche Weise neuen Ausenthalt; wah-

<sup>1)</sup> Corner 792. Arnold. Lubec. IV, 3.

<sup>2)</sup> Godofr. monach. zu 1190.

<sup>8) 1190</sup> im Rovember hatte man Friedrichs Tob erfahren. Rüchat. XIII, 1. Überall wurden große Tobtenfeiern gehalten, z. B. in Pistoja. Salvi I, 107.

rendbessen die Feinde König Heinrichs in Apulien und Si=1190. cilien jeden Augenblick zu seinem Nachtheile benutten.

Der Tob Konig Wilhelms erregte bort bie allgemeinffe Betrübnig, und wenn auch feine Derfon und feine Regierung minder vortrefflich gewesen mare, so wurde boch beibes burch bie Vergleichung mit ben frubern und fpatern Beiten Denn faum mar ber erfte Schmerz alanzend beraustreten. bezwungen, so richtete jeber feinen Blid auf die ungewisse Butunft, und bie entgegengefestesten Unfichten entwickelten fich mit gefährlicher Beftigfeit. Buerft brach in Palermo eine Kehbe aus zwischen ben Christen und ben fast gleich. begunftigten Saracenen 1); wobei biefe zwar anfangs un= terlagen, bann aber in bie Berge floben und von ba aus, ben Rrieg fortsetten. Der hohe Abel ferner glaubte, biefer Beitpunkt fen gunftig, volle Unabhangigkeit zu erftreiten und eine Baronenherrschaft an bie Stelle koniglicher Dberleitung einzuführen. So verschieden und mannigfaltig fich aber auch die Soffnungen und Bestrebungen im einzelnen gestal= ten mochten, in ber letten Frage mußte boch jeber fur, ober gegen Konig Beinrich auftreten. - Un ber Spise feiner Bertheibiger ftand ber Erzbischof Balter Ophamille von Palermo, an ber Spige feiner Gegner ber Reichstangler Mathaus von Salerno. Diefer hatte fruber ben Erz= bischof baburch fehr beleibigt, bag er fur bie Errichtung bes Erzbisthums Monreale wirfte 2), welches ben Sprengel von Palermo beschränkte: mogegen bie Beirath Beinrichs und Konstanzens von jenem, wiber bie Bunfche bes Kange lers, war betrieben worben. Jest behauptete ber Erzbischof Balter: Die papftlichen Belehnungen über Apulien und Sis cilien gehn auf alle Erben, und schließen also bie weibliche Linie beim Mangel mannlicher Nachkommen feineswegs aus. Dem gemäß hat nicht allein Konig Wilhelm bas Erbrecht

<sup>1)</sup> al Khattib chron. in Gregorii coll. 179. Cassin. mon. Alberic, 884.

<sup>2)</sup> Denina XI, 166.

1190. Konstanzens und heinrichs anerkannt, sondern die Pralaten und Barone haben es auch auf der Reichsversammlung in Troja beschworen 1): mithin kann, ohne übertretung der Gesege, ohne Sidesbruch, gar nicht davon die Rede seyn dem hohenstausen den Gehorsam zu verweigern, oder irgend einen andern an seine Stelle zu segen.

Dag man nun ohne die Aufstellung eines bestimmten anbern unmöglich Beinrichs Rechte wiberlegen und feine Macht bezwingen konne, sab ber Kangler Mathaus febr wohl ein, und richtete beshalb feine Blide auf Tantred ben Grafen von Becce, über beffen herfunft und frubere Schickfale folgendes berichtet wird. Konig Roger schickte feinen erfigebornen Sohn gleiches Ramens jum Grafen Robert von Lecce, bamit er an beffen Lebusbofe zu ritterlichen und andern Tugenden gebildet werbe. Sier verliebte fich aber Roger in die Tochter bes Grafen, Sibolla, und zeugte mit ibr zwei Gobne Tanfred und Bilbelm. Als Konig Roger nicht allein bies erfuhr, fonbern auch bag fein Sohn blogen Ergogungen zu fehr nachbinge und, burch unersattliche Liebeswuth fortgeriffen, balb an ber Auszehrung erliegen werbe 2); so ergurnte er aufs beftigfte, berief ben Pringen gurud. und wollte ben Grafen Robert mit feiner gangen Kamilie vertilgen: benn in ihnen fab er bie Urheber bes Seschehenen und bie Berführer seines boffnungevollen Gobs nes. Diefer bekannte feine Schulb und ertrug anfangs gebulbig bes Baters Borwurfe; bann aber schilberte er seine Liebe mit glubenben Farben und flehte um bie Erlaubniß gur Beirath mit Gibpllen, bamit feine Rinder bereinft nicht für unacht golten. Siedurch und burch ben Anblick bes hinschmachtenben Sohnes gerührt, sandte Ronig Roger ben Ritter Bintimiglia nach Lecce, auf bag bie Che mit Sibullen burch Bevollmachtigte vollzogen merbe. ehe Vintimiglia hinkam, ftarb Pring Roger in Messina 3),

<sup>1)</sup> Bromton 1167. Pirri Sicilia I, 114, 699.

<sup>2)</sup> Nimio usu venereo factus est Ethicus. Dandolo 311.

<sup>3)</sup> Co erzählt Infantino 194 und mehre Schriftsteller. Doch

und nun murbe ber Born und ber Schmerz von neuem to 1190. machtig im Ronige, bag er, uneingebent bes angeblich feis nem Sohne ertheilten Berfprechens, ben Grafen von Lecce zwang mit seiner Familie nach Griechenland zu entflieben. Die beiben Sohne bes Prinzen wurden bagegen nach Palermo gebracht und balb in feiblicher, balb (wie zur Zeit bes Abmiral Majo) in ftrenger Saft gehalten, bis ber eine, Wilhelm, ftarb und ber zweite, Tankreb, bei bem Aufstande des Bonellus frei marb. Er gesellte fich zu ben Keinden Konia Wilhelms I, mußte aber, als biefer bie Dberhand gewann, nach Griechenland entweichen, und lebte lange mit feiner Mutter in Athen 1). Nach ber Thronbesteigung Wilhelms II erhielt er bie Erlaubnif in fein Vaterland zuruckzukehren 2), ward allmählich Graf von Lecce, Kronfelbherr, Oberrichter, und im Jahre 1185 Flottenführer gegen die Griechen. Huch verdiente Tankred biese Auszeichnungen: sein Körper war nicht groß und ftart, aber schone Augen und eine gebogene Nafe gaben feinem Befichte bedeutenden Ausbruck. Noch mehr werden feine gei= ftigen Unlagen gepriesen, feine Tapferteit, Rlugheit und Gewandtheit, feine Liebe fur Runfte und Biffenschaften, feine Renntniß ber Tonkunft, Größenlehre und Sternfunbe 3).

Als sich nun die Barone des Reichs zur Entscheidung ber öffentlichen Angelegenheiten in Palermo eingefunden hatten, legte der Kanzler Mathaus, den man als einen

bleibts zweiselhaft, ob König Roger in die Heirath willigte; gewiß ists, daß sie nicht vollzogen wurde. Sonst hatte König Roger sich wohl ähnliche Liebesvergehn zu Schulben kommen lassen, und war beshalb vielleicht milber, als gewöhnlich. Der Prinz starb, nach Infantino, am 2ten Mai 1152, nach Romuald. Salern. hingegen, schon 1149. Bergs. Inveges annal. 258.

- 1) Hugo Falcand. 285, 290, 295.
- 2) Nach Ebulo 87, tehrte Tantreb 1166 gurud.
- 8) Pagi 3u 1189, c. 10. Giannet, I, 320. Denina XI, 168. Signorelli II, 269.

1190, besonders über die sicilischen Berhaltnisse wohl unterrichteten Mann kannte, seine Anfichten folgenbergestalt bar: "wir haben einen Ronig verloren, unter beffen Regierung fich bas Reich im Innern ber Ordnung und bes Wohlstandes, und aegen bas Ausland berjenigen Achtung erfreute, ohne welche fur jenes bie Burgichaft fehlt. In bem Daage aber als wir bie Borguge ber nachsten Bergangenheit tiefer erkennen, machfen unfre Beforgniffe in Sinficht ber Bufunft. Bas fleht uns bevor? Soll ein frembes Bolt, in Italien nur bekannt burch feine Robbeit und feine Lermuftungen, funftig auch an uns feinen Ubermuth , uben ? Rann ein fremder Berricher, ber icon in ben Jahren ber Jugend feine Milbe fennt und fein Gefet außer feinem Willen, bei bem unvermeiblichen Bufammenftogen verschiebener Ansichten, unsere Ginrichtungen, unsere Sitten und unsere Sprache erhalten und in Schut nehmen? Unftatt ausschließend fur uns und unsere 3mede zu leben, wie bie normannischen Konige, wird er anderweitigen Planen in fernen Gegenben nachbangen, und jurudfegen und ber Buchtruthe hergefandter Befehlshaber unterordnen. Wir werben fechten, wir werden gablen: aber nicht fur unfer Baterland, nicht für unfere Beiber und Rinber, sonbern fur frembe Inrannen. D ber Thorheit, welche behauptet, ju folcher Stlaverei, ju folcher Bernichtung hatten wir uns burch einen Eib unabloslich verpflichtet: - burch einen Gib, ben einige argliftig betrieben und bie meiften gebantenlos nachfprachen; burch einen Gid, welchen hohe Geiftliche vertheibigen, mahrenb beffen Inhalt und 3wed bie Freiheit ber Rirche untergrabt und bie von unfern Konigen fo lang und machtig geschuts ten Papfte preis giebt -; burch einen Gib, geschworen wider bas Baterland! Ja wenn es fein Mittel, feine Rettung gabe aus biefem Abgrunde! Allein bas Mittel liegt fo nabe, die Rettung ift gewiß, wenn wir ben Grafen Tankred von Lecce zu unserm Konig erheben! - Er ift aber, wendet man ein, nicht ehelich geboren, er hat kein Erbrecht. - Alfo bas foll entscheiben, bag fein Bater,

ber seine Mutter liebte wie je ein ehelich Weib geliebt 1190. worden ift, nicht um ein weniges langer lebte! Das soll ber zur Herrschaft unsähigen, die Auslander herbeisichrenden. Konstanze den Vorzug geben vor einem Manne, gegen bessen Trefslichkeit auch seine Feinde nichts einzuwenden wissen! Er ist der letzte Sprosse desjenigen Königshauses, welches Reich und Volk groß und berühmt gemacht hat; und wenn das Erbrecht nicht hinreicht, so steht uns ein Wahlrecht zu, wie es unsere Vorsahren übten, indem sie Sidne Tankreds von Altaville an ihre Spige stellten. Reichten aber auch alle diese tiefern Gründe nicht aus, so müste der nächste entscheiden: Aufruhr wüthet im Lanzbe, und wir bedürfen eines Oberhauptes in diesem, diesem gegenwärtigen Augenblicke."

Viele Barone theilten bes Kanglers Anfichten und Gefühle; das Wolk, welches ihn um feiner Mildthatigkeit willen ehrte 1) und fich burch teinen Gib fur gebunden hielt. sprach sich laut bafur aus, und bem Erzbischofe von Palermo mangelte es an Gefchick und Entschlossenheit, um bie Unhanger feiner Meinung zu thatigem Widerstande zu vereinen. — Go geschah es, bag Boten an Tanfred ab: gingen, um ihn nach Palermo zu berufen und ihm bie Krone anzubieten. - Diefer zweifelte lange, mas er thun follte: benn bes schwachern urkundlichen Rechtes mar er sich wohl bewußt 2), und fürchtete, ba er Beinrichen und Ronftanzen ebenfalls geschworen hatte, bie gottliche Strafe Bulest aber erschien es ihm als Pflicht. des Meineides. fein Baterland von fremder herrschaft zu retten, und er glaubte barin, baß sich ihm eine glorreiche Laufbahn ohne eignes ftrafliches Buthun eroffne, auch eine gottliche Ruauna erkennen zu burfen.

Im Januar 1190 wurde Tankred in Palermo unter großen Feierlichkeiten gekront 3), und ba ihm Klemens III

<sup>1)</sup> Gaetani memor. 212. — 2) Cassin. mon.

<sup>8)</sup> Martene coll. ampl. II, 1232.

1190 bie papftliche Belehnung ertheilte, fo schienen bamit gwar alle innere Zweifel beseitigt ju fenn, nicht aber alle außere Hindernisse: benn mehre Pralaten und Barone bielten fich ihres Gibes nicht fur entbunden; andere faben in ber ftrengen Befolgung bes Rechts teineswegs bie vom Rangler bargelegten Gefahren; noch anbere fanben fich burch die ergriffenen Maagregeln fur ihre Verson beleidiat und zurudgefest. Aus biefen und abnlichen Grunben fcbidten bie Grafen von Andria, Gravina, Molifi und Celano, Die Erzbischofe und Bischofe von Palermo, Kapua u. f. w. Gilboten an Ronig Beinrich: er moge fcnell mit Beeredmacht berbeigiebn und bie Rauber feiner Krone bestrafen. Insbesondere gurnte Graf Roger von Andria über Tan= frebs Erhebung und meinte: "wenn bie Bahl an bie Stelle ber Geburt treten folle, fo habe er, als ein von Ronia Wilhelm II in ben wichtigften Geschäften gebrauch= ter Mann 1) und als Kronfelbherr, bas nachfte Recht gum Throne." - Bei fo brobenben Gefahren blieb Tanfred nicht mußig, sonbern flartte feine Anhanger in ibrer Treue burch Belohnungen 2), und brachte manche Abgunflige burch freiwilliges Spenben aus ben toniglichen Schaben, auf feine Seite. Demnachft zwang er bie Saracenen in ben Bergen Siciliens Frieden zu halten, jog fich mit großer Geschicklichkeit aus den unerwarteten Berlegenheiten, welche ihm bie Ankunft Konig Richards in Sicilien bereitete, und gewann mit Bulfe feines Schwagers bes Grafen von Acerra fast ganz Apulien.

Bei ber Botschaft vom Tobe König Bilhelms, hatte Heinrich VI wohl schwerlich geglaubt, baß ihm irgend jemand bie Besignahme bes apulischen Reiches streitig machen werbe; boch schickte er, nach Empfang ber ersten besorglichen Nachrichten, um Oftern 1190 ben Erzbischof von

<sup>... 1)</sup> Er war in Benedig bei ber Ausschnung Alexanders III und Friedrichs I.

<sup>2)</sup> Mathaus ber Vicetangler ward wirklicher Reichskangler, und fein Cohn Richard erhielt bie Graffchaft Tjello.

Mainz und den Kanzler Diether voraus, um die Lage der 1190. Dinge zu erforschen. Weil sich aber beide entzweiten, kehrte jener bald zurück, und dieser berichtete noch im November desselben Jahres, das Reich sen ohne Mühe einzunehmen 1). Täuschungen solcher Art, die schon erwähnten Bershältnisse Deutschlands und der Berlust der besten Kriegsmannen durch den Kreuzzug, verzögerten und erschwerten Heinrichs Ausbruch; doch befahl er seinem Statthalter in Austien, dem Reichsmarschall Testa, mit einer schnell gessammelten Heeresmacht nach Apulien auszubrechen 2).

Bereint mit bem Grafen von Andria eroberte er Rorneto, und zerstorte nicht bloß diesen Ort, welcher bem Abte von Benufium, einem Unbanger Tanfreds, geborte; fonbern verwuftete auch, fo untlug als graufam, bas gange umliegende Land und bestätigte baburch alle Beiffagungen bes Kanzlers. Mathaus über bie Gefahren einer fremben Dberberrichaft. Rur jest konnte ber Graf von Acerra im freien Relbe nicht widerstehn, sondern schloß fich in Ariano Als aber bei ber Belagerung biefer Stadt mahrend ber größten Sommerhite gefährliche Krankheiten ausbrachen und großer Mangel an Lebensmitteln entstand, mußte Testa nicht allein von Ariano hinwegziehn, sondern im September 1190 fogar bas Reich verlassen, und ber Graf von Undria binter ben Mauern bes festen Uskoli Sicherheit suchen. Diese Stadt widerstand so beharrlich als fruber Uriano, weshalb Graf Richard von Acerra mit bem Grafen Roger von Undria Verhandlungen wegen einer Aussohnung anknupfte und ibn, bamit man schneller jum Biele kom= me, vermochte in eine perfonliche Unterredung zu willigen.

<sup>1)</sup> Omnia captu facilia judicans. Godofr. monach. ju 1190.

<sup>2)</sup> Testa lieh im Marz 1190 vom Bischose von Volterra 1000 Mark, wofür er ihm, um baraus ben Ersas herzunchmen, manche Reichseinnahmen anwies. Camici zu 1190, Urk. IV, S. 26. Lami memoral. I, 343. Im Mai kam er nach Apulien. Bened. Petrob. 623.

1190. Kaum aber war Roger ohne Mißtrauen aus seiner Feste hervorgegangen, so ließ ihn Richard ergreisen und auf jammerliche Weise hinrichten. Treulosigkeit, so meinte der Graf von Acerra, sey gerechtsertigt gegen einen Berrather: — als wenn die entscheibende Wahl zwischen staatsrechtlichen Ansichten, welche hier zum mindesten von gleich gewichtigen Gründen unterstützt wurden, ein gemeiner Berrath, und der etwanige Irrthum so strafbar ware, wie das offenbare Berbrechen! Und hatte man sich nicht durch solchen Vorgang, im Fall des Unglücks, jeder Willfür des strengen Königs Heinrich selbst preis gegeben? Für jest gewann Tankred freilich viel durch den Tod seines machtigsten einheimischen Feindes: denn Kapua übergab sich übereilt im ersten Schreksten, Graf Rainald von Abruzzo und der Abt Rossrid von Montekassino leisteten, odwohl ungern, die Huldigung; den

1191. Reichstag zu Thermula im Frühjahre 1191 storte kein Gegner mehr, und in Brundussum wurde sogar Tankreds zum Mitherrscher angenommener Sohn Roger gekrönt und mit Irenen, der Tochter des Kaisers Isaak, vermählt. Hiedurch war zugleich Tankreds Unrecht auf den Thron von den Griechen anerkannt, und eine Aussicht auf deren Bei-

ftand gegen Beinrich VI eroffnet.

Die Nachricht von Testas mißlungenem Einfalle, welzche allerdings die Nothwendigkeit größerer Eile zeigte, traf den König Heinrich auf dem Wege nach dem obern Italien. Hier aber fanden sich Gründe und Beranlassung zu neuem Zögern. Anstatt nach dem konstanzer Frieden des Nothwendigsten und Unentbehrlichsten, der innern Eiznigkeit und Ordnung zu gedenken, bekriegten sich 2) in diesen und den nächsten Jahren Brescia und Cremona, Mailand und Bergamo, Parma und Piacenza, Pisa und Venedig,

<sup>1)</sup> Cassin. mon. Bromton, Aquicinct auctar., app. ad Malaterram, Richard S. Germ. 3u 1190. Chron. fossae novae 877. Capacelatro I, 190. Pagi 3u 1190, c. 21.

<sup>2)</sup> Capreoli 31 zu 1191. Johann. de Mussis. Sigon. zu 1188. Alferius zu 1190. Tiraboschi IV, 4. Selbst Sigonius sagt am

Ferrara und Mantua, Afti und ber Markgraf von Mont- 1190. ferrat. Berona und Pabua. Seiner Pflicht gemäß, und um freie Rrafte fur anbre 3mede zu gewinnen, unterfagte Konig Heinrich , welcher Enbe Novembers 1190 Mailand erreichte, jeben Friedensbruch bei einer Strafe von 200 Pfund Golbes und fohnte bie friegenden Stabte mit einander aus 1). Un Piacenza verpfandete er bie Reichsbesigungen S. Donnino und Bargone fur zweitausend Pfund 2); ein Beweiß, daß er bamals noch keinen Grund zu einem Schate gelegt hatte. Den Pifanern und Genuefern verfprach er, fur zugeficherten Beiftand, im voraus große Handelsvortheile im apulischen Reiche 3), und vermehrte bie Besitzungen jener mit Monato. Ferrara losete er im Rebruar 1191 von einer frubern Acht, gegen bas Ber= 1191. fprechen, treu zu fenn und nicht in ben lombarbischen Bund zu treten 1); Unkona rechtfertigte fich wegen Bertreibung bes habsuchtigen Markgrafen Gotibalb; Bologna endlich empfing ben Konig ehrenvoll und erhielt für die Ubernahme eines jahrlichen Binfes, Die Bestätigung bes Mungrechts.

Wichtiger jedoch als diese Berhaltnisse zu einzelnen Stabten, war die Stellung Heinrichs gegen den Papst und gegen Rom. Im Jahre 1189 hatte Klemens III den Kardinal Gottfried nach Deutschland gesandt, welcher unter anderm auch den alten Streit über die Besetzung des Erzbisthums Trier dahin vermittelte: daß die beiden bisherigen Bewerber

Anfange bes 15ten Buchs feiner Hist. Ital.: caedes, latrocinia, ac gravissima quaeque flagitia impune se patrare posse considerent.

- 1) Malvecius 887. Zanetti IV, 473.
- 2) Poggiali V, 5. Affò Storia di Parma III, 97 hat 1000 Pfund.
- 3) Lamius delic. IV, 194. Stella 976. Jac. a Vorag. chron. Januens. 42. Pipin. II, 2.
- 4) Codex epistol. N. 878. pt 1. Amiani I, 159. Savioli II, 2, Urf. 298. Bonon. hist. misc.

1191. zurücktraten, und der Reichskanzler Johann vom Könige und Papste bestätigt wurde. Rach dem Tode Friedzrichs I schickte dagegen Heinrich seinerseits Abgeordnete an Klemens, und versprach die Rechte der Kirche zu schüßen; worauf ihm jener die Kaiserkrönung dewilligte, zugleich aber auch, aus eigenem Antriebe oder von den Bürgern gezwungen, verlangte, daß Heinrich die Rechte der Stadt Rom anerkennen möge 1). — Rach sast funfzigjährigen Unruhen hatte nämlich Klemens am 31sten Mai 1188 mit den Römern einen Vertrag solgendes Inhalts zu Stande gebracht:

"Es wird tein Patricius mehr gewählt; ber Senat und ber Stadtprafett aber vom Papfte anerkannt und belieben, fobalb er schwort biesem bold und gewärtig zu senn. Der Papft ertheilt ben Senatoren, Richtern und Beamten bie gewohnli= den Pfrunden, und entschädigt alle, welche in ben letten Beiten burch feine Soldner ober burch bie Ginwohner von Tuskulum Schaben erlitten. Die Sobeitsrechte fallen mit nur geringen Musnahmen an ihn gurud; wogegen er jahrlich eine bes ftimmte Summe zur Befestigung von Rom bergiebt. Beibe Theile versprechen fich Schut und wechselseitigen Beiftanb im Rriege. Tuskulum wird ben Romern zur Schleifung übergeben, und fällt erft nachher an bie Rirche gurud 2)." Als nun aber Klemens mit ber Auslieferung von Tuskulum abgerte, entweder weil er es retten wollte, ober weil er es nicht zwingen konnte; fo wurden bie Romer mit ihm uns aufrieden, und hofften ihren Bunsch eher bei bem mit Beeresmacht nabenden Konig burchzuseben, welcher ihres Beiftandes bei ber Raiferfronung bedurfte, und auf ben Papft wegen ber Belehnung Tantreds fehr gurnte. Allein nicht minder vertrauten bie Einwohner von Tuskulum, bag Beinrich ihre Burg und Stadt, die fo oft ben Raifern

<sup>1)</sup> Roger Hoved. 680.

<sup>2)</sup> Baronius c. 24, Pagi c. 11 3u 1188. Murat. antiq. Ital. III, 785.

gegen die Romer und die Papfte beigestanden hatte, von 1191. der Gefahr bes Untergangs befreien werde, und nahmen beshalb willig eine deutsche Besatung in ihre Mauern auf.

Unter biefen febr bebenklichen Berhaltniffen ftarb Rlemens III am 25ften Marz 1191 1), und brei Tage nachher ward ber bochbejahrte aus Rom geburtige Karbinal Syaeinth ermahlt, welcher ben Rabmen Coleftin III annahm. Des Konigs Macht und Anmaagung fürchtenb, beschloß bieser bie Raiserkronung so lange auszuseten, bis er von ihm hinlangliche Sicherheit erhalten hatte. Um aber nicht sogleich ben Schein ber Abneigung auf sich zu laben und bem Konige einen Vorwand fur beftige Maagregeln zu geben . fchob er mit Borfas feine eigne Beibung auf . und entschuldigte fich nun, baf er erft nach berfelben bie Raiserkronung vornehmen konne. Der Konig, welchem ber innere Busammenhang ber Dinge keineswegs entging, sette jest ohne Berrug die Romer gegen den Papft in Bemeauna, indem er ihnen die Übergabe von Tuskulum verfprach und hoffnung machte, fein laftiges heer gleich nach ber Kronung aus ihrer Landmark abzuführen. Auch Beinrich ber jungere, ber Sohn Heinrichs bes Lomen, verwandte fich großen Lobn erwartend febr lebhaft fur ben Ronig beim Papfte, und so von allen Seiten bedrangt ließ fich biefer endlich am ersten Oftertage, am 13ten April 1191 Des folgenden Morgens jog heinrich, begleitet von allen Kürsten, nicht durch das noch immer von den Burgern gesperrte Rom, fonbern auf bem rechten Ufer ber Tiber zur Peterskirche und empfing 2), nachbem er eidlich

<sup>1)</sup> Albert. Lub. IV, 4. Bullar. rom. I, 49. Cassia. chron. Alberic. 395. — Rigord. 33 und Roger Hov. 689 haben falsche Tage.

<sup>2)</sup> Chron. mont. ser. Chron. Udalr. August. Auct. incert. ap. Urstis. Erfurt. chr. S. Petrin. Stederb. chr. Alle zu biesem Jahre. Rog. Hov. Angaben, daß der Papst dem Kaiser die Krone wieder vom Haupte gekarsen u. s. w., sind ungegründet.

1191. angelobt bie Kirche zu schüten und zu ehren, mit seiner Semahlinn kniend die Raiserkrone aus ben Handen bes Papstes.

Babrend ber fich bieran reibenben Arendenfeste aebachte man taum bes unermeglichen Elenbs, welches bamit in naber Berbindung ftand. Raum hatte nämlich ber Rai= fer Tustulum bem Papfte, und ber Papft es ben Romern übergeben 1), als biefe (im Angebenten langer Rebben und ber gur Beit Ariebrichs I bier erlittenen großen Rieberlage) bie Mauern und Thurme nieberriffen, alle Saufer nieberbrannten, bie Einwohner verstummelten, blenbeten und umbrachten; fo bag nur wenige ihr Leben retteten und in ichlechten Butten von 3meigen wohnten, aus benen an ber Stelle bes verschwundenen Tustulum, Krastati 2) entfland. Mit Recht ward ber Kaifer getabelt, daß er solche Frevel veranlagt, ber Papft, bag er fie nicht verhindert batte. Much bauerte bie auf foldem Boben erwachsene Ginigkeit nicht lange: benn als Coleffin und Lanfred ben Raifer burch Bitten, Drohungen und Unterhandlungen von Apulien abzuhalten suchten 3), gab er zur Antwort: "fein Erbrecht fen genügend und unbeftreitbar, aber felbft bavon abgefehn, gebuhre ihm bas apulifche Reich nach altem Kaiser= und Lehn=Recht." Rur in einigen anbern minber wichtigen Punkten gab Beinrich nach, und vermied baburch einen volligen Bruch mit Coleftin. Gin jungerer, fraftige= rer Papft hatte fich in fo entscheibenben Augenbliden mohl schwerlich auf biefe Beife mit halben Daagregeln begnügt, fondern die Bereinigung Neapels und der Raisermurde um

<sup>1)</sup> Auskulum warb entweber vom Kaiser unmittelbar, ober burch ben Papst, ober von beiben ben Romern übergeben. über bie Sache selbst waren sie wenigstens einig. Ursp. 817. Rich. 8. Germ. Gervas. Tilber. 948. Godofr. mon. Sicardi chron. 615. Roger Hov. 689. Sigon. 349.

<sup>2)</sup> Bon frasche, 3meige.

<sup>8)</sup> Ebulo 24. Aquic. auct. Meo annal.

jeben Preis, als Lehnsherr und Kirchenfurst zu hintertreiben 1191. gesucht. Bielleicht ward indessen Colestin auf eine personslich löbliche Weise von den außersten Maaßregeln dadurch abgehalten, daß er die Ansprüche Heinrichs für rechtmäßig und wohlbegründet hielt.

Mit bem Ende bes Monats April 1191 erreichte biefer, jur Freude feiner Anhanger, Die apulische Granze; feine Feinde bagegen hofften, Rocca b'Urce werbe sogleich feine Fortschritte hemmen 1). Diese Stadt, am Abhange eines Berges erbaut, ichien kanm einnehmbarg gang unersteiglich aber ihre Burg, welche auf ber Spipe schroffer fenfrecht abgeschnittener Selfen lag, und beren fleiler enger Bugang gegen bie größte Übermacht leicht vertheibigt wers Dennoch erffurmte bas beutsche Seer am ben konnte. 29ften Upril Stadt und Refte in fuhnem Unlaufe; worüber alle Barone, Stabte und Lanbichaften fo fehr erichrafen, baß fie jebes Wiberftandes bergagen und nur in einer eis ligen Ergebung Schut gegen größere Rriegeitel faben. Montekaffino, S. Germano, Atino, Theano, Sorella, Rapua, Aversa, bie Grafen von Fondi und Molifi und mehre andere, hulbigten bem Raifer; bis Reapet wars tein Rrieg, sondern ein leichter Siegeszug. Aber wenn auch Beinrich einzelnen, wie bem Rlofter von Montetaffino 2), alle Freiheitsbriefe bestätigte und erweiterte, fo litten boch die meisten Sinwohner Unbilden mancher Art, und die Abgeneigtern floben nach Neapel, welches Graf Richard von Acerra und ber tapfre Aligeraus zu vertheidigen befcbloffen. .

Im Monat Mai umlagerte ber Kaiser biese Stabt; mit ihm waren bie Erzbischose von Koln und Ravenna, ber, Patriarch von Aquileja, mehre beutsche und italienissche Bischose, bie Herzoge Otto von Bohmen, Bertold von Dalmatien, Konrad von Rothenburg, Heinrich von

<sup>1)</sup> Chron. fossac novae 877. Grossi lettere II, 7, 8, 29.

<sup>2)</sup> Gattula III, 274. Inn. opist. VII, 151.

1191 Braunschweig ber Gobn Beinrichs bes Lowen, ber Martgraf von Istrien, Beinrich ber Bruber bes Bergogs von Ofterreich, Beter ber Prafekt von Rom und viele anbere 1). Beibe Theile, Belagerer wie Belagerte, übertrafen fich in wechselfeitigen Anftrengungen; boch schien fich fur biefe bie Gefahr zu verdoppeln, als bie Pifaner bas bisber offene Meer fperrten. Balb barquf fegelte aber bie uberlegene ficilifche Flotte, unter Anführung bes fubnen Dar: garitone berbei, fo bag bie Difaner es noch fur ein Gluck balten mußten, bes Rachts aus Caftellamare, wo fie einge= fchloffen waren, zu entfommen. Gine genuefische Rlotte, beren Unfunft man jebo verfundete, wurde freilich ben taiferfich Gefunten nochmals jur Gee bie Oberhand gege= ben haben, wenn nicht die Reapolitaner schneller eine noch bedeutenbere Sulfsmacht an ber gewaltigen Sige bes Sommers gefunden hatten. In bem beutschen Beere brachen namlich so bosartige und anftedende Rrantheiten aus, bag mehre Taufenbe, unter ihnen Bergog Otto von Bohmen und Erzbischof Philipp von Roln.2), farben, und ber Raiser felbst schwer barnieberlag. Es blieb ibm teine Babl: um nur etwas von feinem Beere gu retten, mußte er am 24sten August Die Belagerung Reapels aufbeben 1); allein ber Rudzug ber Gebemuthigten war wo moglich noch verwuftenber, als ber hingug ber Stolzen, Geißeln murben überall zur Sicherung ber Treue mitgenommen, Besabungen konnte man bagegen nur in ben wichtigsten Orten zurudlaffen; in Kapua, Arce und Sora unter Konrad Lugelinhart, Diephold und Konrad pon Marley 1).

Die Genueser, welche bem in S. Germano franken Raiser wiederholt melbeten: ihre Flotte werbe binnen we-

<sup>1)</sup> Miraei op. dipl. V. I, urt. 68, Reposati I, urt. 897.

<sup>2)</sup> Philipp ft. ben 13. Aug. Belg. chr. magn. 210.

<sup>3)</sup> Spessan. chr. Bavar. et Suev. chr. Anon. Saxo 115. Reichersb. chron. Herm. Altah. Arnold. Lub. IV, 6,

<sup>4)</sup> Cassin. mon. Tuzii memor. 82.

nig Tagen von Civitavecchia vor Reapel eintreffen, mußte 1191. er selbst zur Heimkehr anweisen. Fast um dieselbe Zeit ents sloh Heinrich von Braunschweig hinterrücks nach Deutschaland 1), und es ergab sich, daß andere Hauptlinge von den Neapolitanern bestochen waren 2). In solchem übermaaße von Unglück aller Art, wo der von seiner Hickenher herabgestürzte Kaiser sich wohl gern vor jedem verborgen hatte, besuchte ihn der aus Syrien zusücksehrende König Philipp August von Frankreich 3), und brachte ihm vielsteicht die Arauerbotschaft vom Tode Friedrichs seines Brusders; — endlich um sogar die Hossnungen für die Zukunst abzuschneiden, traf die Nachricht ein: Konstanze, die Kaisserinn, sen von Tankred gefangen!

Während Seinrich VI Reapel belagerte, erschien namlich eine Gesandtschaft aus Salerno, versprach unbedingten
Gehorsam und bat: Konstanze möge nicht im Kriegslager
bleiben, sondern unter dem Schutze ihrer treuen Unterthanen in Salerno wohnen. Der Kaiser hewilligte dies Gesuch ohne Bedenken, und wußte wohl nicht, daß sich in
jener Stadt manche Freunde Tankreds aushielten, welche
die Anwesenheit der Kaiserinn benugen und sie wo möglich
ihrem Gemahl abtrünnig machen, oder für Tankred umstimmen wollten. Beides mißlang; als zun aber Nachrichten
von den Unfallen der Deutschen und von Heinrichs Krankbeit, ja auch wohl von seinem Tode, eintrasen, so blieben
die Anhänger Tankreds nicht bei jenen milden Versuchen
stehn, sondern erregten gewaltigen Austruhr. Umsonst redete

<sup>1)</sup> Stella 981. Ottobonus zu 1191. 2) Ebulo 43.

<sup>8)</sup> Wenn Philipp August im August Akton verließ und den Kaiser in Apulien sah, so war es schon nach eingebrochenem Unglück. Otto S. Alas. 37. Nach Bened. Petrob. 718 — 719 kam er im Oktober 1191 nach Apulien; es ist aber nicht deutlich, ob er den Kaiser sprach. Doch konnte Philipp einen Sid, diesem nirgends zuwider zu seyn, wohl nur in dessen Gegenwart leisten. Die Nachricht vom Tode Perzog Friedrichs tras wahrscheinlich schon früher ein.

1191. Konstanze von einem Balkone erst milbe, dann mit Ernst und Strenge zu dem Bolke; sie ward gefangen und auf sicilischen Schissen nach Messina geführt. Als sie in kalferlichem Schmucke vor Tankred erschien, sagte dieser: "warum genügte dir der Glanz einer halben Welt nicht? Warum kamst du, auch meine kander anzugreisen? Siehe, der gerechte Sott hat die freventlichen Hossnungen deines Mannes an ihm selbst und an dir bestraft." Konstanze erwiederte: "jeho sank unser Gestirn, bald sinkt das deine. Nicht nach fremdem Gute habe ich getrachtet, sondern nach meinem Reiche, welches du mir freventlich entrissen hast.")."

Der Kaiser, welchem alle Mittel sehlten, seine Gemahlinn zu befreien, oder im Felde obzusiegen, verließ Apulien im September 1191 und eilte nach Deutschland zurück. Ohne Mühe eroberten nunmehr Tankred und sein Schwager Richard von Acerra die Städte Kapua, Theano, Aversa, S. Germano, bezwangen den Grafen Rainald von Abruzzo, und befestigten allmählich Tarent, Brundussum, Oria, Nardo und Lecce 2). Fast das ganze Reich ward dem Könige unterthan, und nur Graf Peter von Celano, die Abtei Montekassino, Sora und Rocca d'Arce widersstanden ihm noch beharrlich.

<sup>1)</sup> Ebulo 68, bie Sauptquelle. Abweichende Rachrichten bei Ptol. Luc. XX, c. 44. Ursp. 317. — Aquic, auct. Sicardi chr. 605. Guil. Neubr. V, 7. Sismondi II, 272. Henrici Septimellensis elegia in Leyseri hist. Poet. 61.

<sup>2)</sup> Alex. Penn. 56. Neritin. chron. u. Suess, chron. 3u 1191. Ebulo 29.

## 3 weites Hauptstück.

Sobald die Nachricht von den Unfallen des Kaifers und 1191. ber Flucht Beinrichs von Braunschweig in Deutschland ein= traf, bachten manche an Abfall und eine neue Konigs= mahl 1). Aber gerade um die Zeit als Raiser Heinrich über bie Alpen zuruckfam, ftarb fein Dheim Belf VI im 76sten Sahre feines Alters, und jener behielt beffen an Gutern, Schutherrichaften und Dienstmannen reichen Nachlag fur fich felbst zu erblichem Befig 2). Ferner ernannte er feinen Bruder Konrad, an die Stelle bes verftorbenen Friedrich zum Berzog von Schwaben. Nach folder Berftartung seiner Macht hielt ber Kaifer am 6ten Januar 1192 seinen 1192. ersten Reichstag in Worms, und benahm fich hiebei so fest und bestimmt, bag alle, auf etwanige Schwäche und Bankelmuth berechnete Plane babinfielen. Nicht ohne Wir= tung empfahl er einen feiner Rathe jum Bischof von Worms, belieb ben neuen Erzbischof von Koln, Grafen Bruno von Daffel 3) mit bem Beltlichen, und entschied bie streitige Wahl bes Bischofs von Luttich schlechthin nach feinem Willen.

<sup>1)</sup> Albert. Stad. unb Ursperg. 3u 1191 unb 1192.

<sup>2)</sup> Weingart. chron. 798. Otto S. Blas. 37. Orig. guelf. II, 359.

<sup>3)</sup> Bruno bankte Alters halber im nachsten Jahre ab, und sein Bruber Abolf folgte ihm. Godofr. mon.

1111

Bischof Rubolf war namlich auf bem Rreuzzuge geftorben, und von einer Partei Albert, ber Bruder bes Ber= 3098 Seinrich von Brabant, von der andern Albert, der Bruber bes Grafen von Reteft gewählt worben; welcher lette, in Wiffenschaften minber bewandert, seinem jungern und geiftreichen Gegner, im Rall eines bobern Befehls, gern ben. Borgug murbe eingeraumt baben. Der Raiser aber behauptete in Übereinstimmung mit allen Pralaten: nach ben wormfer Bertragen ftebe ibm bei amiftigen Bablen bas Recht ber Ernennung eines Dritten ju, und gab bas Bisthum gegen Bablung von 3000 Mark bem Grafen Lothar von herstall 1). welcher bisber bie Stelle eines Stiftsvorftebers in Bonn befleidet batte. Mit biefer Entscheidung beruhigten fich die Burudgefetten feineswegs, fonbern 211= bert von Brabant ging, mit ber Bestätigung bes Erzbi= fcofs Bruno von Roln, feines Anverwandten verfebn, nach Rom, um fein Recht vor bem Papfte geltend zu ma= then, mahrend Bergog Beinrich gegen Lothar Febbe erhob. Der Raifer fperrte hierauf ben ungehorfamen Rolnern ben Rhein und zog felbst bis Luttich binab, mo er bie Saufer ber Geiftlichen, welche es mit Albert hielten, gerftoren ließ, ihre Guter einzog und ben Bergog von Brabant zu bem eiblichen Berfprechen zwang, er wolle feinen Bruber fernerhin nicht unterftugen. Diefer kehrte jedoch balb nachher aus Rom zurud und brachte papftliche Schreiben mit, bes Inhalts: "bie ohne vorschriftsmäßige Buziehung bes Erzbischofs und ber Bischofe geschehene und noch an andern Mangeln leibende Ernennung Lothars fen ungultig; ber rechtmäßig erwählte Albert hingegen von bem Erzbischofe Bruno, ober wenn biefer fich vor bes Kaifers Macht fürchte. von dem Erzbischofe von Rheims zu weihen." Bruno

<sup>1)</sup> Aquic. auct. nennt ihn einen Grafen von Oftabe. Albert von Retest war ber avunculus ber Kaiserinn Konstanze, und ber Kaiser wollte ihn wegen gemachter Auslagen entschäbigen, was er aber nicht annahm. Gisleb. 406, 410.

war ober stellte fich frank, weshalb Albert nach Rheims 1192. ging und vom bafigen Erzbischofe gunftig aufgenommen wurde. — Benige Tage nachher kamen auch einige Dienst= mannen bes Raifers, unter ihnen Otto von Barchiften 1). baselbst an und klagten: baß jener ihre Guter eingezogen und fie des Landes verwiefen habe. Diese Ahnlichkeit ihres Schickfals erweckte die Theilnahme des Bischofs; und da= mit das Zutrauen noch größer, die Berbindung noch enger werde, leifteten ibm jene Manner ben Lebnseib. schaftlich überlegend, wie fie ihren Reinden Abbruch thun gingen fie eines Tages vor ben Thoren von Rheims fpagieren, unmerklich immer weiter und weiter, bis zu einer abgelegenen und einfamen Stelle. Sier nun etgriffen jene Frevler ploglich ben Bischof, ermorbeten ihn und entflohen 2). — Sobalb bie Bermandten beffelben von dieser Unthat Nachricht bekamen, hielten fie fich burch tein fruberes Berfprechen mehr gebunden, fondern begans nen, in Berbindung mit Bruno von Koln, einen fo lebhaften Rrieg gegen ben Bischof Lothar von Luttich, bag er mit Berluft feiner Befigungen jum Raifer flieben mußte. Beibe wurden der Theilnahme ober Begunftigung des Mordes beschulbigt: aber Lothar beschwor seine Unschuld und ber Raiser verwies, fobald er vom Bergange genauer unterrichtet worben, die anfangs gunftig aufgenommenen Thater aus bem Reiche 3) und fohnte fich mit ben Berwandten bes Ermordeten aus.

Hiedurch entstand jedoch um so weniger in diefen Gegenden ein sicherer Friede, als Heinrichs Gegenwart in andern Theilen bes Reichs nicht minder nothig war \*).

<sup>1)</sup> Northof zu 1193. Guil. Neubr. IV, 33. Rigord 33. Guil. Armor. 76. Inn. III, epist. V, 155.

<sup>9)</sup> Mord ben 24sten Rov. 1192. Aquic. auct. Lunig Reichsarchiv. Cont. I, Forts. 3, Abschnitt 3, v. Coln Urt. 42, p. 79.

<sup>3)</sup> Removit ab aula et finibus regni. Gisleb. 413. Aegid. Hist. Leod. episc. 648.

<sup>4)</sup> Reichersb. chr. Herm. Altah. 3fchoffe I, 480 hat bas Rabere.

1192. So in Baiern zur Beilegung verwüffenber' Kebben, welche amischen Bergog Ludwig und bem von ben Bobmen un= terflüßten Grafen von Sobenbogen entstanden maren und mit ber Achtung bes letten endigten. Bichtiger inbeg als alle biefe Berhaltniffe in Subbeutschland, erschienen bie neuen Rricge in Nordbeutschland.

Beinrich ber jungere von Braunschweig' verlief, wie 1191. gesagt, ben Raifer beimlich bei G. Germane: weil feine Bemubungen für beffen Kronung nicht fo belobnt murben. wie er wunschte; weil bie Nachricht eintraf, sein alterer Bruber Lothar fen in Augsburg geftorben, und weil end= lich die ansteckenden Krankheiten ibn felbst binguraffen brob-Berkleibet und auf großen Umwegen, entging er allen Machstellungen 1) und erreichte gludlich Braunschweig. fehr man fich bier über seine Ankunft freute, fo febr gurnte ber Raifer und außerte: "er fen in bochfter Roth aleich verratherisch von Seinrich bem jungern verlaffen worben. wie besien Bater einft feinen Bater Friedrich I in ber Lom= barbei verlaffen babe." Und nicht minbern Grund gur Rlage gab ihm Beinrich ber Lowe felbft: benn er schleifte. ungeachtet feines Berfprechens, weber Lauenburg, noch gab er bem Grafen Abolf von Solftein bie Salfte Lubede, noch hielt er Frieden gegen beffen gande; welches lette um so ungerechter erschien, ba ber Graf noch nicht von feiner frommen Dilgerfahrt jurudgefehrt mar. Muf ber an= bern Seite brachen bie Bischofe von Salberftadt und Bilbesheim und ber Abt von Korvey, schon im Junius 1191 2) in die Besitzungen bes Bergogs ein: entweder von ihm ebenfalls gereigt, ober bloß in hoffnung bes Gewinns und

<sup>1)</sup> Arnold. Lub. IV, 5. Alb. Stad. ju 1192 fagt: Beinrich fen burch Griechenland, Ungern und Bohmen als verkleibeter Ginäugiger zurückgekehrt. Rach Stederb. chron. und Gobelin 275 ware Beinrich felbst über Reapel gefloben. Doch ift vielleicht ortliche Unfunde im Spiele.

<sup>2)</sup> Wenn anders biefer Kriegszug nicht in bas Jahr 1192 gebort. Bottiger 432.

ber Beute. Benigstens hielten sie mit ihren Leuten burch: 1191. aus keine Zucht und Ordnung, und wurden noch schneller verjagt worden seyn, wenn nicht der Bogt Lubolf selbst in Braunschweig eine Verschwörung gegen Heinrich den Löwen angezettelt hatte.

Mittlerweile mar Graf Abolf von Solftein, ber in Eprus Nachricht über jene Kehben bekommen batte, nach Europa zurudgekehrt und erhielt vom Raifer, ben er in Schma= ben fprach, große Berfprechungen und ansehnliche Geschenke zur kräftigern Kuhrung bes Krieges. Weil aber Heinrich ber Lowe alle Orte an ber Elbe inne batte, und fein Schwiegersohn Fürst Borvin ') die flavischen gander bedte, fo fcbien es unmöglich, bag Abolf feine Befigungen errei= chen konne. Wie erstaunte also ber Bergog, als er borte: 1192. ber Graf sen unter bem Schube Markaraf Ottos II von Brandenburg und Bergog Bernhards von Sachsen, in ber Gegend von Lauenburg über bie Elbe gegangen, babe bier Beib, Mutter, Sobn und ein bebeutendes heer ibm qu= gethaner Solfteiner und Stormarn gefunden, und belagere mit bem Beiftand bes jungeren Grafen von Rageburg bas ihm vorenthaltene Lubed. - Go lange inden Burgern bie Fahrt auf ber Trave frei blieb, kummerten fie fich we= nig um diese Einschließung, und ebe bie Belagerer ben Strom burch ein Pfahlmert vollig gesperrt hatten, mußte Graf Abolf zur Beseitigung anberer Streitpunkte nach Das nemark eilen. Auch vertheidigte fich ber Befehlshaber Heinrichs bes Lowen mit Nachbruck, bis ein Heer unter Unführung Bernhards von Rothe zum Entfate berbeitam und ben Grafen von Rabeburg vertrieb, welcher bie eine Balfte Lubede eingeschlossen batte. Sieburch ermuthigt, hofften bie Belagerten am folgenden Tage auch zweite Balfte ihrer Feinde zu befiegen, welche aber an einer Fuhrt ber Swartow eine fo vortheilhafte Stellung nahmen,

<sup>1)</sup> Gener ducis. Arnold. Lubec. IV, 6. Corner 795. Masthilbe, Borvins Gemahlin war des Herzogs natürliche Tochter. Orig. guelf. III, 176.

1192. daß sie ungeachtet ihrer geringern Zahl die Oberhand behielten, und der Graf von Raheburg sich mit seiner wiedergesammelten Mannschaft aufs neue vor Lübeck lagern konnte. Dieses Unfalls wegen verließen die meisten Anhänger Heinrichs des Löwen die Stadt, wurden aber, ehe sie die Elbe
erreichten, durch Bernhard von Raheburg eingeholt, bei
Boizendurg geschlagen und viele von ihnen zu Gesangenen
gemacht. Graf Adolf, dessen Thatigkeit nach seiner Rücklehr
aus Danemark eine schwere Krankheit gehemmt hatte, ließ
diese Gesangenen, meist Einwohner von Stade, frei und
ward dafür, als er sich dieser Stadt näherte, dankbar aufgenommen.

Ganz anbers bachten bie Lubeder: benn fie entwarfen wahrend biefer Beit mehre Plane, um nicht in bie Botma-Bigfeit bes, mabricheinlich megen ftrenger Bollerhebung 1). verhaften, Grafen zu fallen. Einige wollten bie Stadt bem Ronige von Danemart übergeben, benn ber Sanbel werbe unter biesem machtigsten aller Schusberren am schnellsten aufbluben; anbere bagegen fürchteten Buchtigung, Schanbe und Sanbelsverluft bei einer Trennung vom beutschen Reiche, und schlugen vor bem Markgrafen Otto, unter hoffentlicher Genehmigung bes Kaifers, die Unter-Allein keiner von biesen Borschlägen werfung anzubieten. ward ausgeführt, weil Graf Abolf bie Stadt fo bart bebrangte, daß fie fich ihm ergeben mußte und nur bie noch zurudgebliebene Mannschaft Bergog Beinrichs freien Abzug Der Kaifer, welchen biefe Demuthigung feines alten Gegners freute, überließ bem Grafen Abolf alle Ginnahmen von Lubed und ein Drittheil ber Einnahmen von Stade 2). Undererfeits marb herzog Bernhard im Februar

<sup>1)</sup> Nach Corner 776 war wenigstens früher Streit zwischen gubect und Abolf über ben am Ausstuß ber Trave zu erhebenden 3ou.

<sup>2)</sup> Arnold. Lub. IV, 12, 22. Auch ber Erzbischof Bichmann von Magbeburg erhielt vom Kaifer mehre Bestaungen heinrichs bes gowen. Gerken IV, 225, Urf. von 1193.

1193 bei Lauenburg von ben Schaaren heinrichs bes Lowen 1193. ganzlich geschlagen, und ber Graf fand neue Beschäftigung in Danemark.

Walbemar namlich 1), ber Sohn bes von Sueno ermordeten Konigs Kanut V, welcher Bischof von Schleswig und herr ber Ditmarfen geworben war, verband mit ben Konigen von Schweben und Norwegen und mit allen Reinden bes welfischen Saufes, Ronia Kanut VI, ben Schwiegersohn Beinrichs bes Lo-Ranut murbigte bie Gefahr richtig, bielt aber bei unzureichenden Rriegsmitteln Sinterlift gegen ben ungerecht Unfallenden für erlaubt; und burch bie Erinnerung an ibre Bermandtschaft und ebemalige Ginigkeit, und burch neue Bersprechungen mannigfacher Art, verleitete er Balbes mar in eine versonliche Zusammenkunft zu willigen. biefer Zusammenkunft ließ ber Konig ben unbeforgt Butraulichen fesseln, und bielt ibn fast breizehn Sabre lang aefangen 2). Graf Abolf, welcher als beffen Bunbegenoffe icon verwuftenbe Einfalle bis Schleswig gewagt hatte, fah fich ist unerwartet und vereinzelt ber großern Gemalt Kanuts fo preis gegeben, bag er ben Frieben mit 1400 Mark Silber erkaufen mußte.

Db nun gleich diese Ereignisse vortheilhaft auf heinrich den Lowen zurückwirkten, so überzeugte er sich dennoch,
daß er mit Gewalt nie vollständig siegen könne und ohne Bersöhnung mit dem Kaiser jeder Gewinn unsicher bleibe. Bald nach dessen Rückehr aus Italien, hatte der herzog Geistliche zum Unterhandeln an ihn abgeschickt: allein der Jorn über die wiederholten Beleidigungen war damals noch so neu, und die Anreizungen der Feinde des welsischen Hauses so lebhaft, daß man die Gesandten schnöde zurückwies. Seitdem werde der Kaiser, dies hosste Herzog Heinrich, durch den Ablauf der Zeit und manche ungunstige

<sup>1)</sup> Buch IV, S. 164.

<sup>2)</sup> Corner 800. Auctor danicus No. VI bei Lubwig IX, 152. III. Banb.

1194. Erfahrung milder und nachgiebiger geworden seyn. Und wirklich fand ber jüngere Heinrich, welcher ihn durch seine Flucht so erzürnt hatte, bei persönlichem Erscheinen im Hossager einen weit freundlichern Empfang, als man erzwartet hatte: nur auf den Hauptantrag, daß der Raiser Heinrich dem Löwen alle Länder nordwarts der Elbe lassen möge, antwortete jener niemals bestimmt; und so versloß, bei der innern Schwierigkeit der Sache, den anderweit dringenden Reichsgeschäften und der, wenigstens insgeheim noch sortdauernden Abneigung des Raisers, ein Tag nach dem andern, ohne daß Heinrich der jüngere seinem Ziele irgend näher gekommen ware. Da ging ihm unerwartet ein Glücksstern auf, dessen milden Glanz wieder zu schauen er nie erwartet hatte.

Dem Pfalzgrafen Konrad, einem Bruber Kaiser Friedrichs I, blieb von feinen Kindern nur eine Tochter Ugnes am Erben, welche icon in frubfter Jugend, nach freund= lichem Übereinkommen bet beiberfeitigen Altern, jenem Beinrich, bem Sohne Beinrichs bes Lowen, junebacht marb. Mls nun aber ber Bergog bald barauf vom Raifer Friedrich abfiel und bie grimmige Rebbe zwischen Sobenftaufen und Welfen wieder ausbrach, fo gerriffen auch biefe garten Bande und Agnes murbe nicht blog als reiche Erbtochter, sonbern noch mehr barum von Rittern geehrt und von Fürften geminnt, weil sie reich an Tugend und herrlich in Schonbeit emporbluhte. Auch Konig Philipp August von Frankreich bekam hievon Runbe, und hielt es in feiner bamaligen Stellung ju Richard Lowenherz fur gerathen, fich mit bem Raifer burch bie Vermablung mit einer nachften Vermanbtinn noch enger zu verbinden. Gern unterftutte Beinrich VI bes Konigs Antrag bei feinem Oheim Konrad, und ba nun auch biefer beiftimmte, fo ichien ber Che fein Sinderniff mehr im Dege zu fteben. Aber Konrads Gemahlinn Irmengard, eine geborne Grafinn von henneberg, war bem Plane in ber Stille abgeneigt, eilte zu ihrer Tochter und sprach, biefe erforschend: "ein ruhmvolles Schickfal, liebe Tochter, ein

konigliches Chebett bietet fich bir bar, Philipp August von 1194. Frankreich verlangt bich zu feiner Gemahlinn." Da ants "Mutter, ich habe oft gehört. wortete Ugnes befturat: baß ber Konig bie icone Ingeburg von Danemart ohne Grund beschimpfte und verftieß; ich furchte folch Beispiel!" - "Aber wen", fuhr bie Mutter fort, "mochteft bu lieber jum Gemable?" - "Bon bem", erwieberte Agnes, "werde ich mich nie trennen, beffen Braut ich schon in frubfter Jugend hieß und beffen Schonheit, Muth und Tugend jest alle Stimmen preisen. Er allein, - benn mas fum: mern mich bie wilben gehben ber Manner -, er allein war im ftillen ber Freund und Geliebte meines Bergens, er allein wird mein herr und Gemahl fenn." - Als Irmengarb biefen festen Willen ihrer Tochter fab, fprach sie erfreut: "beine Buniche follen erfullt werben;" und ichidte fichere Boten in bas Soflager bes Raifers, mit geheimen Briefen an Beinrich ben jungern. Sogleich eilte biefer nach Stalede bei Bacharach, bem Schloffe ber Pfalggrafinn, und ward hier, ba bie geringste Bogerung mit ber größten Gefahr bes Miglingens verbunden schien, noch an bemfelben Abende feiner treuen Agnes angetraut 1). Auch war ber folgende Zag taum angebrochen, fo bieß es: Pfalzgraf Konrad sey vor ben Thoren. Irmengard ging ihm schnell entgegen und zeigte fich fo freundlich, fo bienstfertig, und babei boch so angstlich, bag ber Pfalzgraf, es bemerkenb, fragte: mas neues geschehen fen ? "Berr", antwortete Irmengarb, "geftern tam ein Ralte übers Relb geflogen mit braunem Saupte und weißer Reble. Gut gefrummt find ihm Mauen und Schnabel zu machtigem Fange, und bie Schwungfebern reichen fo weit, bag man wohl fieht, fein Vater habe ihn auf einem hoben Afte erzogen. Diefen Kalten, nie faht ihr einen schonern, habe ich gefangen und behalten." - Che noch ber Pfalzgraf ben Ginn biefer

<sup>1)</sup> Sm Marz ober April 1194. Tolner 840? Orig. guelf. III, 186.

1194. Borte genauer faffen und erforschen tonnte, führte Irmenaarb ibn icon weiter in ein Bimmer, wo Beinrich und Agnes Schach spielten. Sie fanben, ihre Sanbe traulich in einander legend, auf und Irmengard fagte: "herr, bas iff ber Sohn bes Fursten von Braunschweig, bes eblen Lowen; bem habe ich unsere Tochter jum Beibe gegeben; moge es euch lieb und genehm fepn." Da erschraf Konrad fehr und schwieg lange Beit; endlich aber bub er an : .. es ift geschehen ohne mein Biffen und Butbun, bas moge mich entschuldigen beim Raifer." Auch gerieth biefer, über bas Berschmaben seines Antrags fur ben Konig von Frankreich und über bie Erhebung feines Feindes, in ben beftig= ften Born und fagte ju Konrad: "Geb bin und lofe bas Band auf, bas ihr mit biefem Taugenichts geschloffen babt!" Erft als ber Pfalzgraf feine Unschuld beschwur und bie Trennung ber Che feiner Tochter beschimpfend, ja in hinficht auf die Rirche unmöglich nannte 1), mußte fich ber Raiser beruhigen. Auch schien es ihm wohl, bei naberer Uberlegung, gerathener biefe unerwartete Berichmagerung ber Belfen und Gibellinen fur einen allgemeinen Frieden au benugen, und bie funftige Belchnung Beinrichs bes jungern mit ber Pfalzgrafschaft am Rheine von beffen Benehmen und feiner Mitwirfung fur bie italienischen Plane abhangig zu machen.

Dem gemäß eilte ber jungere Heinrich nach Braunsschweig und überrebete seinen Bater, nicht ohne einige Mube, sich bem Ausspruche bes Kaisers und ber Fürsten auf einem Reichstage in Salfelb zu stellen. Unterwegs aber stürzte ber bejahrte Herzog bei Bothfeld mit bem Pferbe, beschädigte ben Fuß und wurde krank nach Balkenried gehracht. Als man ben Kaiser hievon benachrichtigte, hielt er ansangs die Entschuldigung bes Außenbleisbens für erfunden; später jedoch von der Wahrheit des

<sup>1)</sup> Guil. Nethrig. IV., 82. Hemingf. II, 63. Stederburg. chr. Chron. rhythm. princip. Brunsvic. 78.

Unfalls überzeugt, legte er bie Tagfagung, bem Berzoge 1195: bequemer, nach Dullethe ober Tilleba bei Rifbaufen 1). -Sier traten nun bie Saupter ber beiben machtigften beutfchen Saufer, nach langen blutigen gehben, perfonlich einander gegenüber; aber Beinrich war nicht mehr ber grimme Lowe, fonbern burch Alter und Unglud gezahmt und ge-Ihm ichien es hinreichender Gewinn, bes Friedens mit allen Nachbarn ficher zu werben, nicht mehr als Gegner bes Raifers balb geachtet zu erscheinen und fur seinen Sohn, gegen bas Berfprechen ernftet Theilnabme am italienischen Buge, Die Belehnung mit ber wichtigen Pfalzgrafschaft am Rheine zu erhalten. Auf ber anbern Seite riefen fo bringende Grunde ben Kaifer nach Reapel, baf er um jeden Preis ben Frieden innerhalb Deutschlands begrunden und Unterffutung aus Deutschland gewinnen wollte. Bu benfelben 3meden benutte er bie Unfalle Ronig Richards von England, beren aufammenhangenbe Erzählung wir baber an biefer Stelle einschalten.

Die im Oktober 1192 angetretene Seereise der Frau und 1192. Schwester Richards war glücklich?), ihn aber selbst warsen Sturme sechs Wochen lang umber, und als er sich endlich auf die bevorstehende Landung freute; erkannte er die französischen Kusten und beschloß, bei der laut ausgesprochenen Feindschaft des Grasen von Toulouse und des Konigs von Frankreich, lieber nach Italien zu segelht. Ausein hier mußte Richard nicht minder die Nachstellungen der Verwandten des angeblich auf seine Veranstaltung ernordeten Markgrafen Konrad von Montserrat fürchten; weshalb er sich, Italien nochmals umschiffend, zum abriatischen Meere wandte, um durch Deutschland heimzukehren. Beinahe wäre er auf

<sup>1) 3</sup>m April ober Mai 1194. Tolner 341. 39

<sup>2)</sup> Abfahrt Richards ben Iten Oktober. Rad a Diceto imag. Bromton 1240. Dandolo 817. Die Erzählungen weichen in sehr vielen Kleinigkeiten von einander abi ich habe gesucht bas Wahrscheinlichte aufzusinden.

1192. biefer Rahrt an bie Ruften ber ihm gleichfalls abgeneigten Griechen geworfen worben; und in bem Augenblide, wo man biefe Gefahr nur mit Dube vermieben batte, griffen wieberum zwei Raubicbiffe Richards Schiff an und zwangen ibn zu einem Rampfe, beffen Ausgang zweifelhaft ichien. bis man boch erfreut in ber Besatung Englander ertannte, welche nun ihren Ronig, um ihn beffer zu verbergen, auf= nahmen und nach Bara in Dalmatien überseten. Dem Befehlshaber biefer Stadt fandte Richard einen foftbaren Ring und bat fur fich und bie feinen, unter bem Ramen eines Kaufmanns Sugo um freien Durchaug. Aber jener antwortete: "nicht Sugo, ber Raufmann, sonbern Richard ber Ronig fandte mir bies Geschent, und ich babe geschmoren, jeden Kreugfahrer anzuhalten. Allein ein Furft, ber freiwillig felbst einen Unbekannten, fo ehrt, verbient feine unwurdige Behandlung; er moge feine Gabe gurudnehmen und frei feines Beges giehn." Die Freude über biefen Ausgang bob bie Besorgnisse nicht auf, und Richard eilte noch in ber Nacht weiter bis ju einer zweiten Stadt, beren Befehlshaber ein Bruber jenes erften und burch ibn bereits von den Vorfällen unterrichtet mar. Minder großmutbig. bachte biefer ben Konig zu fangen und ließ burch Roger von Argenton alle Baufer burchsuchen, wo Pilger verweilten; auch entbectte Roger ben Konig, ward aber mit Geschenken und Bersprechungen zu ber Aussage bewogen. er fep nirgenbs zu finden. Durch biefe wiederholte Gefahr noch angstlicher geworben, vertraute fich Richard wiederum bem Meere an, litt aber Schiffbruch zwischen Benedig und Mquileja und rettete faum fein Leben.

Den Bortheil schien dies Unglud jedoch zu bringen, daß er nun weniger bemerkt seinen Weg fortsetzen konnte; allein der Kaiser Heinrich VI, Herzog Leopold von Ofterzeich und viele Deutsche waren von ihm zu schwer beleidigt worden, als daß sie ihm nicht hatten mit größter Aufmerksamkeit nachstellen sollen. Zuerst erhielt Graf Meinhard von Görz Nachricht von des Königs Ankunft und

ergriff acht seiner Begleiter; mit ben andern entkam Richard 1192. über Civitate nach Karntben, borte aber bier von den gleich feindlichen Gefinnungen bes Bergogs Ulrich und wollte fich nach bem Salzburgischen wenden, in ber hoffnung, baß man bier von feiner Landung noch nichts wife. Aber vor ber Ausführung biefes Beschäusies überfiel ibn Friedrich von Botesow in ber Gegend von Friefach, und fing und gerftreute feine wenigen Begleiter; Richard felbft rettete fich nur burch eine Berkleibung. Dit Wilhelm von Stagno und einem Knaben 1), welcher beutsch sprach, irrte er mehre Tage und Rachte in Balbern und Bergen faft ohne Rabrung umber, und tam julest unglucklicherweise nach Erperg por Bien. Gein Diener ging jur Stadt, um Lebens: mittel einzukaufen, erregte aber burch seine ungewöhnliche Aussprache, burch die Babl fostbarer Gegenstände und burch anmaafliches Betragen die Aufmerksamkeit von vielen. und nur die Nothluge, sein Berr sen ein reicher Kaufmann, ber balb zur Stadt kommen werbe, befreite ibn biesmal von Gern ware Richard hierauf fo= meiterer Nachforschung. gleich abgereiset, aber feine Rrafte waren von ber Geefahrt und ben Irrsalen bes Landwegs zu erschöpft; und mahrend biefer nothwendigen Bogerung erhielt Leopold von Ofter= reich burch ben Bergog von Karnthen Rachricht über bes Konige Ankunft, und befahl alle Fremden mit erhöhter Aufmerkfamkeit zu beobachten. Unvorsichtig trug Richard, bei sonst geringer Rleibung, einen toftbaren Ring am Finger; eitel zeigte sein Diener ritterliche Sanbichube: ba wurde biefer verhaftet und jener von einem Bfterreicher erkannt, ber vor Affon mit gefochten hatte 2). Sogleich ließ ber hie= von benachrichtigte Herzog bas Haus umringen und trat

<sup>1)</sup> Conradi catal. imp. 410. Coggesh. chr. augl. 830. Chron. Nortm. 1005.

<sup>2)</sup> Admont. ehr. zu 1193. Hemingk. II, 62. Rigord. 36. Richard sep schlafend in feinem Bette, burch Unvorsichtigkeit seines Dieners gefangen worben, sagt Abbas 8. Pouri in Burgo in Sparks script. 87.

## 40 Sechstes Buch, 3meites Sauptftud.

- 1192. in dem Augenblide, als Richard noch an Widerstand bachte, selbst hinzu und sprach: "vergebens, König, verdirgst und verkleidest du dich, dein Gesicht macht dich kenntlich. Berssuche nicht undesonnen der Übermacht zu widerstehn und bedenke, daß wir weniger deine Feinde, als vielmehr deine Retter sind: denn sielest du in die Hande der Freunde des Markgrafen von Montserrat, welche die überall nachstellen, wahrlich von tausend Leben würden sie din nicht eines lassen." Auf diese Weise wurde Richard am 21sten December 1192 gefangen 1) und an Hadamar von Chunring zu anständiger Verwahrung in Thierstein überzgeben.
- Sobald Konig Philipp August und Kaiser Beinrich 1193. bievon horten, maren beide febr erfreut, ber lette aber behauptete: tein Bergog burfe einen Konig gefangen halten, bies Recht ftebe nur bem Raifer ju; - und fo mußte -Leopold von Ofterreich nach einem in Regensburg gefaßten Befchluffe 2), jedoch mit Borbehalt feiner Unspruche, Ris charben an Beinrich ausliefern, ber ihn nach Trifels brin= gen und außerlich ehren, fonft aber ftreng bewachen ließ. Der Konig, eine balbige Befreiung hoffend, verlor ben Muth nicht, sonbern trieb Scherz mit feinen Bachtern, machte fie trunten, ober erschreckte fie burch feine gewals tige Leibeskraft; fich felbst erheiterte er mit Dichten und Singen von Liebes = und Spott = Liebern. Eines Tages ant= wortete ihm eine bekannte Stimme: es war Blonbel 3) fein treuer Sanger, welchen bie Unfalle ber Reise von ibm

<sup>1)</sup> Zwetlense chron. recent. 531. Alberic. 395.

<sup>2)</sup> Bromton 1250. Gemeiner Chronik 287. — Henricus tenens eum in libera custodia, honoravit plurimum. Oliv. Schol. hist. regum 1894.

<sup>8)</sup> Bei Michaud II, 324 ber Auszug aus ber franzofischen Chroznik bes 18ten Jahrhunderts über Blondel. Daß und wo Rischard gefangen faß, war kein Geheimniß: aber bas in ben Tert Aufgenommene möchte wohl bie geschichtliche Grundlage ber Erzähslung senn.

getrennt, und ber nach langem Irren bes Konigs Aufent: 1193. halt gefunden hatte. Blondel nahm Dienste bei bem Burgvogt und gewann sein Butrauen, er sprach Richarben und eilte bann nach England, um fur beffen Befreiung zu wirten. Eleonore, bes Ronigs Mutter, war jeboch feit Empfang ber Ungluckbotschaft nicht unthatig gewesen, sondern batte sich vor allem mit Bitten an ben Papft gewandt. Als aber Coleftin III, bes Raifers Macht fürchtenb, teinen entscheibenben Schritt magte, schrieb ihm jene heftiger: "fonft wird wohl um geringer Rleinigfeiten willen ein Gefandter abgeschickt; biesmal aber geschieht nichts, um bie ungeheuersten Frevel, um bie Gefangennehmung eines freien Ronigs, eines Rreugfahrers, eines unter bem befonbern Schutze ber Kirche stehenden heiligen Rampfers aufzuheben Aber freilich die Ehre ber Kirche und und zu bestrafen. bie Rube ber Reiche kommt wenig in Betracht, wenn bei einer Angelegenheit sonft nichts zu gewinnen ift!" 1)

Hierauf wandte sich endlich Colestin mit Ernst an Heinrich VI, und dieser (der nicht sowohl aus Haß, als um ein höheres Losegeld vom Könige zu erpressen, gezögert hatte) betief auf den Rath seines Kanzlers und des Abts von Clugny eine Versammlung der Fürsten nach Hagenau 2), wo, der Ansicht von kaiserlicher, römischdeutscher Weltherrsschaft gemäß, sede Beschuldigung wider Nichard geprüft und ein Urtheil gesprochen werden sollte. Man warf ihm vor: er habe Tankred, den unrechtmäßigen Besitzer Siciliens, unterstützt und dadurch den Kaiser gezwungen, sein Eigenthum mit großem Auswande und durch Krieg wieder zu erobern. Er habe Isaak, den König von Cypern, einen nahen Verwandten des Kaisers und des Herzogs von

<sup>1)</sup> Rymer foed. I, 23 sq. Petrus Blesensis schrieb in berfels ben Angelegenheit an ben Erzbischof von Mainz. epist. 143, 144, 146.

<sup>2)</sup> Coggesh. chr. angl. 838. Auch am 18ten Julius 1198 sen in Worms auf einem Reichstage über Richard verhandelt worden. Rad. a Diceto imag. 670.

1193. Offerreich 1), wiberrechtlich vertrieben und unwurdig beban-Die beutschen Pilger seven von ihm in Palastina mit Worten und Thaten beleidigt, und insbesonbere ber Bergog von Biterreich auf eine nicht zu bulbenbe übermitthige Beise beschimpft worben. Allen endlich habe er aus Eigennut ihren rechtmaßigen Antheil an ber Beute vorent= Der Morb bes fur bie Sache ber Christenheit fo rafflos wirkenben Markgrafen von Montferrat falle ihm zur Last, nicht minder bag er Geschenke von Salabin genommen und Gaza, Razareth und Astalon ohne Roth preis gegeben habe. hierauf folgten bie Beschwerben bes Ronigs von Frankreich, welche man fur gleich gegrundet er-Blarte. Richard wies, fo beißt es barin, beffen Schwefter, feine verlobte Braut zurud, beleibigte ihn auf mannigfache Beife, und theilte das von Tantred und Isaat erhaltene Gelb feineswegs nach ben Beffimmungen bes Bertrages. In Sprien suchte er, obgleich selbft ein Lehnsmann Philipp Augusts, beffen Ritter von ihm abwendig zu machen, wollte ihn ben Saracenen ausliefern und sandte felbft Frevler nach Europa, beren Morbanschlägen ber Ronig von Frankreich nur burch bie größte Borficht entging."

Auf diese Beschuldigungen antwortete Richard so kühn als bestimmt: "ich habe Tankred besehdet, weil er meiner Schwester das ihr Gedührende vorenthielt, und mich mit ihm versöhnt, als er ihr Genugthuung leistete; beides ohne Rücksicht auf seine oder des Kaisers wechselseitige Ansprüche an Sicilien. Ich habe Raak besehdet, weil er Christen beleidigte und mit Saladin im Bunde stand. Ich habe die Ansprüche des Markgrafen von Montserrat auf Jerusalem nicht unterstützt, so lange sie mir widerrechtlich erschienen: aber ich habe weder ihm, noch dem Könige von Frankreich nach dem Leben getrachtet. Nicht als sey ich

<sup>1)</sup> Matertera Leopoldi ducis erat uxor Rectoris Cypri. Avent. ann. boic. VII, 2, 9. Richardus multorum odia in partibus transmarinis incurrit. Alber. 395. Guil. Neubr. IV, 25.

bazu verpflichtet, sondern um meiner Ehre willen bin ich 1193. bereit, vor einer fo erlauchten Berfammlung jene nichtswurdigen Lugen burch Rampf zu wiberlegen. Db ich ober ber Konig von Frankreich bas beilige Land voreilig verlaf= fen ober verratherisch preis gegeben babe, mogen Unparteiische entscheiben; und wenn feine Mannen sich von ihm mandten, fo mar es, weil fie ihr Gelubbe bober achteten, als irbifche Rudfichten 1). Bon aller Beute bat er fein rich= tiges Theil empfangen, und mich von ber Seirath mit feis ner Schwester fur große Summen entbunden. So bleibt ihm also fein Grund gur Rlage gegen mich, wohl aber mir zu harterer Beschwerde gegen ibn: benn, ohne Rudficht auf feinen Gib und bas beilige Berbot ber Rirche. wirkt er überall feindlich gegen mich und mein Reich. — Wenn ich fonft jemanden in ber Sie beleibigte, fo babe ich bafur genug gebuft, und es ift tein Grund vorhanden, mich, einen freien Ronig, einen Streiter Chrifti, langer in ungebührlicher, gottlofer Saft zu balten."

Richards Bertheibigung und Perfonlichkeit machten Ginbrud auf bie Fursten und noch mehr auf ben Raifer, melcher ihn hier zum erften Dale fab und flug genug mar. einen folden Mann zu wurdigen. Daber stand er auf. umarmte ihn und bewies ihm feitbem große Achtung. Aber ein großmuthiges Berfahren lag nicht in Beinrichs Natur; weshalb er bie von Richard nicht vollständig wiberlegten Beschulbigungen über ben Punkt mit Tankreb, bie Behandlung bes Konigs von Cypern und bes Herzogs von Dfterreich heraushob, und fur fich und Leopold Schadloss baltung und Erfat megen ber nicht vertheilten Beute verlangte. Db nun gleich biefe Forberung, so wie bas gange Berfahren gegen Richard, in England ben hochsten Abichen erregte, so war boch bie Stimme bes Bolks in Deutschland und Frankreich wider ihn: es fah, ohne Rudficht auf bie einzelnen Anklagen, in feinem Unglud eine naturliche Rolge

<sup>1)</sup> Math. Paris 121. Rymer foed. I, 1, 32.

1193. ber Behandlung seiner Mitpilger, und noch mehr eine Strafe bes himmels für ben unvollendeten Kreuzzug, und bafür, baß Richard sich gegen seinen alten und kranken Bater emsport, ihn bekriegt, belagert und badurch seinen Tod beforbert batte.

Nach langem Berhandeln und dem Fehlschlagen aller Hossnung auf eine freiwillige oder von dem Papste durchzgesette Lösung aus der Haft, schloß der König endlich einnen Bertrag mit Heinrich VI, wonach er versprach 100,000 Mark vor, und 50,000 Mark nach seiner Freilassung zu zahlen und ihm sechzig, dem Herzoge von Ofterreich aber sieden Seiseln zu stellen. Die letzterwähnten 50,000 Mark sollten jedoch für den Fall erlassen sen, daß Richard eine undekannte geheime Bedingung in Betress Heinrichs des Löwen ersülle. Herzog Leopold erhielt 20,000 Mark, und mehre deutsche Fürsten und Bischöse einen geringern Antheil von der Lösungssumme.

Sobald Richards Bruder Johann und König Philipp August von diesem Vertrage hörten, boten sie dem Kaiser große Summen, wenn er den König ausliesern, oder wenigstens noch ein Jahr gesangen halten wolle 2); und vielleicht bereute Heinrich einen Augenblick lang den Abschluß jenes Vertrages, doch hielt ihn sein einmal gegebenes Wort und die hinzugefügte Bürgschaft mehrer Fürsten nicht bloß von tadelnswerthen Maaßregeln zurück, sondern er ließ sich igt auch in nähere Verhandlungen mit dem tapfern Richard ein, und wollte ihm Arles, Marseille, Lyon, Provence und andere Landschaften, welche dem Reiche nur ungern oder gar nicht gehorchten, als Lehn übergeben und so eine mächtige Mark gegen Frankreich bilden, welche sich andererseits wieder mit Hülfe Frankreichs im Zaum halten ließe.

<sup>1)</sup> Godofr. mon. zu 1194. Dumont I, 118, Urf. 213. Ebulo 111. Rymer foed. I, 1, 27.

<sup>2)</sup> Guil. Neubr. IV, 41. Bromton 1257. Chron. S. Steph. Cad. 1120.

Aber bieser Plan kam nicht zur Aussührung, und eben so 1193. wenig wurde die Losungssumme mit Schnelligkeit zusammen= gebracht, worüber Richard in kräftigen Liebern seine Mit= streiter und Mannen anklagt 1).

So erhielt biefer erst im Februar 1194, nach vorlau=1194. fig hinreichenber Erfullung ber Vertragsbedingungen, feine Freiheit wieder und eilte nach Swine; aber Sturme vergogerten feine Ginschiffung, bis fich burch Argwohnische ober Kurchtsame bas Gerucht verbreitete, ber Raiser wolle ihn noch einmal einfangen lassen. Da vertraute er sein Leben lieber bem Meere, und hielt sich erst fur mahrhaft frei, als er am 13ten Mai 1194 in Sandwich ben englischen Boben betrat; er hielt sich erft wieberum fur einen Ronig, als er am beiligen Ofterfeste zum zweiten Male in Binton gefront murbe. Groß mar die Freude und Theilnahme bes Bolks. und die zur Herbeischaffung des Lofegelbes notbigen Abgaben erhöhten nur ben Saß gegen Kaifer Beinrich und Bergog Leopold. Die Einwohner von Ofterreich, fagt beshalb ein englischer Geschichtschreiber, find ungeschlacht in Reben, schmutig in ber Rleidung und ihre Wohnungen sollte man eber für einen Aufenthaltsort von Thieren als von Menschen halten 2). — Als nun aber allmählich in England selbst Rirchen und Garge besteuert und geplundert wurden, als man den Ciftertienfern, welche kein Gold ober Gilber befagen, bie einjahrige Wollfchur nahm, erhoben fich laute Rlagen gegen ben Ronig; und Geschichtschreiber bie ihn fonft außerst verehren 3), bezeugen seinen unritterlichen Beig

<sup>1)</sup> Ginguené I, 266.

<sup>2)</sup> Horrent verbis, habitu squalent, immunditiis feculescunt, ut intelligas eorum cohabitationem ferinam potius quam humanam. Rad. a Diceto imag. 663. Wenns nicht vielmehr heißt: im Umsgange erschienen sie mehr viehisch als menschlich.

<sup>8)</sup> Vexationibus, sive juste, sive injuste, tota Anglia a mari usque ad mare reducta est ad inopiam. Rog. Hov. 684. Waverl. ann. zu 1193. Guil. Neubr. IV, 38. Margan. ann. Math. Paris 110. Robert. de Moute zu 1194. Coggesh. chr. angl.

1194. und erzählen, daß er schon vor seinem Kreuzzuge einmal fälschlich vorgab, er habe sein Reichssiegel verloren, um aus ber für nothwendig erklarten neuen Besiegelung aller Urztunden boppelte Gebühren zu ziehen. Mithin stand er in bieser Sinnesweise dem Kaiser naber, als man gewöhnlich glaubt.

Mle Bemubungen Richards, biefen, ober ben Bergog von Ofterreich jum Verzichten auf ihre Korderungen ober jum Freilassen ber Geißeln zu bewegen, blieben fruchtlos, und felbft ber, jeboch erft fvater eintretenbe vanftliche Bann that teine Birtung. Als indef herzog Leopold mit bem Pferbe fturate und bas Bein brach, erklarten bie Geiftlichen bies Ereignif für eine Strafe bes himmels und bewogen ibn, fic auf bem Tobtenbette mit ber Rirche auszusohnen 1). Sein Sobn Friedrich erfullte aber bas hiebei geleiftete vaterliche Bersprechen nicht, und noch mehre Sahre nachher bebrobte Innocens III ibn und andre Rurften und Bischofe mit ben barteften Rirchenstrafen, wenn fie bie Rudzahlung bes für Richards Befreiung empfangenen Gelbes langer verzögern murben. - Um wenigsten nahm Beinrich VI auf folche Beisungen Rucklicht, sondern verwandte bas englische Gelb zur Erbobung feiner Streitfrafte gegen Zanfreb.

1191 Obgleich dieser nach des Kaisers Ruckzug in Sicilien dis ruhig herrschte und fast überall in Apulien die Oberhand 1193 hatte, so entstand doch keine volle Ruhe und Einigkeit, weil seine Gegner sich an die in den sesten Orten zurückzgebliebenen Deutschen anschlossen und deren Streifzüge unterstützen. So gelang es Diepholden zweimal, bei

<sup>854.</sup> Anderson 1, 615. Es war fletus et stridor dentium. Bened. Petrob. 568.

<sup>1)</sup> Herm. Altah. zu 1195. Bernard. Noric. unb Vatzo. Hemingf. II, 77. Roger Hov. 748. Guil. Neubr. V, 8. Narrat. geneal. Poster. Leop. Austriae 575. Innoc. registr. imp. 70. epist. I, 243. Rymer foed. I, 1, 28 u. 133. Math. Paris 125. Coggesh. chr. angl. 837. Alber. 406.

Aquino und bei Kapua; Heeresabtheilungen Tankrebs gu 1194. schlagen; und noch bebenklicher wurden bie Umftanbe. als der dem Kaiser burchaus zugethane Abt Roffrid von Montekaffino 1) aus Deutschland gurudtehrte, und Graf Bertold, welcher theils beutsche, theils florentinische Rrieger berbeiführte, mit Bulfe ber Unaufriedenen bedeutende Rort: schritte machte und bas Land verheerte 2). Deshalb fammelte Tanfred eine ansehnliche Macht, und beibe Beere trafen bei Montefostolo auf einander; aber Bertold vermied meiss lich bie Schlacht, weil er fich fur ichwacher bielt, und Tanfred wollte entweder auch nicht bas Außerste magen. ober ließ fich bereten: in bem Rampfe eines Konigs mit einem fo viel geringern Seerführer fen wenig Rubm gu Doch burfte ibm biefer geringere Beerführer noch viel Sorge gemacht haben, wenn er nicht bei ber Belagerung bes Schlosses Robone ware von einem Burffteine erschlagen worben. Sein Nachfolger Konrad Luselinbart eroberte bies Schloß und ließ bie meiften Einwohner auf mannigfache Beife ums Leben bringen; Tantreb bingegen nahm G. Agatha, Aversa, Telesia, und befahl ben Berrn bes Schloffes Sarolio aufzuknupfen, weil er laut gegen ihn gesprochen hatte 3). Auf biese Beise war bie Rube in Apulien und Kampanien wieder hergestellt, und ber Konig ging feiner Siege froh nach Sicilien zurud. Gleich nach feiner Ankunft in Palermo ftarb aber fein erftgeborner hoff= nungevoller Sohn Roger, und biefer Berluft schmerzte ben gartlichen Bater fo febr, bag er taum Rraft und Saffung behielt, bie Kronung feines zweiten Sohnes Wilhelm angu-

<sup>1)</sup> Abt Roffrib war gegen seine Unterthanen milbe, und wurde vom Kaiser für seine Areue reichlich belohnt. Gattula III, 370 — 890. Tauleri mem. 104. Spater ward er Karbinal. Cardella I, 2, 179.

<sup>2) —</sup> dissipans et consumens quaeque poterat, more gentis suae barbarae. Aber ber haupttheil des heeres bestand aus Florentinern und Apuliern. Cassin. chr.

<sup>3)</sup> Qui de rege ipso multum fuerat oblocutus. Rich. S. Germ.

48 Sechstes Buch. 3meites Sauptftud.

1194. ordnen; bann erfrankte er felbst, und farb am 20sten Februar 11941).

Sobald Raiser Beinrich von biesen vortheilhaften Ereignissen Runde erhielt, beschleunigte er feinen Bug nach Italien fo febr, daß er vier Monate barauf, im Junius 1194, schon Genua erreicht batte. Diese Stadt wollte er um jeben Preis fur fich gewinnen: benn ohne ihre Seemacht burfte er kaum hoffen Apulien, wie viel weniger Sicilien, zu erobern. - "Benn ich mir (fo fprach er zu ben Genuefern) bas ficilische Reich unterwerfe. fo babe ich bavon freilich ben Ruhm, ihr aber ben Bortheil 2). Denn ich kann mit meinen Deutschen bort nicht verweilen, mabrend ihr und eure Nachkommen baselbst bleibet : mithin wird bas Reich nicht bas meine, es wird bas eure fenn."-Durch folche Soffnungen und Versprechungen feste ber Raifer gang Genua fur fich in Bewegung, und eben fo mard Vifa, - welches jest ichon aus Gifersucht auf Genua nicht gurudgeblieben mare -, burch urfundliche Bufiches rungen gewonnen und begeistert. Abgabenfreier Sandel in Suditalien, felbst Ausschließung anderer auf Berlangen Pisas, zu Lehn bie Salfte von Palermo, Messina, Neavel und Salerno, gang Gaeta, Magara und Trapani 3), Nieberlassungen in allen übrigen Stabten, ein Drittheil ber Schate Tanfreds: - bies und noch anberes hatte ber Raifer int wohl versprochen: benn nach bem Siege, so meinte er, ftebe ja bas Salten in feiner Macht, und bei ber alten Keinbichaft zwischen Difa und Genua, tonne er außerften Kalles, fich ber einen Stadt gegen bie andere bebienen 1). - Bon ben Combarben, mit benen nicht zu zerfallen ichon

<sup>1)</sup> Sicil. chr. c. 20, append. ad Malat. Lello tab. cronol. p. 27.

<sup>2)</sup> Ottobonus zu 1194.

<sup>8)</sup> Murat. antiq. Ital. IV, 474.

<sup>4)</sup> Heinrich überließ Alexandria mit allen Einwohnern und Bubehör bem Markgrafen von Montferrat zu Behn, aber dieser konnte die Stadt nicht in seine Gewalt bringen. Ghilini 16.

Gewinn war, erhielt ber Naiser wahrscheinlich keinen Bei= 1194. stand: mehr mochten die Aufforderungen wirken, welche an bie toskanischen Stabte, 3. B. an Florenz ergingen 1).

Um ben Papft hatte fich heinrich VI in ber letten Beit wenig befummert, und weber fur beffen Forberungen Nachgiebigkeit, noch fur beffen freundliche Dienfte große Dankbarteit bezeigt. Denn gleich nach Beinrichs Rudzuge von Reapel hatte fich Colestin, auf beffen Bitte, fur bie Befreiung ber Raiserinn Konftanze so ernstlich bei Tanfreb verwendet, daß fie nach ehrenvoller Behandlung mit Gefchenfen entlassen ward. Indeß hatte diese Unterhandlung wohl weniger Schwierigfeit, ale man glaubte, weil es Zanfred nicht rathfam erschien, bie nachste Thronerbinn langer in feiner ameifelhaft gefinnten Sauptstadt zu behalten 2). Auch hoffte er. Colestin werbe fich theils durch biefe Gefälligkeit und noch weit mehr baburch gewinnen laffen, bag er ihm bie Rudgabe aller bem Kirchenstaate fruber entriffenen Befisungen anbot. Allein ber Papft wollte auf keine Beife mit bem Raifer brechen, und ergriff felbst in bem Augenblicke mo biefer, ungeachtet aller Ermahnungen, weber bie englischen Gelber, noch bie mathilbischen Besitzungen berausgab, feine ihn unmittelbar treffende heftigere Maagregel 3), er ftorte seinen zweiten italienischen Bug weber burch firchliche noch burch friegerische Mittel.

Im Laufe bes Augustes 1194 erreichte Beinrich mit feinem Seere ohne Unfall bie Grenze Apuliens 1); anstatt

- 1) Cartepecore di Firenze I, 1.
- 2) Rad Gisleb. 422 hatten bie Burger von Palermo Konstanzen invito Tancredo freigegeben.
- 8) Mittelbar war Heinrich, als Verfolger Richards, im Bann, aber personlich steigerte Edlestin biese ihm abgedrungene Maaßregel nicht. Baronius zu 1193, c. 18. Sismondi II, 302.
  - 4) Doch hatte heinrich (nach Otto S. Blas. edit. Blasiana) 1194, Markuald dapifer de Annewiler und Bertold von Königsberg nach Apulien vorausgesandt, welche mehre Schlösser eroberten.

1194 aber bier auf Feinde zu ftoffen, tamen ibm bie angeseben= ften Barone bulbigend entgegen; viele Stabte, felbft Reapel, offneten ihre Thore, und nur Salerno wiberftanb im Angebenken bes gegen bie Kaiferinn geubten Berrathes. Daber murbe bie Stadt mit Gewalt erfturmt, geplunbert und jum Theil verbrannt 1); bie Einwohner wurden verjagt, gefangen ober getobtet. Ohne hinderniß zog ber Raifer ist burch Ralabrien vorwarts; mabrent welcher Beit feine Bunbesgenoffen, bie Genuefer und Pifaner, fich nicht minber thatig zeigten. Schon im August eroberten fie Gaeta und ließen fich, nach bem Inhalte jener Bertrage. fogleich von bem Bischofe, ben Dbrigkeiten und bem Bolke bulbigen. Siebei entstand indes wahrscheinlich auch icon ber erfte Streit über ben Umfang ber pifanischen und genue fischen Unrechte; ein Streit, ben man bei gleichen, fich zum Theil unter einander absichtlich aufhebenben Bewilligun= gen bes Raifers, wohl unmöglich nach bem Buchftaben ber Bertrage fcblichten konnte. Bis Meffing, welches die Alotten am erften September erreichten, hielten beide Theile meniaftens außerlichen Frieden: bier aber tam es zu einer offenen Rebbe, wo die Pisaner auf bem festen Lande und bie Genueser auf bem Meere fiegten. Der kaiserliche Relbberr Markuald erschrat, bag bie Berbunbeten gerfielen, ebe ber hauptzwed irgend mit Sicherheit erreicht mar, und brachte beide Theile halb mit Gute, halb mit Gewalt, jeboch nicht ohne febr große Muhe zu bem eidlichen Berfprechen: fie wollten funftig Frieden halten und bas Erbeutete gurudgeben 2). hienach zahlten bie Genueser 1000 Mark Silber und überantworteten bie Brade ber genommenen Schiffe; wogegen die Pisaner als gemachte Beute nur ausbandigten: einen Schild, einen Pechteffel, gehn Alachsbrethen, einen Korb mit etwas Zimmt und eine Galgantwur-

<sup>1)</sup> Salerno ben 27sten Sept. erobert. Cavense chrou. 926. Cassin. mon. Radulph. a Diceto imag. 678. Guil. Neubr. V, 7.

<sup>2)</sup> Ottobonus 369.

zel. Aus biesem Spott und bem Vorenthalten ber Ruffun= 1194. gen, bes Gelbes und anderer koftbarer Sachen entstand neuer 3mift, mobei bie Pifaner einige Genueser mighandelten und ihnen ein reiches nach Alexandrien bestimmtes Schiff nahmen. Dennoch wagten biefe, aus Kurcht vor bem Raifer, kaum zu klagen, und ihr Podesta Obertus von Olivano starb vor Gram und Verdruff. Die Visaner wollten beffen Leichenzug beschimpfen, aber Martualb binberte bies um fo eber, ba ihm ein Gerücht zu Ohren fam, bag Die Vifaner beimlich Tankreds Kamilie begunftigten und fich Meffinas bemachtigen wollten. Auch verließen jene mit ihrer Alotte ben Safen nicht, mabrend bie Genueser ben Marschall Seinrich von Kalinthin unterfluten, bas Beer ber Koniginn Sibylla schlugen und Ratanea und Sprakusa, jedoch nicht ohne manchen Frevel zu begeben, eroberten. Als nun ber Raifer um biefe Zeit mit feiner ganbmacht nach Meffina kam und biefer Stadt große Rreiheiten ertheilte 1). trat Otto von Karreto, ber neue genuesische Felbherr, ju ihm und fprach : "Berr, wir baben unferm Berfprechen gemaß treu fur bich gefochten, gieb uns nun auch beinem Bersprechen gemäß Syrafusa und bie Lanbschaft von Noto." Der Kaiser antwortete: "ihr habt tapfer gefochten, nach eurer Gewohnheit und eurer Vorfahren murbig. Noch ift mir aber Palermo nicht unterthan, wartet bis wir bies ge= nommen haben, bann will ich meine Versprechungen erfüllen."

Die Sicilianer, früher so eifernd gegen die fremde Herrsschaft, jest in Reichthum verweichlicht und troß aller Parteiwuth unentschlossen 2), thaten nichts Erhebliches zur Unterstützung der unglücklichen Königinn Sibylle und ihres Sohnes Wilhelm. Der Kanzler Mathäus, welcher vielleicht allein im Stande gewesen' ware alle zu vereinigen, war gesstorben; die Schnelligkeit der Fortschritte des Kaisers verwirrte, seine Strasen erschreckten, und die Bischöse von Pa-

<sup>1)</sup> Caraffa della città di Messina 150. Gallo ann. II, 70.

<sup>2)</sup> Innoc. epist. I, 26.

1194 lermo und Salerno, welche treu bei bem Könige aushielten, konnten diesen gegen die Kriegsmacht nicht schützen '). Deshald rettete sich die Königinn mit ihrer Familie in das feste Schloß Kalatabellota, und die Bürger von Palermo baten den Kaiser, als herrscher in seine hauptstadt einzuziehen. Nach Stand und Alter in regelmäßige Schaaren abgetheilt '), gingen ihm alle am 30sten November 1194 sestlich entgegen, die Straßen dampsten von Weihrauch, sie waren geschmuckt mit ausgehangenen Teppichen und andern Prachtsissen. Schön geordnet, zur strengsten Zucht ernstlich angewiesen nahte das heer; in bessen Witte der Kaiser, umgeben von den Fürsten und Edlen; — jeho keine Spur von Strenge, keine Ahnung von Strase.

Bei diesen Umständen hielt Sibylle eine völlige Hersstellung ihrer Macht für unmöglich: dem Kaiser hingegen war eine lange Belagerung des sehr festen Kalatabellota unangenehm; deshald kam es zwischen beiden Theilen zu einem Bertrage, wonach Wilhelm die angestammte Grafsschaft Lecce und das Fürstenthum Tarent erhalten sollte, allen aber Sicherheit der Guter und Personen versprochen wurde. Wilhelm legte hierauf selbst seine Krone zu den Küßen Heinrichs nieder, und dieser ließ sie sich in der Domskirche von Palermo aufs Haupt segen 3). — Er war am Ziele. — Int traten die Genueser nochmals vor ihn und sprachen: "Herr, das ganze Reich ist dir mit unserer Hüsse unterthan worden, halte nun dein Versprechen." Der Kaisser antwortete, — nach der Eingebung einiger unvaterlans

<sup>1)</sup> Mongitor bullae 60, 61.

<sup>2)</sup> Otto S. Blas. 40. Inveg. ann. 483.

<sup>8)</sup> Innoc. gesta 5. ep. V, 38. Rad. a Diceto 678 fett heinerichs Krönung irrig auf ben 28sten Ottober. Sieil. chron. c. 21 spricht vom Ende bes Rovembers, womit app. ad Malaterr. übereinstimmt. Nach bem Chron. fossae novae 880 wurde man sie bis in ben December hinaussegen mussen. Giannett. I, 326 erzählt ohne Beweise, heinrich habe, nach bem Bertrage, nur Sieilien behalten sollen.

bisch gesinnten Genueser —: "ich sehe hier keinen unter 1194. euch, der für Genua zu sprechen ein Recht hatte. Euer Podeska ist todt und erst wenn ein wahrer Bevollmächtigter der Stadt erscheint, werde ich erfüllen, was ich gelobte."— Bald nachher wurden indeß alle früheren Freibriese der Geznueser für nichtig erklart, und jeder mit dem Tode bedroht, welcher innerhalb des apulischen Reiches als ihr Konsul aufträte.

Mittlerweile mar Beibnachten berangekommen; al= lein bies frobliche Rest ber Geburt bes Erlosers verman= belte fich in eine Beit bes Entfegens und ber Grauel. Der Raifer namlich behauptete in einer großen Berfammlung: burch einen Monch sem ibm eine neue Verschworung ent= bedt worben, und legte Briefe vor, welche bie Schuld vieler Bischofe. Grafen und Eblen, ja auch ber koniglichen Kamilie beweisen sollten 1). Diese Briefe hielten einige für acht, andere für falfch und untergeschoben; ein Beweis, wie ihn Recht und Gefet verlangte, ward wenigstens nie geführt. Angenommen aber, bag bie Sicilianer fich noch= mals gegen ben fremden herrscher verbunden batten. fo mar bies, wenn nicht gerecht, boch naturlich; und ber Rai= fer mußte politische Parteiungen von gemeinen Berbrechen unterscheiben, er mußte fich ber Milbe Tantrebs gegen Konftanze erinnern und beffen, aller Theilnahme und eigener Schuld unfabige kleine Rinder nicht in feine Unklage, viel weniger in feine Beftrafung einschließen. Un bem Grafen Peter von Celano fand er einen Richter wie er ihn wunschte. Deffen Spruche und feiner eigenen Beisung gufolge, murben bie Graber Tankrebs und Rogers erbrochen und ihnen, als unrechtmäßigen Ronigen, die Rronen vom Saupte geriffen; es wurden Erzbischofe, Bischofe, Grafen und Eble, - unter ihnen brei Sohne bes Kangler Ma=

<sup>1)</sup> Ebulo 137. — litteris fictitiis et mendosis. Cassin. mon. Decepit Henricus regem et comites per sacramenta. Chron. fossae novae 880.

1194. thaus —, ber Erzbischof von Salerno und ber große Seehelb Margaritone 1), als Verrather verhaftet und einige aufgehenkt, andere geblendet oder gespießt, oder in die Erde vergraben, oder verbrannt. Auch die Koniginn Sibylla mit ihren drei kleinen Tochtern Albina, Konstanze und Mandonia ließ der Kaiser gefangen nehmen, und den jungen Konig Wilhelm blenden und entmannen. Von weitern Grausamskeiten hielt ihn weniger die Milde ab, als die Besorgniß über die Gesinnung und Theilnahme der Hauptstadt 2).

An bem Tage dieser Grauel, am 26sten December 1194,
— welch eine furchtbare Borbebeutung für sein eigenes Gesschlecht! — lag bes Raisers Gemahlinn Konstanze zu Zest in Kindesnothen, und gebar einen Sohn, Friedrich Roger, ben nachmaligen Raiser Friedrich ben zweiten 3).

- 1) Cassin. mon. Admont. chron. şu 1195. Capacelatro I, 201.
- 2) Villani 114. Malespini 87. Dandolo 817. Roger Hov. 746. Ebulo 137. Nur bie Entmannung und Blendung Wilhelms bleibt zweiselhaft: Meo laugnet sie, weil kein gleichzeitiger Schriftsteller sie erzähle. Doch berichtet Otto 8. Blas. 41 die Blendung. "Fast vergebe, wenigstens entschuldige ich nun einigermaaßen (sagt Soh. Müller, Werke VI, 263) die harte heinrichs VI: ste waren in der Bolksstte; nur durch dergleichen Schrecknisse war die verwilberte Nation, deren Fantasse so deweglich war, zu Ruhe und Ordnung zu bringen." Dennoch ging heinrich gewiß über das richtige Maaß hinaus.
- 8) Rad. a Diceto 679. Rich. S. Germ. zu 1194. Ebulo 189. Albert. Stad. Murat. ann. Tiraboschi Lett. IV, 4. Der geachtete Graf Albert von Bogen brachte bem Kaiser die erste Rachricht von Friedrichs Geburt, und erhielt bafür seine Gunst wieder. Avent. ann. VII, 2, 11.

## Drittes Sauptstud.

Auf solche Weise war also Kaiser Heinrich Herr bes sicili=1195. schen Reiches geworden; allein seine neuen Unterthanen haßten ihn und der Papst, durch die letzten Grausamkeiten emport und der langen Ermahnungen über König Richards Beschahung mude, sprach den Bann über ihn aus. Dies kimmerte jedoch den Kaiser bei seiner Macht und Sinnesart wenig: er hob alle Gemeinschaft mit Rom auf 1), brachte, um sich irdisch zu sichern, in Sicilien und Apulien so viel Geld und Geldeswerth zusammen als irgend möglich war, hob Geißeln aus und schiekte, zu gerechtem Jammer der Sicilier, Güter wie Personen nach Deutschland 2). Doch erfreuten sich seine treuen Anhänger auch manches Lohnes: Diephold der Feldhauptmann und der Abt Rossrib von Montekassino erhielten schöne Besigungen; Markuald wurde belehnt mit Romagna, Ravenna und Ankona; Philipp des

<sup>1)</sup> Baronius 3tt 1195, c. 5. Pagi c. 7. Galv. Flamma c. 227. Jnn. reg. imp. 29.

<sup>2)</sup> Otto 8. Blas. c. 40. Corner 802. Spbille lebte mit ihren Tochtern in dem elfassischen Jungfrauenkloster hohenburg; von Wilshiln hat man nichts wieder gehort. Doch sindet sich die Legende, daß er aus dem Gefängniß über Frankreich nach Italien entkommen und im Thale S. Jakob, oberhalb Chiavenna, als Ginsiedler gelebt habe, Quadrio Valtell. III, 98. — Auch Rogers verhorgene Schäfe habe man zufällig entbeckt. Arn. Lub. IV, 20.

1195. Kaisers Bruder mit den Gutern der Markgrassinn Mathilde und mit Tuscien. — Milder gesinnt als Heinrich, hatte Philipp sich durch die Schönheit und Husspleit, vielleicht auch durch die Herkunft und die Ansprüche Irenens, der byzantinischen Prinzessinn und Wittwe König Rogers, einsnehmen lassen und sie von dem allgemeinen Untergange ihrer Verwandten errettet, indem er sich mit ihr verlobte. Die ansängliche Dankbarkeit Irenens verwandelte sich bald in Liebe, denn Philipp war ein geistig ausgezeichneter Mann und dem Korper nach zwar nicht groß, aber zart gebaut, blond und schön; Irene heißt bei Walter von der Vogelweide, eine Rose ohne Dorn, eine Taube sonder Gallen 1).

Der Kaiser verließ Sicilien im Rebruar 1195, reifete in Apulien umber 2) und war ums Ende bes Monats Mai bereits in Pavia. Bier erwarteten ihn ber Erzbischof von Genua und andere angesehene Manner biefer Stadt. ber erften Bufammenkunft wollten fie bem Raifer ben mit ibm gefchloffenen Bertrag, jum Beweife feiner Berfbrechungen und zur Begrundung ihrer Unspruche, vorlefen; er aber unterbrach fie und fprach: "lagt bas, ich habe auch eine Abschrift und weiß mas brinnen fteht. Wenn ihr bereit fend euch zu vergleichen, so will ich euch gerecht werben: allein meine Genoffen in ber Beherrschung Siciliens konnt ihr nie fenn, nie burfet ihr bas Land gemeinsam mit mir befigen. Wollt ihr aber ben Ronig von Aragonien angreis fen, fo will ich euch beifteben, und bas eroberte Reich foll euch allein verbleiben." — Es kam kein Bergleich zu Stande: benn ber ftolze und reiche Raifer wollte nur Gelb geben und fand es unanftanbig gand abzutreten; bie Benuefer im Gegentheil mibersprachen gleich beharrlich einer

<sup>1)</sup> Burchardi vita 129. Uhlanbs Balter 31.

<sup>2)</sup> Meo ann. Mongitor bullae 65. Ursp. 317. Mecatti I, 50. — 1195, ben ersten Sulius belagert Philipp als Perzog von Auscien, Perugia. Mittarelli IV, 198. Sicardi chron. 617. Camici zu 1195, p. 6.

Schmalerung und Beschrantung ihrer, schon für sicher ge= 1195. haltenen, Landherrschaft.

Um bieselbe Zeit bestätigte Heinrich ber Stadt Cremona ben ihr schon fruber zugesagten Besit von Crema, und mahrscheinlich auch die herrschaft von Guaftalla und Lucera; er mirkte für die Befestigung des schon 1191 bei seis ner erften Anwesenheit gegen bie übrigen Lombarben ae= schlossenen Bunbes awischen Cremona, Lobi, Como, Da= via. Bergamo und bem Markarafen von Montferrat'). Die ununterbrochenen Bemühungen feines Stattbalters Trusbard für die Schlichtung aller Streitigkeiten zwischen ben lombarbischen Stadten 2) hatten feineswegs genügenben Erfolg gehabt; vielmehr mar es in Bologna bis zu blutigen Rehben und bis zu folcher Bugellofigkeit gekommen, bag bie Unaufriedenen bem Dobefta, welcher nicht nach ihrem Berlangen Recht sprach, Bahne ausriffen und ihn verjagten 3). Bur Abstellung all biefes Ubels, meinten aber bie Stabte, sen ein tyrannischer Kaiser wie Beinrich VI keine mabre Bulfe; und wider ben, von ihm begunftigten. Bund iener Stabte erneuten und beschwuren ben lombarbischen Bund auf breißig Jahre Berona, Mantua, Mobena, Breecia, Kaenza, Mailand, Bologna, Reggio, Grababona, Piacenza und Pabua 4).

Anch in Deutschland hatte es während der Abwesensheit des Kaisers nicht an bosen Fehden gemangelt: des Erzsbischofs von Mainz gegen den Landgrafen von Thuringen, des Bischofs von Utrecht gegen die Friesen \*), des Grafen Balduin von hennegau gegen den herzog heinrich von Brabant, des Markgrafen Albert von Meißen gegen seinen

<sup>1)</sup> Cremon. chr. 686. Murat. ant. It. IV, 231. Affo Guast. 166. Poggiali V, 22. Rovelli II, 362.

<sup>2)</sup> Deffen Stillftandsvettrag vom 14ten Januar 1194 bei Moriondus I, Urt. 88. Bergleiche Affo Storia di Parma III, 302.

<sup>3)</sup> Bonon, hist.' misc. Griffo. Savioli gu biefen Jahren.

<sup>4)</sup> Murat. antiq. Ital. IV, 486.

<sup>5)</sup> Godofr. mon. Aquic. auctar.

1195, Bruber Dietrich von Beißenfels. — Rach bem Tobe ibres Baters Dtto batte Albert bie alten Streitigfeiten wiberrechtlich erneut und Dietrich gezwungen, beim gandgrafen Bermann von Thuringen Sulfe zu suchen. Diefer aab ibm zur Antwort: "mir fehlt ein Bormand zum Kriege; willst bu aber meine Tochter Jutta heirathen, so will ich bir beifteben." Ungeachtet Jutta febr bafflich mar, williate Dietrich ein, und nun ward Albert geschlagen und auch von ben Mannen bes Kaifers, welcher fein Benehmen laut gemißbilligt batte, fo bebrangt, baß er nach Stalien eilte. um fich vor allem erft mit biefem auszusobnen. aber Beinrich, wiber seine Erwartung, febr ftreng empfing, fo entflob er, größere Ubel fürchtend, mit einem einzigen Diener und traf in ber Beimath bie ernftlichsten Unftalten Bur Erneuung bes Krieges. Allein balb nach feiner Rudkehr, am 25sten Junius 1195, starb er, wie es bieß, an Gift 1), und ber Raiser, welcher um biese Zeit wieber in Deutschland anlangte, ließ bie Markgraffchaft Meißen fogleich von feinen Getreuen fur fich in Befit nehmen, uns bekummert um bie von ibm nicht anerkannten Erbrechte Dietrichs.

Hartwich von Bremen, welcher mittlerweile, bem Ausfpruche bes Papftes vertrauend, in fein Erzbisthum gurud= gekehrt war, fant bie Burger jener Stadt und ben Grafen Abolf von Solftein, von bem er bie Rudgabe Stabes verlangte 2), so abgeneigt, bag er ben Bann über fie aussprach und sich aufs neue nach Rom manbte. Diefe Mittel blieben jedoch ohne Erfolg, und erst als er bem Raiser 600 Mark zahlte, marb er in seine Rechte wieder eingesetzt

Bahrend Seinrich VI fo in Stalien und Deutschland auf jebe Beise seine Dacht zu mehren suchte, batte Beinrich ber Lome zwar auch mit Fleiß fur die Berwaltung

<sup>1)</sup> Chron. mont. sereni. Ann. Vetero - Cell. Rohte 1692. Beifes Gefch. I, 104.

<sup>2)</sup> Arnold. Lub. IV, 22. Corner 803.

feiner, jeto im Frieden ichon aufblubenben Befitungen geforgt, 1195. aber fich allmäblich boch immer mehr vom Weltlichen abgemandt. Einsam und lange von feinen Gobnen getrennt .benn Seinrich war mit bem Kaifer nach Apulien gezogen, und Bilbelm und Otto lebten theils als Geißeln fur ihren Oheim Richard in Ofterreich, theils in England -, beschäftigte fich ber bejahrte Bergog mit ber Geschichte von Deutschland. Er ließ bie alten Beitbucher fammeln, abschreiben, ordnen, und ergotte fich fo febr an beren Inbalt. baß er oft ohne Ermubung ganze Nachte binburch fic baraus vorlefen ließ. - Reiner bem es Ernft ift mit feis nen Thaten, kann gleichgultig fenn gegen bie Bergangen= beit, und je mehr bas Alter biefem Leben ein Enbe au maden brobt, besto mehr febnt sich ein Belb nach ber burch ben Geschichtschreiber vermittelten Unsterblichkeit. baute Beinrich mit Recht feine Soffnung nicht ausschliefilich auf biefen irbischen Nachruhm; sonbern bas Chriftenthum trat ihm troftend naber und erhielt feinen Duth auch in ber letten Krankheit. Er fühlte, bag es bie lette fenn wurde, und berief beshalb feinen aus Stalien gurudgetehr= ten Sohn und ben Bischof von Rageburg, bamit fie bei feinem Ende zugegen fenn mochten. Gin unerwarteter ichreckli= der Donnerschlag gundete ist bas Gebaube an, in welchem er banieberlag: aber in ber allgemeinen Angst blieb er allein gefaßt, bis bas Feuer burch bie Thatigkeit ber feinen und ben ftarten Regen gelofcht mar. Niemand borte in ber schmerabaften Krankbeit eine Rlage von bem fonft so Un= gebulbigen. "Berr, fen mir armen Gunber gnabig", waren feine letten Borte. Er ftarb ju Braunschweig am fecheten August 1195 im feche und sechezigsten Jahre feines Alters 1). und liegt in ber von ihm erbauten Klosterkirche bes beiligen

<sup>1)</sup> Rach Weingart. chr. zu 1135 und Lüneb. chron. rhythm. 49, ware Beinrich 1185 geboren: es sind aber überwiegende Gründe vorhanden (Orig. guelf. III, 9 und Böttiger 57), das Jahr 1129 anzunehmen. Auch lassen ihn das Chron. Stederb. und Riddagshus. Chr. 849, 66 Jahr

1195. Blafius neben feiner Gemablinn begraben. Des Lowen Reinde und manche nur auf Bechfel Begierige freuten fich über beffen Lob, balb nachher aber wunschten fie ben Tapfern, ben helbenmutbigen gurud. - Gelten murbigt bas lebenbe Geschlecht bie großen Manner ber eigenen Beit obne Borliebe und Bag, und nicht immer gelingt es, bie Geschichte von den entstellenden Bufaben parteiischer Berichtserstatter zu reinigen und zu lautern; ja in bem vorlie= genden Salle haben fich, bis auf die neuesten Beiten, fast alle Geschichtsforscher nur bestrebt bem noch fortblubenben Geschlechte ber Belfen jeben Borwurf abzunehmen, bas untergegangene Geschlecht ber hobenstaufen bingegen jebes Schmudes zu berauben und ihm jede Schuld aufzuburben. Dies Berfahren ift um fo tabelnewerther, ba beibe Gefchlech: ter awar nicht von Kehlern und Irrthumern frei find, aber auch in beiben fich Manner von folder Geiftestraft und Charaftergroße finden, daß wir fie vor menschlichen Richterstühlen lossprechen und benen beigablen mussen, auf welche fpatere Rachkommen gurudbliden konnen, um fich felbst zu fraftigen und zu erheben.

Von den Sohnen des Herzogs sollte Heinrich Braunsschweig, Wilhelm Lauendurg und Lünedurg, Otto Haldendsleben mit Zubehor erhalten; doch blieden die Verhältnisse des ganzen Hauses noch lange schwankend. Für jeht war es ein bedeutender Gewinn, daß Heinrich der jüngere nach dem Tode seines Schwiegervaters Konrad (welcher am 8ten November 1195 starb) ') wirklich in den Besit der Pfalzgrafschaft am Rhein gesett wurde.

Auch suchte Raifer Heinrich VI, als er siegreich und

alt werben. Einige haben ben 25sten Julius als Aobestag. Siehe Arnold. Lubec. IV, 19, 24. Alber. 3u 1193. Chron. mont. sereni. Corner 805. Gerhard 432. Apogr. in Leibn. script. III, 148, und Böttiger 457.

<sup>1)</sup> Falke cod. addit. Urf. 41. Godofr. mon. 3u 1195. Tolner 329. Orig. guelf. III, 160.

mit großen Schätzen aus Italien zurückkam, keineswegs 1195. Sandel und Unfrieden; sondern wünschte, durch alle Mitztel seines Ansehns und seines Reichthums, einem Plane ungetheilte Beistimmung zu verschaffen, der das Staatsrecht, ja die Geschichte Deutschlands ganz würde umgestaltet haben. Er verlangte: man solle die Kafferwurde in seiner Familie erblich machen; dafür wolle er Apulien und Siciplien unabtrennlich mit dem Reiche vereinen, die Erblichkeit aller Lehne einführen und anerkennen, und allen bisherigen Anrechten auf den Nachlaß der Bischofe und Geistlichen entsfagen. — Zur Unterstützung dieses Vorschlags führte Heinzrich VI folgendes an:

"Mit bem Tobe jebes beutschen Konigs war bas Reich geither ohne Saubt, und ber Amischenraum bis gur nachften Babl nothwendig eine Zeit ber inneren Auflosung; ja felbst eine neue Babl beendete nur felten biefen Bustand. Denn widersprechende Forderungen murben oft mit gleicher Seftigfeit aufgestellt und fuhrten gur Ernennung gweier Konige, ober zum Aufruhr ber Migvergnügten gegen ben burch die Dehrheit Erwählten. Nur alsbann wurde biefem Ubel einigermaaßen vorgebeugt, wenn man beim Leben bes Baters, bem Sobne ober nachsten Bermanbten bie Nach: folge zusicherte, mithin nach Weise bes Erbrechts verfuhr. Bener beimliche Grou und Reid, jene offentlichen Befehbungen, jener Wechsel ber Unspruche und nach Maaggabe ber aus verschiedenen Sausern Erhobenen auch ber Unfichten, Grundfate und 3mede, haben Deutschland geschwacht, erniedrigt und verwuftet. Berricht bagegen nach bestimmtem Gefet eine und biefelbe Familie, so fallen alle verwirrenben Unspruche zu Boben, aller Ungehorsam spricht fich felbst fein nicht mehr zweifelhaftes Berbammungsurtheil, und nach festern Grundfagen wird im Innern verwaltet, mit größerer Macht wiber außere Feinde gefriegt werben. -Aber, konnte man einwenden, wird nicht diefer gewaltige Bufammenhang, biefe konigliche übermacht gur Gelaverei ber übrigen Fürften und Stande führen? Reineswegs!

1195 Rur ihren Bortheil babe ich fast mehr geforgt, als fur ben Denn ber Konig tann boch wohl noch eher hoffen, burch feinen Ginflug bie Erbfolge ohne Gefet zu bewirten . als ber Bergog ober ber Markgraf gegen bas Gefet. Denn bie Cobne berfelben haben tein Recht, miber ben Willen bes Konigs und vor einer neuen Belehnung. ihre Bater zu beerben. Bollte man aber auch, ohne Rudficht auf die frubere Geschichte und bie tagliche Erfahrung, eine folche Erblichkeit ber Lehne und Burben im Dannsstamme behaupten; so hat boch noch niemand bezweifelt. baß beim Abgange manulicher Nachkommen bas Reichslehn eröffnet und baburch bem Konige ein Mittel gegeben sen. feine Dacht auf bochft bebentliche und fur bie übrigen Ber= . wandten febr barte Beife zu vermehren. Diefem Mittel, burch Einziehungen ober willfürliche neue Bergabungen bie Berbaltniffe im Reiche gewaltig umzugeftalten, entfage ich freis willig, und verleihe mit bem Rechte unbeschrankter Bererbung allen Kurften eine Sicherheit und Selbftandigfeit für fich und alle ihre Nachkommen, welcher fie bei ber bisberis gen Berfaffung gefehwibrig, und bennoch vergebens nach= ftrebten. - Richt minder gewinnen bie Bifchofe und Geiftlichen burch die Bernichtung ber toniglichen Ansprüche auf ihre Besithumer; es gewinnt bas gesammte Reich burch bie ruhmvolle Einverleibung von zwei herrlichen ganbern; es gewinnen endlich alle einzelnen: benn es wird kunftig Friede und Ordnung herrichen, und nach Aufhebung unnas turlicher Befchrantungen, jebem in feinem Rreise mehr Freis beit zu Theil werben, als bisher."

Zwei und funfzig Fürsten willigten hierauf urkundlich in die Borschläge des Kaisers. Andere dagegen, besonders die sächsischen Fürsten, widersprachen und behaupteten: "ihr Erbrecht im Mannsstamme sen nicht zu bestreiten, und eröffnete Lehne habe der Kaiser, wie die Geschichte beweise, nicht eigenmächtig einziehen können, sondern gewöhnlich den nächsten Berwandten ertheilen mussen. Gegen die etwanige Übermacht eines Hauses habe die freie Wahl zeits

ber am beffen gefchust, und baraus entflehenden Digbrau-1195. den laffe fich vorbeugen. Rur einem ermablten Berrscher konne man Bedingungen vorlegen und ihn au beren Erfüllung anhalten: aus bem Erbrechte bingegen folge bie Unumschränktheit fast unvermeiblich. Gine Aussicht, ben Thron wirklich zu besteigen, batten freilich auch jeto nur menige: bag aber jeder ber beutschen gurften boch Konig und Raifer werden konne, biefe Moglichkeit ftelle ichon Ronigen gleich, und feiner wolle Stand, Gefühl und Gefinnung burch ein feiges Aufgeben folcher Unrechte berabwurbigen. Überhaupt fomme es mehr barauf an. bag men bas freie Leben im Innern Deutschlands ungefiort erhalte. als bag man größere Dacht gur Birtfamteit nach außen Die Einverleibung frember ganber burbe endlich bem Reiche nur bie Laft ber Bertheibigung auf, während ber Raifer bie Bortheile folder Erwerbungen für fich allein behalte."

Die Bischöfe und Geistlichen wurden größtentheils burch den in die Augen fallenden Bortheil für heinrichs Plan gewonnen; indessen machte Erzbischof Konrad von Mainz, welcher an der Spize der Widersprechenden stand, bemerklich: daß jener weltliche Anspruch auf ihre Erbschaften nicht im Rechte begründet, sondern ein Mißbrauch ser, der abgestellt werden solle, ohne anderweitigen Berlust. Ein solcher Verlust sinde aber unleugdar statt, wenn man die Königswahlrechte der Erzbischöfe vernichte und die gessammte Geistlichkeit, in ihrer schlechthin nothwendigen Besweglichkeit und Abwechselung, der kunstig unveränderlichen, erblichen und dadurch nothwendig anwachsenden weltlichen Macht, gegenüberstelle.

Der Papft endlich, ob er gleich, einigen zweifelhaften Berichten zufolge, ben Plan anfangs billigte 1), außerte

<sup>1)</sup> Rach bem Chron. Rainersbrunn. bei hofmann 24, hatte ber Kaiser bie Erblichkeit nur benen versprochen, welche am Kreuzzuge Theil nahmen: aber so einseitig war ber Plan keineswegs. Halberst.

1195, nachher besto bestimmter: "eine solche Grundveränderung in allen wichtigen Berhaltnissen ift stets gefährlich, benn bestes bende Rechte werben offenbar gefrantt; ob und mas aber jeber zulest gewinnt, kann niemand vorber fagen. Die innige Wechselwirkung, wonach die Fürsten ihre Lebne von bem Ronige, ber Ronig feine Rrone von ben gurften erhalt, ift mehr werth als bie Gelbftanbigfeit, welche jebem um fo reizenber erscheint, je eigennütziger er nur an fich benkt und auf Roften ber übrigen und bes Gangen zu erwerben bofft. Eine Macht muß bie andre unterftuben und wiederum in Schranten halten, und ber Papft wird von feinem bobern Standpuncte aus regeln und entscheiben, wenn fich bas blog Weltliche etwa verwirrt. Ihm ftebt bie Beffati= gung ober Berwerfung bes Konigs, ihm steht bie Weibe bes Raisers zu, und er wird biese Rechte zu behaupten wissen, welche man ihm mittelbar auf fcblaue Beise entziehen mochte."

Als Kaiser Heinrich diese, gegen seine Borschläge erhobenen, Schwierigkeiten sah, entband er die Fürsten
welche bereits darin gewilligt hatten, von ihrem Side und
hielt es für gerathener, mit den ihm zu Gedote stehenden Mitteln die Wahl seines Sohnes Friedrich zum König durchzusehen, aber keinem Anspruche zu entsagen und kein neues
Recht zu bewilligen. Gewiß wollte er die Größe und Hoheit des deutschen Reiches nicht minder, als die seines Hauses, denn beides war ja für jeden Hellsehenden unzertrennlich:
aber ein so geistreicher tiefsinniger Plan, der so unermeßliche Folgen haben mußte und das, was sich sonst in
Iahrhunderten allmählich entwickelt, mit einem Male erschaffen wollte, ein solcher Plan bedurfte zu seiner Vollsüh-

chron. 138. Anon. Saxo 116. Belg. chron. magn. 224. Nach Gervas. Tilber. 943 follte man glauben, erft Innocenz III habe dem Plane wibersprochen: allein zu bessen Beit war er längst aufgegeben und er spricht bloß geschichtlich wiber benselben. Pfifter II, 264. Wir haben die zerstreuten Grunde übersichtlich zusammengestellt.

rung auch der personlichen Stugen des Vertrauens und der 1195. Liebe. Diese hatte der Kaiser verscherzt durch seine Leiden= schaften, durch seine Habsucht, durch seine Grausamkeit; und auch er bewies, daß die größten Anlagen ohne einen reinen Charakter nicht im Stande sind, die Welt auf heils same Weise umzugestalten.

Die Wahl Friedrichs zum Könige ward indes von den 1196. Brüdern des Kaisers, von allen Fürsten und, nach einigem Widerspruch, auch von dem Erzbischofe Konrad von Mainz genehmigt, beschworen und urkundlich anerkannt.

Gleichzeitig mit biefem wichtigen Unternehmen betrieb ber Kaiser seit seiner Ruckfehr aus Italien einen neuen Rreuzzug, welcher, um ber Ereigniffe im Morgenlande willen, so nothwendig als zeitgemäß erschien. - Rach bem Tobe Salabins wurde beffen Reich nicht allein unter 1193 feine Gobne, fonbern auch unter Reffen, Dheime, Bettern bis und machtige Emire vertheilt : Afdal erhielt Damaskus, 1196. Berufalem und die Seetufte; Uziz, Agopten; Daber, Aleppo; Abel ihr Dheim Karaka, Schaubeka und bie offlichen Ges genden; ber kleinern Berrichaften endlich mar eine noch größere Babl. Bu ber hieraus nothwendig hervorgebenben Schwachung gesellten fich innere Uneinigkeiten. Rach Saladins Bestimmung follte Ufbal, ber alteste unter ben Brus bern, bie Oberleitung bes Gangen übernehmen; aber fein Banbel war ohne Festigkeit, zugellose Ausschweifungen wechfelten mit monchischen Übungen, und als er mehre ber treuften Diener feines Baters entließ, manbten fich biefe nach Agnoten und legten ben Grund jum Saffe zwischen ibm und Uzig. Fur biefen Mugenblid wurden gwar burch bie Bermittelung Abels und ber übrigen Bruber Gemaltthatigfeiten verhutet 2); aber die feindlichen Gefinnungen bauer= ten fort, und Abel umftricte beimlich schon seine Neffen.

<sup>1)</sup> Admont. chr. gu 1196. Godofr. mon. Ursperg. chr. Innoc. gesta 5.

<sup>2)</sup> Abulf. und Abulfarag zu 1193 — 1196. Fundgruben V, 145. III. Band.

1196. um zuleht auf ihren Untergang großere herrschaft zu grunden.

Bon diesen Ereignissen konnten aber die morgenlans bischen Christen ohne abendlandische Hulfe keinen Borstheil ziehen: benn dem Grasen Heinrich von Champagne, welcher den Überrest des Königreichs Terusalem verwaltete, schien seine Lage noch immer so unangenehm und gefährslich, daß er sich nicht kronen ließ, um nicht dadurch eine Verpflichtung lebenslänglicher Vertheidigung zu übernehmen und sich die Ruckehr nach Europa zu verschließen 1).

Desto ernstlicher bachten ber Papst, seinem Berufe gemäß, und ber Kaiser, im Sinne seines Vaters handelnd, an das Sammeln neuer Heere für das Morgenland. Selbst Kardinale predigten das Kreuz, und Heinrich VI versprach 195. schon im April 1195 auf einer Versammlung in Bari: er wolle mit nachstem Marz 1500 Ritter und eben so viel Dienstleute auf ein Jahr nach Palastina senden, sie unterhalten und jedem Ritter, sowie er das Schiss besteige, dreißig Unzen Goldes auszahlen. Dagegen schwuren die Kitter: sie wurden den vom Kaiser gesetzen Besehlshabern gehorchen, und im Fall diese während des laufenden Jahres stürben, den ihnen bestellten Nachfolgern Geld und Lebensemittel nach Verhältnis der Zeit überlassen.

Die gleiche Neigung, ben Christen in Sprien beizustehen, zeigte sich auf ben Reichstagen in Gelnhausen, Worms und Mainz<sup>2</sup>), und so nahmen bas Kreuz die Erzbischöfe von Mainz, Köln und Bremen, die Vischöfe von Halberstadt, Naumburg, Verden, Regensburg, Würzburg und Prag, die Herzöge von Meran, Brabant, Karnthen und Ofterreich, der Psalzgraf Heinrich, der Landgraf von Thüringen, der Markgraf Otto von Brandenburg, der Graf

<sup>&</sup>lt;sup>-</sup> 1) Hist. hierosol. 1123.

<sup>2)</sup> Erfart. chron. S. Petrin. Godofr. mon. Chron. Udalr. August. Admont. chr. Numburg. chron. Staindel 1201. Arnold. Lub. V, 2. Oliv. Schol. hist. reg. 1395. Der Reichstag in Worms, November 1195. Guil. Neubr. V, 26.

Abolf von Solffein, und viele andere Grafen, Chle und 1195. Beringere. Der Raifer felbft mochte eine Beit lang anftes ben, ob er fich nicht an bie Spise bes Buges ftellen folle: aber bei ber Erinnerung an frubere Unfalle und fo viele ibm naber liegende Geschäfte, war ibm bie Behauptung porfichtiger Manner mabricheinlich febr willkommen: wenn er Gelb, Lebensmittel und Mannschaft nach bem Morgens lande fende, fo genuge er vollkommen allen feinen Pflichten; wogegen es in ben jesigen Zeiten burchaus unrathsam er= 1196. scheine, daß er felbft bas Reich verlaffe 1). man nun alle vereinzelte Pilgrimschaften untersagt hatte, weil fie bie Rrafte ber Chriften schwachten und bie Saras cenen bereicherten 2), jog ein Theil ber Kreugfahrer burch Ungern gen Konftantinopel; ber anbere über bie Alpen nach Stalien, und erreichte auf apulifchen Schiffen am 22ften September 1196 ben Safen von Affon.

Daburch wurden die Apulier zwar von der Furcht besfreit, der Kreuzzug sey eigentlich gegen sie gerichtet: aber auch ohne ein solches Hulfsheer versuhr der Kaiser hart und grausam. Nach seinem Befehle wurden, unter Aussicht des Bischofs von Worms, die Mauern von Kapua und Neapel niedergerissen, und im December dieses Jahrs kam der Kaisser selbst nach der ersten Stadt. Hier ließ er den, auf seiner Flucht von einem Monch an Diephold verrathenen Grasen Richard von Acerra, den Schwager Kankreds, an den Schweif eines Pserdes binden, durch die Straßen schleisen und bei den Beinen aushängen. Als er nach zweien Tagen noch lebte, dand ihm des Kaisers Narr

<sup>1)</sup> Hemingf. II, 85. 2) Otto S. Blas. 40.

<sup>8)</sup> Ob ber Narr es aus Mitteiben that, ober um bem Kaifer zu gefallen, ber einen schnellern Tob wünschte, ober ob er den Grafen daburch noch beschimpfen wollte, ist aus den Worten bei Rich. 8. Gorm. so wenig ganz beutlich, als ob der Narr ihn erwürgte, oder der Graf es selbst that, um sein Leiden zu beendigen. Arzte zweiseln, daß jes mand zwei Tage lang an den Beinen aufgehangen seyn und fortleben könne.

1196. einen schweren Stein an ben Hals, baß er sich endlich ers würgte. Richard bußte nicht ohne Ursach, benn er hatte ben Grafen von Andria verrätherisch gefangen und umgebracht 1): aber man soll Frevel nicht durch Frevel überbieten und sich dadurch von allem Menschlichen lösen.

Diephold ward ist zum Grafen von Acerra ernannt 1197. und eine allgemeine Schapung in Apulien ausgeschrieben: bann begab fich ber Raifer nach Sicilien. Bier hatte Konftanze mabrent feiner Abwesenheit ber Regierung vorgeftan= ben, und manches Gefchaft ohne Rudfrage abgemacht. manche Urfunde ausgestellt, ohne ihres Gemahis zu ermahnen 2). Einerselts mochte Beinrich bies gern geschehen laffen, bamit fich ber Sag und ber Widerfpruch nicht allein gegen ihn tehre; auch tonnte er teinen naturlichern Stellvertreter finden, als die Erbinn bes Reichs: aber auf der anbern Seite mar es gleich naturlich, bag bie hart Behandelten in Ronftanzen eine milbere Gefinnung voraussetten und fie von ben ftrengen Gewaltschritten ihres Gemabls abzumenden fuch-Freilich wollte fie Raiferinn fenn und ihr Recht nicht anfgeben: aber fie blieb boch immer bie Sante Sanfreds. beffen Rinber blieben ihre nachsten Berwandten, ein Rrieg gegen biefe mar ein innerer Familientrieg, und niemals konnte fie bie Ansicht bes beutschen Beinrich über bie Ratur und die Behandlung ber Eingebornen ihres Reiches gang theilen. Daber entftand gewiß Berbacht und Diffbelligkeit zwischen beiben Gatten: allein Beinrich VI mar in ben letten Sahren viel zu übermachtig, als bag Ronftanze eine offene Emporung batte magen tonnen. Außerbem lagen noch viel andere Gegengrunde fo nahe. baß wir ben unerwiesenen Behauptungen 3): fie habe je jum Aufstande oder zur Kronung eines Dritten, mit Burude febung ber Anrechte ihres Sohnes, die Sand geboten,

<sup>1)</sup> Dben G. 17.

<sup>2)</sup> Mongitor bullae 67.

<sup>3)</sup> Siehe in Murat. ann. 1197 die grundliche Prufung biefer Rach= richten. Roger Hov. 772. Ann. Lub. V, 2.

ohne Bebenken widersprechen durfen. Wiglinge sagten frei= 1197. lich 1): wenn man dem Könige Schach bietet, wird ihn die Königinn nicht vertheidigen; allein Heinrich VI, dem ist sogar die Afrikaner angklich Zins zahlten und große Gezschenke sandten, war kein schwacher Spielkönig, und mußte neue Unruhen im Innern um so mehr zu vermeiden suchen, als ihn Ereignisse und Plane mancherlei Art sehr lebhaft beschäftigten 2).

Buvorderst mar in Deutschland eine große Rehbe ausgebrochen. Bertolb von Baringen, welcher, gleich ben meiften Gliebern feines Saufes, nicht nach Kriegsglang und großer Berrschaft trachtete, sonbern burch die heitern und preiswurbigen Kunfte bes Friedens feine Unterthanen beffern und begluden wollte, batte alle Anmahnungen zum Kreuzzuge, alle bestimmte Aufforderungen zu italienischen Kriegen rubig an fich vorübergeben laffen. Das fen nicht ungestraft zu bulben, meinte Konrab, bes Kaifers Bruber, welcher nach herzog Friedrichs Tobe ben großen und iconen ganbern, Franken, Schwaben, Elfaß und bem welfischen Erbe vorstand. Konrad wird gerühmt als sehr tapfer, freigebig und großgrtig: aber im Gefühle seiner Überlegenheit, ließ er feiner Willfur freien Lauf und bing allen Luften nach, anftatt fie mittelft ber ihm von Gott gegebenen Kraft zu beherrs Das wurde die Urfach feines Berberbens. reich war er ichon bis in ben Mittelpunkt ber garingischen . Lanber, bis Durlach gebrungen; ba ertappte ihn, laut ei= nes Berichtes, ein Mann bei feiner Frau im Chebruche und ftach ibn nieber. Nach einer andern Erzählung wollte er einer Jungfrau Gewalt anthun, Die ihn aber, von bochfter Angst bebrangt, fo beftig in bas linke Auge big, bag fich baraus eine große ichwarze Blafe entwickelte, an wel-

<sup>1)</sup> Salimbeni 359.

<sup>2)</sup> Godofr. mon. Aquic, auct. zu 1194. Die Sanbel mit Barine : gen konnen wir an biefer Stelle nicht umftanblicher erzählen.

1197. cher er binnen brei Tagen flarb 1). — Raifer Heinrich erschraft sehr über ben Tod Konrads und verlieh sogleich das Herzogthum Schwaben, bamit es nicht in fremde Hande gerathe, seinem Bruder Philipp; welcher auch sogleich nach Deutschland eilte, auf dem Gunzenlech bei Augsburg ein prächtiges Beilager mit Irenen hielt 2), die Großen des Landes über die öffentlichen Angelegenheiten befragte, und von vielen Mannen begleitet wieder ausbrach, um seinen Nessen, den jungen Friedrich, nach Deutschland zur Salbung und Ardnung abzuholen.

Mehr noch als biefe beutschen und Kamilienangelegen= beiten, beschäftigte ben Raiser ber Plan gur Eroberung bes griechischen Reiches. Er wollte baburch fur immer festen Ruß in Afien faffen und ben Kreuzzügen, welche bei allem Eifer zeither miglungen waren und miglingen mußten, erft bie mahre Grundlage und Saltung verschaffen; er wollte bas jammerlich abgestorbene, aufgelosete griechische Raifer= thum neu beleben und mit biefer neuen Beit einer fraftis geren Beltherrichaft, auch bie Berftellung einer einigen rechtgläubigen Kirche verbinden. — Und warum foll bie= fer Plan, fo fragten beffen Begunftiger, unausführbar beißen? Wenn bie Normannen mit geringeren Rraften, und in Zeiten wo bie Gerrschaft ber Komnenen noch in ihrer Bluthe ftand, oft so nahe baran waren ihn zu verwirklis chen: wie viel eher muß bies bemjenigen moglich fenn, welcher bas romifch = beutsche Raiferthum mit ber ficilischen Krone verbindet und felbst von einer machtigen Partei in Griechenland bagu aufgeforbert wird!

<sup>1)</sup> Die Nachrichten von seinem Frevel sind zu bestimmt, als daß wir einzelne Erwähnungen eines natürlichen Todes vorziehen könnten. Conradi cat. imp. 1190. Admont. chr. Ursp. chron. Er starb im August 1197 (Weingart. chron.), ober vielleicht schon früher, da Kaiser heinich bavon noch Nachricht erhielt, Philipp belehnte, und dieser Nachricht von des Kaisers Tode erst auf der Rückreise aus Deutschand, in Biterbo erhielt.

<sup>2)</sup> Weing. chr. 799. Otto S. Blas. c. 45.

Schon friher verlangte namlich heinrich VI. bag 1194 Raifer Isaat Angelus ben Franken im Morgenlande unver- bis züglich Sulfe leifte und ihm bas Land von Evidamnus bis 1197. Theffalonich abtrete, weil bie Normannen aus biefer ibrer alten Eroberung nur burch ben Betrug ber Griechen ver-Che jeboch Isaat bierüber einen Beschluß trieben waren. faßte, ward er im April 1195 burch feinen Bruber Alexius vom Throne gestürzt und geblenbet. Thoricht meinte ber neue Raifer, wenn er fich mit Perlen und Ebelfteinen bebedt und umgeben von ber glanzenden Pracht feines Sofes ben beutschen Abgeordneten zeigte, so murben biefe von Chrfurcht ergriffen fogleich ihre Forberungen beschränten. Statt beffen erhohten fie biefe und außerten: "wenn bie Griechen nicht alles und jegliches bewilligen, fo werben fie ohne Bergug mit Mannern fampfen muffen, Die weibischen Schmud zu erobern versteben, obgleich fie ibn fonft verachten." auf gab Alerius nach und schrieb (aur Aufbringung ber großen Summen, welche Beinrich verlangte, um fich in bem Maage zu ftarten, wie er bie Griechen schwächte) eine fogenannte beutsche Steuer aus, vermoge welcher Bornehme wie Geringe, Geiffliche wie Bettliche einen Theil ihres Bermogens einzahlen follten 1). Diefer Steuerplan tam inbeg bei ber allgemein entstehenden Unzufriedenheit so wenig zur Ausführung als ein zweiter Borfchlag, Die entbehrlichen Rirchengefaße wegzunehmen; worauf Alexius bie Graber und Denkmale ber fruberen Raifer, welche teinen Fürsprecher und Bertheidiger fanden, ausplunderte und nur bem Grabe Konstantins kein Leid anthat, - weil ihm hier ein Dieb auvorgekommen war! Durch Mittel so unanftandiger Art brachte er eine nicht unbebeutenbe Summe Gelbes gufams: men, welche aber Beinrich VI nie erhielt.

Dieser hatte seitdem wiederum einzelne wegen angeblischer Verschwörungen gestraft, und vielleicht erft baburch ben

<sup>1)</sup> Nicet. Alex. I, 306.

1197. Burgvogt von G. Giovanni in Sicilien 1) zu einer wirklichen Emporung veranlagt. Als fich bie vom Raiser bierauf unverzuglich angeordnete Belagerung biefes, von Ratur festen, Ortes in die Lange gog, so jagte er bisweilen gur Beitkurzung in ben Balbern von Augusta 2). Rach einer folden am fecheten August in gewaltiger Site vorgenom= menen Jagb, trank Beinrich fchnell faltes Quellwaffer und feste fich unvorfichtig ben Ginwirkungen ber folgenben tublen Nacht aus. Sievon erfrantte er fo fchwer, bag man ihn nach Meffina bringen mußte, wo er am 28ften Geptem= ber 1197 3) in Gegenwart seiner Gemablinn im aweiund= breißigsten Sahre feines Alters ftarb. Bor bem Hin= scheiben bereute er feine Rehler und Gunben, und wurbe, fobalb ber Dapft ben über ibn gesprochenen Bann aufge= hoben hatte, in Palermo feierlich beigesett. Nach fast 600 Jahren eröffnete man sein Grabmal, und ber wohl erhaltene Leichnam sab noch immer finster und tropia aus 4).

Viele Deutsche beklagten laut seinen Tob, benn er wurde bas beutsche Reich bei langerem Leben über alle Reiche erhoben haben; bie Apulier und Sicilianer hingegen freuten sich von seiner Tyrannei erloset zu fepn: alle saben

<sup>1)</sup> Bielleicht ift dieser Burgvogt ber Johann, bessen Arnold von Lübect V, 2 erwähnt.

<sup>2)</sup> Auct. inc. ap. Urstis.

<sup>3)</sup> über den Todestag und das Aodesjahr Heinrichs VI sinden sich unzählige Abweichungen; das Angegebene ist unstreitig das Richtige. Erfurt, chr. 8. Petrin. Baron. ann. zu 1186, c. 17. Admont, chron. Sanese chr. 17. Murat. ann. Wir ersparen uns manche unnüte Citate. Über die Losung vom Banne, Roger Hov. 774.

<sup>4)</sup> Daniele 42. Bugleich ein Beweis, bag er nicht vergiftet wurde, was auch schon Burchard (vita Frid. I, 108) nach glaub- wurdigen Beugniffen leugnet. Die Denkmunze mit den Bildniffen heinrichs und Konftanzens, ift neu und unacht. Daniele 50.

einer ungewissen gefährlichen Zukunft entgegen. Db aber 1198. die weltliche ober die geistliche Macht in der nächsten Zeit das übergewicht bekommen werde, das hing von der neuen Kaiser= und Papst=Wahl ab: denn etwa drei Monate nach Heinrich VI, am achten Januar 1198, starb auch Papst Colestin 111. 1)

<sup>1)</sup> Innoc. epist. I, 1. Rigord. 41. Pagi 3. b. 3., cap. 1.

66

1196. um julest auf ihren Untergang größere herrschaft ju

grunben.

Von biesen Ereignissen konnten aber bie morgenlansbischen Christen ohne abendlandische Hulfe keinen Borstheil ziehen: benn dem Grafen Heinrich von Champagne, welcher ben Überrest des Königreichs Terusalem verwaltete, schien seine Lage noch immer so unangenehm und gefährslich, daß er sich nicht krönen ließ, um nicht dadurch eine Verpslichtung lebenslänglicher Vertheidigung zu übernehmen und sich die Ruckehr nach Europa zu verschließen 1).

Defto ernstlicher bachten ber Papft, feinem Berufe ge=

maß, und ber Kaiser, im Sinne seines Baters handelnd, an das Sammeln neuer Heere für das Morgenland. Selbst Kardinale predigten das Kreuz, und Heinrich VI versprach 1195. schon im April 1195 auf einer Bersammlung in Bari: er wolle mit nachstem Marz 1500 Ritter und eben so viel Dienstleute auf ein Jahr nach Palastina senden, sie unterhalten und jedem Ritter, sowie er das Schiss besteige, dreißig Unzen Goldes auszahlen. Dagegen schwuren die Kitter: sie wurden den vom Kaiser gesetzen Besehlshabern gehorchen, und im Fall diese während des laufenden Jahres stürben, den ihnen bestellten Nachfolgern Geld und Lebens-

Die gleiche Neigung, ben Christen in Syrien beizustehen, zeigte sich auf ben Reichstagen in Gelnhausen, Worms und Mainz<sup>2</sup>), und so nahmen bas Kreuz die Erzbischöfe von Mainz, Köln und Bremen, die Bischöfe von Halberstadt, Naumburg, Verden, Regensburg, Würzburg und Prag, die Herzöge von Meran, Brabant, Karnthen und Österreich, der Pfalzgraf Heinrich, der Landgraf von Thüringen, der Markgraf Otto von Brandenburg, der Graf

mittel nach Berhaltniß ber Beit überlaffen.

<sup>1)</sup> Hist. hierosol. 1123.

<sup>2)</sup> Erfurt. chron. S. Petrin. Godofr. mon. Chron. Udalr. August. Admont. chr. Numburg. chron. Staindel 1201. Arnold. Lub. V, 2. Oliv. Schol. hist. reg. 1395. Der Reichstag in Worms, Rovember 1195. Guil. Neubr. V, 26.

Abolf von Solftein, und viele andere Grafen, Cole und 1195. Geringere. Der Raifer felbft mochte eine Beit lang anfteben, ob er fich nicht an bie Spipe bes Buges ftellen folle: aber bei ber Erinnerung an frubere Unfalle und fo viele ihm naher liegende Geschäfte, war ihm bie Behauptung vorsichtiger Manner wahrscheinlich fehr willtommen: wenn er Gelb, Lebensmittel und Mannschaft nach bem Morgens lanbe fende, fo genuge er vollkommen allen feinen Pflichten; mogegen es in ben jesigen Beiten burchaus unrathsam er 1196. scheine, bag er felbst bas Reich verlasse 1). - Nachbem man nun alle vereinzelte Pilgrimfchaften unterfagt hatte, weil fie die Rrafte ber Chriften schwächten und Die Saras cenen bereicherten 2), jog ein Theil ber Kreugfahrer burch Ungern gen Konstantinopel; ber andere über bie Alpen nach Italien, und erreichte auf apulifchen Schiffen am 22ften September 1196 ben Safen von Afton.

Daburch wurden die Apulier zwar von der Furcht besfreit, der Kreuzzug sey eigentlich gegen sie gerichtet: aber auch ohne ein solches Hulscheer versuhr der Kaiser hart und grausam. Nach seinem Befehle wurden, unter Aussicht des Bischofs von Worms, die Mauern von Kapua und Neapel niedergerissen, und im December dieses Jahrs kam der Kaisser selbst nach der ersten Stadt. Hier ließ er den, auf seiner Flucht von einem Monch an Diephold verrathenen Grasen Richard von Acerra, den Schwager Kankreds, an den Schweif eines Pferdes binden, durch die Straßen schleisen und bei den Beinen aushängen. Als er nach zweien Tagen noch lebte, dand ihm des Kaisers Narr

<sup>1)</sup> Hemingf. II, 85. 2) Otto S. Blas. 40.

<sup>3)</sup> Ob ber Narr es aus Mitteiben that, ober um bem Raffer zu gefallen, ber einen schnellern Tob munschte, ober ob er ben Grafen baburch noch beschimpfen wollte, ift aus ben Worten bei Rich. S. Germ. so wenig ganz beutlich, als ob ber Narr ihn erwürgte, ober ber Graf es selbst that, um sein Leiben zu beendigen. Arzte zweiseln, baß jermand zwei Tage lang an den Beinen aufgehangen seyn und fortleben könne.

1198, tungsmittel, welche bie Kirche barbietet, und als bie hochfte Behorde auf Erben erscheint ber Papst, ber Statthalter Gottes.

Noch eigenthumlicher und bezeichnender find die Betrachtungen, worin bas Glend bes menschlichen Geschlechts auf eine alles umfaffenbe Beife bargelegt wirb. Erzeugung, ekelhafte Ernahrung im Mutterleibe, Schlech= tiakeit bes Stoffes woraus ber Mensch fich entwickelt, Bulflofigfeit bes Rinbes, Qualerei in mannlichen Jahren, Sinfalligfeit bes Alters, Rurge bes Lebens u. f. w. -Ist ber Mensch auch nur einem Baume vergleichbar? Diefer buftet in lieblichen Beruchen, jener verbreitet icheufli= den Geftant; biefer tragt herrliche Fruchte, jener Speichel, Urin und Roth. Scheints euch aber, bag ber menschliche Rorper (gleich bem Baume) Stamm, Burgel und 3weige habe, o fo erkennt vielmehr barin bie größte Ahnlichkeit, baf ber Wind ihn hinwegweht wie ein Blatt. Gern mochtet ihr euern Geift erheben: aber er wird niedergebruckt und beschrankt burch ben Korper, und eure anmaagliche Beis= beit hat euch noch nicht einmal babin gebracht, eure Un= wiffenheit einzusehn. Die Sterblichen eilen bin und wieder, auf Wegen und Stegen, über Berge und Abgrunbe, bringen in bie Tiefen ber Erbe und bes Meeres, magen fich über bie Fluthen, tropen Sturmen und Gewittern, graben und schmelzen bie Detalle, bilben und glatten bie Steine, fertigen fich Rleiber und bauen fich Saufer, pflanzen Garten, pflegen Weinftode, befaen bie Felber, fifchen, jagen und vogelftellen, benten und grubein, rathen und ordnen, binden und lofen, handeln und betrügen, klagen und ftreisten, rauben und werden beraubt, friegen und werden befriegt: alles bamit fie Schate gewinnen, Ehren erlangen, Burben erjagen, Macht erboben; - und boch ift auch bie= fes nur eitle Mube und todtenbe Betrubnig!

Sehet die Leiben der Armuth: ben Bettelnden ergreift Scham und ben Schamhaften der Hunger; beiden steht die Berführung ju Lastern an ber Seite. Die Reischen bagegen trifft Muhe beim Erwerben, Furcht wahrend

bes Befiges, und Schmerz im Berlufte. Überfluß entnervt 1198. fie, ober macht fie frech und hochmuthig. - Sebet ben Sklaven: er leibet nicht bloß, fonbern tragt feine Schmergen unbemitleibet gang allein. Betrachtet ben Berrn; ift er ftreng, fo wird er gehaßt; ift er milbe, fo wird er verachtet. - Der Chelofe leibet an fteter Begier, bie, befriedigt ober unbefriedigt, immer vom Ubel ift: ben Berehlichten bagegen bruden bie Sorgen bes Sauswesens. Denn bie Frau verlangt Rleiber, Schmud, Dienerinnen u. f. w. mehr, als bie Ginnahmen bes Mannes erlauben; und wenn er bieses verweigert, so seufzet, schmollet, beummt und weint fie Zag und Nacht 1). Die Schone wird von andern ge= fucht, die Säfliche von andern verachtet: bas aber, mas viele suchen, ist schwer zu bewachen, und bas laftig zu be= halten, mas fein Dritter haben mochte. Den einen ver= führt bie reizende Geftalt, ben zweiten ber besonnene Geift, ben britten ber leichte Schert, ben vierten bas Gelb: alle baben ihre leicht verwundliche Seite, und allen werben bie Fehler vor der Sochzeit leicht verborgen. Nachher aber kommen bie Leiben, und bann muß man zusammen bleiben, ober die, eine zweite Che nicht erlaubende, Trennung führt wieder zu den Plagen ber Chelofen.

Daß die Bosen leiben, scheint gerecht und naturlich: aber geht es den Guten und heiligen besser? Hier ist ihr Gefängniß, nicht ihre Heimath und ihr Glück. Alles steht sich seindlich entgegen: der Geist und das Fleisch, der Teusel und die Reinen, die Menschen und die Thiere, die Elemente, die Reiche, die Bolker! Zeigt sich auch einmal Friede und Freude, so ist doch beides nur kurz, und durch innere Mängel, oder äußeren Neid und Gewalt getrübt. Desto häusiger, unerwarteter, dauernder tritt der Schmerz hervor, und der überall nahe Tod umgiebt das ganze Gesschlecht. Denkst du im Schlase Ruhe zu sinden, so schreschen dich die sinsteren Träume, oder die heiteren täuschen dich schmerzhaft beim Erwachen.

<sup>1)</sup> plangit et suspirat, garrit et murmurat. Lib. I, c. 18.

1198. Bare man aber auch sicher vor eigenem Leiben, wefsen Brust ist so von Eisen, baß ihn frember Schmerz nicht ergriffe? wer so geschützt, baß frembe Ungerechtigkeit ihn nicht berührte? Benn ber aus Erben allein Reine und Schuldlose badurch nicht von Leiben befreit blieb; welch Schicksal erwartet die Menschen? Durch alle Verhaltnisse, burch alle Richtungen menschlicher Thatigkeit, burch alle Begierben, Leibenschaften, Irrthumer und Laster hindurch, ist nichts als Elend bis zum Tobe, ja brüber hinaus im Regeseuer, ber Hölle, bis zum jungsten Gerichte 1).

Diefer, bienach allem Irbifchen vollig abgestorbene, es in seiner allseitigen Nichtigkeit tief erkennenbe Mann, marb in so schwierigen Beiten ber Nachfolger bes bejahrten, ge= bulbigen Coleffin. Und die Karbinale hatten fich nicht ges' irrt; vielmehr mar burch bie uneigennütige Erwählung bes erft fiebenundbreißigiabrigen Innoceng, beffer fur bie Rirchenherrschaft gesorgt worden 2), als beren Zeinde glaubten und ihre Freunde zu boffen magten. - Eben weil alles blog Irbifche in feiner gerftreuten Saltungslofigfeit, fur ibn gar teine Bebeutung batte, bedurfte Innocenz eines bobern Bindungsmittels, eines brüber binaus liegenden Mittelpunt= tes, einer anderweitigen Ansicht; burch welche bas Bereinzelte in Busammenhang fam, bas Thorichte Berftanb erhielt, und bas vorher Sinfallige und Jammerliche Festigkeit und Freudigkeit erwarb. Abgefehn aber von bem bemuthig ftillen Bertrauen auf bie Erlofung burch Jefus Chriftus, gab es auf ber gangen Erbe nur eine Stelle, nur ei= nen Beruf, welcher all biefen Forberungen genügte. Der Papft, biefer Statthalter Gottes auf Erben mar, nach ber katholischen Unficht, um beswillen aus bem Rreise aller irbischen Abbangigkeit berausgehoben und über alles Irbische

<sup>1)</sup> Diefer Auszug enthält bas Wefentlichste aus ber Schrift, de miseria condit. humanae.

<sup>2)</sup> Zuch Balter von ber Bogelweibe sagte: O we, der babst is ze jung, hilf herre diner Kristenheit. Manesse S. 102.

geset, damit er und die unwandelbare Kirche ben Sulfe-1198. beburftigen ein ficherer Unter, ben Bofen ein Schreden, ber irbischen Berrschaft ein Reiniger und ber irbischen Anecht= schaft ein Trofter fen'). Diesen bimmlischen, alles umfaffenben Beruf, ben nieberen Birtungefreisen weltlicher Konige als etwas Gleichartiges gegenüberseten und wegen bes Borranges ffreiten, erscheint burchaus thoricht. übereilter Anmaagung ju mahnen, ihr weltliches Treiben und bes Papftes beilige herrschaft ftanben auf gleichem Boben: follten bie Ronige und Surften vielmehr bem Simmel banten, bag er in feiner Barmbergigteit eine Dacht boberen Uribrungs auf Erben begründete, ju welcher fie, wie ju etwas Erhabenern, Dauernden und Tabellosen, ehrfurchts: voll hinauffehn konnen, und dag ihnen ein untruglicher Leitstern bingestellt ift, um fie aus ihren Irrfalen zu erretten. - In bem Maage als ber Mond und bie Planeten ber Sonne naber stehn, wird ihnen größeres Licht und großere Barme zu Theil: in bem Maake als fie fich aus bem Rreise biefer Einwirkung entfernen, entweicht ihr Leben und ber Tob bricht herein. In bemfelben Berhaltniffe fteht bie, alles eigenen Lichtes und einer unabhangigen Bahn ermangelnde weltliche Macht, zu ber felbständigen, Leben in sich tragenden und Leben verbreitenden geistlichen Macht ?).

So betrachtete Innocenz bas Papstthum, banach ergriff er seinen großen Beruf, und der anscheinend sonderbare Gegensaß früherer spigsindiger Untersuchungen mit den spätern Worten und Thaten, ist hinreichend erklärt. Zwar ließ er sich, in Erinnerung an ehemalige Forschungen, auch noch jest darauf ein, kunstliche Fragen der Schule schulmäßig zu erörtern, dann aber setzte er hinzu: "so viel auf scholastische Weise; als Papst dagegen und Statthalter Christi antworte ich u. s. ». 3)"

<sup>1)</sup> Alle biefe Ansichten und Behauptungen sind aufs bestimmteste in ben Briefen bes Papstes ausgesprochen.

<sup>2)</sup> Gesta c. 11. 8) Innoc. coll. decret. 546.

1198. Bas seiner Gestalt an Größe fehlte, ersetzen die bebeutenden Gesichtszüge und die außere Haltung 1). Er
war streng und sest gegen Bidersetliche, im Umgange aber
milbe, und selbst ein Freund anständigen Scherzes und ein
heiterer Juschauer bei Bolkssesten 2). Zwischen Geiz und
Berschwendung geschickt die Mitte haltend, sparte er bei
manchen Zweigen der Ausgaben, um desto mehr für Almosen und für die, von ihm sehr geschätzte 3); Baukunst
übrig zu behalten. Kirchliche Übungen versäumte er nie,
und man rühmte ihn als einen guten Chorsanger. Sein
Gedächtniß war sehr stark. In der Rechtswissenschaft hatte
er ungemein große Kenntnisse, und sprach eben so gründlich und gewandt, als er schrieb.

Aber alle biese Einzelheiten finden erst dadurch ihren Mittelpunkt und ihre Bedeutung, daß in ihm der Geist, die Festigkeit, die Besonnenheit, die Charakterkraft war, welche den gebornen Herrscher bezeichnet, und daß dieser Herrscherzgeist vermöge jener Ansicht des Papstthums, Rechte und Pslichten, Bahn und Ziel auf die großartigste Weise vorgezzeichnet sand \*). Allein je höher er sich, seinen Beruf und seine Zwecke stellte \*), besto gefährlicher und

<sup>1)</sup> Forma conspicuus. Güntheri hist. Const. IX. nach bem Bericht eines Augenzeugen. Mariotti Memor. I, 8, 423.

<sup>2) 1209</sup> bei ben Bolksfesten in Piterbo. Bussi 114. Salimbeni 215, 220.

<sup>8)</sup> Ptol. Luc. ann. 3tt 1198. Vasari II, 178.

<sup>4)</sup> Monach. Patav. 669. Memor. Reg. 1078. Aquic. auct. zu 1197. Alber. 413. Cardella I, 2, 172. Innoc. Opera I, 321. Sermones I, 184. Innocenz III, ein wahrhaft hochwurdiger Mann, sagt Joh. Muller, Werke VI, 272.

<sup>5)</sup> Diefer Fingerzeig mag, zu Bermeibung von Migverftanbniffen, hier Plag finden; ganz unpaffend aber mare es, wenn ber Geschichts schreiber versuchen wollte, obige Ansichten aus protestantischem Standpunkte umftanblich zu wiberlegen. Schon in biesem Buche und

verwerflicher warb andererseits jeder Irrthum 1198. und jeder Mißgriff, besto schneidender der Gegensfatzwischen der ideellen Ansicht und der wirklischen Ausschlung. Daß es nicht ganz an folchen übelstänsben sehlte, wird mancher Theil der folgenden Geschichte, indebesondere die der Albigenserkriege, zeigen. — Auch darf nicht vergessen werden, daß die Zeiten sehr günstig für die Aussschlung der Plane des Papstes waren; obgleich gewiß nur wenige verstanden haben würden, sie so zu benugen und zu lenken.

Raum maren die feierlichen auf die Papftmabl fich bezies benben Aufzüge in Rom vorüber, so wurde bas Bolf unrubig und verlangte bringend bie von jedem Papfte gemobnlich bewilligten Geschenke. Innocens verschonte fogar Rirs chenschate nicht, um bie Begehrlichen vollig gufrieben gu ftellen; verftartte aber hieburch feine Partei fo febr, bag er ben Senator, welcher nebft feinen Rechtsbeifigern bem Raifer gehulbigt hatte, aus eigener Dacht neu ernennen Dieser schwur nunmehr, er wolle Innocens und Die Rarbinate ichuten, erklatte fich in jeber Beziehung von ihnen abhängig und erkannte sogar bas Recht bes Papftes, ihn nach Belieben abzufegen 1). Hiemit war fur Innocenz boch ein fester Punkt gewonnen, man gehorchte ihm boch wenigstens in Rom; aber bis zu ben Thoren biefer Stadt erstreckte fich feit Beinrich VI bie Berrschaft bes Raifers und feiner Statthalter, und niemanb achtete bas Eigenthum, viel weniger die mittelbare Berrschaft ber Rirche.

Geinem Rechte und ben Zwistigkeiten vertrauend, welche ist in Deutschland und Italien alle Gegner bes Papstthums schwächten, schickte Innocenz unverzüglich zwei

noch weit mehr in der Geschichte Friedrichs II, werden Feinde bes Papstihums die bamaligen Gegengrunde entwickelt finden.

<sup>1)</sup> Gesta 2. Innoc. ep. I, 577. — Rog. Hov. 778 abweichenbe Rachrichten, bas Innocens bas Gefchenk verweigerte, bie Romer hierauf plunderten und er sie bannte, sind minder glaubwarbig.

1198. Karbinale an Martuald mit ber Beisung, er folle bie ber Rirche geborigen ganbichaften gurudgeben, Markualt ober Martwart von Anweiler 1) (Senefchall bes Reiches, Bergog von Ravenna und Romaniola, Graf von Molifi, ein fluger und verschlagener Mann, ber als Gunftling Beinrichs VI nicht minber Gelb wie Dacht gewonnen hatte) persprach in feiner Antwort: er wolle ber Kirche treu fenn und ihre Macht bober beben, als fie feit Konftantin gemefen; nur mode Innocens bie Ginwohner ber Mark Ankona nicht gur Sulbiaung anhalten laffen, ebe er ihn gesprochen babe. Innocenz bewilligte, hierauf eingehend, bem Bergoge ficheres Geleit; aber in bem Gefprache, welches zwischen biesem und ben neuen vavftlichen Bevallmachtigten nunmehr fatt fand, leugnete er fein fruberes Unerbieten und behauptete: er fen burch bas, mas fein Schreiber niebergeschrieben haben mochte, um fo weniger gebunden, ba er Geschriebenes nicht lesen konne. Fur so listige Ausflüchte und andere Unbilben beleaten ihn die Karbinale mit bem Banne und sprachen seine Untergebenen von bem ihm geleisteten Gibe los 2). Doch traten fie in Bezug auf die Stadte ber Mark Uns kona mehr als Rathgeber, benn als Befehlsbaber auf: ber von jenen verlangte Gid mar mehr ein Bunbes = als ein Unterwerfungs = Eib 3), und ihre Borrechte wurden eber hiemit ward indessen Rube und erhoht als verminbert. Ordnung in ber Mart Antona nicht fogleich begrundet: benn bie Anforderungen bes Papftes, ob fie gleich milber blieben als die ber weltlichen Berricher, erfchienen bennoch vielen kaiserlich = ober freigesinnten Burgern unleiblich; Parteien und Unbilden bauerten fort, ja bie Ginwohner von Forli waren bem Bergoge noch fo eifrig zugethan, baß fie einen Berwandten bes Papftes gefangen nahmen und fre-

überrebungs = Mittel anwenden, um fein Biel zu erreichen,

Innoceng mußte Rriegs = Gelb = unb

ventlich aufhangten.

<sup>1)</sup> Benigni I, urt. 13. Bergl. Rubeus Rav. 361.

<sup>2)</sup> Innoc. ep. 1, 38. 8) Ciatti 279, 295.

und erst als auch Forti und Cesena mit Hulse von Bologna 1198. und Ravenna besiegt waren 1), unterwarsen und beruhigten sich alle übrige Stabte. — In der Eigenschaft eines Lanz besheren belieh er ist den Bischof von Firmo mit den weltlichen Besigthumern 2).

218 Konrad von Lubelinhart 3), ber vom Raifer ein= gefette Bergog von Spoleto, fo bebenflichen Borgang fab. bot er bem Papfte fur bie Bestätigung feiner Befisthumer bie baare Bahlung von 10,000 Pfund Silber, einen jabrlichen Bins von 100 Pfund, die Stellung von 200 Reifigen gur Bertheibigung bes Rirchenstaates, bie Ubergabe mehrer Reffungen und die Auslieferung feiner Gobne als Burgen ber abzuschließenden Verträge. So vortheilhaft biefe Unerhietungen auch erschienen, fo meinte boch ber Papft: man tonne eis nem ber bies freiwillig biete, mit Gewalt leicht alles nebmen; und bann hielt er es fur ichimpflich, bag er burch seine Mitwirkung ber in Stalien verhaßten tyrannischen Berrichaft ber Deutschen Festigkeit und Dauer geben follte. Auch unterwarf fich Ronrad, übereilt ober im richtigen Gefichte feiner burchaus unsicheren Stellung, ohne weitere Bebinaungen, entband feine Bafallen ihres Gibes und ging, einer papftlichen Weisung gehorchend, nach Deutschland gurud. - Aber schwieriger als die Bergichtleiftung auf bas Gange vom Berzoge zu erzwingen, mar es die Unterwerfung bet einzelnen Stabte zu erlangen; boch balf bes Papftes perfonliche Einwirkung, welcher umberreisete und anordnete. kluglich belohnte und ftrafte, bis allmählich Spoleto, Reate. Affifi, Foligno, Mocera, Perugia 1), ja felbft Rabitofani,

<sup>1)</sup> Innoc. ep. III, 28, 29, 48, 50. Tonduzzi 231, Bonoli 60.

<sup>2)</sup> Catalanus 153.

<sup>3)</sup> Luzenhart, ein schwäbisch Dorf. Cles Gesch. v. Wirtenb. II, 161. Savioli zu 1198 stellt ihn mit bem hause ober herzogthume Meran in Perbinbung.

<sup>4)</sup> Gesta l. c. ep. I, 88. II, 4. Fatteschi 123. Bussi 113. Contelori memor. 21.

١,

1198 Aquapendente und Montefiastone fich bie neue Abhangigkeit bis gefallen ließen.

Hierauf nahm Innocenz das Erarchat von Ravenna und die Grafschaft Bertinoro in Anspruch: aber die Weisgerung des Erzbischofs von Ravenna, welche sich selbst auf alte papstliche Berleihungsbriefe gründete 1), lautete so bestimmt, daß der Papst, unter Bordehalt aller etwanigen Rechte des römischen Stubles, für jest zurücktrat 2).

Gleich unvollendet blieben seine Verhandlungen über die mathildischen Guter, in beren Besit seit Innocenz II kein Papst gekommen war. Denn hier traten seinen Ansprüchen nicht bloß die in Italien minder geachteten kaiserlichen Rechte in den Weg; sondern auch die Forderungen der Lombarden, die Anmaaßungen einzelner Stadte und die Hartnäckigkeit derjenigen, welche sich schon seit langer Zeit im Besitze jener Guter behaupteten.

Immer war boch ber größte Theil bessen gewonnen, was die Papste als nächstes Eigenthum der Kirche öfter verlangt als behauptet hatten, und Innocenz konnte nunmehr desto thätiger nach allen Gegenden, den oben entwicklten Ansichten von der geistlichen Weltherrschaft gemäß, einwirken. Zuerst in Tuscien, welches jedoch nach seinen Außerungen nicht bloß diesem allgemeinen kirchlichen Versbande, sondern, laut alter Urkunden.), der besonderen Herrschaft des römischen Stuhles unterworsen sein. Papst. 1198. liche Abgeordnete stellten hier den Einwohnern vor: wenn ja ein vorübergehendes Verhältniß zum Kaiser statt gefunden habe, so sen dies durch bessen Tod aufgelöset, und das ursprünglichere zur Kirche trete um so mehr wieder hervor,

<sup>1) 1102</sup> schenkte Graf Hugo von Bertinoro ber Kirche von Rasvenna jene Burg nebst Zubehör (Savioli I, 2. Urk. 86.), und als 1177 Graf Cavalcante die römische Kirche zum Erben einseste, bestätigte Alexander III die ravennatischen Ansprüche. Fantuzzi IV, Urk. 69, 90. Mittarelli III, 830.

<sup>2)</sup> Gesta c. 12. Epist. I, 27. - 8) Cenni II, 200.

<sup>4)</sup> Epist. I, 15, 155.

als bie Deutschen ihre Gewalt gemiffbraucht und brudenbe 1198. Abgaben beigetrieben batten 1). Dieser mit ihren eigenen Bunichen übereinstimmenben Aufforderumg folgend, ichloffen bie tuscischen Stabte einen Bund und ernannten einen Borfteber jur Leitung aller gemeinfamen Ungelegenheiten, welcher gleich ben obrigkeitlichen Personen in ben einzelnen Stabten fcwur: bag ber Bund gur Ebre und gum Schute bes romischen Stubles wirken und nur ben als Raiser anerkennen folle, welchen ber Papft beftatige. laubte biefer ben Stabten bes Bergogthums Spoleto. un= ter Borbehalt aller firchlichen Rechte, einem von ihm fo abbangigen Bereine beizutreten; Difa bingegen, welches bie Raifer ftets auf alle Beise beschütt und bevorrechtet batten 2), bielt bas Bundniß seiner Ehre und seiner Macht nachtheilig, und ließ fich weber burch papftliche Begunftigungen, noch burch ben Bann gur Theilnahme bewegen.

Wichtiger, als diese tuscischen Angelegenheiten, waren 1197. die des untern Italiens. Sogleich nach Heinrichs VI Tode hatten sich die Willsur der einzelnen deutschen Besehlshaber und der Haß der Eingebornen gegen alle Fremden, so laut und ledhaft gezeigt, daß die Kaiserinn Konstanze, in eine sible Mitte zwischen beide Parteien gestellt, es für so uns möglich hielt sie zu versöhnen, als gleichmäßig zu beherrsschen. Sie ließ daher zuvörderst ihren, erst dreizährigen 1198. Sohn Friedrich, welcher sich in Iesi der Herzoginn von Spoleto befand, nach Sieilien bringen und im Frühlinge des Jahres 1198 seierlich in Palermo krönen. Nächstz dem erklärte sie sich, ihres Stammes und Vosks eingebenk, gegen die Deutschen, und verwies diese und ihren Haupts

<sup>1)</sup> Sismondi II, 312. Camici Urf. VI. p. 61, ju 1197.

<sup>2)</sup> Pisana monumenta 977. Auch Bolterra und Pistoja habe nicht Theil genommen, Camici zu 1198, p. 26.

<sup>8)</sup> Guil. Tyr. cont. 651. Nach Inveg. ann. 508 fiele bie Ards nung auf ben September ober November 1198; aber Daniele 59 beweiset aus einer Urtunde, baß Friedrich schon im Mai 1198 ges kront war

1198. anführer Herzog Markuald aus dem Reiche 1). Allein, ob sich dieser gleich nach der ihm damals noch unterworfenen Markgrafschaft Ankona begab, so blieben doch andere Häuptslinge und Kriegsleute im Lande zurück, und der Aufstände und Berwirrungen war kein Ende. Hieraus entstand in der Kaiserinn die Uberzeugung: daß ohne eine gunstige Stellung zum Papste, weber ihre Vormundschaft, noch die kunftige Herrschaft ihres Sohnes gegründet und gesichert werden könne.

Krüber schon war ber Papft burch Abgeordnete ersucht worben: Kriedrichs Unrechte unter ben bisber gewöhnlichen Lehnsbedingungen zu bestätigen. Innoceng gab zur Antwort :-"ber zuerft von Sabrian ertheilte, von Klemens erneuerte Lebnbrief fen nicht allein ber papftlichen Burbe, fonbern auch ber Atrebenfreiheit unangemessen. Die Raiserinn musse ben barin bewilligten Borrechten über bie Bahlen, die Gefandtschaften, die Berufungen und die Kirchenversammlungen entfagen." Bergeblich fuchte Konftanze ben Papit burch Geschenke von biesen Forberungen abzubringen; er bielt es für seine Pflicht, bei bieser gunftigen Gelegenheit bie allgemeinen Anspruche bes romischen Stubles auch bier geltenb Theils burch bie Umftanbe gezwungen, theils zu machen. überredet, entsagte die Kaiserinn jenen Borrechten, und Innocent übersandte ihr bierauf den Lehnbrief, worin die Bablung eines jährlichen Binfes von 1000 Golbstücken und die perfonliche Leistung bes Lebnseides von ihr und Konig Friedrich ausbedungen mar 2).

She aber biese Urkunden in Sicilien ankamen, starb Konstanze am 27sten November 1198, im 45sten Jahre ihres Alters 3), und hinterließ ein Testament, des Inhalts: "der Papst ist als Oberlehnshert Vormund Friedrichs und

<sup>1)</sup> Inveg. ann. 500. Rich. S. Germano.

<sup>2)</sup> Gesta c. 21. Ep. I, 410, 412. Cardella I, 2, 146.

<sup>8)</sup> Baron zu 1186, c. 18. Lello tab. cronol. 27. Daniele 61. Rocch. chron. 48 hat ben 17ten Rovember.

erhalt; ben Etfas etwaniger Auslagen zurgewechnet, bafür 1198: jahrlich 30,000 Zarener. Unter feiner höheren Leitung wirfen. als nachfte Rathe und Erzieher Friedrichs, Die Erzbischofe von Palermo, Kapua und Monreale und' ber Bischof Balter von Troja." - Diefe Bestimmungen genügten aber burchaus nicht zur Erhaltung ber Dronung und bes Geborfams: benn jeber von ben einzelnen Baronen hoffte mabrend ber Berwirrung fur fich ju geminnen. Der Bifchof Balter. welcher als Reichskanzler allen Geschäften bis ist vorgestanben, war migvergnugt über bie Befchrankung feines Birkungskreises; und sobald Markuald von Konkanzens Tode borte, eilte er aus ber Mart Ankona, - wo ihn ohnebies ber Papft bedrangte -, nach Apulien und behauptete: "burch bas Testament Heinrichs VI 1), welches sich in feinen Sanden befinde, fen er jum Bormunde Friedrichs und jum Statthalter bes Reiches ernannt, und Ronig Phihipp habe feine Buftimmung ertheilt." Dbgleich bies Teftament gewiß untergeschoben war, so fchlossen fich boch alle Deutsche bem Bergoge an, und feine Macht wuchs in Apulien von Tage zu Tage. Gleichzeitig hatte Innocenz, bem letten Willen Konstanzens zufolge, niehr jedoch auf fein eigenes Aurecht fußenb 2), bie Bormundschaft über= nommen, und ben jungen Ronig bamit getroffet: baff, wo ber Statthalter Christi und Die romifche Rirche Bater = und Mutter = Stelle vertrete 3), ein irbischer Berluft leicht zu ver= schmerzen sen. Kardinale gingen in alle Theile bes Reichs: aber in Sicilien murben ihnen große Schwierigfeiten von ben Rathen bes Konigs .), besonbers von bem Kangler Balter in ben Beg gelegt, und ber über Markuald und

<sup>1)</sup> Godofr. mon. zu 1199. Das Testament ist gewiß nicht acht. Selbst die Papste haben sich nicht auf den ihnen so gunstigen Inhalt-betusen. Gesta 11 u. Balaz. u. Brequignys-Roten, 27. Plancks. Kirchenverf. IV, 1, 451.

<sup>2)</sup> Ep. IX, 249. — 8) Ep. I, 565.

<sup>4)</sup> Gallo II, 76. Bonon, hist. misc. au 1198.

1198: seine Anhanger gesprochene Bann kannte Leute wenig schres den, welche sich nicht schunten, Heiligehinner und Kreuzbilber zu verunreinigen.

Auch eroberte ber Herzog S. Germano, belagerte Montekassino, und wurde durch die vom Papste aufgeruse=
nen Barone wenig bedrängt, da sie, kurzsichtig nur aus ihre Bortheile bedacht, lieber des Ausganges harrten. Za ber Graf von Celano, dem Innocenz 1500 Unzen Goldes sandte, um jene Belagersen zu unterstützen, gab das Geld seinen Soldaten und schickte kaum einige mit Mehl belabene Lastthiere nach Montekassino. — Dennoch sand sich Markuald durch des Papstes Feindschaft vielsach in seinen größern Planen gestört, und ließ ihm beshalb antragen:

1199, "er wolle sogleich 20,000 Ungen Goldes baar, und 20,000 nach ber Ginnahme Palermos gablen, er wolle ben Lebnseid schworen und ben ebemaligen Lehnszins verboppeln. wenn ber Papft ihm bas ficilifche Reich uberlaffe. Um feines Munbels willen brauche ber Papft biefe Borfcbiage nicht abzulehnen, benn er, Marknald, wolle burch Beugen beweisen, daß Kriedrich II untergeschoben und weber bes Raisers noch ber Raiserinn Sohn fen." Innocens verwarf mit Recht Anerbieten folcher Art als verabscheuungswurbig 1); worauf Markualb nur bie Wieberaufnahme in ben Schoos ber Kirche verlangte. Allein auch bier warb ibm bie ftrenge Untwort zu Theil: "er muffe erft schworen, ben Befehlen ber Kirche in hinficht aller Gegenftande gu gehorchen, welche ben Bann begrundet batten." giebiger versprach ist ber Bergog: er wolle in geiftlichen Dingen unbedingt gehorchen und fur die Erfullung aller übrigen gerechten Spruche eine eibliche Burgichaft leiften. Innocens aber beharrte barauf: "er werbe um feinetwillen an ben gesetlichen Kormen nicht das geringste andern; und erhielt nun vom Bergoge bas Bersprechen unbedingten Geborfams.

<sup>1)</sup> execrabiles. Gesta c. 23.

Die Rarbinale, welche gur Lofung bes Bannes abge- 1199. fanbt wurben, empfing Markualb febr zuvorkommenb, und gab ihnen ein großes Gastmahl in einem offenen Orte, wo feine Anbanger bei weitem die Oberhand batten. Babrend bes Reftes entftand unter biefen ein Gemurmel: bag man bie Überbringer beschränkenber Befehle eines aumgaglichen Priefters gefangen feben und baburch großere Rachgiebigfeit erzwingen moge. Auch erschrafen zwei von ben Rarbinalen fo fehr, bag fie meinten, es fen rathfamer, ben ftrengen Inhalt bes papftlichen Schreibens in biefem Mugenblide nicht mitzutheilen; aber ber britte, Sugolinus, ber nachmalige Papft Gregor IX, verlor ben Muth nicht, sondern sprach fubn: "es ift ber unabanderliche Wille unferes herrn Innocens, daß ber herzog allen Unspruchen auf die Bormundschaft entsage, bas ficilische Reich und ben Rirchenftaat nie wieder angreife, bas Eroberte guruds gebe, Schabenersat nach feinem Bermogen leifte und teis nem Geistlichen an Leib und Gut zu nabe trete 1)." -Als jene Anhanger Markualbs biefe Forberungen vernabs men, zurnten fie noch meit mehr und wurden fich Gewalts schritte erlaubt haben, wenn ber Bergog nicht mit Rachbrud bazwischengetreten mare 2). Er führte bie Rarbi=' nale ficher bis Beroli und bat fie, ben Inbalt jenes Schreis bens nicht weiter befannt ju machen, ba er bem Papfte vorher febr wichtige Gebeimniffe entbeden muffe. Diefer Bormand, bas boffice Benehmen Markualbs und bie noch immer nicht gang beseitigte Burcht vor bem Beere, beftimmte bie Karbinale zur Nachgiebigkeit; kaum aber hatten fie fich entfernt, fo ließ ber Bergog in allen Gegenben bes Reiches bekannt machen: "er fen ausgesohnt mit ber Rirche, anerkannt als Statthalter und jeder verbunden ibm

<sup>1)</sup> Epist. II, 107.

<sup>2)</sup> So erzählen bie gosta; nach epist. II, 167, scheint Markuald in Beroli alles angenommen und beschworen, nachher aber bas Gesgentheil bes Inhalts bekannt gemacht zu haben.

1199: zu gehorchen." Als Innocenz hierüber sogleich Rechen=
schaft verlangte, antwortete jener: "ba mit bem Papste,
wie er leiber ersahren habe, auf keine billige und verstan=
bige Weise zu unterhandeln sep, so werde er ihm nicht
zehorchen, sondern Gewalt mit Gewalt vertreiben."

Bu dieser entscheidenden Antwort vermochte ihn theils die
Strenge der papstlichen Bedingungen, theils die Fortschritte
seiner Berbündeten, welche in Apulien so sehr die Obers
hand hatten, daß er zur Ausschrung weiterer Plane nach
Sicilien übersehen konnte, die dortigen Saracenen auf seine
Seite brachte und bis in die Segend von Palermo vors
drang.

Nicht minder thatig war jedoch der Papst: er verkim= dete sogleich, daß Markuald noch immer gedannt sey, und forderte Weltliche und Seistliche, Vornehme und Seringe auf, gegen einen Wenschen zu wirken, der mit seinen Se= nossen alle nur denkbare Frevel übe, sich mit Ungläubi= gen verdinde und die Errettung des heitigen Landes durch innete Krkege unmöglich mache. Deshald musse auch ge= gen ihn, wie gegen einen Ungläubigen, das Areuz gepre= bigt und den wider ihn Fechtenden jedes Vorrecht eines Kreuzsahrers eingeräumt werden.

Tuscien stellte hierauf Mannschaft, von ben Anhangern Friedrichs II erhielt ber Papst Geldmittel '), und mans 1200. cher Sifrige oder ben Deutschen Abholde sand sich bei dem Heere ein, welches der Marschall Jakob des Papstes Betzter, und der Kardinal Centius ansührten. Sie schlugen einen deutschen Besehlshaber, Friedrich, in Kalabrien, segelten nach Messina hinüber und eilten, in Berbindung mit dem Kanzler Walter und den übrigen Käthen des Königs, gen Palermo, um diese von Markuald hart bedrängte Stadt zu entsehen. Sogleich schickte ihnen der Herzog Bevollmächtigte entgegen, um einen Frieden zu vermitteln; doch war ihm mehr als an dem unwahrscheinlichen Abschlusse

<sup>1)</sup> ep. I, 557, 588.

beffelben, baran gelegen, bag er Beit gewinne gum Sam- 1200. mein feiner eigenen Mannschaft; bag; er bie Starte ber feindlichen erkunde und burch langere Zogerungen Aufruhr unter ibr errege. Denn feine Gegner litten, Dies mußte er, Mangel an Gelbe, und ber rudftanbige Gold ward heftig verlangt. Mus benfelben Grunden fimmten ber Rangler Walter und die Errbischöfe von Meffing, Cephaludia und Monreale bereits fur ben Abschluß bes Kriebens, als Bartholomaus, ber Schreiber bes Papftes, welchem bie Bebingunger für Martuald zu vortheilhaft erschienen, papstliche Briefe porzeigte, welche jebe Ciniquag mit bem Gerzoge unterfagten. Babricheinlich batte man bergleichen verschiebenen Inhalts und in Borrath gefertigt, um nach ben Umftanben burch fie ben Ausschlag ju geben. - Die Friedensunterhands lungen wurden hierauf abgebrochen, und es kam im Julius bes Sahres 1200 zwischen Palermo und Monreale zur Schlacht 1). 3meimal murben bie papstlichen Schaaren geworfen, zweis mal stellte ber Marschall Jakob mit so vieler Klugheit als Muth die Ordnung wieder ber, und siegte beim dritten Ungriffe so volkommen, bag Markuald entflieben mußte und fein ganges Lager erobert murbe.

Ehe ber Papst von dieser glucklichen Wendung ber Dinge Nachricht erhielt, mußte er in einer bedenklichen Unsgelegenheit entscheiden. Auf seine Verwendung und auf Irenens Fürditten, hatte Philipp von Schwaben alle in Deutschland besindliche apulische Gefangene frei gelassen. Sie gingen ist, zum Theil gedtendet, durch Italien nach ihrer Heimath und verbreiteten den Haß gegen deutsche Tysrannei?). Wilhelm, der Sohn König Tankreds, war bereits im Gefängnisse gestorben; seine Mutter fand hingegen mit ihren drei Töchtern eine gunstige Aufnahme in Frankreich, und manchem Kitter mochte es als Pflicht erscheinen sie zu

<sup>1)</sup> Gesta c. 26. epist. XV, 114.

<sup>2)</sup> Ursperg chr. 319. Epist. I, 24. Chr. n. msc. No. 911. Burchardi vita Frider. I, 111.

- 1200 rachen, manchem portbeilbaft ihre Unforkche auf ein Stonigreich zu vertreten. Daber beirathete. Balter .: Graf von Brennes ober Brienne, aus einem alten und berubmten Geschlechte 1); Die alteste ber Schwestern. Albing: und bie beiben jungern, Konstanze und Manbonia, wurden fpater an ben Dogen von Benedig, Peter Blani, und ben Grafen Sforza von S. Severino vermablt. - Balter 2). ein fo entschloffener als kluger Mann, eilte fogleich mit feiner Gemablinn nach Rom und verlangte, baf ibm ber Papit bie Grafichaft Lecce und bas Wurftenthum Carent anweise, welche Raiser Heinrich VI ben Erben Tantrebs versprochen, aber wiberrechtlich vorenthalten babe. Lange mar Innocen, im Breifel, mas er thun folle: einerseits fchien es fehr gefährlich, bem ernfthaft von ihm beschütten Ariedrich einen Nebenbubler ju erweden, beffen fcheinbar bescheibene Anspruche fich leicht erweitern tonnten, und ber mit feiner Gemahlinn ben Bunsch begen mußte, bas von ben Hobenstaufen erlittene Unrecht zu rachen. Unbererfeits mar die Billigkeit ber ausgesprochenen Forderungen unleugbar und vorherzusehn, bag fich Balter, im Kall einer gang-
  - 1) Rocchi chron. 86. Samuto vite 538. Rach Inveges ann. 506, war Mandoniens Gemahl ber Graf von Monte Scaglioso; nach bem Chr. msc. 911, blieb sie unvermählt. Ammirato sam. napol. I, 98 hat meitere Rachrichten über die Familie Brienne.

#### Erarb von Brienne.



Du Fresne hist. de Constantin 162.

2) Mit Baltes war ber geblendete Margaritone, ben aber ein Diener in Rom ermorbete. Rog. Hov. 894.

lichen Zurucksetzung, ben Feinden Friedrichs und des Papsies 1200. zugefellen werde. Deshalb bewilligte Innocenz dem Grasfen Lecce und Aarent '), verlangte aber die Huldigung für Friedrich und einen feierlichen Eid, daß er sich aller weistern Ansprüche und Anmaaßungen begebe. Der Grafschwur den Eid ohne Weigern, und ging nach Frankreich zuruck, um Mannschaft-für die Eroberung der ihm überwiessenen Landschaften zu sammeln.

Auch mußte man, ungeachtet ber Niederlage Markualds, von neuem auf Krieg bedacht seyn. Diephold namlich, det Graf von Acerra, welcher, nach einer vorgeblichen Entz scheidung Heinrichs VI 2), auf die Statthalterschaft Apuliens Anspruch machte, war durch den Grafen von Kaserta gesfangen worden, erhielt aber von dessen Sohne, nach des Baters baldigem Tode, nicht allein die Freiheit wieder, sondern verheirathete auch seine Tochter an den jungen Grassen 3) und gewann für seinen Bruder Siegfried die Hand der Gräsinn von Fondi. Mit Hülfe dieser neuen Verwandten und Verdündeten besiegte Diephold im Junius des Jahres 1200 den Grafen von Celano und erhielt in Apulien wieder die Oberhand.

Gleichzeitig entstand in Sicilien ein unerwarteter Zwift. Innocenz machte die Verleihung von Lecce und Tarent an ben Grafen von Brennes dem Kanzler Walter bekannt: allein so geschickt auch das papstliche Schreiben abgefaßt war, so erklarte dieser bennoch, der Papst durfe nicht einzseitig über Landschaften des Reiches verfügen, nicht dem Rosnige durch Begunstigungen seiner angestammten Feinde neue Gesahren bereiten. Zu dieser Erklarung wurde der Kanzler nicht bloß aus allgemeinen Rücksichten, sondern auch das

<sup>1)</sup> Borgia istoria 186.

<sup>2)</sup> Pipin II, 8. Guil. Tyr. cont. 650. Es verhielt sich bamit wohl wie mit dem von Markuald zum Borschein gebrachten Testamente.

<sup>8)</sup> Notamenti 2. Innocens widersprach vergebens ber Freilassung Diepholbs. Epist. I, 575.

1201, burch vermocht, daß er, als ein alter Reind bes tantrebis ichen Saufes, jebe Art ber Ruckehr beffelben furchten mufite und bes papfilichen Einflusses langft überbruffia war. Innocens bingegen warf bem Kansler und ben übrigen zur Bermaltung bes Reichs bestellten Bischofen bor. baß sie, - von ihm nicht zu viel, sonbern zu wenig befcbrankt -. bie Rronguter vergeudeten und jur Berftellung aller Dinge in ben vorigen Stand mußten angehalten wers ben 1) - hieran reihten fich anberweite Unannehmlich= teiten über bas Erzbisthum Palermo. Der Kangler Balter batte fich nach Erlebigung beffelben wahlen laffen, und bie Beifimmung bes gutmuthigen Karbinals Centius, — bes nachmaligen Papftes Honorius III -, erhalten 2): Innoceng aber tabelte bie Berbindung biefer Burbe mit bem Bisthume von Troja und gebot, baß fich Balter vor Erbaltung bes Palliums nicht Erzbischof nenne und nur als einftweitiger Verwalter bes Sochstifts auftrete. Siedurch beleis bigt, verfuhr Walter noch eigenmachtiger als vorher, nahm feinen Bruber, ben Grafen Gentilis von Monopello, in ben Vormundschaftsrath auf und vereitelte bie Einwirkung bes papftlichen Gesandten so febr, bag biefer vorzog bas Land zu verlaffen.

Markuald, welcher von dem allen wohl unterrichtet und wieder machtig geworden war, weil das papftliche Heer Geldmangels und ausbrechender Krankheiten wegen, Sicilien verlassen hatte, naherte sich dem Kanzler, und es kam ein Bundniß zwischen beiden zu Stande. Ihre Einigkeit dauerte jedoch nicht lange, weil jeder nach ungetheilter Herrschaft trachtete und dazu verschiedenartiger Mittel bedurfte. Daher beschuldigte Walter den Herzog, er wolleden jungen König durch List oder Gewalt dei Seite schaffen, und Markuald behauptete wiederum, der Kanzler wolle seinem Bruder Gentilis die Krone aussehen.

<sup>1)</sup> Epist. H, 187 vom September 1200.

<sup>2)</sup> Inveges ann. 511, 538. Pirri Sicilia I, 122.

Bei biefen Umftanben, zogerte Innocenz nicht langer, 1201. fondern fprach ben Bann über ben Rangler, welcher indes feine, gleiches Schickfal beforgenben, Regierungsgenoffen vermochte ben Dapft zu warnen: er moge nicht bie Gefahren burch feine Strenge erhoben. Dieser richtete seine Antwort an den jungen Konig 1): "während ber Kangler bie Kronguter und Schate vergeube, habe er Gelb und Schate großmuthig aufgeopfert. Friedrich moge, burch Gottes Bulfe, in fruber Jugend Recht von Unrecht, Arene von Untreue unterscheiben lernen und fich vor falschen Freunden Wer fich bem Papfte wiberfete, fen auch bes Ronigs Feind, und von bem burch ftarte Gibe gebundenen Grafen von Brennes habe man nichts zu befürchten." -Der Kangler, beffen Dacht feit bem Banne bes Papftes febr abnahm, begab fich nach Apulien und verband fich mit Diephold, welcher jedoch an bem nebst tapferer Mannschaft aus Krankreich zurudgekehrten Grafen Balter von Brennes einen neuen tuchtigen Gegner fant und bei Rapua befiegt wurde. Dieser Unfall machte ben Rangler geneigt, fich mit Innocenz wieber auszusohnen, und bie Berhandlung hatte guten Fortgang, bis man verlangte : er folle fich bem Grafen von Brennes nicht wiberfegen. rief er laut: "und wenn mir ber Apostel Detrus bies bes foble und wenn ich beshalb in bie Solle fahren mußte, bennoch wurde ich nicht gehorchen." - Er verließ fich auf Diephold, welcher mit großer Geschicklichkeit eine neue ans sehnliche Macht versammelt hatte und ben schwächern Gra= fen von Brennes bei Baroli einschloß 2). Deffen treffliche Anordnungen und bie Segenssprüche und Berfluchungen

<sup>1)</sup> Gesta c. 33. Das Schreiben ift etwas spater, vom Iten Ju-lius 1201.

<sup>2)</sup> Die erste Rieberlage fallt schon auf ben Januar 1201. Rich. S. Germ. sest die zweite Schlacht auf ben 6ten Oktober 1202, aber sie mußte schon vor dem Mai 1202 gesochten senn. Ep. V, 37, 84, 89. Sollte vom 6ten Oktober 1201 die Rebe senn?

1202 des angfilichern Rarbinalgefandten wirkten aber gleichmaffig fo febr gur Befeuerung ber Mannschaft, bag Diephold ge gen alle Erwartung bier noch harter als bas erfte Dal geschlagen, und fein Bruber mit vielen anbern Eblen gefangen wurde.

Während die papstliche Partei in Apulien auf solche Beise bie Oberhand gewann, hatte Markualb, jum Theil mit Bulfe ber Pifaner, faft gang Gicilien unterworfen, Palerme nach einem mit bem Grafen Gentilis gefchloffenen Bertrage beset und ben jungen Konig in feine Gemalt bekommen 1). Schwerlich trachtete er biefem nach bem Les ben, fonbern bebiente fich lieber feines Ramens, um ben eigenen Anmaagungen baburch ben Schein bes Gefeslichen Bu verschaffen. Um biefelbe Beit erhielt Balter von Brennes, ber ist eilig nach Sicilien überfeten follte, vom Pavfte Bollmacht, gur Bestreitung ber nothigen Ausgaben bie Staatseinnahmen zu vertaufen, ober gegen zinsbare Unleis ben an Raufleute ju verpfanben 2). - Go brudten beibe Parteien gleichmäßig bas Land, und während manche in Diefen Bermirrungen über alles billige Daaf angestrengt wurden, entzogen fich andere auch ben gewohnlichen Berpflichtungen zu Steuer : und Pacht = Bablung 3). Biffe man boch faum. - fo entschuldigten fie fich -, wer Berr fen und bleiben werde, stehe doch ein neuer Krieg bevor. fer ward nun zwar gludlich abgewendet +), weil Markualb im September bes Jahres 1202 an ben Kolgen eines Steinschnittes farb: allein bas Land warb bieburch noch immer nicht gang berubigt: benn Wilhelm Kapparone bemachtigte fich ber herrschaft in Palermo, und die fruberen Unbanger Markualbs schlossen fich an ben Kangler Balter an, welcher biefen Beitpunkt benutt und fur bas Berfpres chen unbebingten Gehorfams, Die Lofung vom Banne erhals

<sup>1)</sup> Ep. V, 4, 37. 89. — 2) Ep. V, 84. — 8) Ep. V, 76.

<sup>4)</sup> Borgia istoria 186. Lello vite 8 - 9. Epist. V, 89; VI. 71.

ten hatte. Der papstliche Gesandte freute sich sehr, als 1203 es ihm getang diese beiden Parteien auszusöhnen; bald bemerkte er indessen, die Versöhnung sen nur aufrichtig, sosern beide gemeinschaftlich gegen ihn wirkten. Wenigstens hintertrieb Rapparone, bei allem Scheine außerer Unsterwürsigkeit, dessen Maaßregeln; und der Kanzler erhob laute Klagen, daß die ihm früher gehörigen Bisthumer von Innocenz neu besetzt wären und er beharrlich deren Rückgabe verweigere. Von beiden Seiten dergestalt bedrängt, ging der papstliche Gesandte nach Messun, und erwartete weitere Verhaltungsbesehle.

Diese mochten aber biesmal langer ausbleiben, weil Innocens, unruhiger Bewegungen ber Romer halben 1) nach Unagni geben mußte und hier schwer erfrantje; ja in Apulien murbe bas Gerucht verbreitet, er fen geftorben. Sogleich offenbarte fich, weffen Geift die zeither Geborfamen gebandigt, und welcher Groll fich über die fast ausfchließliche Unftellung von Bermandten bes Papftes allmab= lich erzeugt hatte. Matera, Brundufium, Sydrunt, Baroli u. f. w. vertrieben fogleich bie papftlichen Befatungen, und phaleich die Nachricht von der hergestellten Gesundheit des Papftes balb einging, furchteten fie boch nun die Strafe bes Abfalles und widerstanden fo beharrlich, bag ber Graf von Brennes blog auf bem offenen Lande bie Oberband behielt. Erst im Jahre 1204 siegte er nochmals bei 1204. Galerno über ben unermudlichen Diephold, und außerte: kein Deutscher mage mehr einen unbewaffneten Frangosen anzugreifen 2). Die Strafe fur biefe Prablerei blieb jedoch nicht lange aus, benn am 11ten Junius 1205, wo ber 1205. Graf feine Gefahr ahnete, mard er von Diephold in feis nem Lager überfallen, gefchlagen und bei ber Gefangen-

<sup>1)</sup> Man ftritt über Gemeinde : und Kirchen : Gut. Ep. VII, 133.

<sup>2)</sup> Cassin. mon. Ursp. 322. Guil. Tyr. 651. Alberic. 422. Gesta c. 38.

1205 nehmung so schwer verwundet, daß er nach wenigen Tasgen starb 1).

- 1206. Ein so entscheidender Unfall und die zweifelhafte Lage Siciliens vermochten ben Papft, Diepholds lang gurudge= miefenen Bitten Gebor zu geben. Diefer versprach; er wolle ihm überall gehorchen, fur ihn fechten und feine Un= fpruche Philipps von Schwaben anerkennen; und erhielt bafür nicht allein mit allen Deutschen bie Losung bom Banne, fonbern ging nun auch in Gefellschaft eines papftlichen Gefandten nach Palermo, um an ben Reichsgeschaften ben vorzüglichsten Untheil zu nehmen. Durch biefen Bechsel überrascht, gab Kapparone ben jungen Konig in feine Sanbe, nichts ftand bes Grafen Dberleitung mehr im Wege, und ein gemeinsames großes Fest follte die vollige Einigung auf eine beitere Beife betraftigen. Babrend biefes Reftes entstand aber bas Gerucht : Diephold wolle feine hiebei gegenwärtigen Feinde gefangen nehmen. widersprach et, aber vergebens: benn jene hatten febr wahrscheinlich bas Gerücht selbst ersonnen, um einen Borwand für Diepholds ichon beschlossene Gefangennehmung 1207. ju bekommen. Balb barauf entfloh biefer jedoch aus ber haft, und erhob in Upulien nene Sehben.
- 1207. zu bekommen. Balb barauf entstoh bieser jedoch aus ber Haft, und erhob in Apulien nene Fehden. Friedzrichs II Leitung übernahm der Kanzler Walter, Kapparone hielt das Schloß von Palermo fernerhin besetzt, Genueser und Pisaner kriegten über Spracusa?), als sen es ihr Eigenthum, und die Saracenen drangen oft aus den steilischen Gebirgen hervor, die Ebrissen versolgend und beraubend.

<sup>1)</sup> Die Deutschen thaten allerdings dem Lande viel Schaben, und die wichtigen Städte stellten Wachen vor den Thoren aus, um nicht überfallen zu werden. Acta Sanct. 16ten Febr. p. 882. Die Wittwe des Grasen Walter heirathete den Grasen Jakob von Aricario. Crou. mscr. No. 911.

<sup>2)</sup> Ogerius 31 1204 — 6. Pipin II, 22. Cassin. mon. zu 1206. Im Jahre 1207 zerstörten die Reapolitaner Cuma als Sie aller Rausber und Laster. Acta Sanct. 16ten Febr. p. 882.

Dies Unwurdige und Drudende feiner Lage fehr mohl fuh: 1207. lend, erließ ber junge Konig ein Rundschreiben folgendes Inhalts: "allen Konigen ber Welt und allen Furften bes Erbfreifes, ber minberjahrige unschulbige Konig Siciliens, nur Friedrich genannt -, Seil im Namen Gottes! Berfammelt euch ihr Bolfer, nahet ihr Ronige, eilt herbei ihr Rurften und febet, ob ein Schmerz bem meinen gleich Der Bater ftarb mir, ebe ich ihn fab und fannte. Die Mutter murbe bem Rinbe entriffen, und wie ein gebutbis ges Lamm fiel ich in fklavische Abbangigkeit von Dienern aller Urt und aus allen Bolkern, welche über Reich und Guter bas Loos warfen und mir, ber ich von einer Sanb . in die andere gerieth, felbst bas tagliche Brot barzureichen für unbequem hielten. In mir wird bes Bolfes Rreiheit verlett, überall ber Name ber Rirche gemigbraucht; ich werde mehr beherrscht als ich herrsche, und bitte vielmehr als daß ich geben konnte. Und bennoch wirft bas Bolk. in feiner Thorheit mehr zum Zwiesvalt als zum Krieben. Euch felbft, o ihr Fursten, kommt ihr zu Bulfe, wenn ihr mir beiftebt, ben Sohn bes Raifers befreiet, bie gefallene Krone aufrichtet und bas zerstreute Bolt wieder versams melt 1)."

Aber all biese Klagen und Bitten verhallten ohne Ersfolg, und die einzige Art von Hulfe kam burch den Papst, welcher, obgleich die Zeit seiner Vormundschaft eigentlich: schon abgelausen war, im Junius 1208 einen Reichstag 1208. nach S. Germano berief und solgenbes seissenen Reichstag 1208. Grafen Peter von Celano und Richard von Fondi sind Statthalter des Reichs diesseit des Pharus und richten über jede Beschwerde nach den Gesetzen. Wer rechtswidzig einen andern besehdet oder sich selbst rücht, wird als ein

<sup>1)</sup> Der Brief gehort offenbar in diese Beit, und es ift tein genüsgender Grund vorhanden, ihn für unacht zu halten, Martono wolle ampl. II, 1159.

#### 100 Sechstes Bud. Biertes Sauptftud.

1208. allgemeiner Feind von allen betriegt. Zweihundert Ritter mussen, zur Unterstützung des Königs in Sicilien, am erzsten September versammelt und auf ein Jahr mit allem Nöthigen versorgt seyn; eine gleiche Zahl wird jenen Grazsen gestellt, sobald die öffentlichen Angelegenheiten kriegerrische Maaßregeln erfordern. Wie viel ein jeder hiezu beistrage, bestimmen papstliche Bevollmächtigte nach der bisherigen Verpslichtung und dem Vermögen der Grasen, Barone und Städte 1)."

Menn es bebenklich erscheint, bag Innoceng fich noch jego bas Recht vorbehielt, biefe und abnliche Bestimmungen ju anbern, ju erklaren und ju erlaffen; fo mar boch fein Berfahren wohlgemeint und bezweckte bie Berftellung bes innern Friedens und ber koniglichen Macht. wollte er die Rechte eines lehnsberrlichen Vormundes in vollem Maage ausüben, und als Oberhaupt ber Kirche am wenigsten ein papstliches gehn vom papstlichen Ginflusse frei laffen: aber eben fo gewiß wollte er Friedrich II als Ronig erhalten und meinte es beffer mit ibm, als bie beutschen Beerführer und bie apulifchen Großen, welche einer volligen Unabhangigfeit von boberem Ginfluffe nachftrebten und berrenlose Unordnung fehr irrig fur ihren größten Geminn bielten. Friedrich beklagte fich oft bitter über fie beim Papfte, und biefer schrieb ihnen, so ernft als mahr 2): "wenn ihr euch auch nicht furchtet ben Konig zu beleibigen, wenn ihr ben Borwurf ber Untrene, wenn ihr offenbare Schanbe, wenn ihr ben Born Gottes nicht scheuet; fo folltet ihr boch

<sup>1)</sup> Gesta cap. 40. Epist. XI, 132-135.

<sup>2)</sup> Epist. X, 141. VI, 53, 54. Geschenke wirkten nicht auf Innocenz, quasi stercora curavimus recusare. Ep. II, 280. Dages gen berechnete er seine Borschusse und Auslagen auf 12800 Unzen Golbes, über welche Friedrich eine Schuldverschreibung ausstellen und gemisse Güter als Pfand einräumen mußte. Martene collect. ampl. II, 1286.

wenigstens einsehen, baß eure Guter bei solchem Benehmen 1208. zuletzt unsehlbar zu Grunde gehen, und eure Personen jes ber Willfur preis gegeben sind!" — Sie wollten es'nicht einsehn, und die Beschlusse von S. Germano endigten auf keine Weise die Leiden dieser schonen Lander. Deutschland aber, dessen Geschichte ist nachgeholt werden muß, war nicht gludlicher als Italien.

# ganftes Bauptstud.

1197. In Biterbo erhielt Herzog Philipp von Schwaben und Tuscien, die Nachricht vom Tobe Kaifer Beinrichs VI. Che er noch Beit hatte ju überlegen, ob er jego, nach feis nem erften Plane, bie Reise nach Apulien fortseten und Friedrich II zur Kronung nach Deutschland abholen solle, ober nicht, erhob fich ringsum Emporung gegen ihn und feine Anbanger. Mit Mube und Gefahr entging er biefen Nachstellungen und erreichte Deutschland gegen bas Enbe bes Jahres 1197. — Schon früher mar bier ein unmahres Gerucht verbreitet worden, Raifer Beinrich fen geftorben, und fogleich erlaubten fich viele, ber Kurcht entbunden, Raub, Plunderung und Unbilden mancher Art 1). Witerruf jener Nachricht erzeugte Schreden, Die endliche Bestätigung aber neue Frevel; fo bag es boppelt wichtig erschien, fich über bie Regierung bes Reiches schnell und entschieden zu vereinigen.

1198. Herzog Philipp trat zunächst als Vormund seines Neffen Friedrich auf, und gewann mehre süddeutsche und oberrheinische Fürsten und Bischöfe für seine Ansichten. Dagegen behaupteten die Erzbischöfe von Trier und Köln, ihnen stehe, — benn der Erzbischof von Mainz war noch im Morgenlande abwesend —, die Einleitung einer Königs-

<sup>1)</sup> Godofr. mon. Ursp. 319.

wahl von Rechtswegen zu. und kamen auf einer Bersamm= 1198. lung in Andernach mit mehren Fürsten und Bischofen übets ein, bag jene Babl am Iften Marz 1198 in Roln ftatt finden und bie Reichsftanbe, besonders aber Bertold von Baringen berufen werben folle, beffen Erhebung fie beim=. lich schon beschlossen batten. Ihnen wirkte Philipp mit besto größerem Erfolg entgegen, ba er im Befige ber Reichstleinobe und Schate mar, ba alle alten Freunde feines Saufes und alle Reichsbeamte und Reichsmannen feine Partei ergriffen 1), und viele von ben Fursten und Bischofen, welche burch ben Fall Beinrichs bes Lowen gewonnen hatten, nur in ber fortbauernben Obermacht bet Sohenstaufen die Burgschaft ihrer verbefferten Stellung er-Diefe letten, bie Bergoge Lubwig von Baiern und Bernhard von Sachsen, ber Erzbischof von Magdeburg, Die Bischofe von Bamberg, Worms und Zeiz, Die Marks grafen ber offlichen Marten und mehre andere Kursten und Pralaten, versammelten fich beshalb in Arnstadt, im Schwarzburgischen, wo Bergog Philipp von Schwaben verlangte, bag er jum Reichsvermefer bis jur Großichrigfeit feines Neffen ernannt werbe. Siegegen bemerkten aber mehre: auf Kriedrich burfe man teine Rudficht nehmen, weil feine Bahl zum Theil erzwungen, und weil er nach bem unerwartet fruben Tobe Beinrichs VI, als ein breijahriges Rind Rechte und Pflichten folder Urt zu übernehmen nicht im Stande fen.

Während nun Philipp mit seinen Freunden, besonders bem Bischose Diethelm von Konstanz?), noch überlegte, ob er seines Neffen Ansprüche vertheibigen, oder ob er für sich selbst hervortreten sollte; eröffneten die Erzbischose von Köln und Trier ihre Wahlversammlung. Sie erstaunzten aber sehr, als so viele Reichsstände ausblieben, und

<sup>1)</sup> Burchardi vita 119.

<sup>2)</sup> Conrad a Fabaria 79. Diethelm war ein geborner herr von Krenkingen. Zapf. monum. I, 371.

- 1198. von jenen thuringischen Bufammenfunften Rachricht einlief. Deshalb murbe fogleich ber Bifchof hermann von Munfter nebst andern geehrten Mannern an jene Bersammelten gefcbickt. mit bem Ersuchen, nicht in Abwefenheit ber ubris gen eine Babl vorzunehmen, fondern an einem bestimmten Orte gemeinsam barüber zu verbandeln. Ale biefe Gefands ten in Thuringen anlangten, mar aber Philipp am Sten Marx 1198 in Niblhausen schon zum König erwählt und in mehren Orten als folder anerkannt worden. aurnten bie in Koln Berfammelten um fo mehr, ba bie größere Babl ber Babler Philipps aus fachfifchen Kurften bestand 1), und überhaupt noch nie ein Konig innerhalb Sachsens gewählt morben fen. Sie erneuten baber fos gleich ihre Unterhandlungen mit Bertold von Baringen und versprachen ihn zum Konig zu erheben, wenn er sich an eis nem bestimmten Lage mit Beeresmacht in Unbernach ein= fande. Bertold beschwur bies und ftellte, um größerer Sicherbeit willen, feine Reffen bie Grafen von Urach zu Geißeln. Als er aber vernahm, daß Philipp bereits von vielen Reiches ftanden anerkannt fen, ale er, mehr haushalterifch benn ehrgeizig gefinnt 2), nachrechnete, baß fich bie Roften ichon jest auf 6000 Mart beliefen, fo erfcbien ihm ber Ausgang bes für ihn ichon ungunftig beginnenben Rrieges febr ungewiß,
  - 1) Die Nachrichten bei Godofr., Otto 8. Blas., Erfurt. chron. 8. Petrin., Corner 814 u. f. w. sind nicht ganz zu vereinigen, bes sonders in hinsicht ber Zeit und ber Orte, wo die thuringischen Bergammlungen gehalten wurden. Die oberbeutschen Stande hatte Phistipp wohl schon vorher in Worms gewonnen, wenigstens sagt Godofr. monach., er sey albis Paschalibus (bas ware ber 15te Febr. 1198) baselbst gekrönt einhergegangen. Burchardi vita 113 nennt Muhls hausen als ben ersten Wahlort.
  - 2) Freiburger Chron. 21. Unebel war es, daß Bertold seine Reffen nicht aus der haft losete. Sie mußten ihr eigenes Vermögen dazu verwenden, und gelobten im Fall der Befreiung Monche zu wers ben. Konrad, der eine, stieg empor bis zum Kardinal. Burchardi vita 115.

bie Erschöpfung seiner Schätze aber außer Zweifel, und 1198. gern trat er seine Ansprüche gegen Empfang von 11,000 Mark an Philipp ab.

Unterdes warteten die Fürsten in Andernach mit Sebnsucht auf Bertolds Ankunft und schalten, als jener Bertrag bekannt wurde, daß er aus Lassigkeit und Geiz eine Königkkrone verscherze '); worauf er, die Habsucht in ihren Maaßregeln hervorhebend, antwortete: "er möge eine Krone nicht, wenn er sie erkaufen solle." — Eben so wesnig wollte Herzog Bernhard von Sachsen '), an den sich jene Kürsten ist wandten, auf eine so unsichere und kostspielige Unternehmung eingeben.

Nach Beseitigung biefer Gegner, und nachbem ihn ber Bischof von Gutri in Worms übereilt vom Banne geloset batte, hoffte Philipp leicht feine übrigen Biberfacher zu gewinnen: aber fie wiesen alle Anerbietungen gurud, obgleich Die Grunde biefes Burudweisens nicht bei allen biefelben waren. Born über verlettes Wahlrecht 3), Soffnung großerer Unabhangiffeit ober Gelbgewinns, Furcht vor der hobenstaufischen Übermacht u. f. w. wirkten abwechselnd; und wie es manche fur ruhmlich hielten bie Erbfolge biefes Saufes zu unterflugen, fo achteten es andere fur Pflicht beffen Unfpruche zu untergraben. Rach Bertolbs und Bernhards Rucktritte konnte man aber nur unter ben Belfen einen wurdigen Gegner Philipps finden; weshalb bie Grafen von Tagsburg und Leiningen zu vorläufigen Unterhandlungen an Otto, ben jungern Gohn Beinrichs bes Lowen 1), (ber altere, Pfalzgraf Beinrich, mar noch in Palaftina) geschickt murben, welcher fich als Stellvertreter feines Dheims

<sup>1)</sup> Schöpflin hist. Zar. Bad. I, 153.

<sup>2)</sup> Registr. imper. 136. 8) Conr. a Fabaria 79.

<sup>4)</sup> Richard machte ben Otto erst zum Grafen von York, bann aber, weil er hier wenig Gehorsam fand, zum Grafen von Poiton. Roger Hov. 685. Alberic. 380. Tolner 344. Otto war ein großer und starker Mann. Burchardi vita 115.

1198. Richard in Poitou aufhielt. Auch biesen König lub man ein, — wahrscheinlich in Bezug auf seine Verhandlungen mit Heinrich VI über bas arelatische Reich —, er möge am ersten Mai zur Königswahl in Köln erscheinen; aber aus Furcht, baß die Fürsten, benen er die versprochenen Summen noch nicht gezahlt hatte, ihn vielleicht wiederum sesten würden, unterstützte er Otto nur aus der Ferne mit vielem Gelbe und gewandten Fürsprechern 1).

In dem Maage als nun Richard und fein Verbunde: ter, Graf Balbuin von Alanbern, fur bie Belfen auftraten, fcbloß fich fein alter Gegner Philipp August an die Hohenstaufen an, und so kam am 29sten Junius 1198 2) in Worms ein wirksames Bundnig zwischen bem Ronige von Krankreich und Konig Philipp zu Stande gegen Richard, Otto und beren Rreunde und Anhanger. Schon sammelten fich biese am Nieberrhein und umlagerten Achen, bamit bie Kronung Ottos nach altem ehrwurdigem Berkommen bier vollzogen werde: allein die Burger, benen Konig Philipp Berftartung augeschickt batte, wiberftanben feche Bochen lang mit ber bochften Tapferkeit. Erft nach Aufopferung vieler Menschen und vielen Gelbes eroberte Otto bie Stadt am 10ten Julius, ward am 12ten baselbit vom Erzbischofe von Koln gefront 3) und verlobte fich, zu nicht geringer Werstarfung feiner Partei, mit ber Tochter bes Bergogs Beinrich von Brabant. - Roch mehr als Otto gewann

<sup>1)</sup> Arnold. Lub. VII, 17. Halberst. chron. 140. Registr. imper. 4, 5, 28. Coggesh. chron. angl. 851. Robert. de Monte. Roger Hov. 776. Laudun. chron. 710.

<sup>2)</sup> Leibnitz cod. Urf. 5. Rymer foed. I, 1, 34. Dumont I, Urf. 218.

<sup>3)</sup> Aquic. auct. Auctor inc. ap. Urstis. Die Abweichungen über Ottos Krönungstag zählen auf: Pfessinger I, 498, Meibom script. III, 117. Wir folgen im Tert ben Angaben von Radulph. a Diceto 703. In Achen besehligten für Philipp: Walram, der Sohn des Herzogs Heinrich von Limburg, und Peinrich Truchses von Waldsburg. Burch. vita 117.

indes Philipp, als sich der zum König erhobene Herzog 1198. Ottotar von Bohmen, und fpater fogar ber Erzbischof von Trier für ihn erklarten. Nach Besiegung einiger Bibersets lichen in Oberbeutschland zog er ben Rhein hinab, hielt am 15ten August einen Reichstag in Maing, und empfing, in Abwesenheit bes basigen Erzbischofs, bie Krone aus ben Banben bes Erzbischofs Aimo von Zarantaise 1). Sierauf tam er nach Koblenz, erzwang ben Übergang über bie Dos fel und gewann bie Lander feiner Feinde bis in bie Ge gend von Roln. - Aber ichon in biesem erften Sabre zeigten fich die bosen Folgen eines solchen innern Krieges: Bonn, Undernach und mehre andere Orte murden größtentheils niebergebrannt, und bie übermuthigen Golbner verschonten keinen Stand, kein Geschlecht. Go bestrichen fie 3. B. eine nacht ausgezogene Ronne mit Bonig, malzten fie hierauf in Kebern, setten sie verkehrt auf ein Pferd und fuhr ten fie hobnend umber. Wie ernft übrigens Ronig Philipp Frevel folder Urt au verbuten ftrebte, geht daraus bervor, baß er jene übelthater in fochendem Wasser erfaufen ließ 2). 1199.

Die mannigfachen Fehben und Kriegszüge bes folgens ben Jahres 1199 waren nicht minder verwüstend, keineswegs aber entscheidend; obgleich im ganzen Otto mehr verlor als Philipp 3).

Desto wichtiger erschien es beiben Theilen, ben machtigen Papst zu gewinnen. Otto sette die Rechtmaßigkeit seiner Wahl, ben alten Saß ber Johenstausen und Philipps

<sup>1)</sup> Tarantasiensis, nicht Tarenti, sagt Reg. imp. 21. Gallis christ. XII, 707. Die Kronung war nach Ers. chron. S. Petr. erst ben achten September; aber wahrscheinlich ist nativitas Mariae für ascensio geseht. Auct. inc. ap. Urst.

<sup>2)</sup> Godofr. mon. Arnold. Lub. VI, 2-4.

<sup>8)</sup> Siehe über die Fehben: Godofr. mon., Aquic. auct., Auct. inc. ap. Urst., Gobelin 263, 276, Meidom. de orig. Helmst., Leihn, mantissa XXXVII, 194, Albert. Stad., Admont. chr. Braunssweig murbe von Philipp vergeblich belagert; helmstådt und Kablenz verbrannten größtentheils u. s. w.

1199. neue Unbilben gegen die Kirche auseinander, und bat um bessen nochmalige Bannung. Der König von England, der Graf Balbuin von Flandern, die Mailander, der Erzbischof von Köln, die Bischöse von Paderborn, Minden und Verden, Herzog Heinrich von Brabant und mehre Abte und Grasen schrieben an Innocenz!): "König Otto habe der Kirche Schutz und Ersat des Verlornen versprochen, und dem Erbrechte an dem beweglichen Nachlaß der Bischöse und Abte entsagt. Solche Milde verdiene um so eher die papstliche Freundschaft, da alle Unterschriebene sich gleich dem Könige verdürgten, daß man den Rechten der römischen Kirche nirgends werde zu nahe treten." — Des Papstes hösliche Antwort zeigte seine günstigen Gesinnungen, sprach aber keineswegs die Anerkennung Ottos aus.

Noch weniger konnte indessen Philipp auf die Gunft bes Papftes rechnen, obgleich biefer balb nach feiner Erbes bung bem Bischofe von Sutri und bem Abte von S. Anas stafio auftrug, ben Bergog, welcher von Coleftin wegen feindlicher Behandlung bes Rirchenstaates gebannt mar, in bie Gemeinschaft ber Kirche wieber aufzunehmen; im Kall er erftens, bie von Beinrich VI gefangen gefetten Apulier freilaffe, und zweitens eiblich gelobe, ben Befehlen bes Papftes über alle Gegenftanbe bes Bannes zu gehorchen .-Allein ber Bischof losete, übereilt ober auf andere Beise gewonnen, ben Bann, ebe Philipp die zweite wichtigere Bebingung erfüllte; welches Berfahren Innocenz vernichtete und ben Bifchof zur Strafe in ein Kloster ftedte 2). - Beit mehr Fürsten und Pralaten, als fur Otto, schrieben jeboch fur Philipp an ben Papft: bie Erzbischofe von Magbeburg, Trier und Besançon, bie Bischofe von Regensburg, Freis fingen, Augeburg, Konftang, Gichftabt, Borme, Speier, Briren und Silbesheim, viele Abte, ber Ronig von Bob-

<sup>1)</sup> Innoc. reg. imp. 3, 8. Mirabi op. dipl. I, 149. urf. 74.

<sup>8)</sup> Epist. I, 25. Reg. imp. 12, 21, 29. Der Bischof von Sutri war nach Ughelli Ital. sacra I, 1275 ein Deutscher.

men, bie Bergoge von Sachsen, Baiern, Bfterreich, Meran 1199. und Lothringen, bie Markgrafen von Meißen, Branbens bura und Mahren. Beigestimmt hatten ferner folgende Abwesende: ber Patriarch von Aquileja, ber Erzbischof von Bremen, die Bischofe von Salberftadt, Berben, Naumburg. Denabrud, Bamberg, Paffan, Chur, Trident, Mes, Toul. Berdun, Luttich, ber Pfalzgraf Otto von Burgund 1) (Phis lipps Bruber), bie Bergoge von Baringen und Rarntben. bie Markgrafen von Landsberg und Bobburg, Die Pfalge grafen von Thuringen, von Wittelsbach und viele andere Grafen und Eble. Sie fchrieben: "mit Ausnahme weniger Unruheftifter hatten fich bie berufenen Reichoftanbe, in Gegenwart unzähliger Eblen und Reichsmannen, einstimmig für ben Dachtigften und Burbigften, fur Philipp erklart. Bleich biefem maren alle ber Deinung, bag man bie Rechte ber romifchen Rirche auf feine Beise verturgen burfte; mos gegen fie auch ben Papft baten, bag er feine Sand nicht mit Unrecht nach ben Reichsrechten ausstreden, ober Martualb ben Marschall bes Reiches feindlich behandeln mochte. Diefen Bunich follte Innocens um fo mehr berudfichtigen. ba fie binnen turger Frift ben Romerzug mit großer Dacht antreten wurden"2).

Der Papst antwortete den Fürsten und Prälaten: "ihm sey leider Kunde von einer zwiespaltigen Wahl zugeskommen; doch wolle er, sobald dieser übelstand gehoben ware, den rechtmäßig erwählten und gestönten König gern zur Kaiserkrönung berusen. Nach weltlichen Rechten trachte er keineswegs und sen, — die Wohlthaten der Kaiser mehr als ihre übelthaten im Andenken behaltend —, auf des Reiches Beste nicht minder bedacht, als auf das Wohl der Kirche. Dieses, und das seine Schritte gegen Markuald

<sup>1)</sup> Wer ist der Markgraf von Rumesberg und der Berzog von Bites, welche auch genannt wetden?

<sup>2)</sup> Registr. imp. 14, 15. Das Schreiben ber Fürsten ist vom 28sten Dai, booft wahrscheinlich 1198.

# Zunftes Bauptstud.

1197. In Biterbo erhielt Herzog Philipp von Schwaben und Duscien, Die Nachricht vom Tobe Kaifer Beinrichs VI. Che er noch Beit batte ju überlegen, ob er jego, nach feis nem ersten Plane, bie Reife nach Apulien fortseten und Friedrich II zur Kronung nach Deutschland abholen solle, ober nicht, erhob fich ringsum Emporung gegen ihn und feine Unbanger. Mit Mube und Gefahr entging er biefen Nachstellungen und erreichte Deutschland gegen bas Enbe bes Jahres 1197. — Schon fruber mar bier ein unwahres Gerücht verbreitet worden, Raifer Beinrich fen geftorben, und fogleich erlaubten fich viele, ber Furcht entbunden, Raub, Plunderung und Unbilben mancher Urt 1). Witerruf jener Nachricht erzeugte Schrecken, Die endliche Bestätigung aber neue Frevel; so bag es boppelt wichtig erschien, fich über bie Regierung bes Reiches ichnell und entschieden zu vereinigen.

1198. Herzog Philipp trat zunächst als Vormund seines Neffen Friedrich auf, und gewann mehre süddeutsche und oberrheinische Fürsten und Bischöfe für seine Unsichten. Dagegen behaupteten die Erzbischöfe von Trier und Köln, ihnen stehe, — denn der Erzbischof von Mainz war noch im Morgenlande abwesend —, die Einleitung einer Königs-

<sup>1)</sup> Godofr. mon. Ursp. 319.

mahl von Rechtswegen zu, und kamen auf einer Berfamm= 1198. lung in Andernach mit mehren Rurften und Bischofen übets ein, bag jene Bahl am Iften Marg 1198 in Roln ftatt finden und bie Reichsstande, besonders aber Bertold von Baringen berufen werben folle, beffen Erhebung fie beim=. Ihnen wirkte Philipp mit lich schon beschlossen batten. besto größerem Erfolg entgegen, ba er im Besige ber Reichstleinobe und Schabe mar, ba alle alten Freunde feines hauses und alle Reichsbeamte und Reichsmannen feine Partei ergriffen 1), und viele von ben Fursten und Bischofen, welche burch ben Kall Beinrichs bes Lowen gewonnen hatten, nur in ber fortbauernden Obermacht bet Sobenftaufen die Burgichaft ihrer verbeffetten Stellung er-Diese letten, Die Bergoge Lubmig von Baiern blickten. und Bernhard von Sachsen, ber Erzbischof von Magbeburg, Die Bischofe von Bamberg, Worms und Beig, Die Marks grafen ber offlichen Marken und mehre andere Kursten und Pralaten, versammelten fich beshalb in Arnstabt, im Schwarzburgischen, wo Bergog Philipp von Schwaben verlangte, baß er zum Reichsverwefer bis zur Großjährigteit feines Neffen ernannt werde. Siegegen bemerkten aber mehre: auf Friedrich burfe man teine Rudficht nehmen, weil feine Wahl zum Theil erzwungen, und weil er nach bem unerwartet fruben Tobe Beinrichs VI, als ein breijahriges Rind Rechte und Pflichten folder Urt zu übernehmen nicht im Stande sen.

Während nun Philipp mit seinen Freunden, besonders bem Bischose Diethelm von Konstanz?), noch überlegte, ob er seines Nessen Ansprüche vertheidigen, oder ob er für sich selbst hervortreten sollte; eröffneten die Erzbischöse von Köln und Trier ihre Wahlversammlung. Sie erstaunzten aber sehr, als so viele Reichöstände ausblieben, und

<sup>1)</sup> Burchardi vita 119.

<sup>2)</sup> Conrad a Fabaria 79. Diethelm war ein geborner herr von Krenkingen. Zapf. monum. I, 371.

- 1198. von jenen thuringischen Zusammenkunften Rachricht einlief. Deshalb wurde fogleich ber Bifchof hermann von Munfter nebst andern geehrten Mannern an jene Bersammelten gefchicft, mit bem Ersuchen, nicht in Abmesenheit ber ubris gen eine Bahl vorzunehmen, fondern an einem bestimmten Orte gemeinsam barüber zu verhandeln. Als biefe Gefandten in Thuringen anlangten, war aber Philipp am 5ten Marz 1198 in Dublhausen schon zum Konig erwählt und in mehren Orten als folder anerkannt worden. hierüber gurnten die in Koln. Bersammelten um so mehr, da die größere Babl ber Babler Philipps aus fachfischen Fürsten bestand 1), und überhaupt noch nie ein Konig innerhalb Sachsens gewählt worben fen. Sie erneuten baber fogleich ihre Unterhandlungen mit Bertoth von Baringen und versprachen ibn zum Ronig zu erheben, wenn er fich an eis nem bestimmten Lage mit Beeresmacht in Unbernach ein= fande. Bertold beschwur bies und ftellte, um größerer Sicherbeit willen, feine Neffen bie Grafen von Urach zu Geifieln. Als er aber vernahm, daß Philipp bereits von vielen Reichs= ftanden anerkannt fen, ale er, mehr haushalterifch benn ehrgeizig gefinnt 2), nachrechnete, bag fich bie Roften ichon jest auf 6000 Mart beliefen, fo erschien ibm ber Ausgang bes für ihn ichon ungunftig beginnenden Krieges febr ungewiß,
  - 1) Die Radrichten bei Godofr., Otto 8. Blas., Erfurt. chron. S. Petrin., Corner 814 u. f. w. find nicht aans zu vereinigen, befonbere in hinficht ber Beit und ber Orte, wo bie thuringifchen Berfammlungen gehalten murben. Die oberdeutschen Stande batte Phie lipp wohl ichon vorher in Worms gewonnen, wenigstens fagt Godofr. monach., er fen albis Paschalibus (bas mare ber 15te Rebr. 1198) bafelbft gefront einhergegangen. Burchardi vita 113 nennt Duble baufen als ben erften Bablort.
  - 2) Freiburger Chron. 21. Unebel mar es, bag Bertolb feine Neffen nicht aus ber Baft lofete. Gie mußten ihr eigenes Bermogen bagu verwenden, und gelobten im Rall ber Befreiung Monche gu merben. Ronrad, ber eine, flieg empor bis jum Rarbinal. Burchardi vita 115.

bie Erschöpfung seiner Schätze aber außer Zweifel, und 1198. gern trat er seine Ansprüche gegen Empfang von 11,000 Mark an Philipp ab.

Unterdes warteten die Fürsten in Andernach mit Sebnsucht auf Bertolds Ankunft und schalten, als jener Bertrag bekannt wurde, daß er aus Lässigkeit und Geiz eine Königkkrone verscherze '); worauf er, die Habsucht in ihren Maaßregeln hervorhebend, antwortete: "er moge eine Krone nicht, wenn er sie erkaufen solle." — Eben so wenig wollte Herzog Bernhard von Sachsen '), an den sich jene Kürsten ist wandten, auf eine so unsichere und kostspielige Unternehmung eingeben.

Nach Beseitigung biefer Gegner, und nachbem ibn ber Bischof von Gutri in Worms übereilt vom Banne geloset batte, hoffte Philipp leicht feine übrigen Biberfacher zu gewinnen: aber fie wiesen alle Anerhietungen gurud, obgleich bie Grunde biefes Burudweisens nicht bei allen biefelben Born über verlettes Wahlrecht 3), Soffnung großes rer Unabhangiffeit ober Gelbgewinns, Furcht vor ber boben= staufischen Übermacht u. f. w. wirkten abwechselnd; und wie es manche fur ruhmlich hielten die Erbfolge biefes Saufes zu unterftusen, fo achteten es andere fur Pflicht beffen Unfpruche zu untergraben. Rach Bertolbs und Bernhards Rudtritte tounte man aber nur unter ben Belfen einen wurdigen Gegner Philipps finden; weshalb bie Grafen von Tageburg und Leiningen ju vorläufigen Unterhands lungen an Otto, ben jungern Sohn Beinrichs bes Lowen 1), (ber altere, Pfalggraf Beinrich, mar noch in Palaftina) geschickt wurden, welcher fich als Stellvertreter seines Dheims

<sup>1)</sup> Schöpflin hist. Zar. Bad. I, 153.

<sup>2)</sup> Registr. imper. 136. 8) Conr. a Fabaria 79.

<sup>4)</sup> Richard machte ben Otto erst zum Grafen von York, bann aber, weil er hier wenig Sehorsam fand, zum Grafen von Poiton. Roger Hov. 685. Alberic. 380. Tolner 344. Otto war ein großer und starker Mann. Burchardi vita 115.

1198. Richard in Poitou aufhielt. Auch diesen König lub man ein, — wahrscheinlich in Bezug auf seine Verhandlungen mit Heinrich VI über das arelatische Reich —, er möge am ersten Mai zur Königswahl in Köln erscheinen; aber aus Furcht, daß die Fürsten, denen er die versprochenen Summen noch nicht gezahlt hatte, ihn vielleicht wiederum sest halten wurden, unterstützte er Otto nur aus der Ferne mit vielem Gelde und gewandten Fürsprechern 1).

In dem Maage als nun Richard und fein Berbundeter, Graf Balbuin von Alanbern, fur bie Belfen auftraten, schloß sich sein alter Gegner Philipp August an die Hobenftaufen an, und fo kam am 29ften Junius 11982) in Worms ein wirksames Bundnig awischen bem Konige von Krankreich und Konia Philipp zu Stande gegen Richard, Otto und beren Freunde und Anhanger. Schon fammelten fich biese am Nieberrhein und umlagerten Achen, bamit bie Kronung Ottos nach altem ehrwurdigem herkommen bier vollzogen werde: allein die Burger, benen Konig Philipp Berffarkung zugeschickt hatte, wiberftanden feche Wochen lang mit ber bochften Tapferkeit. Erft nach Aufopferung vieler Menschen und vielen Gelbes eroberte Otto bie Stadt am 10ten Julius, mard am 12ten bafelbft vom Erzbischofe von Koln gefront 3) und verlobte fich, zu nicht geringer Werftartung feiner Partei, mit ber Sochter bes Bergogs Heinrich von Brabant. - Noch mehr als Otto gemann

<sup>1)</sup> Arnold. Lub. VII, 17. Halberst. chron. 140. Registr. imper. 4, 5, 28. Coggesh. chron. angl. 851. Robert. de Monte. Roger Hov. 776. Laudun. chron. 710.

<sup>2)</sup> Leibnitz cod. Urf. 5. Rymer foed. I, 1, 34. Dumont I, Urf. 218.

<sup>3)</sup> Aquic. auct. Auctor inc. ap. Urstis. Die Abweichungen über Ottos Krönungstag zählen auf: Pfeffinger I, 498, Meibom script. III, 117. Wir folgen im Vert den Angaben von Radulph. a Diceto 703. In Achen befehligten für Philipp: Walram, der Sohn des Herzogs Heinrich von Limburg, und heinrich Truchses von Waldbeburg. Burch. vita 117.

indes Philipp, als fich ber jum Konig erhobene Bergog 1198. Ottotar von Bohmen, und fpater fogar ber Erzbischof von Trier fur ihn erklarten. Nach Befiegung einiger Biberfetlichen in Oberbeutschland zog er ben Rhein binab, hielt am 15ten August einen Reichstag in Mains, und empfing, in Abwesenheit bes basigen Erzbischofs, bie Krone aus ben Banden bes Erzbischofs Mimo von Zarantaife 1). Sierauf kam er nach Koblenz, erzwang den Übergang über bie Dofel und gewann bie Lander feiner Feinde bis in bie Ses gend von Koln. - Aber schon in biefem erften Sabre zeigten fich die bosen Folgen eines solchen innern Krieges: Bonn, Undernach und mehre andere Orte murben größtentheils niebergebrannt, und die übermuthigen Golbner verschonten keinen Stand, kein Geschlecht. Go beftrichen fie 3. B. eine nacht ausgezogene Nonne mit Sonig, malzten fie hierauf in Febern, festen fie verkehrt auf ein Pferd und fuhr tem fie bobnend umber. Wie ernst übrigens Konig Philipp Frevel folder Urt zu verhuten ftrebte, geht daraus hervor, bag er jene übelthater in kochendem Waffer erfaufen ließ 2). 1199.

Die mannigfachen Fehben und Kriegszüge bes folgens ben Jahres 1199 waren nicht minder verwüstend, teineswegs aber entscheibend; obgleich im ganzen Otto mehr verlor als Philipp 3).

Desto wichtiger erschien es beiben Theilen, ben machtigen Papst zu gewinnen. Otto setzte bie Rechtmäßigkeit seiner Wahl, ben alten Sag ber Hohenstaufen und Philipps

<sup>1)</sup> Tarantasiensis, nicht Tarenti, sagt Reg. imp. 21. Gallia christ. XII, 707. Die Krönung war nach Erf. chron. S. Petr. erft ben achten September; aber wahrscheinlich ist nativitus Mariae sür ascensio gesest. Auct. inc. ap. Urst.

<sup>2)</sup> Godofr. mon. Arnold. Lub. VI, 2-4.

<sup>8)</sup> Siehe über bie Fehben: Godofr. mon., Aquic. auct., Auct. inc. ap. Urst., Gobelin 263, 276, Meibom. de orig. Helmst., Leihn, mantissa XXXVII, 194, Albert. Stad., Admont. chr. Braunsschweig murbe von Philipp vergeblich belagert; helmståbt und Koblenz verbrannten größtentheils u. s. w.

1199. neue Unbilben gegen bie Kirche auseinander, und bat um bessen nochmalige Bannung. Der König von England, der Graf Balduin von Flandern, die Mailander, der Erzebischof von Köln, die Bischöse von Paderborn, Minden und Berden, Herzog Heinrich von Bradant und mehre Abte und Grasen schrieben an Innocenz!): "König Otto habe der Kirche Schatz und Ersat des Verlornen versprochen, und dem Erbrechte an dem beweglichen Nachlaß der Bischöse und Abte entsagt. Solche Milbe verdiene um so eher die papstliche Freundschaft, da alle Unterschriebene sich gleich dem Könige verdürgten, daß man den Rechten der römischen Kirche nirgends werde zu nahe treten." — Des Papstes hösliche Antwort zeigte seine günstigen Sesinnungen, sprach aber keineswegs die Anerkennung Ottos aus.

Noch weniger konnte inbeffen Philipp auf bie Gunft bes Papftes rechnen, obgleich biefer balb nach feiner Erbebung bem Bischofe von Sutri und bem Abte von S. Anastafio auftrug, ben Bergog, welcher von Coleftin wegen feindlicher Behandlung bes Rirchenftaates gebannt mar, in bie Gemeinschaft ber Rirche wieber aufzunehmen; im Fall er erstens, die von heinrich VI gefangen gesetzten Apulier freilaffe, und zweitens eiblich gelobe, ben Befehlen bes Papftes über alle Gegenftande bes Bannes zu gehorchen .-Allein ber Bischof Idsete, übereilt ober auf andere Beife gewonnen, ben Bann, ehe Philipp Die zweite wichtigere Bebingung erfüllte; welches Berfahren Innocenz vernichtete und ben Bischof zur Strafe in ein Kloster flectte 2). - Beit mehr Fürsten und Pralaten, als fur Otto, schrieben jeboch fur Philipp an ben Papft: die Erzbischofe von Magbeburg, Trier und Besançon, Die Bischofe von Regensburg, Freis fingen, Augeburg, Konftang, Gichftabt, Borme, Speier, Briren und Silbesbeim, viele Abte, ber Konig von Bob-

<sup>1)</sup> Innoc. reg. imp. 3, 8. Mirati op. dipl. I, 149. urt. 74.

<sup>2)</sup> Epist. I, 25. Reg. imp. 12, 21, 29. Der Bischof von Sutri war nach Ughelli Ital. sacra I, 1275 ein Deutscher.

men, bie Bergoge von Sachsen, Baiern, Bfterreich. Meran 1199. und Lothringen, bie Markarafen von Meißen, Branbens bura und Mahren. Beigestimmt hatten ferner folgende Abmesende: ber Patriarch von Aquileia, ber Erzbischof pon Bremen, bie Bischofe von Salberftadt, Berben, Raumburg, Denabrud, Bamberg, Paffan, Chur, Tribent, Des, Toul. Berbun, Luttich, ber Pfalzgraf Otto von Burgund 1) (Phis lipps Bruber), bie Bergoge von Baringen und Karnthen, bie Markarafen von Landsberg und Bobburg, bie Pfals grafen von Thuringen, von Wittelsbach und viele andere Grafen und Edle. Sie fchrieben: "mit Ausnahme weniger Unruheftifter hatten fich bie berufenen Reichoftande, in Ges genwart ungabliger Eblen und Reichsmannen, einstimmig für ben Machtigften und Burbigften, für Philipp erklart. Gleich biesem maren alle ber Meinung, bag man bie Rechte ber romischen Rirche auf feine Beise verturgen burfte; mos gegen fie auch ben Papft baten, bag er feine Sand nicht mit Unrecht nach ben Reichsrechten ausstrecken, ober Markualb ben Marschall bes Reiches feinblich behandeln mochte. Diesen Bunich follte Innocenz um so mehr berudfichtigen. ba fie binnen turger Frift ben Romerzug mit großer Dacht antreten wurden"2).

Der Papst antwortete den Fürsten und Prälaten: "ihm sey leider Kunde von einer zwiespaltigen Wahl zugestommen; doch wolle er, sobald dieser Übelstand gehoben ware, den rechtmäßig erwählten und gestönten König gern zur Kaisertrönung berusen. Nach weltlichen Rechten trachte er keineswegs und sey, — die Wohlthaten der Kaiser mehr als ihre übelthaten im Andenken behaltend —, auf des Reiches Beste nicht minder bedacht, als auf das Wohl der Kirche. Dieses, und daß seine Schritte gegen Markuald

<sup>1)</sup> Wer ist der Markgraf von Rumesberg und der herzag von Bites, welche auch genannt werden?

<sup>2)</sup> Registr. imp. 14, 15. Das Schreiben ber Fürsten ist vom 28sten Dai, hochst mahrscheinlich 1198.

1199. burch beffen Thaten vollkommen gerechtfertigt maren, murben fie felbst einfehen, sobald fie fich von ben Umftanben' grundlich unterrichteten und feinem Boshaften und Berleumber Gebor gaben." - Bestimmter trat Innocena in ber Kulle feiner Macht gegen Philipp felbst hervor, und antwortete beffen Gesandten in einer feierlichen Rarbinals= figung 1): "im erften Buch Mose lefen wir, bag Melchisebet Ronig war und Priefter; Ronig jeboch nur einer Stabt, Priefter bagegen ber Gottheit. Die Priefter nahmen ben Behnten, und gaben ihn nicht; fie weihten, wurden aber nicht geweiht; fie falbten, wurden aber nicht gefalbt: barum steben sie bober als bie, welche ben Zehnten geben, welche geweiht und gefalbt werden. Ihre Lippen, fagt ber Prophet, bewahren bie Wiffenschaft, und aus ihrem Munbe gebt bas Geset. Noch beutlicher erklart fich bas Evange= tium: auf Petrus, biefen Felfen bat Chriftus feine Rirche gegrundet, ihm bas Recht gegeben auf Erben und im him= mel zu binden und zu lofen, ihm gesagt: fürchte bich nicht, benn ich bin bei bit; ihm geweisfagt: bie Pforten ber Solle follen bich nicht überwättigen. Mithin haben bie Rurften nur Gewalt auf Erden, die Priefter auch im Simmel; jene nur über ben Leib, diese auch über bie Seele; jene über einzelne ganbichaften und Reiche, ber Papft, als Stellvertreter Christi, über ben Erbfreis. Much ift bas Priefterthum alter als bie weltliche herrschaft, und jenes ftammt aus gottlicher Einsetzung, biefe aus ber Anmaagung Nimrobs Das Königthum wurde ben Juden bes großen Sagers. auferlegt zur Bestrafung, bas Priefterthum mard ihnen gegeben gur Errettung. Wo bie weltliche Macht es gewagt hat ber Rirche zu wiberfteben, ift fie zerschmettert worben, von der Rotte Korah bis auf unsere Tage. Go siegte Innoceng II über Unaklet, fo Lothar über Konrad, fo Alexan= ber III über Friedrich I; so ist jeto bie Kirche burch Got= tes Enabe einig und machtig, im Reiche aber um eurer

<sup>1)</sup> Registr. imp. 18.

### Des Papftes Einwirfung auf bie Ronigswahl. 111

Sünden willen Spaltung und Krieg. Doch vergilt die Kirche 1199. bem Reiche nicht, wie dieses ihr; sondern theilt Klage und Mitleid hauptsächlich darüber, daß die Fürsten seinen Ruhm besteden und seine Freiheit und Würde verlegen. Zur Abstellung so großer Übel hatte man sich aber schon längst an den apostolischen Stuhl wenden sollen, vor welchen diese Angelegenheit bekanntlich zuerst und zuletzt gehört: zuserst, weil der Papst das Kaiserthum vom Morgenlande auf das Abendland übertrug; zuletzt, weil er durch Beswilligung der Kaiserkrone allem erst Schluß und Halstung giebt."

Als biefe Beisungen unwirksam blieben, ermahnte Innocens die Kursten und Pralaten noch einmal: sie mochten ben 3wift beseitigen, welcher Reich und Rirche gerftore; fonft werbe er, weil jebe Bogerung bie Gefahr vermehre, fich fur ben ertlaren muffen, beffen Berbienfte und Gifer ihm am größten erfchienen 1). Bu gleicher Beit verlangte er von bem aus Ufien eben gurudgekehrten Erzbischof Konrad pon Mainz, ein Gutachten über bie Berhaltniffe in Deutsch= land: theils um biefen burch ein folches Bertrauen ju ge= minnen, theils um fich burch einen scheinbar noch Unpar-Doch war am Schlusse bes teilichen belehren zu laffen. Schreibens fo hoflich als warnend gefagt: ber Erzbischof merbe gewiß kunftig bie papftliche Entscheibung anneh= men und alle Bischofe und Pralaten feines Sprengels biegu anweisen. Die Bemühungen Konrabs und bes mit ihm perbundenen Markgrafen Bonifag von Montferrat, einen pon ben beiben Konigen gur Entsagung, ober beibe Theile gur Abichliegung eines funfjahrigen Baffenftillftanbes gu permogen, blieben aber ohne Erfolg; und nur fur bie oberbeutschen, nicht einmal fur die fachsischen ganber, ging man

<sup>1)</sup> Admont. chron. 194. Epist. II, 293, 294. Der Auftrag an ben Erzbischof von Mainz ift vom britten Mai 1199, und ber vorher erzählte Schriftwechsel, welchen Raynald. auch zu 1199 anführt, geshört vielleicht zum Theil noch ins Jahr 1198.

ein '). Hievon erstattete Erzbischof Konrad, — vielleicht zu Philipp sich hinneigend —, dem Papste keinen Bericht, sondern eilte nach Ungern, um die dort streitenden Brüder hemmerad und Andreas auszusöhnen; über welche Bernachlässigung Innocenz um so ungeduldiger wurde, da Schreis ben Ottos einliesen, des Inhalts: "daß jener kurze Was-

1200, fenftillftand, und jum 31ften Julius 1200 eine große Bufammenkunft zwischen Roln und Undernach verabredet mare, wo fur ihn ber Erzbischof von Koln und bie Bischofe von Munfter, Luttich, Utrecht und Paderborn, ber Abt von Rorven, ber Bergog von Brabant und ber Graf von Klanbern erscheinen murben; fur Philipp bingegen: Die Erzbis ichofe von Trier und Salgburg, Die Bischofe von Freifingen, Bafel und Strafburg, Die Bergoge von Meran und Baringen, und ber Markgraf von gandsberg. Die Bermittelung zwischen beiden Theilen habe ber Erzbischof von Mainz übernommen, und mas bie Abgeordneten festfetten, follte fur alle als unverletbares Gefet gelten. Go febr Otto nun auch ber Treue feiner Bertreter gewiß fen, und so viel er von benen Philipps hoffen burfe; so scheine es ibm boch bringend nothig, bag ber Papft fich bestimmter für ihn erklare, baburch feine Unbanger befestige und seine Gegner umftimme und fcrede: benn einen Rranten tonne ber Argt wohl beilen, aber keinen Gestorbenen von ben Tobten auferwecken."

Nach Empfang biefer Borftellung schickte ber Papft ben Karbinal Guido Porre als Gefandten 2), und eine ums ständliche Auseinandersetzung seiner Ansicht, als mittelbaren Leitfaden der Berhandlungen, an die beutschen Stände. Nachdem Innocenz in dieser Darstellung das Recht des

<sup>1)</sup> Pappenh. zu 1199.

<sup>2)</sup> Guide war vorher Abt in Citeaur. Gallia christ. IV, 990. Gecconi 256. Alberic. 419. Donio 216. Reg. imp. 21, 29, 55.

Papstes, bei den Wahlen zuerft und zulest mitzusprechen, 1200. nochmals auf obige Beise begründet hat, fahrt er fort:

"Da zwiesvaltig brei Konige erwählt finb, Friebrich. Philipp und Otto, fo muß in Sinficht jebes einzelnen gepruft werben: was erlaubt, was schicklich, und was nuslich fen. - Gegen bie Bahl Friedrichs scheint auf ben erften Anblick jeder Einwand unerlaubt, weil fie burch Gibe ber Rurften betraftigt wurde. Denn follte auch anfangs biebei Bmang obgewaltet baben, fo erließ boch Beinrich VI biefe fruberen Gibe, und bie Furften wahlten nachber in feiner Abwesenheit ben Anaben freiwillig und einstimmig, und leis fteten ibm faft alle bie Sulbigung. Wenn man nun aber selbft erzwungene Gibe nicht brechen foll, wie viel weniger freiwillig geschworene. Ferner erscheint es unschicklich und rechtswibrig, bag bie romifche Rirche, fatt als Bormunberinn ihren Mundel gut ichuten, ibn feines Unrechts follte berauben belfen; endlich muß man es fur ichablich halten. weil Friedrich fie bafur, fobald er zu Sahren kommt, als feine Reindinn betrachten, fie verfolgen und bas apulifche Reich ihrem Einfluß entziehen wirb. - Aber ungeachtet aller biefer Grunde, ift es bennoch erlaubt, schicklich und nublich, fich gegen Friedrichs Bahl zu erklaren. Erlaubt. benn jene Cibe waren unerlaubt und bie Babl war unans gemeffen. Sie traf ein zweijahriges, noch nicht einmal getauftes Rinb 1), bas feinem Geschafte irgend einer Art. viel weniger einem Reiche, vorzustehen vermag. Und konnte biefes Rind nicht thoricht fenn am Berftande? Konnte es fich nicht auf eine Beife entwideln, bie es auch bes geringften Amtes unwurbig zeigte? Wer hatte bier geborig gepruft, ja war eine folche Prufung auch nur mog-

<sup>1)</sup> Die frühe Kindertaufe war im Mittelalter weber allgemein vorgeschrieben, noch überall in Gebrauch. Petri Vin. III, 21. Murat. antiq. Ital. IV, 849. Füeßlin I, 208. Friedrich ward in Assistation getauft, und bie Monum. riguard. S. Rusno 251 widerlegen ben Baldassini 37. Auch spricht Friedrich (Petri Vin. II, 21) von seiznem Jugendaufenthalt in Foligno, in der Rähe von Assis.

1200. lich? Die Beistimmung ber Stanbe erfolgte in ber Boraussehung, bag Beinrich VI wenigstens bis zur Grofiab: rigkeit feines Cobnes leben werbe; mit bem Begfallen biefer naturlichen und nothwendigen Boraussebung, fällt auch Mahl und Eib babin. Webe bem Lande, fagt bie Schrift. beffen Konig ein Kind ift! Bollte man aber, gegen alle Sitte, für bas Reich einen Stellvertreter bes Rinbes ernennen, so kann boch bie Rirche eines Raisers nicht entbeb-Auch hat fie fich nicht verpflichtet, Friedrich zur Rais ferkrone ju verhelfen, fondern nur ihm bas apulische Reich zu erhalten; ja eine folche Bereinigung bes Raiferthums mit biefem Reiche mare unzulaffig und fur bie Kirche grund= verberblich. Denn, um unter vielen Gefahren nur einer zu ermahnen, fo mochte Rriedrich als Raifer, gleich feinem Bater. ber Rirche bie Lehnspflicht wegen jenes Reiches versa= gen. Singegen ift bie Besorgniß, er werbe ben Berluft bes Raiserthums an ber Rirche rachen, unerheblich: weil ihn vielmehr sein Dheim Philipp ber Krone und der vaterlichen Erbichaft beraubt, und fich fogar beffen mutterliche Erb= schaft zueignen wurde, wenn ihm nicht die Rirche bier uns ter großen Aufopferungen entgegentrate.

Eben so scheint zuerst gegen Philipps Wahl kein Einswand zulässig: benn auf seiner Seite stehen offenbar die angesehensten und die meisten Kursten. Es wäre ferner unsschicklich, wenn der Papst, seines Umtes und der Vorschrift Christi vergessend, das Unrecht der Vorsahren Philipps an ihm rächen und ewigen Haß gegen ihn zeigen wollte. Es erscheint endlich thoricht, sich dem an Land, Geld und Menzschen übermächtigen zu widersehen, gegen den Strom zu schwimmen, und statt für die Kirche, durch Anerkennung seiner Wahl, einen leichten und vortheilhaften Frieden zu gewinnen, sie in neue und gesährliche Fehden zu stürzen. — Hiegegen aber spricht: daß Philipp von Colessin wegen mehrer Gewaltthaten im Kirchenstaate rechtmäßig gebannt, und während dieses Bannes gewählt ward. Seine Loszsprechung durch den Bischof von Sutri verdient keine Erzs

wähnung, ba biefer fie gegen alle kirchliche Borfchriften 1200. bewilligte und Philipp feitbem, als offenbarer Beschüper Markualds, aufs neue in ben Bann verfiel. Überbies ift er meineibig: benn ungeachtet er anfangs felbst erklarte, ber feinem Neffen geleiftete Gib muffe unverrudt gehalten merben, ertheilte er fich nachher, um irbifcher Berrichaft willen. felbft eine Lossprechung von biefer Pflicht; anstatt fie, wie es boch schlechthin nothwendig war, von der Kirche einzu-Einen Gebannten, einen Meineibigen in Sous nehmen, ift fur ben Papft unerlaubt und unschicklich; wohl aber foll er benjenigen Maagregeln entgegenwirken, wodurch fich bas beutsche freie Wahlreich migbrauchlich in ein Erbreich verwandeln murbe. - Bulest erscheint es auch nicht einmal gerathen, Philipps Freundschaft zu suchen: benn al-Ier Bohlthaten uneingebent, wird er feiner und feines gan= gen Stammes Natur gemäß, bennoch bie Rirche verfolgen, und um fo harter und gefährlicher verfolgen, als er bazu großere Macht bekommt. Sat er boch gegen fie bei gerins gen Rraften Gewalt geubt und feine Berrichaft bis ju ben Thoren Roms ausgebehnt; wenn bas am burren Solze geschieht, mas foll am grunen werben 1)!

Betrachten wir brittens Ottos Ansprüche, so erscheint es unerlaubt ihn zu begünstigen, ba nur die Wenigern ihn erwählt haben; unschiedlich, weil man Gunst und Haß als Gründe der Entscheidung vorausset; unklug, weil er minder mächtig ist, als sein Gegner. — Auf der andern Seite ist Otto, und nicht Philipp, am gehörigen Orte gewählt und gekrönt, und von den Fürsten, welchen das Wahltecht vorzugsweise zusteht<sup>2</sup>), haben sich eben so viel oder noch mehr für jenen, als für diesen erklärt. Auch ist ja das Abzählen der Wähler minder wichtig, als die Prüfung der Tüchtigkeit des Gewählten. Hier hat Otto nun offensbar den Vorzug vor Philipp, der die Sünden seiner Vorzsahren und seine eigenen, nach Gottes Gerechtigkeit noch abs

<sup>1)</sup> Reg. imper. 64. 2) Reg. imper. 55.

1200. bußen wird. Ob wir gleich ferner nicht Boses mit Bosem vergelten wollen, so ware es boch keineswegs geziemend, biejenigen, welche an uns freveln und in solcher Gesinnung verharren, mehr zu ehren als biejenigen, welche uns lieben und uns Gutes erzeigen. Daß endlich Otto weniger Macht bessität, kann vor uns, die wir über alle Menschenfurcht erhaben seyn mussen, bei obigem Verhältnisse gar nicht in Bestracht kommen.

Dies sind die Grunde und Ansichten, um berentwillen wir glauben, es liege uns nicht ob darauf zu bestehen, daß Friedrich jett das Reich erhalte, und aus welchen wir den Herzog Philipp bestimmt verwersen. Die Stande mögen sich nun über eine Wahl vereinigen, oder uns die Entscheisdung übertragen. Wenn sie aber, trot unserer Ermahnungen, trot unserer schriftlichen und durch Gesandte gegebenen Rathschläge, keines von beiden thun, so werden wir,—damit es nicht scheine, als begünstigten wir diese Zwistigskeiten, oder verleugneten lässig und in der Ferne nachgeshend, wie Petrus die Wahrheit—, so werden wir Otto, den Grasen von Poitou, welcher selbst gottesfürchtig ist und aus einer gottessürchtigen und der Kirche gehorsamen Familie abstammt, als König anerkennen, auf alle Weise unterstützen und zur Kaiserkrönung berufen."

Diese unbefangene, offenherzige Darstellung ber papstlichen Ansicht wirkte in Deutschland nicht viel, da beide Parteien fast noch immer gleich machtig, und die abwechselnden Bortheile und Nachtheile keineswegs entscheidend waren. Überdies starb der Friedensvermittler Konrad von Mainz auf dem Ruckwege aus Ungern, und das zwischen Andernach und Koblenz abgehaltene Gespräch führte zu keinem Ziele. Deshalb drang Innocenz mit dem Ansange bes Jahres 1201 1) nochmals auf eine gutliche Bereinigung,

<sup>1)</sup> Reg. imper. 30 Nonis Januarii anno quarto; boch hat Rannalb im Bergleich mit ber übrigen Zeitrechnung wohl volltommen Recht, bies für ben Januar 1201 zu nehmen.

und schieste nicht allein ben Kardinalbischof von Präneste 1) 1201. und seinen gewandten Schreiber Philipp nach Deutschland; sondern der Kardinalbischof von Ostia sollte auch, wenn es seine Geschäfte irgend erlaubten, Frankreich um dieser allerzwichtigsten Angelegenheit willen verlassen. Als nun auch deren Bemühungen vergeblich blieben und es über allen Zweisel gewiß war, daß die Häupter diesen Streit durch irdische Gewalt entschen wollten; so hielt der Papst, nach so langem besonnenem Zögern, nicht länger zurück, sondern verbot (wie es sein höheres Recht und seine höhere Pslicht ihm auslege) alle Gewalt; er befahl, daß alle Stände, bei Strase des Bannes, Otto als König anerkennen sollten 2).

Am 29sten Junius 1201 verkundeten die papstlichen Gefandten diesen Spruch offentlich in Koln, nachdem Otto vorber am Sten Junius in Nuns folgenden, für den Papst bochft vortheilhaften Gib geschworen hatte:

"Ich Otto, von Gottes Gnaben, König ber Römer u. f. w., bezeuge, versichere, verspreche und beschwöre meinem Herrn, dem Papste Innocenz und seinen Nachfolgern, daß ich alle Besitzungen, Ehren und Nechte der römischen Kirche, nach meinen Kräften und in gutem Glauben, erplatten und beschützen werde. Die Besitzungen zuvörderst, welche die römische Kirche bereits wiedergewonnen hat, will ich ihr frei und ruhig lassen und ihr zu deren Erhaltung treulich beistehen; diejenigen aber, welche sie noch nicht wiedergewonnen hat, werde ich erwerben und nachmals beschützen helsen, oder ihr, sosern sie in meine Hande kommen sollten, ohne Schwierigkeiten überantworten. Dahin gehört alles Land von Radikosani die Seperano, das Eranchat Ravenna, die Städte 3) Rimini, Pesaro, Fano, Osis

<sup>1)</sup> Nach Cocconi 256 ist Suido Porrè und ber Kardinalbischof von Praneste berselbes er irrt aber. Reg. imp. 51.

<sup>2)</sup> Am ersten Mars 1201, Reg. imp. 32 - 50.

<sup>3)</sup> Die funf Stabte, ober bie Pentapolis. Funt, Leben Frieds richs II, p. 50.

1201. mo und Antona, bie Mart Autona, bas Bergogthum Spoleto, bie Landschaften ber Markgräfinn Mathilbe, bie Grafschaft Bertinoro und alle übrigen bazu geborigen gande, so wie fie in vielen Freibriefen ber Kaiser seit ber Beit Lubwigs 1) verzeichnet find. Ich werbe ferner bir, meinem Berrn Innocena und beinen Nachfolgern au ber Erhaltung und Bertheibigung bes sicilischen Reiches Beiftand leiften. und allen Gehorsam und alle Ehre erzeigen, welche fromme und rechtalaubige Raifer bem romifchen Stuble zu erweifen 3ch will mich nach beinem Rathe und beiner Beisung richten in Sinsicht ber lombarbischen und tuscischen Ungelegenheiten, und in Sinficht bes guten Berkommens, welches man bem romischen Bolke erhalten ober erweisen muß. Eben so werbe ich beinem Rathe und beiner Beisung ge= borchen über ben mit bem Konige von Frankreich ju schlie= Gerath bie romische Rirche meiner Erhe= Benden Frieden. bung megen in Krieg, so komme ich ihr, wie es die Nothburft erheischt, in Tragung ber Laften ju Bulfe. Vorstehende werde ich nochmals eidlich und schriftlich er= barten, sobald ich bie Raiserkrone empfangen babe 2)."

Wie freuten sich die papstlichen Abgeordneten, daß die Kirche durch ihr Werk so unendlich gewönne! Sie schrieben dem Papste: "von Philipp und seinen wenigen oder wanskelmuthigen Anhängern, hore man kaum etwas mehr; es sey denn, daß ihm durch Gottes Ungnade alles mißlinge und er kein Heer zusammenbringen könne, während Otto nächstens mit 100,000 Bewaffneten ins Feld ziehen werde 3), benen zu widerstehn keiner für möglich halte."

Nach bieser Darstellung, welche nur mit wenig besforglichen Seitenblicken begleitet war, mußte sich Innocenzwundern, als noch fur Philipp an ihn schrieben: die Erzsbischose von Magbeburg und Bremen, die Bischose von

<sup>1)</sup> Beldes Lubwigs? ift nicht gefagt.

<sup>2)</sup> Reg. imp. 77.

<sup>8)</sup> Registr. imperii 52.

Worms, Passau, Regensburg, Konstanz, Augsburg, Cich: 1201. städt, Havelberg, Brandenburg, Meißen, Naumburg und Bamberg, die Abte von Fulda, Herdseld und Kempten, der König von Böhmen, die Herzoge von Sachsen, Österzveich, Steiermark, Meran, Zäringen, der Statthalter von Burgund 1), der Landgraf von Thüringen, die Markgrafen von Mähren, Meißen und Brandenburg, die Grasen von Orlamünde, Somerschenburg, Brenen 2), Wettin u. s. w. Und manche andere Fürsten und Prälaten z. B. der Erzsbischof von Salzburg, der Herzog von Baiern, standen auch auf Philipps Seite, ob sie gleich nicht genannt sind in jenem Schreiben solgendes Inhalts:

"Die Bernunft kann nicht begreifen und bie treuberzige Einfalt nicht glauben, bag Berwirrung irgend eines Rechtes von ber Seite entstehen follte, wo baffelbe bisher allein unerschutterlich begrundet ichien. Dber wer mare fo harten und verkehrten Sinnes, zu meinen, ber Aberglaube entspringe ba, wo bie Beiligkeit ihren Gig hat? burch gottliche Anordnung und nicht nach menschlicher Ent= scheidung ift Rom, einft ber Mittelpunkt bes Aberglaubens, jum Mittelpunkte bes Beile erhoben worben: aber alle mogen inbrunftig beten, bag bas Ende fich nicht wieber in ben Anfang verwandele, daß man nicht fagen muffe, bas Omega fen jum Alpha jurudgeflogen .). Die Beiligkeit und ber alles fromm pflegende Baterfinn bes romischen Stuhls, erlaubt uns indeg auf teine Beife anzunehmen, bas gar Unschickliche, was ber Bischof von Pranefte, euer angeblicher Gefandter, in Sinficht ber romifchen Ronigsa mahl gethan hat, fen aus ben Beschluffen eurer bewunbernswurdigen Rlugheit hervorgegangen, ober von ber ehr=

<sup>1)</sup> Registr. imperii 61. Der Statthalter Burgunds war Otto, Philipps Bruber.

<sup>2)</sup> über ben Grafen von Brenen f. Erath cod. Quedlinb. 128. und Eccard geneal, princ. Saxon. 84.

<sup>3)</sup> revolasse.

1201. murbigen Bersammlung ber Karbinale gebilligt worben. -Wer hatte je von einer Ruhnheit gehort gleich biefer? Belder mabrhafte Beuge konnte für eine Anmaagung angeführt werben, von welcher Geschichte, Urtunben, ja fogar bie Rabel zeither schwieg? Wo habt ihr gelefen, ihr Papfte, mo babt ihr gebort, ihr Karbinale, bag eure Borganger. ober beren Gefandten fich bei ber Bahl eines romischen Konigs als Babler, ober gar als abmagende und prufende Richter eingemischt hatten ? Ihr tonnt, wir wiffen es, feis nen beweisenben Fall anführen. — Die Papftwahl binaegen durfte ohne Bustimmung ber Raifer nicht gehalten werben; bis biefe, in großmuthiger Freigebigkeit und um bie Rirche gu erhoben, unter bem erften Beinrich jene Beschranfung aufhoben. Wenn nun bie weltliche Ginfalt ein Gut. welches ihr von Rechts wegen gehörte, ehrfurchtsvoll ba= bingab; wie kann die papstliche Beiligkeit ihre Sand nach einem Gute ausstreden, bas ibr nie zustand? - Bollte ber Bischof von Praneste gegen Recht und Ordnung ein Mitwähler fenn; wie durfte er bie gablreichern und murdigern Stanbe verachten, fatt fich ihnen in gebuhrenbem Gehorsam anzuschließen? Wie burfte er eine Gelegenheit fuchen, um in beren Abmefenheit besto leichter bie Bahrbeit in Luge und bie Tugend in ein Berbrechen umzuman= beln? Ober meint er einen wurdigen Richter gespielt zu baben, wenn er eine Partei ungehort verdammte? - Fur eine zwistige Konigsmahl giebt es keinen bobern Richter 1); fie wird nie burch bie Entscheibung eines Dritten gultig, sondern nur burch bie freiwillige Einigung ber Aursten. Jesus Christus bat bas Weltliche vom Geiftlichen rein geschieden: wer Gott bient, foll fich nicht in weltliche Geschäfte mischen, und wer biefen nachhangt, kann ben himmlischen Dingen nicht vorstehn. Jebe Musbehnung biefer Un: fpruche murbe wechfelfeitig fenn muffen und jebem Theile

<sup>1)</sup> Daffelbe behaupteten bie Papfte von ber Papftwahl. Buch IV. S. 130.

nur Schaden bringen. Deshalb, heiliger Bater, bestraft 1201. ben Bischof von Praneste für sein Bergehn; erkennt Phislipp an, den wir einstimmig zum König erwählt haben und der, gleich uns, dem romischen Stuhle den gebührens den Gehorsam verspricht; bewilligt ihm endlich, wie dies eures Amtes ist, die kaiserliche Kronung."

Der Papft richtete feine Antwort auf biefes Schreis ben 1), an ben Bergog von Baringen und fuhr, nach Aufzählung ber Anklagepunkte, alfo fort: "fo wenig als wir wollen. bag ein anderer in unfer Recht eingreife, fo wenig wollen wir uns bas Recht ber Fürsten zueignen. Deshalb erkennen wir an: bag ihnen die Bahl bes nachher gum Raifer zu erhebenben Ronigs, altem Recht und Bertommen gemäß, zusteht; und wir erkennen bies um fo mehr an, ba ber romische Stuhl felbft bies Recht und biefe Gewalt, bei Übertragung ber Raiserwurde auf bas Abendland, ben Beltlichen verlieben bat. Dagegen werben und muffen bie Kursten einraumen, bag wir bie Macht und bas Recht bas ben, bie Perfonlichkeit beffen zu prufen, ben mir meiben, falben und fronen follen. Dber murben wir, biefem Prufungerecht entsagend, jeden fronen muffen ben bie Rurften. zwiespaltig ober einig, wählten? Auch einen Gebannten, eis nen Tyrannen, Reger, Beiben, ober einen Narren? Das fen ferne! Auf die weitern Bormurfe ber Rurften antworten wir: ber Bischof von Praneste bat ben Konig weber felbst gewählt, noch wählen laffen; er hat die Babl weder als Richter befraftigt, noch verworfen. Er hat vielmehr, ohne Bezug auf die Babler, nur die Person bes gewählten Philipp angeklagt, wenn anders bei weltbekannten Thatfachen eine Anklage zur Begrundung ber Berurtheilung noch nothig ware. Beibe Theile find vergeblich zur Ginigung ermahnt worben; beibe Theile baben uns gebeten, ihr Recht anzuerkennen. Sett, ba wir ihre Forberung nach altem Rechte und unleugbaren Beispielen entscheiben, - wie

<sup>1)</sup> Registr. imp. 62.

1201. unsere Vorgänger zwischen Lothar und Konrad entschiesben —, so erhebt ber mit Recht Zurückgesetzte ungerechte Klage, und ihr stimmt ohne Grund dieser Klage bei. Wenn ihr euch nicht einigen, wenn ihr keinen Dritten erwählen wolltet, blieb uns da eine andere Wahl, als, um eures eigenen Friedens willen, von unserer Macht und unserem Rechte, so wie geschehn, Gebrauch zu machen?"

Diefe Rechtfertigung und bie barauf folgenbe wieberbolte Auseinandersesung aller Entscheidungsgrunde, erschien in Deutschland preiswurdig ober verwerflich, wichtig ober unbebeutenb, je nachbem man Partei genommen batte, ober Partei nehmen wollte. Bas ftreng Rechtens fen, ftanb nicht fest, billiges Nachgeben erschien bem Starkern als thoricht, bem Schwächern als ungeziemend; und so branate bann alles zur Fortsetzung eines Burgerfrieges bin, melcher in feinen Grundfaben verwerflich mar, bas Baterland furchtbar verwüstete 1), bie alte unwandelbare Treue vieler beutschen Fürsten burch eigennützige Rucksichten un= terarub und bie nothwendige Macht bes Konigs auf eine fehr schabliche Beise verringerte. - Solche Zeiten ber man= nigfachsten Noth und Berwirrung in allen Einzelnheiten umffanblich zu beschreiben, wurde mehr ermuben und lang= meilen, als anziehen und belehren; deshalb wird bier nur von ben Sauptereigniffen ber nachsten Jahre bie Rebe fenn.

Innocenz, über die Lage der Dinge allmählich beffer unterrichtet, wies seine Gesandten an, heimlich und vorpsichtig zu versahren?) und nicht übereilt gegen hohe Geistliche den Bann zu sprechen: denn manchen gewinne vielzlicht Zureden, andere schrecke Drohung, und nur gegen den beharrlich Widerstrebenden moge man die außersten

<sup>1)</sup> Eine Kirche, die es mit Otto hielt, aber Besitzungen unter Philipp hatte, berechnete ihren Schaden auf 3000 Mark. Und so erging es vielen. Gerlaci chron. in Dobner 123.

<sup>2)</sup> occulte et caute. Reg. imperii 56.

Mittel versuchen. An alle Fürsten, auch an bie Konige von 1201. Frankreich und England ergingen bie nothigen Befanntmadungen über bie papftliche Entscheidung 1), und Konig Johanns im Rrieben mit Krantreich geleiftetes Berfprechen, feinen Better Otto weber mit Gelb noch mit But noch mit Rath zu unterftuben, murbe für ungultig erflart 2). hieruber gurnte Philipp Angust, ber ohnebies in manchen andern Streit mit ber Kirche gerathen war, nicht wenig und schrieb bem Papfte: "mir wundern uns, bag ihr aller Bobltbaten vergefit, welche Frankreich euren Borfahren erzeigte; wir wundern uns, daß ihr ben widerrechtlich ermablten Otto, ben Feind unferes Reiches, eifrigst unterflugt und babei boch wiederholt versichert ftets auf unfer Bobl bedacht gu Diefe unüberlegte Erhebung Ottos gereicht nicht bloß uns, sondern allen katholischen Konigen jur Schanbe; und so gleichgultig wir auch zeither alle von euch berruhrenben Beschwerben ertrugen, so werben wir boch nie etwas bulben, was offenbar unfere und unferes Reiches Chre untergrabt. Auf eure fo oft wiederholte Einwendung, Philipp fen ein Feind ber Kirche, kommt nicht wieder zurud, ba wir euch schon oft fagen und schreiben ließen, bag wir bereit waren, in biefer hinficht fur ihn genügende Burgichaft au leisten."

In seiner höslich abgefaßten Antwort entwickelte Innocenz die bekannten Bestimmungsgründe seines Versahrens, und sügte hinzu<sup>3</sup>): "Dtto sen mit Philipp August nahe verwandt und habe um so leichter versprochen, wider ihn nie seindlich zu versahren, da er von König Johann keineswegs unterstügt werde. Gegen Philipp und seines ganzen Hauses Kirchenhaß könne die Bürgschaft des Königs von Krankreich nicht sichern; vielmehr solle dieser be-

<sup>1)</sup> Reg. imp. 35 - 49.

<sup>2)</sup> Reg. imp. 12, 13, 59, 60, 63, 64. Duchesue scr. rec. Normann. 1056.

<sup>3)</sup> Innoc. ep. V, 160.

1201. benken, ob eine Berbindung ber Kaiserkrone mit dem apulischen Neiche, nicht auch für ihn gefährlich werden könne?
Er solle sich erinnern, daß Kaiser Heinrich VI, altrömisicher Weltherrschaft eingedenk, schon davon gesprochen habe, Frankreich dem deutschen Reiche lehnbar zu machen 1)."—
Philipp Augusts Beschwerden waren indeß keineswegs ganz

1202. ungegründet: benn König Johann forderte im herbste 1202 die Geistlichen seines Reiches öffentlich zu Beiträgen für Otto auf, und dieser erklärte sich im nächsten Jahre bereit, mit Philipp einen Waffenstillstand einzugehn, um den Kösnig von Frankreich zu bekriegen.

Bahrend biefer Beit bielten bie papftlichen Gefandten mehre Tagfabungen in Deutschland, befestigten bie alten Anhanger Ottos in ihrer Treue, und suchten neue au werben, indem fie Schreiben umberfandten, woburch Innoceng ben an Philipp geleifteten Gib fur nichtig erklar= Bisweilen wurden ihre Boten gunftig aufgenommen, bisweilen ungehort jurudgewiesen, ober angehalten, ober gar gemighanbelt. Bulett tam weniger barauf an, biesen ober jenen unbedeutenden Mann zu gewinnen, als ben erledigten Stuhl von Mainz angemeffen zu befegen und ben Erzbischof von Magbeburg umzustimmen. mainzer Babl fiel aber. - eine naturliche Kolge ber oberften Spaltung -, auch zwiespaltig aus: alle Stimmen bis auf brei erklarten fich 3), vielleicht nicht ohne Gelbeinfluß, fur Leopold Grafen von Schönfeld und bisherigen Bischof von Worms, welchen Konig Philipp auch fogleich mit bem Welt= lichen belehnte: Die Überstimmten bagegen erhoben, unter Billigung Ottos, ben bisberigen Borfteber bes mainzischen

<sup>1)</sup> Rymer I, 1, 42, 49. Orig. guelf. III, 765.

<sup>2)</sup> Reg. imp. 19, 51, 52, 59.

<sup>3)</sup> Rog. Hov. 804. Arnold. Lub. VI, 3. Innoc. ep. V, 14. Cardella I, 2, 137. Godofr. mon. Chron. Udalr. Aug. 3u 1200. Chr. mont. ser. 3u 1199. Couradi chr. mogunt. 770. Ursperg. 322. Würdtw. nova subsid. II, 86 sq.

Stiftes, Siegfried Freiherrn von Eppenstein, welchen ber 1202. papstliche Gefandte weihte und Innocenz bestätigte. Beibe Erzbischöfe bannten, befehbeten und verjagten sich wechselse weise, bis die Ereignisse des Krieges für Siegfried entscheis bend ungunstig einwirkten.

Der Erzbischof Ludolf von Magdeburg war dem Kdsnige Philipp hochst eifrig zugethan, theils aus innerer Neisgung, theils weil er seiner Kirche alle bisher an königliche Kassen gezahlten Abgaben erließ. Deshalb lud ihn der papstliche Gesandte zweimal vor, und zweimal entschuldigte er sein Außenbleiben mit Krankheit. Zener berief ihn hierauf zum dritten Wale nach Korven, und Ludolf entgegnete: er könne an einem Orte nicht erscheinen, der in Keindes Händen sey. Der Gesandte sprach endlich den Bann, aber der Erzbischof berief sich auf den Papstz und obgleich dieser mit ungewöhnlicher Wilde versuhr, wollte doch jener Phis lipps Partei nie verlassen?), und erst sein Nachfolger Alsbert trat im Jahre 1205 auf Ottos Seite.

Minber treu als Erzbischof Lubolf zeigten sich Ottokar I von Bohmen und Landgraf Hermann von Thuringen, obsgleich jener aus Philipps Händen die Krone empfangen hatte und dieser ein Enkel König Konrads III war. Beide ließen sich durch papstliche Ermahnungen, und der letzte wohl noch mehr durch die großen weltlichen Bortheile bes wegen, welche ihm Otto zusicherte, und das baare Geld das er ihm auszahlte 3). — Der Bischof von Halberstadt, von beiden Königen bedrängt und auf keiner Seite entsschiedenen Bortheil sehend, nahm lieber das Kreuz und pilgerte nach dem Morgenlande. Solch ein Auswegsschieden indeß weder sein Land noch seine Untergebenen vor den libeln des Krieges.

<sup>1)</sup> Marienth. chr. 258. Halberst. chr. 141. Innoc. ep. V, 8.

<sup>2)</sup> Alb. Lub. VI, 4. Chron. mont. ser. Innoc. ep. IX, 22. Reg. imp. 109.

<sup>3)</sup> Ursp. 321. Erfurt. chr. S. Petr. Reg. imp. 44.

<sup>4)</sup> Halberst. chr. 141.

1202. Bestimmterer Bortheil zeigte fich fur Otto auf einer anbern Seite. Rach mehrichrigem nicht entscheibenbem Rriege hatte namlich fein Schwager, Konig Kanut VI von Danemark, ben Markgrafen Otto von Branbenburg befiegt. ben Grafen Abolf von Solftein und Schaumburg fogar ges fangen genommen, und Solftein, Rageburg, Gabebufch, Samburg und bas machtige Lubed erobert. Gegen Enbe bes Jahres 1202 farb Ranut, und beffen Bruber Balbemar II nahm alles Erbe in Befit und ließ fich in Lubeck als Konia ber Danen und Glaven, Bergog von Jutland und herrn ber beutschen gander im Norden der Elbe bearuffen 1). Seine Schwester wurde bem Berzoge Wilhelm von Braunschweig, Ottos IV Tochter ihm selbst verlobt 2). Go waren die Welfen im Ruden burch Freunde und Verwandte gesichert; und an ben Berluft von Ruhm und Macht, welchen bas beutsche Reich burch bas Einbringen ber aller Oberhoheit ungebnlbigen Danen erleibe, bachte man in biefem Beitraume ber Parteiung wenig ober gar nicht.

Unterdeß war Philipp nicht mußig: er fuchte zuvörsbeist den Landgrafen Hermann und den König Ottokar im Wege der Gute wieder zu gewinnen 3); und da dies mißlang, fand er willige Verbündete an dem Herzoge Vernshard von Sachsen und dem Markgrafen Dietrich von Meisgen, dessen Schwester der Bohme verstoßen hatte, um die Tochter des Königs Bela III von Ungern zu heirathen. Diese sahen es gern, daß Philipp Ottokars Krone dessen Vetter Theodald verlieh, der sich in Magdedurg aushielt, 1203. und kamen dem Hohenskaufen zu Huser aus dem Erzbischofe Leopold von Mainz in Thüringen einbrach und es zum großen Theil unterwars. — Unerwartet zo-

<sup>1)</sup> Westphal. monum. II, 2054. Urf. 24, von 1205.

<sup>2)</sup> Daniae chron. bei Subwig IX, 27. Albert. Stad. Annal. Saxo 117.

<sup>3)</sup> Lamb. addit. zu 1204. Innoc. ep. II, 183.

gen aber jeto bie Bohmen mit folder Übermacht berbei, 1203. daß Philipp in Erfurt eingeschlossen ward und bann, um wenigstens ber Gefangennehmung zu entgeben, beimlich burch Dbersachsen nach Schwaben entflieben mußte. Ungehindert verwusteten bie Bobmen nummehr bie oftlichen Marken und bie Gegenden von Salle und Merfeburg neun Bochen lang 1); ja felbft aus Magbeburg brachten viele ihre Guter auf bas rechte Ufer ber Elbe. Auch war nichts vor bem Übermuthe biefer roben Reinde ficher: an fechzehn Alofter und 350 Dorfer murben von ihnen ausgeraubt, und mas fich nicht nehmen ließ, gerftort. Gie migbrauchten Beiber, Mabchen und Nonnen, ober führten fie an Pferbe gebuns ben mit Gewalt binmeg; und mit bem beilig Geachteten ihren Spott treibend, jogen fie Defilleider fatt ber Bemben an und machten Pferdebeden aus Altartuchern. lich ermannten fich jeboch bie Bewohner, überfielen unter Unführung bes Grafen Otto von Brenen bei Landsberg bie Bobmen, erschlugen 400 und zwangen bie übrigen, bas Land zu raumen. Bor biefem Giege war Ottokar am 24ften August 1203 in Merfeburg von Otto gefront 2), und mit bes Papftes Beistimmung vom Karbinal Guibo Landgraf hermann schwur jenem bier geweiht worden. nochmals Treue.

Daß nun Philipp nicht schneller mit heeresmacht wies ber auftreten konnte, baran war vielleicht ber Tod seines Bruders Otto von Burgund d, hauptsächlich aber wohl eine hochst vermustende Gebbe schuld, die unter seinen eis genen Anhangern, dem herzoge Ludwig von Baiern und

<sup>1)</sup> Arnold. Lub. VI, 4. Corner 876. Ursp. 822. Anon-Saxo 117. Reg. imp. 92. Burch. de casib. monast. 8. Galli 76. Pulkaya 205.

<sup>2)</sup> Lünig cod. dipl. 1, 957.

<sup>8)</sup> Auct, inc. ap. Urstis. u. Erufius ichwabifche Chronit, verglichen mit jenem Schreiben ber Fürsten an ben Papft, laffen vermuthen, bag Otto 1201 ftarb.

1203. ben Bischofen von Salzburg und Regensburg 1), ausgebrochen mar. In fo ungunftigen Bethaltniffen fcbrieb Phis lipp, neue Unterhandlungen antnipfend, bem Dapfte: "ich will, sobald es die Umftande irgend erlauben, einen neuen Rreuzzug antreten, alle ber Rirche irgendwo unrechtmäßig entzogene ganber gurudgeben, ben geiftlichen Erbichaften entsagen, die freie Bahl ber Bischofe verstatten, Die Bebrudung ber Rirchen burch weltliche Bogte ubstellen, über jeben Gebannten auch bie Acht fprechen; bas griechische Reich, fofern es mir ober meinem Schwager aufallt, ber romischen Rirche unterwerfen, meine Tochter bem Neffen bes Papftes vermählen und ihm wegen aller Bergeben Genugthung leiften." - Diese Antrage waren in ber That so vortheilbaft, das Philipp nicht blos ihre Annahme erwartete, fonbern auch im voraus fo fprach, als wate fie erfolgt: allein ber Papft tonnte Otto, - beffen Lage überbies jeto gunftiger war als je, - unmoglich verlaffen ohne fich ben größten Bormurfen auszuseben, und widersprach bas ber nach allen Seiten bem Geruchte : er babe fich mit Philipp ausgesohnt. Indeffen batte bies Gerücht bem letten genübt, und nicht minber ein zweites, gleich irriges, daß ber Dapft gestorben sen 2).

1204. Entscheiden mußte aber der Krieg; zu bessen Führung König Philipp sich, nach glücklicher Ausgleichung ber baiersschen Fehden, mit Ernst rüstete. Otto, welcher schon bem Papste geschrieben hatte: er werde nachstens in Schwaben einbrechen und die oberdeutschen Fürsten und Pralaten auf seine Seite bringen, ersuhr einen schnellen Wechsel des Glückes: benn zunächst rückte Philipp in Thüringen ein und schwarzsburg 3), den Landgrafen Hermann und die ihm beistehens

<sup>1)</sup> Herm. Altah. Neuburg. chron. 3u 1203. Chr. Udalr. Aug.

<sup>2)</sup> Raynald zu 1203, c. 27 — 28. Harzheim III, 467. Reg. imp. 90 — 92, 96.

<sup>3)</sup> Lamb. addit. 3u 1204. Erfurt. chron. S. Petrin. Hist. Landgr. Thur. Eccard. 402.

ben Bohmen bergeftalt, bag jener, aller weitern Sulfe: 1204. mittel beraubt, burch ben Markgrafen Konrad von Landsberg um eine neue Ausschnung mit Konig Philipp bit= ten ließ 1). Erft nachbem biefer bem ganbgrafen ben treulofen Bechfel feiner Gefinnung und die Thorheit feines Berfahrens ernsthaft und mit Recht vorgeruckt und feinen Sohn als Beißel empfangen batte, gab er ibm ben Ruf bes Friedens. - In Vergleich mit bem Verlufte biefes Berbundeten 2), schien fur Otto bie Ginnahme von Stade und die Überrumpelung Goslars fein hinreichender Erfat; wie viel weniger fur neue unerwartete Unglucksfalle. Konig Philipp namlich, welcher bie Pfalzgrafschaft am Rheine beseth hielt, brobte fie bem Pfalzgrafen gang gu nehmen, wenn er fich noch langer feindlich gegen ihn be-Da bat Pfalzgraf Beinrich seinen Bruber Otto: er moge ihm Braunschweig und einige andere Statte überlaffen , bamit er ben Berluft aller feiner fonftigen Befigun= gen ruhig ertragen 3) und freudiger und fraftiger ibm beis stehen konne. Otto aber erwiederte: ihnen fen alles gemein= fam und jedes Theilen wurde nur als Wirkung ber Furcht erscheinen, ober eine übereilung in fich schließen. Erft wenn er einst ruhig bas Reich beherrsche, laffe fich barüber etwas ficheres festseten. Auf diese Erklarung trat Pfalzgraf Bein-

<sup>1)</sup> Beiße, Gefch. von Sachsen I, 251, rechnet ein funfmaliges Bechfeln hermanns heraus, und fein Beweis last fich aus ben bichterischen Lobreben (Maneffe II, 2) nicht widerlegen.

<sup>2)</sup> Wolter 55.

<sup>8)</sup> Heinrich hatte schon viel versest und verkauft. Tolner 93. über eine vorläusige Theilung der Erbschaft heinrichs des Löwen, siehe Damont I, Urk. 242. Auch geben die Orig. guelf. III, 626 und 852 eine Urkunde von 1203 über eine Theilung der Besichungen heinrichs des Löwen, mit welcher jedoch heinrich später wohl nicht zufrieden war; so ist z. B. Braunschweig Otto zugesprochen. Am 25sten August 1204 war heinrich schon im Lager Philipps vor Weissense. ib. 632.

# 130 Sechstes Buch. Fünftes Sauptftud.

1204. rich, feinem Bruder zurnend und Philipps 1), feines nahen Verwandten übermacht fürchkend, zu diesem über.

Die burfte Otto nach bem Abfalle feines eigenen Brubere ben übrigen Fürften noch vertrauen! 3mar verbanben fich ber Bergog Beinrich von Brabant und ber Erzbischof Abolf von Koln im Sahre 1203 noch enger, als vorher 2); feineswegs aber unbebingt fur Otto, wie baraus bervorgeht, daß biefer fich beim Papfte über ben geringen Beis fand beb Bergogs und beffen Beigerung beschwerte 3), ibm feine Tochter wirklich ju vermablen. Rur die treue Unterftubung bes Erzbifchofs Abolf entfagte Otto mit fei= nen Brudern allen Anspruchen, welche ihnen etwa wegen ber an bas Erzstift Roln gekommenen Befibungen Bein= richs bes Comen guftanben 1); bann aber geriethen fie icon im Sahre 1202 in einen heftigen Streit über Mung: und Besteuerungs = Recht, beffen Beilegung bem papftlichen Ge= fandten viele Mube machte. Sett übernahm es ber Graf Wilhelm von Julich nebst einigen Geiftlichen gegen große Berfprechungen Philipps 5), ben Erzbischof auf feine Seite zu bringen; und biefe Unterhandlungen, welche fich balb auch auf ben Bergog von Brabant und alle nieberrheinische Rurften ausbehnten, nahmen eine fo bebenkliche Bendung. bag Otto ben ohnebies fur ihn ununterbrochen thatiaen Papft zu neuen ftrengern Beifungen und Maagregeln auf=

<sup>1)</sup> Arnold. Lub. IV, 6 — 9. Albert. Stad. Godofr. mon. Chron. mont. ser. Histor. Landgr. Thur. 1320. Rohte 1698. Neuburg. chron.

<sup>2)</sup> Lünig Reichsarchiv. Cont. I, Forts. 3, Abschnitt 3. von Koin Urk. 43, p. 79. Dumont I, Urk. 241. Kindlinger II, Urk. 43.

<sup>8)</sup> Registr. imp. 99, 111, 123.

<sup>4)</sup> Pfalzgraf heinrich trat auch bem Erzbischofe von Trier alle Einnahmen und Nechte ab, bie ihm in bessen Sprengel zustanden. Lunig Reichsarch. Th. XIX, Abth. 3, p. 252. Dumont I, p. 123. Orig. guelf. III, 755, 762.

<sup>6)</sup> Godofr. mon. zu 1202. Reg. imp. 123.

forberte. - Schon früher hatte Innocenz, mit ausbrudli: 1204. cher Beiftimmung ber Rarbinale, Die Reinheit feiner Abfichs ten und bie Festigkeit seiner Beschluffe ben Furften nochmals bargelegt, er hatte ben Erzbischof von Trier gebannt, welcher fur 2000 Mart ju Philipp übergetreten war 1) und ben ibm verpfandeten tolner Rirchenschat nicht berausgab; er ermahnte ben Konig Johann zu fraftiger Unterftusung Ottos, und befestigte bie laffigen und fcwankenden Lombarben in ihrer Abneigung gegen Philipp 2). Wie erstaunte Daber Innoceng, als er, nach fo gunftigen Aussichten, von jenen Greigniffen und Beforgniffen horte. "Der Landgraf von Thuringen", fo fcbrieb er, "folle bem 3mange nicht langer weichen als schlechthin nothig fen, ber Bergog von Brabant und Pfalggraf Beinrich aber bebenten, bag ihr unnaturlicher Wankelmuth fie auf ewige Beit mit Schanbe bebecken werde 3). Db ber Erzbischof von Roln fein eigenes Bert zerftoren wolle? Db er ben erlittenen Schaben, bie angethane Schmach vergeffe? Db er mabne, Philipp, gegen ben er so feindselig gewirkt, konne ihm je verzeihen? Dber ob er glaube, ber Papft, welcher Griechen, Balachen, Bulgaren und Armenier gebanbigt habe, werde ben Ungeborfam eines Erzbischofes bulben?"

Um diese Zeit war aber Philipp mit Heeresmacht von Thuringen in das Erzstift Koln hinabgezogen und hatte, unter Bermittelung des Erzbischofes von Trier und der Bischofe von Speier und Konstanz, im November 1204 \*) seine Ausschnung mit Adolf von Koln und Herzog Heinrich von Brabant völlig zu Stande gebracht. Sie erhielten zussammen 9000 Mark, und jener außerdem den Ersatz mehrer dem Erzstifte abgenommenen Landschaften; dieser aber Utrecht, Nimwegen und andere dem Reiche gehörige, jest

<sup>1)</sup> Bann im Febr. 1203. Reg. imp. 26, 83. Ursp. 320.

<sup>2)</sup> Reg. imp. 79, 86, 89, 95, 129, 131. Ep. V, 160.

<sup>3)</sup> Reg. imp. 80, 113, 120 — 122.

<sup>4)</sup> Orig. guelf. III, 777.

1204. für Weiberlehn erklarte Bestigungen. Ferner versprach Phislipp: er wolle mit den Feinden des Herzogs keinen besons dern Frieden schließen, ihn mit dem Könige von Frankreich ausschhnen, und ihm jährlich, — was wohl nicht wenig zum endlichen Abschlusse beitrug 1) —, dreißig Fuder bopp parder und dreißig Fuder elsaßer Wein schieken. — Gegen Ende des November 1204 schwuren der Erzbischof und der Herzog dem Könige Philipp in Koblenz, und ihrem Beisspiele folgten der Bischof von Paderborn 2), der Graf von Walbed, der Abt von Korvei und viele andere Edle und

1205. Pralaten. — Am 6ten Januar 1205 legte Philipp auf eisnem Reichstage in Achen die Krone nieder, um den Schein jeder Beeintrachfigung der Wahlfreiheit zu beseitigen, und wurde dann von allen Gegenwärtigen neu gewählt und vom Erzbischofe Adolf von Köln gekrönt. Um diese Zeit lag König Otto krank und von allen verlassen, in Köln darnieder.

Sobald ber Papst hievon Nachricht erhielt, forberte er ihn auf, ben Muth nicht zu verlieren, benn Großes werde nie in kurzer Zeit gegründet. Über den Erzbischof Abolf ließ er hingegen durch den Erzbischof von Mainz und den Bischof von Cambray seierlich zu Köln, in Gegenwart König Ottos, den Bann aussprechen; und da die ihm zur Reue gesetze Frist trot vielseitiger Aussorberungen und Ermahnungen wirkungslos verslossen war 3), ihn am 19ten Junius absetzen und den

<sup>1)</sup> Miraei op. dipl. III. 75. Urf. 86. Dumont I, p. 151. Urf. 245.

<sup>2)</sup> Waldec. chr. 812. Godofr. mon. Reg. imp. 125, 135. Der Erzbischof von Arier fürchtete sich, auf Philipps Einladung nach Achen zu kommen, siel beshalb unterwegs mit Borsas und that, als spude er Blut. Der Papst, die Absicht merkend, sagte: selix ille casus. Gesta Trevir. Mart. 226. Dem Erzbischose von Köln bestätigte Philipp das Großherzogthum Engern und Westfalen, nebst allen Freibriesen. Orig. guelf. III, 633.

<sup>8)</sup> Reg. imp. 82, 116, 118, 130, 133, 135. Belg. chron. magn. 227. Admont. chr. žu 1205.

Grafen Bruno von Sann, ben zeitherigen Borfteber bes 1205. bonner Stiftes, zum Erzbischof mahlen. Die Stiftsherrn und die Burgerschaft von Koln hingen diesem an, aber bas ganze offene Land bis Nuns hinab, gewann ber von Phislipp machtig unterstützte Abolf.

Noch entscheidender war das nachste Sabr 1206: benn 1206 Ronig Ottokar von Bohmen batte fich, auf Betrieb feines neuen Schwagers Bergogs Ludwig von Baiern 1), wieber für Philipp erklart und seinen Sohn Wenzel mit beffen Tochter Kunigunde verlobt. Bon biesen und von den meiften oberbeutschen, rheinischen und fachfischen Stanben un= terftust, zog Philipp nochmals gen Koln, welches Konig Otto und Erzbischof Bruno vertheibigten. Im Bertrauen auf ihre Rrieger, ben guten Billen ber Burger und bie aus England angekommene Sulfsmacht, beschloffen fie ein Treffen zu magen, und trieben ben Bergog Beinrich von Brabant ohne Mube in die Alucht. Diese Klucht war aber nur verstellt, und immer eifriger und eifriger verfolgend, kamen jene bis in bie moraftigen Gegenden bei Baffenberg, faben fich ploglich von ben übermachtigen Zeinden umringt und wurden ganglich geschlagen. Otto und Bruno retteten fich jundchft in eine Burg, aber biefe Burg murbe fogleich von ben Siegern rings eingeschlossen. Doch entkam ber Ronig gludlich mit brei Begleitern, Bruno hingegen wurde gefangen und bie Rolner mußten, aller Soffnungen beraubt, um Frieden bitten. Philipp bewilligte ibn nach seiner Beise auf milbe Bedingungen und feierte, von den hierüber boch erfreuten Burgern eingelaben, bas Ofterfest bes Sahres 1207 in biefer Stadt. Während ihm hier gehuldigt und 1207. jede erfinnliche Ehre erzeigt wurde 2), während er feine Tochter bem Sohne bes Herzogs von Brabant verlobte

<sup>1)</sup> Chron. Udalr. Aug. Herm. Altah. Avent. ann. VII, 2, 23. Crufius fow. Chronit I, 700.

<sup>2)</sup> Lunig cod. Germ. diplom. II, 1081. Dumont I, p. 137. Urf. 256.

1207. und selbst italienische Fürsten, z. B. Graf Thomas von Savopen und Markgraf Azzo von Este 1), ihre Lander von ihm zu Lehen nahmen, reisete Otto hülfsbedurftig nach England, um den König Iohann zu neuen Unterstützungen zu bewegen.

Ungeachtet biefer Fortschritte batte Philipp keineswegs vergeffen, bag er ohne Beiftimmung bes Papftes immet nicht vollständig obfiegen werde, und ihm baber ist fol= denbes Schreiben überschickt: "ich habe anfangs fur bie Erhebung meines Reffen ernstlich und aufrichtig, fur mich aber erft bann gewirft, ale alle biefe Bemubungen ohne Erfolg blieben und man mir, bem machtigften gurften Deutschlands, ben alten Reind meines Saufes jum Beren vorseten wollte. So gewiß ich hoffe burch Jesum Christum erlofet zu werden, fo gewiß hat nicht Chrfucht, Geis und irbisches Gut mich getrieben; vielmehr außerten meine Freunde tabelnd, es fehle mir an Muth eine Ronigstrone anzunehmen 2). Behn Wochen lang trat mir niemand entgegen, und erft als ich ben Berfprechungen meiner Gegner traute und mein heer entließ, schritten jene wortbruchig und burch englisches Geld gewonnen zu einer andern Babl. - Bas ferner bie Ernennung des Erzbischofes Leopold von Mainz betrifft, so geschah fie einstimmig, und beshalb belieb ich ihn mit bem Beltlichen; Siegfried bingegen ward heimlich und widerrechtlich von brei ober vier Personen in Bingen erhoben; boch moge Lopold zu euren Chren bie Burde nieberlegen, wenn ihr auch Siegfrieben vermoget, bag er zu Ehren bes Reiches entsage, und fich mit einer anderweiten Abfindung begnüge. - Richt minder bin ich bereit um euretwillen einen Waffenftillstand mit Otto au

<sup>1)</sup> Dumont I, p. 138. urf. 257. Murat. antiq. Estens. I, 381.

<sup>2)</sup> Dann mußte Philipp seine Wahl wohl von dem Tage an rechnen, wo ihn der Bischof von Sutri in Worms vom Banne lossprach. Die Wahl kallt nach diesem Schreiben (reg. imper. 136) sexta seria, qua canitur: fac mecum, domine, signum in bonum.

schließen, wiewohl mir bies weber nutlich noch ehrenvoll 1207. iff. Über alle Puntte, wo ich die Kirche beleidigt haben mag, und mo fie glaubt Genuathuung verlangen au tonnen, mogen eure Karbinale und unfere Turften, - wurdige, rechtalaubiae. unverbachtige Manner -, entscheiben und ben Rrieben berftellen: über biejenigen Duntte aber, mo ibe uns und bas Reich beleidigt zu haben scheint, wollen wir au Ehren Jesu Chrifti, ben ihr auf Erben vertretet, und aus Chrfurcht gegen ben Rurften bes Upoftel Petrus, beffen Statthalter ihr fend, und endlich um unferes eigenen Beiles willen. - bie Entscheibung eurem Gewiffen überlaffen. Da wir namlich fromm glauben, baf Jefus Chriffus bem beiligen Petrus die Schluffel des himmels und bas Recht gegeben zu binben und zu lofen, ihr aber jenem in ber Kulle aller Macht gefolat fend: fo erkennen wir, baf kein menschliches Gericht in biefer Beziehung über euch ein Urtheil fprechen burfe, und wir wollen uns feines Rechtes an= maaffen, welches Gotte allein zusteht. Überhaupt find wir bereit, in allem euren Befehlen zu geborchen, und hoffen euch zu überzeugen, daß wir, obgleich vielfaltig bei euch verleumbet, boch niemals die beilige romische Kirche mit ungebibrlichen Worten ober Thaten beleidigt haben, ober beleibigen merben."

So angenehm bem Papste biese nachziebigen Erklarungen auch seyn mußten, beharrte er doch auf der Bertheidigung Ottos und richtete die durch den Patriarchen von Aquileja mit Philipp eingeleiteten Unterhandlungen nur dabin: daß Leopold von Mainz unbedingt entsagen, beide Köznige aber einen Wassenstillstand abschließen möchten, um während bessen den Frieden vermitteln zu können 1). Als nun aber eine neue Gesandtschaft Philipps und wahrscheinzlich auch Nachrichten über die Niederlagen Ottos in Rom ankamen, schiekte Innocenz den Kardinal Leo Brankalco und ben Kardinal Hugolinus Grasen von Segni oder Signia

<sup>1)</sup> Reg. imper. 186 -- 189.

1207, nach Deutschland und gab ihnen Briefe an bie Kursten mit, worin die Rothwendigkeit ber Giniaung amischen Rirche und Staat und bie beklagenswurdige Lage Deutschlands nachdrudlich auseinandergesest, und alle aufgefordert murden für herstellung bes Friedens mitzuwirken. 3meimal brachten auch bie Gesandten beide Konige zu mundlichen Gefprachen, wobei Philipp feinem Gegner eine Tochter gur Geniahlim und bas herzogthum Schwaben nebst vielen anberen Gutern, als Entschädigung fur bas Entsagen ber Konigswurde anbot: allein Otto, obgleich außer Stande irgend etwas ber Art zu erfüllen, machte feinem Gegner noch größere Anerbietungen 1), und fügte tropig bingu: "erst mit bem Tobe werbe er bie Krone nieberlegen." Bei folder Stimmung mußten bie Gefandten es noch fur ein Glud balten, bag ber nachgiebigere Philipp fein Beer entließ und einen Baffenstillstand auf ein Jahr annahm. um wahrend biefer Beit fur ben Frieden wirken gu tonnen. Much rudten die Unterhandlungen Philipps mit bem Papfte, jum großen Berdruffe Ottos, schnell vorwarts: benn jener befreite, ben an ihn ergangenen Forberungen zufolge, Bruno von Roln aus ber Saft, nahm bem Erzbischofe Leopold von Mainz bas Weltliche, verstattete, bag Siegfried bas Geiftliche burch einen Bevollmachtigten beforge, und fcwur enb= lich, bag er bem Papfte in Sinficht aller Gegenstände bes über ihn gesprochenen Bannes gehorchen werde 2). - Die Erzbischofe Abolf von Koln und Leopold von Mainz untermarfen fich auf gleiche Weise und versprachen, ben weitern Spruch bes Papstes personlich in Rom zu erwarten. hierauf loseten die Kardinale ben Herzog Philipp und bie Erzbischofe, am 30sten Rovember 1207 in Augsburg, offentlich vom Banne.

Freilich blieben noch viele Punkte, besonders die Fragen über das sicilische und deutsche Konigthum unerledigt: aber der machtigere Philipp weigerte sich nicht seine Ansprüche

<sup>1)</sup> Otto S. Blas. 48. — 2) Reg. imp. 142 — 148.

vor bem Papfte burch Gesanbte entwideln zu laffen, und nie: 1207. mand zweifelte, baß fich ber bis jest von Innoceng fo begunfligte Otto noch lieber bazu verftehn, und alsbann burch eine lette Musichnung und Entscheidung bem Elende Deutschlands ein Enbe gemacht werbe. Leiber Schilberte ber Papft bies Elend nicht unwahr, indem er fagte 1): " welche Ubelftanbe und Gefahren, welche Angft und welcher Jammer aus jener Spaltung fur bie gange Chriftenbeit entsteht, bie Bunge taum aussprechen, ber Geift taum ausbenten. Daburch wird bie Errettung bes heiligen ganbes verhindert, und mabrend fich die Chriften unter einander erwurgen, fie gen bie Unglaubigen; baber entspringt bie Ungerechtigfeit und flirbt bie Gerochtigkeit, bie Frommigkeit wird verwiefen, bie Religion verschwindet, die Treue geht ju Grunde, bie Retereien wachsen, Die Saaten werben verwuftet, ber Sun= ger nimmt überhand, die Armuth mehrt fich, Raub und Brand und Mord und Rothzucht wird ungescheut begangen, feine Strafe, fein Saus bleibt ficher, und weil ber Frevel allen frei fteht, wird bie Welt ringoum erfullt von Rrevlern." — Wenn ber Bruder bes Bischofs von Wurzburg ben Borfteber bes magbeburger Sochstifts, aus ungegrun: betem Berbachte, auf öffentlicher Landstraße binden und blenben ließ; wenn abliche Reichsmannen ben Bischof Konrad von Burgburg auf bem Wege gur Kirche anfallen, um= bringen und ben Leichnam graufam verftummeln burften, hauptfachlich weil er in biefen argen Zeiten schlechterbings nicht Raub und Billfur bulben wollte; wenn fast allein ber Papft aus ber Ferne auf gebührende Bestrafung folcher : Grauel brang 2): - was mochten ba bie Geringeren lei: ben, benen in ber Rabe feine geordnete Bulfe gur Seite stand, und beren Klagen nicht bis nach Rom brangen!

<sup>1)</sup> Reg. imp. 141. Ähnliche Beschreibungen in Burchardi vita Frider. I, 113. Gallia ehrist. V, 10. p. 491. Uhlands Walster von der Bogelweibe 16.

<sup>2)</sup> Usserm. episc. Wirzb. 77. Innoc. V, 155; VI, 51, 113, 114.

1208. Nahm man boch jede Einmischung des Papstes übel, und je mehr er z. B. für die Schonung der Kirchen und Geistlichen sprach und that, desto habsüchtiger und willkürlicher versuhr man in der Regel mit ihnen. Als werde die deutssche Unabhängigkeit von Rom vorzugsweise durch Widersspruch gegen Besehle erhalten, welche jeder ehrenwerthe Mann sich selbst hätte geben mussen! Aberglaube schreckte bisweilen noch eher von Freveln zurück.), als Furcht vor dem Unrechte.

Die febnsuchtige Soffnung nach einer ganglichen Umgeffaltung biefer Berbaltniffe murbe zwar in etwas getrübt. als man vernahm, baf Otto bie Karbinale parteifch und beftochen gescholten babe und, im Kall einer ungunftigen Entscheidung bes Papftes, schwerlich geborchen werbe : aber Rarbinal Sugolinus, ber nachmalige Papit Gregor IX, war kein Mann banach, fur Gelb sich und ber Kirche etwas zu vergeben 2), und bag Innocenz felbst jest noch fur Bruno gegen Abolf von Koln entschied, hatte bem Konige Philipp, ber von ihm immer nur als Berzog von Schwaben behandelt wurde, noch eher Grund zu Berbacht geben konnen. Db biefer endlich bem Reffen bes Papftes feine Tochter wiederholt zur Gattinn und die mathilbischen Guter als Beirathegut angeboten habe, und ob Innoceng barauf eingegangen fen 3), ist ungewiß; boch fanden neben ben öffentlichen wahrscheinlich gebeime Unterhandlungen fatt. Dem Reiche hatte Otto früher durch feinen vor ber Rronung geleifteten Gib wohl noch mehr vergeben, und bem Papfte konnte man es zulett nicht verdenken, wenn er eine

<sup>1)</sup> Bei ber Belagerung von S. Goar traf man vorsätslich ein zum Schutze hingestelltes Kreuzbild; es blutete und man hob furcht- sam die Belagerung auf. Alber. 422. Godofr. zu 1205.

<sup>2)</sup> Godofr. zu 1208. Erf. chr. S. Petrin. fagt zwar, baß bie papstlichen Gesandten aus ben Klöstern Gelb steuern ließen, was aber mit einer Bestechung nicht zu verwechseln ift.

<sup>3)</sup> Ursp. 828. Burchardi vita 125. Cardella I, 2, 192. u. Raynalbs Prufung bes Berichts von Arnold. v. Lubed VII, 6.

Berzichtung auf jene Guter auch von der Seite zu erhalten 1208. wunschte, die allein Macht für ihre Behauptung zu haben schien.

Wolke aber Otto ober Philipp auch die Wassen wies ber ergreisen, ohne den Ersolg der römischen Unterhandstungen abzuwarten, so sah man doch dei der jezigen Übersmacht des letzten keinem allgemeinen Kriege entgegen 1); für den größten Theil Deutschlands mußte der Friede sortsdauern. Dennoch rüstete Otto, nachdem er englische Hülfssgelder bekommen und König Waldemar von Danemark Beistand zugesagt hatte 2); während Philipps Wannen aus Franken gen Thüringen zogen, um jenen immer enger zu beschränken. Es sehlten nur noch wenige Tage die zum Ablause des Wassenstillstandes, welche Philipp zu Festlickteiten und Erholungen bestimmte, und der Bischof Egbert hatte ihn, zu diesem Zwede, freundlich nach Bamberg einzgeladen.

Hier vermählte ber König am 21sten Junius 1208 Beatrix, die einzige Tochter seines verstorbenen Bruders Otto von Burgund, mit dem Herzoge Otto I von Meran. Nachdem er die Braut in höchster Pracht zum Altare geführt und die Festlichkeit verherrlicht hatte, begab er sich nach der Altenburg: denn er hatte zur Aber gelassen und bedurfte der Erholung. — Abendlich von Bamberg zieht sich eine Reihe von Hügeln hin, auf deren vordersten die Altenburg sisht, das Stammschloß der babenbergischen Herzoge von Österreich. Frei ist hier die Aussicht nach dreien Seiten, und nur nach der vierten schließen sich jene Hügel der höhern Altenburg an. Der Vordergrund siellt

<sup>1)</sup> Die Nachricht im Chron. ex libr. Pantal. 33, wonach Otto und Philipp sich bahin verglichen, baß jener ben Konigstitel mit bem arelatichen Reiche und einige Schlösser erhalte und Philipps Tochter heirathe, steht einzeln und unerwiesen.

<sup>2)</sup> Robert de Monte und Trivet su 1207. Auct. danic. N. VI, bei Eudwig IX, 153.

1208. in reizenber Mannigfaltigfeit Erhohungen bar und Gen= fungen, Relber und Garten, Dorfer und einzelne Saufer, Rebengelande, Teiche und Baumgruppen. Drüber hinaus fieht man gegen Mittag bis Forchheim, gegen Abend bie Strafe nach Burgburg, gegen Mitternacht große Balber, und morgenwarts endlich liegt in ber Tiefe Bamberg mit ben Kirchen bes beiligen Sakob, bes beiligen Michael und bem großen, burch vier Thurme geschmudten Dom. Jenseit ber Stadt schlängelt sich von ber rechten Seite bie Rednis beran, links tritt ber Main binter Sugeln anmuthig bervor, und ber fernfte Gefichtstreis, bis uber Bang und Sallstadt hinaus, ift ichon begranzt mit ben bunkeln Linien ber entfernteren Gebirge. - Rur ber Bifchof von Speier und ber Truchfeg Beinrich von Balbburg batten ben Konig bis in fein Bimmer begleitet, welches biefe wunderschönen Aussichten barbot. Da flopfte es unerwartet, und Otto Pfalzgraf von Wittelsbach, bes Bergogs von Baiern Better 1), trat obne weitere Unmelbung ein. fo wie es ihm ber, ftrengen Kormlichkeiten abbolbe, Konig bisher gestattet hatte. Doch fiel biesem ber scheue Blid bes Pfalzgrafen und bas bloge Schwert auf, und er faate: "ftede bein Schwert in die Scheibe, bier ift nicht ber Ort, es zu gebrauchen." Der Pfalzgraf aber fprang mutbend vor 2), rief: "bier ift ber Ort, beinen Berrath au bestrafen, und bieb ben Ronig in ben Sals. Bergebens eilte ber Truchfeß Beinrich feinem herrn ju Bulfe, auch er marb verwundet, Dtto entfloh und ber Konig, nachbem er nur

#### 1) Stammtafel: Otto IV.

Otto V, Otto VI,

herzog Lubwig v. Baietn. | Pfalzgraf Otto von Bittelsbach.

<sup>2)</sup> Otto S. Blas. 48. Herm. Altah. zu 1197. Erf. chr. S. Petr. Mutterstatt 181. Ursp. 324. Burch. vita 127. Aus manschen Abweichungen haben wir das Mittlere herauszusinden gesucht. über den Zag der Ermordung sind Godofr. und reg. imp. 152 bestimmt.

wenige Schritte vorwarts gethan hatte, fant in feinem 1208. Blute entfeelt zu Boben. So wurde Philipp, ber milbefte unter allen Sobenftaufen, meuchlings ermorbet von einem Manne, beffen Stamm Raifer Friedrich erft erhoben batte: er ward ermordet in der Bluthe feiner Jahre, am Sochzeittage feiner Nichte, im Genuffe ber überreichen Natur, im Augenblicke ber Befiegung ober Berfohnung feiner meiften Gegner. Als Frene, fein bochschwangeres Beib biefe Trauerbotichaft vernahm, floh fie nach Sobenftaufen, tam vorzeitig nieber und farb mit bem Rinbe vor Schmerz und Die beiben jungern verlaffenen Tochter Philipps, rettete ber Bischof von Speier aus größerer Gefahr 1). Bon bem gangen, vor furger Beit noch fo blubenben Gefchlechte ber Hohenstaufen war nur noch ein einziger mannlicher Sproffe übrig, ber vierzehnjährige Konig Friedrich von Gicilien!

Sobald sich die Kunde von Philipps Ermorbung in Deutschland verbreitete, erschrafen und flagten die Gutges finnten; bie Boswilligen hingegen benutten habsuchtig ober rachgierig biefen Augenblick 2), um fogleich Willfur und Unbilden aller Art zu verüben. Roch größere und allgemeinere Ubel wurden hervorgegangen fenn, wenn nicht Papft Innocens und Ronig Otto machtig bagwischengetres ten maren 3). Jener erklarte fich fogleich aufs bestimm= tefte gegen eine neue zwiftige Konigsmahl, und biefer, unverhofft feines fiegreichen Gegners entledigt, vereinte nun alle frühern, ermuthigten Unhanger und bewog auch bie überraschten, verwirrten, friegemuben Freunde bes Ermorbeten, weber einer neuen Bahl noch bes entfernten Friedrich ju gebenten, sondern auf seine Seite zu treten. Die fachfischen und thuringischen Stande hatten fich ichon in Salberstadt fur ihn erklart, Die Erzbischofe Siegfried und Bruno wurden unweigerlich in Maing und Roln aufgenom=

<sup>1)</sup> Pfister II, 279. — 2) Oger. Pan. zu 1208.

<sup>8)</sup> Reg. imp. 152, 154, 155.

1208. men, und ein Reichstag, gehalten in Frankfurt am 11ten November 1208, war zahlreicher und glänzender, als seit vielen Jahren. Einstimmig und aufs neue ward Otto hier zum König erwählt, der Friede und die Reichsgesetze besichworen, alle ungerechten Steuern, 3olle und sonstigen Ansmaaßungen aber vernichtet.

In diesem Augenblicke, wo alle nur mit ber Bukunft beschäftigt ju fenn ichienen, trat Beinrich von Scharfenberg. Bischof von Speier, in die Versammlung, an seiner hand Beatrix führend 1), die etwa achtiabrige Tochter Konig Philipps. Mit bewegter Stimme erzählte ber Bischof ben Frevel bes Pfalzarafen, forberte Gerechtigkeit und Strafe. und in feine Rebe mischten fich bie Rlagen bes lautweinenden Mägdleins über den so jämmerlich bingemordeten Bater! Sie suchte Bulfe bei bem Reinde ihres Baters und ihres Stammes! Da entstand eine allgemeine Theilnahme in ber Berfammlung; wehmuthig gebachten bie einen ber Sinfalligkeit und Unfichetheit alles Menfchlichen, gornig riefen bie andern: fur wen noch Sicherheit auf Erden bleibe, wenn fo an Konigen gefrevelt werden burfe? Alle brangten fich ju Otto und verlangten, daß geschehe mas bas Gefet, mas bie Ehre forbere. Und einstimmig wurden Otto von Wittelsbach und alle feine Genoffen und Belfershelfer geachtet 2), ihre Burben an andere verlieben, ihre Guter eingezogen, ihr Saupt fur vogelfrei erklart.

Ein Fleden in ber beutschen Geschichte bleibt bes Wittelsbachers That, aber zum Trofte gereicht es, baß fie nur von einem ausging und nur von fehr wenigen gesförbert wurde; während bas beutsche Bolf und die beutsschen Fürsten, ber König Otto und ber Papst, ohne Ans

<sup>1)</sup> Wenn Philipp 1197 heirathete und Beatrir bie britte Tocheter war, fo konnte fie fuglich nicht alter fenn.

<sup>2)</sup> Admont. chr. Godofr. Die Acht warb auf anbern Reichstagen wiederholt und Graf Rapoto von Ortenburg zum Nachfolger Pfalzgraf Ottos ernannt.

sehung ber Partei und bes Standes und ohne alle Rude 1208. ficht auf empfindfame Dilberungsgrunde, fie allgemein als verrucht anerkannten und straften. Dies ift geschichtlich, wogegen nicht alle Zweifel über bie Beranlaffung und bie Theilnehmer zu beseitigen find. Konig Philipp, fo wird erzählt, versprach bem Pfalzgrafen feine Tochter zur Che, nahm aber fpater fein Wort, unter bem Bormande naher Bermandtichaft, jurud. Hierauf bat Otto: ber Konig moge ibn bem Bergoge Beinrich I von Schlefien empfehlen, beffen Tochter Gertrud er ist ju ehlichen munsche, und ers hielt von Philipp auch Briefe, welche er aber, neugierig ober aramobnisch, öffnete und ihren Inhalt vielmehr abmahnend und warnend fand. Darüber flieg fein Born bis zur Mordluft. Es war aber. Otto als ein jahzorniger wilber Mensch bekannt 1), bem man nachsagte, er trage in feinem Gurtel ftete einen Strict, um jeden Ubertreter auch minder bedeutender Gefete fogleich auffnupfen zu laffen; ber einen Edlen, Namens Bolf heimtudisch erschlagen hatte. Deshalb nahm Philipp fein Bort gurud: er mochte keinen Morber zum Schwiegersohne, feine Tochter feinen gum Manne haben. Beffer, wenn ber Konig noch ftrenger ge= wefen ware, und nicht, burch eigene Milbe und außere Berhaltniffe bewogen, die Bestrafung jenes Mordes aus-Salt man benfelben aber fur unerwiefen, fo geset batte. fällt die Erzählung über ben Inhalt ber Briefe zugleich mit babin: benn biefe beruht auf ben namlichen, nur nicht so gablreichen und einstimmigen Beugniffen. Im Fall ihrer Berwerfung gerathen wir jedoch über die Grunde ber That Ottos gang ins Dunkele, indem bas Ablehnen Philipps, ihm feine Tochter zu geben, nach fo langer Beit schwerlich fol= chen Sabzorn erzeugen konnte, und um fo weniger erzeugen konnte, wenn Otto wirklich schon auf eine andere Che be-

<sup>1)</sup> Heisterb. 520. Auct. incert. ap. Urst. sagt gar: Otto lubricus erat, et multorum nobilium homicida. Rach Suntheim 563 soll Philipp dem Otto vorgeworsen haben, er sen leprosus.

### 144 Sechstes Buch. Fünftes Sauptstud.

- 1208, bacht mar 1). Andererseits erklart bie Annahme iener Erzäh-Iuna wiederum bochftens feine eigenen Beweggrunde, keines= megs bie seiner Genossen, bes Bischofs Egbert von Bamberg und bes Markgrafen Beinrich von Anbechs und Iftrien. .. Denn von bem Berbachte, bag er fich ju Philipps Feinden binneige, batte fich ber Bischof gereinigt, und Markgraf Beinrich wird nirgends als beffen Gegner bezeichnet. Deffen ungeachtet floh ber Bischof fogleich nach ber Ermorbung Phi= lipps zu seinem Schwager, bem Konig von Ungern, und mirtte, als er fich lebhaft über Berletung bes Rechtsganges beschwerte, vom Papfte gwar ben Befehl anderweiter Untersuchung und Beweisführung aus, tonnte aber Raifer Otto nicht bewegen, ihm bas Bisthum gurudzugeben 2). im Jahre 1215 warf er fich Friedrich II ju Fugen und erhielt Beanadigung. Sein Bruber Markaraf Heinrich
  - 1) Alberic. 747. Peppenh. Halberst. chr. 147. Otto S. Blas. 50. Chron. mont. ser. 3u 1208. Hist. Landgr. Thur. Eccard 403.
  - 2) Bare auch Egbert schuldig gewesen, so mußte boch ber Papft, nach bamaliger Unficht, jeben Spruch migbilligen, ber ohne feine Buftimmung erging. Gine feierliche Lossprechung Egberts burch ben Papit finde ich nirgends; fofern fich aber fein Rlager ftellte und feine gehörige Untersuchung neu eingeleitet wurde, wie Innoceng verlangte, erschien ihm ber Beklagte allerbings gerechtfertigt, und Ottos IV weitere Reinbichaft entftand vielleicht aus bem politisch zweibeutigen Betragen beffelben. Das Rabere fiebe in v. hormanre Berten III, \$13. Reg. imp. 183. Innoc. ep. XI, 220; XII, 118; XV, 225. Bamberg. annal. bei Lubwig 149, 154. Egbert lebte in Ungern ausschweifenb, unruhig, anmaagenb. Seine Schwester wurde vom Ban Beneditt ermorbet, wie Ronig Philipp. Engel Gefch. v. Ung. I, 293. — Burch. vita 127 fagt: Otto habe Colbaten bes Bifchofs und Markgrafen mit in ben Palaft geführt, und fen nachher zu biefen gefioben, unde et illi rei habiti sunt, tali de mordo; wogegen Raifer Otto in einer Urfunde gang einfach fagt: interfectores regis Philippi Marchio Histriae u. Otto v. Wittelsbach. Er giebt ihre Lehne an ben Bergog von Baiern (Bori Ledyrain Urt. VII. Orig. guelf. III. praef. 38), welcher fie aber balb nachher bem Patriarden Fulder von Mouileia, bem Bruber bes Geachteten, überließ. Rubeis 664.

wurde feierlich geachtet, irrte in fremben ganbern, besonders 1208. in Palaffina, umber, und erhielt nicht ther als nach fieb= gebn Jahren von jenem Raifer bie Erlaubnig, ben Uberreft feines Lebens in Deutschland zuzubringen. Diese Thatsa= den begrunden bie Unnahme: daß beide zwar nicht Morber, aber auch nicht gang unschuldig bei ber Ermorbung gewesen find, und nun fragt fich: mas tonnte biefe Dan= ner hiezu vermogen, ba Otto von Meran, beffen Sochzeit mit feiner Nichte, Philipp fo ehrenvoll an feinem Tobestage feierte, - ihr Bruder mar 1)! Bober biese Spaltung unter ben Brubern, ba ber Brautigam nirgends ber Theilnahme beschulbigt wird? Woher biese Tude an bem Tage so eh= renvoller Auszeichnung ihres Saufes, fo erfreulicher Gemiß: beit von Philipps unbefangenem und gunftigem Sinne? Es liegt noch ein Schleier über biefe Frevelthat, und es muffen noch andere finftere Beweggrunde obgewaltet haben, welche wir in ben uns zu Gebote stehenden Quellen nicht entbecken konnen. Ronia Otto, beffen Untergang fich im Kall bes nach breien Tagen wieder ausbrechenben Rrieges porhersehn ließ, ift von keinem als Urheber ober Theilnehmer bes Morbes bezeichnet worden, und wie durfte man jest argwöhnischer seyn, als in jenen Tagen feindseliger Parteiung.

Der Morber Otto von Wittelsbach irrte mittlerweile umber, von Gewissensbissen gepeinigt, von allen geflohen, von den treuen Anhangern Philipps verfolgt, und fand keine Stadt, keine Burg, kein haus mehr als sichern Zusluchtse ort 2). Schon waren seine Guter verwustet, sein Stamme

<sup>1)</sup> Noch ein Umstand verdient Erwähnung, der ben hergang, man weiß nicht ob aufflart, ober verdunkelt. Gertrud nämlich, welche Otto von Wittelsbach anfangs heirathen wollte, war die Richte des Bischofs Egbert und bes Markgrafen, von ihrer Schwester der heis ligen hedwig. Gertrud ging spater in ein Moster. Alberic. zu 1196. Thebessius V, 27; VII, 35.

<sup>2)</sup> Erf. chr. S. Petr. Parfuess zu 1208.

# 146 Sechstes Buch. Funftes Sauptftud.

1208. schloß Wittelsbach niedergerissen 1) und an der wüsten Stelle zur Sühne eine Kirche gebaut. Dazu hatte sein eigener Better, Herzog Ludwig von Baiern, im richtigen Gefühle des ungeheuren Frevels, zuerst die Hand geboten. Endlich fanden der treue Marschall Philipps, Heinrich von Kalentin und Welf, der Sohn des von Otto früher ermordeten Steln, den Königsmörder in einer Scheune der Mönche von Oberndorf unsern Regensburg, stachen ihn nieder und warfen sein abgeschnittenes geächtetes Haupt in die vorbeissießende Donau 2); der Rumpf blieb jedem zum Abscheu liegen, dis die Mönche erst nach Jahren die Erlaubnis erwhielten ihn zu beerdigen.

Unterdessen leitete Konia Otto nach bem Tobe bes Erz-1209. bischofes Brung die Wahl. Dietrichs von Koln 3), ordnete mancherlei in Sachsen, gab bem Erzbischofe Albert von Magdeburg mehre Vorrechte, entsagte zu Gunften Bergog Ludwigs allen Anspruchen auf Baiern und versammelte die Stanbe gegen Ausgang bes Mais 1209 in febr großer Bahl zu Burzburg. Aber ungeachtet biefer bereitwilligen Erscheinung und manches ungetheilten Beschluffes, mar boch die alte Spaltung amischen Welfen und Sobenstaufen mehr burch eine unerwartete Fügung bes Schicksals verbedt, als wahrhaft geheilt und vermachsen. Damit nun aber biefe Beilung eintrate, geschah ber Borschlag: Ronig Otto solle Beatrix, Die Tochter Philipps, heirathen. -Dbaleich biefer febr viel veraußert und vergabt hatte, ob-

<sup>1)</sup> Auch die Stammburg Andechs wurde vom Herzoge Ludwig zerstört. v. Hormanr III, 327.

<sup>2)</sup> Martin. minor. Ratispon. ann. Arnold. Lub. VII, 16. Conr. a Fabaria 79. Conradi catal. imper. Pappenh. — Chron. Udalr. Aug. Gemeiner Chronit 297. Sprenger Gesch. v. Banz 220. Pulkawa 260 erzählt: Otto habe Schach gespielt, als ihn ber Marschall fand und töbtete.

<sup>8)</sup> Eunig Reicheauchiv, Cont. II, Abth. 4, Absch. 12 v. Magsbeb. Urk. 35. Northof 386. Grembach zu 1208. Aettenkhosfer 157. Innoc. ep. XI, 82, 88. Orig. guelf. III, praef. 33.

gleich Beatrir mit ihren Schwestern bas eigene Gut theilen 1209. mußte, blieb fie bennoch bie reichste Erbtochter in Deutschland; und auch bie Lehne, auch bas Bergogthum Schmaben hoffte wohl Otto, trot bem etwanigen fraftlosen Bis berspruche Friedrichs II, zu gewinnen. - Dagegen entstand in bem Ronige ber ernfthafte Zweifel: ob er ohne Gefahr für seine Seele bie nabe Bermanbte ebelichen burfte 1), und ob nicht die Stande, barin unreine Absichten erblickenb; widersprechen murben? Daber legte er ihnen auf bem Reiches tage in Burgburg jene Frage ju unparteufcher Prufung und Entscheidung vor, und erhielt burch ben jum Borfpres cher erwählten, ber Rebe fundigen Bergog Leopold VII von Offerreich, im Namen aller Fursten, Pralaten und ber beis ben anwesenden Kardinale, Die Antwort: "bamit Friede und Eintracht in Deutschland bauernd gegrundet werbe, moge er Beatrir beirathen; jur Beruhigung feiner Secle aber (ungeachtet ber ergangenen Buftimmung bes Papftes) zwei Klofter bauen 1) und es an Bohlthaten fur bie Urmen und Geiftlichen nicht fehlen laffen." hierauf fagte ber Konig: "einem so verftanbigen und gewichtigen Rathe wollen wir nicht widersprechen, man rufe bas Dagblein." Von Fürsten und Bischofen geführt, nahte fie bem Throne. Otto ftand auf, gab ihr ben Berlobungering und fußte fie offentlich als feine Braut. "Sehet hier, fuhr er fort, eure Koniginn, ehret fie, wie es fich gebuhrt." - Da freuten fich bie meiften über bie versohnenbe Beenbigung bes alten furchtbaren 3wistes: aber Beatricens Jugend hinderte bie Vollziehung ber Heirath 3), und als sie mit ihrer jungern Schwester aus bem befreundeten Schwaben abgeführt wurde, um in Braunschweig erzogen zu werben, fab wohl mancher Getreue barin mit gebrochenem Bergen nur ein Opfer außerer Roth, und viele gurnten insgeheim, bag man

<sup>1)</sup> Jubith ihre Altermutter war bie Tochter Beinrichs bes Stolzen.

<sup>2)</sup> Reg. imp. 169.

<sup>8)</sup> Arnold. Lub. VII, 19. Ginige Abweichungen bei Otto &. Blas. 51. Pfifter U, 281.

# 148 Sechstes Buch. Funftes Sauptftud.

1209. ber Hohenstaufen reiches Erbe unter Frembe ober Feinbe zersplittere, daß von dem Sohne Kaiser Heinrichs VI, von dem Enkel des großen Friedrich, von Friedrich dem zweiten und seinen nächsten und unleugbaren Rechten, auch nicht einmal gesprochen werde!

Otto aber meinte: er sen Ben Bauleuten, die ihn verwarfen, zum Ecksteine geworden, und hoffte, nach Deutschlands Einigung, auch Italien zu bezwingen 1). Als er mit den Ständen und den Karbinalen in Speier und Augsburg über den Romerzug alles Nothige verabredet hatte, stand nichts dem Ausbruche mehr entgegen.

1) Godofr. mon. Arnold. Lub. VII, 20. Wer nicht perfonlich mitziehen wollte, mußte ansehnliche Gelbbeitrage zahlen.

# Sech stes Haupt Abuck.

Seit awolf Jahren hatte tein beutscher Konig bie freis beiteliebenben Stabte Italiens beschranken konnen; und auf bie hoflichen Schreiben Ottos, wie auf bie Gesandten Phi= lippe 1), nahmen fie nur Rudficht, fofern es ihnen bequem, ober ale Bormant für eigene 3mede bienfam erschien. Aber so wenig bie gunftige Beit nach bem konftanzer Frieben von ihnen gebuhrend benutt murbe, so wenig biese Jahre volliger Unabhangigkeit. Der vom Papfte Innoceng veranlagte toskanische Bund blieb auf halbem Wege stehn; und anstatt daß die lombardischen Stadte eine ihnen brina gend nothwendige Berfaffung hatten grunden, ausbilben und befestigen follen, fiel ihr Bund fo ganglich auseinanber, bag bie Saupter beffelben unvermogend maren, auch nur bas Geringfte jum allgemeinen Beften burchzusegen. Reine Stadt fühlte fich als Glied eines größern Bangen, keine wollte einsehn, bag, bei allem Werthe vereinzelter Thatigfeit und Tuchtigfeit, boch die Burgschaft bes Dafenns und Wachsthums hauptsachlich von bem Anschließen an bie übrigen abhänge, und Kriegsmuth und Freiheitslust ohne Ordnung, Bucht und Mäßigung, nothwendig gulest gerftos rend wirte. Daber galt Erot und Saf fur Seelenftarte, eifersuchtiger Argwohn fur besonnene Alugheit, habsuchtiges

<sup>1)</sup> Reg. imp. 57. Ep. VII, 228; VIII, 83.

Umsichgreifen für Handhabung löblicher Ansprüche, friedlisches Nachgeben für kleinliche Schwäche, und ein Inbegriff von unzähligen Freveln für gerechte Strafe ober erlaubte Nothwehr. Daher, — und nicht etwa aus hinreichend ersheblichen Ursachen —, entstanden die unzähligen, trok ihrer Aleinheit doch immer wild verwüstenden Fehden zwisschen den einzelnen Städten i), zwischen Mailand und Eresmona, Verona und Mantua, Padua und Vicenza, Reggio und Modena, Navenna und Ferrara, Florenz und Siena, Venedig und Bologna, Bologna und Mantua und Sonzaga und Vistoja und Faenza u. s. w. In diesen Ariesgen opferte man die schönsten körperlichen und geistigen Kräfte nutzlos auf, und die Behandlung war unter den Stammgenossen siehnschle, sondern oft erwordete 2).

Wie sollte man sich auch bis zur Billigkeit gegen Stammgenossen erheben, ba in ben einzelnen Städten selbst bie Mitburger untereinander zersielen 3), sich haßten, bannzten, versolgten, ermordeten? Der Bruder Albert von Manstua, welcher predigend im Jahre 1207 Oberitalien durchz zog, hatte allein in Imola 27 und in Ferrara 45 Mordzthaten zu sühnen! Sines strengen Herrschers bedurften solzche Beiten; benn die milben Weisungen der Kirche fanden keinen Eingang 4), man hatte selten Achtung vor ihrem Gezseh und Herkommen. Gebannte wurden als Oberhäupter der Städte angestellt, Geistliche besteuert, vor weltliche Gezrichte gesordert und zu weltlichen Gemeindediensten angehalten,

<sup>1)</sup> Sicardi chron. 618. Roland Pat. I, 8. Memor. Reg. 1079. Galv. Flamma c. 240. Murat. antiq. It. IV, 360, 573, 383, 421. Bon. hist. misc. Villani V, 34. Malespini 100. Tonduzzi 233. Verci Ecel. I, 295. Zagata 21.

<sup>2)</sup> Beifpiele und Beweife in ben Rriegsalterthumern.

<sup>8)</sup> Malvec. 897, Bonon. hist. misc.

<sup>4)</sup> Innoc. ep. VI, 41, 45, 88; VII, 174, 175; X, 86, 101; XII, 55.

Bischofe vertrieben 1), ja ber Bischof von Belluno und ein papstlicher Bevollmächtigter sogar umgebracht. - Bahrend aber bie Stadte gegen Feinde und Mitburger, gegen Geift= liche und Abel jebes billige Maaß überschritten 2), wuchsen unbemerkt in ihrer Mitte schon die 3wingheren empor, welche für jeben Frevel bittere Strafe nehmen follten. Und biefe Geschlechter, bie Salinguerra, Romano, Montifuli, Doara, Palavicini, u. f. w., gingen wiederum burch ihreeigenen Frevel ober bie allgemeine Noth und Verwirrung fcnell zu Grunde, und nur bas Saus Efte bielt fich in bem wilben Strome ber Zeiten langer aufrecht. Die vielen Streitigkeiten biefer Kamilien konnen fo wenig im einzelnen erzählt werben; als bie ungabligen, jum Theil baburch berbeigeführten Zehden ber Stadte; wogegen folche Chas ratterzuge nicht zu verschweigen find, welche in ben Ginn und bas Wefen jener Beiten tiefe Blide thun laffen, an Bebeutsamkeit bas Einerlei ber kunftlos geführten Rriege weit überwiegen.

Cerefius Montikuli i), ein Jüngling von verberbten Sitten und frevelhafter Kühnheit, erschlug im Jahre 1296 auf Anstrieb feiner eigenen Mutter, ihren Bruder den Grafen von S. Bonifazio; und darüber brach der kaum gedämpfte Haß der Familien, und Krieg und Brand in und um Berona mit erneuter Gewalt aus.

Bur Zeit König Konrads III waren Bilhelm Abelardi und Taurellus Salinguerra die Häupter der beiden machtigsten Familien in Ferrara. Ienem starben nach und nach alle Kinder, weshalb er die einzige kleine Tochter seines auch verstorbenen Bruders, Marchesella, zur Erdinn einsetze und, im Fall sie keine Nachkommen hinterließe, den Sohnen seiner Schwester die eine Hälfte, den Iohannitern die andere Hälfte seiner Guter vermachte. Bu gleicher Zeit besahl

<sup>1)</sup> Innoc. ep. II, 27. Monaldeschi 37.

<sup>2)</sup> Denina XI, 177

s) Riccardi vita 121. Carli Verena III 114.

er, um den bisherigen Spaltungen ein Ende zu machen, daß Marchesella dem Haupte seiner Gegner, Taurelluß Salinzguerra, zur Erziehung übergeben und dereinst an dessen Sohn verheirathet werde. Über diese edle, dem Wohle des Ganzen so förderliche Bestimmung zurnten aber die auf das wachsende Ansehn Salinguerras neidischen Anhänger Wilhelms, raubten nach dessen Iode Marchesellen mit List oder Gewalt aus den Handen ihres künstigen Schwiegerzvaters, und verlobten sie ums Sahr 1180 mit Obizzo von Este. An diese That reihten sich mehr als vierzigjährige Fehden an, binnen welcher Zeit jede Partei die andere zehnmal aus Ferrara vertrieb, ihr bewegliches Gut plunzberte und ihre Häuser größtentheils zerstörte 1)!

Noch folgenreicher waren die Ereigniffe in ber Familie Ritter Exelin, Arpons Cobn, tam ums Sabr Romano. 1036 mit Konrad II aus Deutschland nach Italien, und erhielt von ihm Onara und Romano zu Lehn. Senes laa auf ber Granze zwischen Baffano und Pabua; biefes brei Miglien morgenwarts von jener Stadt, auf einem ringsum freien, schroff abgeschnittenen, fart befestigten Berge 2). ter feinem Sohne Alberich, und feinem Entel Ezelin II, bem Stammelnben, mehrte fich Reichthum und Unfehn biefer Kamilie fo fehr, daß bes letten Sohn, Ezelin III mit bem Bunamen ber Monch, jum Kelbhauptmann bes lombarbischen Bundes gegen Raifer Friedrich I ermählt murbe. Seine erfte Gemablinn Agnes von Efte farb im Bochenbette, bie zweite bieß Speronella Dalesmannini. Graf Pagano, Friedrichs I Statthalter in Padua hatte biese ihrem erften Manne Giacopino von Carrara geraubt und fie jum Beibe genommen 3). Aus feiner Gewalt befreit, heirathete fie ben britten Mann Traversario und ents lief bem vierten Bauffano, um Ezelin zu ebelichen. Wis.

<sup>1)</sup> Ferrar. chron. 482.

<sup>2)</sup> Verci Storia degli Ecelini I, 1. Murat, antiq. Ital. II, 252.

<sup>8)</sup> Verci J, 77 - 81, 322.

ibr aber biefer viel von ber Gaftfreundschaft, bem Reich: thume und ber Schonheit Olderichs von Fontana erzählte, ber ihn freundlich aufgenommen und ben er nacht im Babe geschen batte, fo marb Speronella so entrundet, baf fie wiederum entfloh, um Olderich, als ben fechsten Mann, gu beirathen! Ezelins britte Che mar nicht gludlicher! Seine Schwester Kunizza, Die Gemahlinn bes Grafen Tisolino von Ramposanpietro, batte biefem zwei Gobne geboren, Gerardo und Tisone. Rur ben altesten warb Graf Tisolino um eine febr reiche Erbtochter, Cacilia von Abano, und erzählte autraulich feinem Schwiegervater Ezelin bem Stammelnben . bag bie fruber entgegenftebenben Schwierigfeiten glud: lich gehoben maren. Diefer aber meinte: nach Speronellas Alucht fen Cacilia eine gute Freite fur feinen eigenen Sobn, ließ fie burch Rriegsleute rauben 1), nach Baffano bringen und ihm vermablen. Sobald Gerardo borte, wie ihm auf biefe Beife bie Braut in eine Tante verwandelt fen, gerieth er in einen furchtbaren Born, überfiel fie auf einer Reise und that ihr Gewalt an. Exelin trennte fich nun foaleich von Cacilien und beiratbete eine Graffinn Abelaibe von Mangona, welche ihm zwei Sohne und vier Tochter Diese Che binberte aber teineswegs ben Borfas, gebabr. fich nicht allein burch Rrieg an bem Sause Ramposanpietro ju rachen, fonbern auch Schmach mit Schmach ju vergel= Treulos Sag und Born verbergend, gewann er bas Berg einer nahen Blutsverwandten Gerardos, ber Maria von Kampofanpietro, fo febr, baß fie auf fein Schloß tam und eine Beit lang, neben feiner Gemahlinn Abelaibe, als Reboweib mit ihm lebte. Sobald er mit ihr aber eine Tochter gezeugt hatte, jagte er bie Gefallene von fich, ober zwang fie burch harte Behandlung mit Burudlaffung ihres Kindes Doch kam endlich über bas mutterliche Erbzur Klucht. theil biefer Neugebornen ein Bergleich zwischen beiben Familien zu Stande, welcher ben Freveln ein Ende zu machen ichien.

<sup>1)</sup> Roland I, 2. Laurent. 138.

## 154 Sechetes Buch. Sechetes Bauptftud.

Balb nachher begab fich Ezelin mit elf Rittern zu 1.206. einem großen Feste nach Benedig. Sie maren alle auf biefelbe Beife gekleidet, und nur ber hermelinaufichlag bes Mantels unterschied jenen von feinen Bealeitern. Reichen ritterlicher Gleichbeit wechselten fie inden bismeis Ien biefen ausgezeichneten Mantel. Gines Tages nun, als Ezelin in gewöhnlicher Rittertracht mit bem ihm bamals icheinbar befreundeten Markgrafen Aggo von Efte auf bem . Markusplage fpagieren ging, rannten Meuchelmorber bergu. fließen ben Ritter Bonakursio von Trevifo, melder ben Bermelinmantel trug, ju Boden, und murben ihren Irrthum erkennend auch Ezelin getobtet baben, wenn er fich nicht mit Gewalt von bem Markarafen von Efte losgeriffen und feine Freunde zum Schut berbeigerufen batte. Morder, Dies behauptete Ezelin überall, maren vom Grafen von Kamposanpietro gedungen worben, und ber barum miffende und beiftimmende Markgraf habe ihn nicht vertheibigt, sonbern festgehalten, bamit er ihren Streichen erliege 1).

Daran reihten sich in ben Jahren 1207 bis 1209 verbis wustenbe Kriege, in welchen Azzo über ben lange burch 1209. Krankheit abgehaltenen Ezelin obsiegte und Berona, Bicenza, Mantua und Ferrara gewann 2). Doch eroberte Salinguerra nochmals die letzte Stadt, und Ezelin war im Begriff mit einem übermächtigen Heere Vicenza zu umlagern; als Abgeordnete König Ottos IV anlangten, jede weitere Besehdung untersagten und ihn nach Orsaniga oder Ossenigo im Veronessischen entboten.

<sup>1)</sup> Siehe Roland II, 14, Mauris. 19, Laurent. 140, Verci I. 823. Die Abweichungen in ber Erzählung sind nicht ganz auszugleischen. Die Schuld bes Kamposanpietro scheint gewiß, der Antheil bes Markgrafen aber zweiselhaft.

<sup>2)</sup> Murat. antiq. Ital. IV, 987. Antiq. Estens. I, 389. Azzo hatte die Herrschaft von Ferrara für sich und seine Erben erhalten, aber jego half dies noch nichts. Roland. I, 10. Mauris. 15. Memor. Reg. 1081. Patav. chron. 1126. Carli Verona III, 187.

Bon vielen Prataten und Rurften begleitet jog Otto 1209. über Insbrud und ben Brenner in bas Thal ber Etich und von ba, um bie Mitte bes Auguste 1209, in bie lombarbifchen Chenen binab. Anfangs bewies fich jebe Partei, feine Zeinbichaft furchtend und feine Freundschaft fuchenb. febr gemäßigt; beffen ungeachtet blieben bie Schwies rigfeiten, alle zu verfohnen, fcon im erften Augenblide nicht verborgen. - Der Konig namlich empfing, nur feis ner hobern Stellung eingebent, Ezelin von Romano nicht minber ehrenvoll als feinen entfernten Bermanbten, ben Markgrafen von Efte 1); worauf jener fo kuhn mard, biefen öffentlich anzuklagen : "er fen erfunden ein Berrather gegen ihn, gegen ben Pobefta Drubo von Bis cenza und gegen Salinguerra; bie Babrheit bicfer Unklage wolle er beweisen burch Schwertkampf." Azzo rechts fertiate fich mit Borten, und fugte bingu: er werbe auf keine Beife am hofe bes Konigs mit ibm fampfen, mobl aber am gehörigen Orte und zur geborigen Beit. Ronig entschied nicht, gebot aber Stillschweigen. Um fols genden Tage ritt Salinguerra mit hundert bewaffneten Reitern jum Spotte vor bem Belte bes Markgrafen vorbei in bas Lager ein, marf fich ju ben Sugen bes Konigs nieber, erneute jene Anklagen auf Berrath und erbot fich ohne Bergug ben Beweis fo zu fuhren, wie ihn ber Ronig anordne, felbft mit bem Schwerte. Nochmals leugnete Azzo alle Beschulbigungen, nochmals mieb er ben Kampf, indem er zu Salinguerra fagte: ich habe viele und edlere Mannen als bu bift, fie werden fur mich mit bir tampfen, wenn bich banach geluftet. Da erhob fich so gewaltiger Streit 2), bag Darschall Beinrich Kalentin mit ben Deutschen herbeieilen, Die Ordnung herstellen und jeden au feinem Belte weisen mußte. Der Konig aber gebot: es folle

<sup>1)</sup> Ago, ber fich gum welfischen Sause rechnete, nahm es ubel, bag er nicht allen vorgezogen wurde. Carli Verona III, 139.

<sup>2)</sup> Savioli II, 2. Urf. 886. Mauris. 20.

1209. in feiner Gegenwart nie wieber von biesen Dingen, nie vom Rampfe die Rebe fenn.

Noch immer gab Otto bie Hoffnung nicht auf, burch seine machtige Vermittelung mehr zu bewirken, als burch einseitiges Parteinehmen, und in biefer Sinficht fagte er. als eines Tages ber Markgraf zu feiner Rechten und Ezelin zu seiner Linken ritt: "herr Ezelino, gruftet ben Martgrafen." Sogleich jog jener ben hut und fagte mit geneigtem Saupte: "herr Markgraf, Gott erhalte euch." Diefer antwortete amar mit benfelben Worten, jeboch ohne bas Haupt zu neigen, ober ben hut abzuziehen. Als ber Ronig bies fab und borte, fprach er wieder: "Berr Markgrafs grufiet Ezelin. Azzo verfuhr wie bas erfte Mal. Ezelin aber zog ben hut und bankte. Schweigend ritten hierauf alle weiter bis an einen Engweg, wo nur zwei neben einander Plat hatten und ber Konig vorauseilte. Sene beiben blieben also, ba feiner, aus Soflichkeit ober Arawohn, poranreiten wollte, neben einander und geriethen in ein lebhaf= tes Gefprach, welches febr lange bauerte. Dieruber ver= wunderte fich der Konig und befragte nach der Rudfehr ins Lager querft Czelin: "fage mir Ezelin bie Bahrheit, mas haft bu beut mit bem Markgrafen gesprochen?" Die= fer antwortete: "herr wir fprachen von unserer ebemaligen Freundschaft." - "Rebetet ihr, fuhr ber Ronig fort, nicht auch von mir?" - "Allerdings, erwieberte Ezelin, wir meinten, bag, fofern ihr wollt, niemand euch auf Erben an Milbe, Herablaffung und Tugend gleich kommt, bag ihr aber auch finfter, hart und fcredlich fenn tonnt. mehr als irgend ein Menfch." - Der Markgraf, ist auch von Otto beimlich befragt, antwortete fast mit benfelben, wie verabredeten Worten, und es ift nicht umpahricheinlich, bag beibe fich geeinigt hatten, bie Umftanbe ju benugen, um vom Konige so viel zu erhalten, als irgend moglich. nigstens tam bie Berfohnung zwischen Ezelin, bem Markgrafen und Salinguerra formlich burch ben Ronig zu Stanbe.

und von bem, was er ihnen bewilligte, wird nachher bie 1209. Rebe fenn 1).

Runmehr wandte fich Otto gen Mailand, welche Stadt ihm, als einem Feinde ber Sobenftaufen, febr jugethan mar und fcon fruber unter Überreichung von Gefchenken 2), ibre Treue verfichert batte. Weiß gekleibete Knaben und Mabchen zogen, mit Dlzweigen in ben Sanben, Ronige entgegen, und nach prachtvollem Empfange fronte ibn ber Erzbischof hubert in ber Kirche bes heiligen Ambrofius feierlich mit der lombardischen Krone. statiate Otto ber Stadt alle Borrechte, und erließ ihr bantbar bie Kronungssteuer, wogegen Bologna, bas mabrend biefer unruhigen Beiten mehre Reichsguter in Beschlag ge= nommen hatte, fich vor bem foniglichen Abgeordneten, bem Patriarchen Bolker von Aquileja, nicht allein zur Rud= gabe 3), fonbern auch zur Bahlung einer großen Steuer verstehen mußte. - Minber bereit zeigten fich, bei abnli= chen Berhaltniffen 1), bie Pifaner, Genueser und Rlorenti= ner; weshalb Otto die Gesandten ber beiben erften Stabte in gefänglicher Saft behielt, und ber rafch vorschreitenbe Patriarch ben Florentinern, - ohne die Rudfunft ihrer an ben Konig geschickten Gilboten abzuwarten -, eine Strafe von 10,000 Mart auflegte. hierüber beschwerten fie fich beim Papfte, und ber Papft schrieb warnend an Otto 5).

<sup>1)</sup> Mutin. annal. Ricciardi vita 123.

<sup>2)</sup> Damont I, 138. Urk. 259. Ghilini und Saxius archiep. II, 636 erheben sehr bebeutenbe Zweisel, daß biese Krönung 1209 erfolgt sep, und möchten sie nach der Raiserkrönung auf das Frühjahr 1210 sehen. Doch ists nicht wahrscheinlich, daß Otto 1209 gar nicht sollte nach Mailand gekommen sehn. Siehe Reineri chron.

<sup>8)</sup> Schon am 30sten Mai 1209 entsagten die Bologneser allen Ansprüchen auf Argelata, Medicina und die Grafschaft Imola, welche Otte man zu den mathilbischen Gütern rechnete. Savioli zu 1209 u. II. Urk. 382. Ghirard. I, 107, 113. Bonon. hist. misc. zu 1192. Sigonius hist. Bonon. 84.

<sup>4)</sup> Ogerii ann. 311 1209.

#### 158 Sechstes Bud. Sechstes Bauptftud.

1209. Beiber wechselseitiges Verhaltniß tritt nun als bas wichtigste wieder in ben Vorbergrund 1).

Innocena hatte fo eben in G. Germano bie bereits mitgetheilten Bestimmungen über bie Berftellung ber Ordnung im apulischen Reiche erlaffen 2), als bie Nachricht von ber Ermordung Ronig Philipps eintraf. Sogleich erklarte jener, ehe noch Ottos bringende Bittschreiben einkiefen: er werde ibn auf alle Beise unterftuben und etwanige Unspruche Rriedrichs II auf bie beutsche Krone gurudweisen; mogegen er ihn aber auch ermahnen muffe, bag er milbe und hers ablaffend fen, jebem bie berkommliche Ehre erweife, barte Borte und Thaten meibe, es an Bersprechungen nicht feb-Ien laffe und fie fcon aus bem Grunde halte, weil ihm bas Bewilligte taufenbfache Fruchte tragen werbe. folle ferner auf fich felbst genau Ucht haben, alle Laffigkeit ablegen 3) und noch mehr als bisher in jeglichem forgfältig und machfam fenn. - Gleichzeitig fcbrieb ber Papft mit Nachbruck an bie beutschen Kursten und Pralaten, an die Lombarden und ben Konig Philipp August von Frankreich 1); er versah bie bereits auf bem Rudwege aus Deutschland beariffenen Kardinale Hugolinus und Leo mit neuen, überall für Otto vortheilhaften Unweifungen, welchen gemäß Um 22ften Dara diese auch wirkten und unterhandelten. 1209 vollzog Otto, nach erfolgter Einigung eine neue Ur= kunde, welche im allgemeinen besselben Inhalts mar 5), wie bie bereits im Sabre 1200 von ihm ausgestellte; jeboch verbient ein Bufat Erwähnung, wonach ber Konig freie Bab-Ien und Berufungen nach Rom gestattet, ben Erbschaften ber Pralaten und ber einstweiligen Besinghme erlebigter

<sup>1)</sup> Innoc. ep. XII, 78.

<sup>2)</sup> Inveges ann. 525. Cassin, mon. 3tt 1208. Reg. imp. 153, 162, 172.

<sup>8)</sup> torpore deposito.

<sup>4)</sup> Reg. imper. 165, 170, 180.

<sup>5)</sup> Reg. imper. 186, 188, 189. Raynald. 184. Bunig Reichsarchiv, Sp. eccl. Cont. I, von Papften, urf. 7.

Pfründen entsagt und Beistand gegen die Keher verspricht. 1209.

— Der Papst war außerst froh über den endlich glücklichen Ausgang dieser wichtigen Angelegenheit, und Otto schried ihm: "ihr sollt aufs gewisseste wissen, daß wir eurer Bazterlichkeit unermeßlichen Dank sagen, jeden guten Erfolg nachst Gott euch zuschreiben und mit der römischen Kirche (die uns nie ihre Gunst und Hülfe entzog) alle Chre ims merdar ungetheilt haben wollen 1)."

Von Bologna zog Otto nicht ohne Beschwerben über ben Apennin 2), erhielt in Pisa gegen mancherlei Bewillisgungen, die auf weitere Plane hindeutende Zusage der Stellung einer Hulfessote, und traf mit dem Papste in Viterbo zusammen. In größter Eintracht erreichten beide Rom, wo Otto, nachdem er eidlich seine früheren Versprezchungen wiederholt hatte, am 27sten September 1209 vom Papste in der Peterskirche zum Kaiser gekrönt wurde 3). Dem hierauf folgenden Feste wohnte Innocenz gern bei, aber leider ward es bald auf arge Weise gestört. Das Volk nämzlich, welches sich während der Feierlichkeiten, aus Neugier und um des ausgestreuten Geldes willen, ruhig gehalten hatte, sand die fremde Einlagerung lästig, und hatte auch wohl einzelne Unbilden von den Deutschen erfahren; ferner wollten manche Kardinale und Senatoren gar nicht, daß

<sup>1)</sup> Gloriam habere pro indiviso. Reg. imp. 187.

<sup>2)</sup> Tonduzzi 238. Die Pisaner versprachen 40 Galeeren, woges gen Otto ihnen S. Bonifazio in Korsita zusprach, und die Genueser ächten wollte, wenn sie es nicht herausgaben. Ristr. cronol. IV, 13.

<sup>8)</sup> Der 27ste September ist ber richtige Tag. Chr. fossae novae 889. Otto S. Blas. 52. Godofr. mon. hat irrig ben Sonntag nach Michael, welcher auch nicht auf ben. 5ten, sondern auf den 4ten Oktos ber fallen würde. Arnold. Lub. VII, 21, spricht vom 3ten Tage nach Michael und zugleich vom Sonntage de pacem, welcher auf den 20sten September siel. Um 11ten Oktober (reg. imp. 194, 155) ist schon davon die Rede, daß Otto und Innocenz sich sehr lange nicht gessehen haben, welches die Ardnung ebenfalls nicht in den Oktober sehen läßt.

1209. Otto als Kaiser gekrönt werde 1): und aus diesen und vielleicht noch andern Gründen, kam es zu Streitigkeiten, und von Streitigkeiten zu blutigen Gesechten, in welchen beide Theile bedeutenden Berlust erlitten 2). Der Papst ersuchte hierauf den Kaiser: er möge sein Heer lieber sogleich aus dem römischen Gebiete hinwegführen; was diessem ohne Schabenersat unvortheilhaft, und auf jede Weise unrühmlich erschien. Erst als der Mangel an Lebensmitteln drückend wurde, mußte Otto einwilligen; aber as konnte dem Papste nicht angenehm senn, daß er den größten Theil des Winters hindurch im Kirchenstaate, der Mark Ankona und in Toskana blieb, und daß sein Heer, wo es sich auch befand und wie es auch vertheilt wurde, überall Kosten und Beschwerden verursachte.

Seit zehn Jahren hatte niemand bem Papste die Obersherrschaft über das Land von Radikofani dis Ceperano streiztig gemacht, auch schien die Natur selbst diese Granzen vorzuschreiben. Denn die Engpasse von Geperano nebst den auf beiden Seiten sich streckenden Bergreiben, scheiden den Kirchenstaat vom Neapolitanischen; und auf der höchsten, eine undeschränkte Aussicht darbietenden Spige des Gebirges, welches Loskana vom römischen Gebiete trenut, erhebt sich Radikofani aus einem surchtdar wilden, uralte Zerstörungen der Natur bekundenden Steinselde 3). — Auch die Mark Ankona trug Azzo von Este bereits dankoar vom Papste zu Lehn 4); so daß es diesen überraschen mußte,

<sup>1)</sup> Britos (Phil. 228) Ragricht, baß Otto ben Geistlichen am Ardnungstage bie Grunbstude genommen habe, und die Urkunde bei Lünig (Reichsarchiv Ih. XX, p. 12, Urk. 14) halten wir für unacht.

<sup>2)</sup> Rob. de monte 1209. Rigord. 51. Cassin. mon. Mauris. 21. Daudol. 337. Chron. fossae novae 890.

<sup>3)</sup> Rabikofani murbe ichon burch habrian IV. befestigt. Lamius del. II, 216. Guil. Tyr. 676.

<sup>4)</sup> Seit 1208 Patav. chron. 1126. Murat. antiq. Est. I, 391. Pad. reg. catal. Reg. imp. 186. Rach Savioli zu 1211 håtte Ins nocenz den Uzzo erst nach Ausbruch des Streites mit Otto belehnt. Das

als Otto im Januar 1210 feinerfeits ben Markgrafen be- 1210. lehnte mit Antona, Astoli, Firmo, Camerino, Dfimo, Sinigaglia, Fano, Pefaro, Fossombrone, und mit allen Ginnahmen und Rechten bes Reiche, fo wie fie fruber bem Markgrafen Markuald zustanden. Des Papftes ward biebei gar nicht ermabnt; es schien, als betrachtete ber Raiser beffen Schritte und Maagregeln fcblechthin als nichtig und ungeschehen. Doch batte Innoceng, ba ber ihm insgeheim gunftig gefinnte Uno bie Lebne bebielt, fich bierüber mit bem Raiser wohl verständigt: aber biefer traf zu gleicher Beit feine Unftalt gur Rudgabe ber mathilbischen Guter. verfuhr feindlich gegen manche Orte bes Rirchenstaats 1), mißbilligte bie neuen Einrichtungen wohurch Toskana auch in weltlicher Sinsicht vom Papfte abhängig geworben mar 2), belieh Salinguerra mit Argelata und Medicina, Diephold mit bem Bergogthume Spoleto, und verhehlte es nicht mehr, baß er aus eigener Macht bas applische Reich angreifen merbe.

Die Beschlüsse von S. Germano hatten hier namlich 1208 auf keine Weise vollkommene Ruhe und Ordnung begrün: und bet 3); vielmehr beriefen Diephold und der Graf Peter von 1209. Celano den Kaiser zur Unterstügung ihrer Partei und zu der, vorgeblich sehr leichten Eroberung des Landes. Innocenz hingegen ließ dem Kaiser mehre Male sowohl mund:
lich als schriftlich vorstellen: "wie er gegen seinen Eid handele und alles dassenige einseitig umstoße, was seit mehr

Wesentlichste bleibt: daß Ottos Belehnung seinem Eide widersprach.

— Azzo kam nicht in den Besit aller Städte; so widerstand z. B. Camerino. S. Lilio 231, der auch mehres über Ottos Jüge erzählt.

- 1) Feinblich gegen Biterbo. Nicolo de Tuccia 275.
- 2) Gesta Innoc. 80. Murat. ann.
- 8) 1208 z. B. verjagten die Bürger von Reapel und Kapua den Grafen v. Celano, und der Graf v. Aquila erhielt den Oberbefehl: aber bald wechselte es wieder. Notamenti 2. Chron. ex libr. Pantal. 33. Monach. Cass. Chron. cassin.

III. Banb.

## 162 Sechstes Buch. Sechstes Sauptftud.

1209, ale gehn Sahren allen Unterhandlungen zum Grunde geles gen babe und wovon man einstimmig ausgegangen fen 1)." Nicht minder ermahnten ihn andere kluge Manner: er moge um bes einzelnen willen nicht mit bem Papfte ftreiten, welchem er bas Bange verbante; er moge ihn nicht verfolgen, ba er nur burch ibn feine eigenen Berfolger befiegt babe; er pergebe fich endlich nichts, wenn er bem oberften Richter auf Erben gebe mas ihm gebuhre. - Ottos Unficht und Stellung war aber fo burchaus veranbert, baf alle biefe Grunde feinen Ginbrud auf ihn machten. Sulfebedurftig batte er früher in Deutschland Rechten und ganbern entfagt. beren Umfang und Bebeutung er jeto erft tennen lernte und zu beren Erhaltung ihn alle Dbrigkeiten und alle Freunde ber Raifer aufforberten. Biber beren Willen ließen fich ja manche Forberungen bes Papftes, 3. B. in Sinficht ber mathilbischen Guter, gar nicht erfullen; und fo von zwei entgegengefetten Seiten gleichmäßig in Unspruch genommen, blieb ibm feiner Uberzeugung nach teine Babl: ob er ben Beg bes Papftes, ober bes Raifers geben wolle. Dem un= ausbleiblichen Bormurfe ber Cibbruchigkeit miderfprechend. behauptete Otto: er habe nicht minder geschworen bie Burbe bes Reiche zu erhalten, und alle zerftreuten und verlornen Rechte beffelben nach feinen Rraften wieder zu gewinnen 2). Dierauf fcbrieb ihm ber Papft: "bie Kirche hat bich erho= ben! Bergiß, ber geiftlichen Macht wiberftrebend, bes Dan= fes, peraig Nebukadnezars nicht, ber feiner weltlichen Macht übermuthig vertraute, bafur aber aus einem Menfchen in einen Ochsen verwandelt ward und Beu frag wie ein Thier. Much in unfern Tagen tam beshalb Friedrich I um. ebe er Jerufalem fab, und feine Gobne find furchtbar fchnell Bu Grunde gegangen. Warum willft bu bich nicht mit bem begnugen, mas fo vielen beiner Borfabren genugte? Be-

<sup>1)</sup> Gervas. Tilber. 944. Reineri chron.

<sup>2)</sup> Murat. Antiq. Est. I, 392. Math. Paris 3tt 1210. Bullac Pontif. ap. Hahn 25.

harrest bu langer im Bofen, so burften bie firchlichen Stra= 1209. fen feineswegs ausbleiben. Bute bich alfo, bag Gott bich nicht zerftore, gernichte und beine Burgel aus bem ganbe ber Lebendigen ausreife!" - Auf biefes, in biblifchen Bilbern und Beispielen fich noch weit ausspinnende Schreiben antwortete Otto 1): ich bin mit Recht verwundert und bewegt, bag eure apostolische Milbe sich zu einem unverbienten Sabel meines Lebens in vielen Worten abgemubt bat. Auf biese Weitlaufigkeiten antworte ich, so wie ich es allein vermag, gang turg und fage: ich habe nichts gethan, mofür ich ben Bann verbiente: benn bas Geiftliche bas euch gebührt, beeintrachtige ich nie; sonbern will vielmehr, baß es unverfürzt bleibe, ja burch taiferliches Unfehn noch machfe. In weltlichen Dingen bagegen habe ich, wie ihr wißt, volle Gewalt, und es kommt euch nicht zu barüber Ber bas Abendmahl austheilt, hegt fein au urtheilen. Blutgericht, und alles Weltliche werbe ich im ganzen Reide enticheiben."

Gleichzeitig mit biesem Absagebrief rudte Otto (wel: 1210. der wahrend bes Winters noch mancherlei im mittlern und felbft im obern Stalien angeordnet hatte) über Rieti in Abruzzo ein, um Apulien, als einen Theil bes romischen Reiches, bem Feinde feines Saufes abzunehmen 2). Binnen furger Frift tam alles Land bis Reapel, ja felbst biese Stadt, in ben Besit bes Raifers und nur Aquino wiberstand. In Kapua hielten bie Deutschen ihr Winterlager, mit bem Frubjahre neuen Fortschritten entgegensebend.

So erfuhr Innocenz, mas fich in allen Zeiten wieberholentlich bewährt hat: bag feine fruhere Stellung und Gesinnung, im Widerspruche mit einem neu eintretenden gro-

<sup>1)</sup> Cod. epist. Vatic. N. 4957. 1, 2. Litterae princ. ap. Hahn X. Erfurt. chr. S. Petr. ju 1209. Ursperg. 326. Gebauer Leben Richards 611.

<sup>2)</sup> Ricicardi vita 123. Suess. chron. Sicardi chr. 623. Salimbeni 218. 11\*

1210 gen Berufe, ihren Einflug und ihre Berrichaft behaupten fann, und ber Ginzelne, je tuchtiger er ift, um fo mehr biefen allgemeinern, tiefern Berbaltniffen und Beziehungen nachgeben wirb. Darum murbe fpater Innoceng IV, wie Friedrich II richtig weiffagte, aus einem taiferlich gefinnten Rardinal, ein papstlich gesinnter Papst; barum irrte Innocent III, wenn er hoffte: ber jum Raifer erhobene Belfe werbe ein Keind bes Kaisers bleiben. Micht bie personus den Gefinnungen biefes ober jenes Gefchlechtes konnten Bewegungen erzeugen ober beenden, welche bamals aus ber Lage ber gesammten Christenheit hervorgingen. Otto verlangte jeto nur: bag bem Raifer werbe mas ihm gebuhre; barin aber erscheint seine Lage wiberwartiger, als bie seiner großen bobenftaufischen Borganger, bag er in ber Noth, um Raifer zu werben, bem Raifer feierlich und eidlich vergeben batte mas bes Raifers mar.

Obaleich einer folchen Schuld und Zurechnung nicht theilhaftig, fah fich Innocenz bennoch in großer Berlegenheit. "Wo ist", schrieb er klagend dem Konige von Frankreich, "wo ist noch Wahrheit, wo Treue, wo Sitte, wo Gefet, wo Chrfurcht, wo Frommigkeit, wo Bertrauen, Wohlwollen, Liebe, wo endlich Recht ber Natur?" 1) -So viele Jahre batte er seine Hoffnung nur auf Otto gestellt, nur ihn erhoben. Sollte er nun auf einmal, scheinbar bie Befinnung wechselnb -, gegen benfelben auftreten? Freilich lag hiezu in bem ganglichen Bruche aller Berfprechungen, ber ganglichen Bereitelung alles Bezwed's ten, ein mehr als hinreichenber Grund: aber ist mar gang Deutschland und ber größte Theil von Italien bem Raifer gehorfam, Apuliens Unterwerfung fant bevor, und bie machtigen Saracenen hatten ihn schon nach Sicilien einge= laben. Auch konnte ja zulett kein anderer bem machtigen Otto entgegengestellt werben, als ber Hobenstaufe Friedrich; welcher nicht einmal fein mutterliches Erbtheil zu ichusen im

<sup>1)</sup> Notices II, 283.

Stande war, und als sechszehnjähriger Jüngling dem reis 1210. sen Manne gegenüber, einerseits ganz unbedeutend, ja noch kindisch erschien ), und andererseits schon bei einzelnen Gelegenheiten gezeigt hatte, daß er in Bezug auf die Gränzen der geststichen Macht alle Ansichten seiner Borzsahren theile 2). — Dennoch konnten diese und ähnliche Bedenken den Papst keinen Augenblick lang zweiselhaft machen, ob er daß thun solle, was ihm sein Beruf auszulegen schien 3): er sprach im November des Jahres 1210 den Bann über den Kaiser, und lösete bald nachher dessen Unterthanen von ihrem geleisteten Eide.

Otto hingegen verbot alle Verbindungen mit Rom und ließ die dahin Pilgernden gefangen seigen und strafen; bann rudte er mit dem ersten Fruhjahre wiederum ins Feld, und 1211. eroberte allmählich sast ganze Land die Otranto und Tarent '); vierzig pisanische Galeeren harrten schon bei Proscida, um das Heer nach Sicilien überzusühren. Seiner Macht und seinem Glücke vertrauend, wies der Kaiser alle Friedensvorschläge zurück, welche mit dem Plane ganz Italien zu beherrschen, im Widerspruch standen. Bald aber sollte er ersahren, daß die alte Freundschaft des mächtigen Papstes von ihm zu gering geschätzt, und die Treue seiner neuen Freunde zu hoch angeschlagen sep!

Wenigen war in Deutschland die jegige Lage der Dinge wahrhaft willfommen, und viele meinten: fo wie ein überraschender Zufall dem Kaiser seinen Thron gebaut habe,

<sup>1)</sup> Decet te actus deserere pueriles. Innoc. ep. XIII, 83.

<sup>9)</sup> Friedrich verfuhr z. B. eigenmächtig bei Besetung bes Erzbisthums von Palermo, ohne Rücksicht auf die Entsagungen seiner Mutter. Innoc. ep. XI, 208.

<sup>8)</sup> Das heißt, nach bamaligen Ansichten. Innoc. ep. XIII, 177. 193, 210. Vitae Pontif. 480. Auct. inc. ap. Urst. Rigord. 3u 1210-Carmen de Ottonis destit.

<sup>4)</sup> Memor. Reg. 1079. Oger 3u 1211. Chron. Atin. Innoc. ep. XIV, 101. Pisan. chron. 191. Godofr. mon. Rich. S. Germ. Brito Phil. 199. Chron. fossae novae 892. Nerit. chron.

1211. konne auch wohl ein Zufall und noch weit eher ein fester Wille ihn fturgen. Man sehnte fich nach Philipps Freigebigkeit und Milbe, und schalt Otto unhöflich, ftolz, hart und undankbar 1). Er nenne, wie es fich am koniglichen Sofe nicht gezieme, Die Erzbischofe schlechtweg Geiftliche, Die Ubte Monche, bie ebelften Frauen Beiber, und behanble alle, ohne Unterschied bes Ranges und Standes, auf gleiche Weise 2). Ein Erzbischof, bas habe er gottlos geaußert, burfe nur molf Pferde, ein Bischof nur feche, ein Abt nur brei besisen, und man musse ihnen nehmen mas barüber fen. Er gebe bamit um, eigenmachtig von jedem Pfluge iabrlich einen Gulben zu erheben und eine unanftanbige Steuer von Suren und Surenhaufern einzuführen 3). -Hierauf entgegneten einige: nur auf Thaten, nicht auf Borte und etwanige Plane konne eine Unklage gegrundet werben, und bes Raisers Strenge (bie man im allgemei= nen zugestehn wolle) gereiche nicht allein ben niebern Stanben zu großem Bortheil, sondern fen bei fo aufgelofe= ten Berhaltniffen felbst fur bas Bange nothwendig und beilfam. Das Gange, bemerkten ist andere bitter, habe Otto bei feinen Unterhandlungen mit bem Papfte keineswegs im Muge behalten und, um feiner Erhebung willen, überall bes Reiches Ehre und Rechte gefrankt. . Much murbe bie Freude über bie Nachricht von ber neuen tuchtigen Bertretung bes Raiferthumes daburch überwogen, bag bie Geifflichen Ottos Wortbruchigkeit hervorhoben und ben Laien, - nach foldem Wechsel ber Grundfate -, Auftreten gegen bie Sobenftaufen noch mehr als vorber, blog perfonlich und eigennützig erschien. Bei biefen Gefin= nungen und Anfichten mußte bie Berfunbung bes papftli=

<sup>1)</sup> Conrad a Fabaria 81. Bosov. ann. zu 1198. Vitus Ebersp. 714. Balter von der Bogelweide, bei Manesse I, 130.

<sup>2)</sup> Principes rebus et verbis dehonestavit. Ursp. 326 und Erf. chron. S. Petr. zu 1211.

<sup>8)</sup> Histor. Landgr. Thur. Eccard. 404-405.

den Bannspruchs neue Umwalzungen in Deutschland her-1211. beiführen.

Bor allen thatig zeigten fich unter ben Geiftlichen bie zu Bevollmächtigten bes Papftes ernannten Erzbischofe Siegfried von Maing und Albert von Magbeburg, und unter ben Weltlichen Landgraf Hermann, von Thuringen und Ronig Ottokar von Bohmen 1). Doch konnten fie auf ben Berfammlungen in Bamberg und Nurnberg feineswege fcon alle Stimmen für ihre Plane gewinnen; wohl aber kam es fogleich zu harten Rehben, worin Ottos Unbanger (von unzufriedenen Lehnsleuten bes Landgrafen unterfingt) Thus ringen verwüsteten, und Pfalggraf Beinrich ben größten Theil bes Erzstiftes Mainz siegurich burchzog. Bu aleicher Beit wurde Theodor von Koln, welcher ben Bann nicht über Otto aussprechen wollte, abgeset- und Abolf trat, mit bes Papftes Genehmigung, wieber als. Erzbifchof auf 2). Baringen, Baiern und Trier waren zweifelhafter Gefinnung; mogegen ber Konig von Frankreich fich, romischen Auffordes rungen folgend, gem und laut als Feind bes Raifers zeigte. - Diejenigen, welche meinten, Detos Bannung erwede bie alten Unsbruche Friedrichs wieder, einigten fich ibo mit benen welche glaubten, fein papftlicher Spruch babe ibn biefer Anrechte berauben tonnen; und fie beschlofe fen gemeinsam, zwei treue hobenftaufische Behnemanner, Beinrich von Neuffen und Anselm von Juftingen, an ben jungen Konig nach Palermo zu schicken, um ihn zum eilis gen Aufbruche nach Deutschland zu vermögen.

Als Otto biese übelen Nachrichten aus Deutschland erhielt und gleichzeitig vernahm, daß auch Italien burch bes Papstes folgerechte Wirksamkeit unruhig werde; so versammelte er alle Barone Apuliens, ermahnte die Wankel-

13 × 88.

<sup>1)</sup> Chron, mont, ser, und Godofr, mon, zu 1211. Herm, Altah. Innoc. ep. XI, 184.

<sup>2)</sup> Chron. magn. Belg. 288. Innoc. ep. XIII, 177. Alberic. 3u 1211.

1211. muthigen zur treuen Ansbauer und trat, — ungern seine Siegeslausbahn unterbrechend —, anfangs Novembers 1211 ben Rudzug an. Im Rirchenstaate versuhr er keineswegs freunbschaftlich, und hielt in Montesiaskone ein fruchtloses Sespräch mit papskichen Abgeordneten; Bologna bat den Kardinalbischof Gerhard von Albano, aus mehren Gründen, nicht in die Stadt zu kommen, nahm aber den Kaiser seierzlich und sessität auf "); und nicht minder theilnehmend warder in Parma, Maisand und Lodi empfangen. — Auf dem

1212 im Januar 1212 zu Lobi gehaltenen Reichstage erschienen Petrus, ber Prasett von Rom, Graf Thomas von Sasvopen, die Markgrasen Wishelm von Montserrat und Wilshelm Malaspina, Hilbebrand Graf von Austien, Ezelin und Salinguerra; während Gremona, Pavia, Verona und der Markgraf Azzo von Este ausblieden. dem Papste anshangend, oder um alten Hasses, oder um kunstiger Vortheile willen. Deshalb ächtete sie Otto und begünstigte aus alle Weise den Markgrasen Bonisaz, welcher schon früsher mit seinem Messen Azzo wegen Erdansprüche zerfallen war; er ernannte Ezelin mit großen Vorrechten zum Podesta von Vicenza, und sorzte für Abstellung aller Beschwerden, zu welchen die von ihm eingesetzen Beamten Veranlassung gegeben hatten.

Schneller als seine Gegner es erwarteten, erreichte ber Kaiser Deutschland, vertrug sich nochmals mit bem herzoge Ludwig von Baiern; bem Markgrafen Dietrich von Meißenund bem Markgrafen Albert II von Brandenburg, und

<sup>1)</sup> Sicard. 623. Ghirard. I, 115. Savioli U, 2. Urk. 394, 895. Savioli zu 1212 zweifelt, wie es scheint, aus ungenügenden Gründen, baß Otto biesmal in Bologna war. — Sarti I, 2, append. pag. 67.

<sup>2)</sup> Pipin II, 15. Savioli II, 2, Urf. 402. Siena 95. Murat. antiq. Est. I, 393. Mauris. 21.

<sup>8)</sup> Burchelati 577. Zanetti IV, 475.

bielt am 20ften Mary 1212 einen Reichotag in Rrankfurt'1), 1212 welchem, außer ben Genannten, auch ber Bergog von Bras bant und Pfalzgraf Seinrich beiwohnten. Noch wichtiger war eine zweite, ju Pfingsten am 20sten Dai in Nurnbera gehaltene gablreiche Bersammlung, wo Dtto fein und Deutschlands Recht gegen ben Papft, und bie Nothwendigkeit eis ner aufrichtigen Ginigung fur bie unabbangige Behauptung besselben zu beweisen suchte 2). Der Konig Ottokar ward bier mit Buftimmung ber Rurften und vieler bobmifchen Großen, als abtrunnig, bes Thrones entfett und ein Dees redaug gegen Thuringen beschloffen. Auf biefem Buge gere ftorte ber Kaifer mebre Burgen und bie Stadt Beifenfee. schlug bann ben Erzbischof von Magbeburg und verfuht fo hart in bem Lanbe, bag man fagte : "ein Raifer Otto und ein Erzbischof Albert hatten bas Erzbisthum gestiftet. und ein Raifer Otto und ein Erzbischof Albert batten es zeritort" 3).

In dem Maaße nun, als diese Fortschritte den Muth Ottos erhöhten, wurden die Freunde Friedrichs über dessen langes Jögern ängstlich, und manche mochten zweiseln, ob sie ihren Pslichten gegen Deutschland und die Hohenstaufen nicht besser nachkämen, wenn sie sich für Otto und Beatrix erklärten, als wenn sie dem vom stolzen Papste begünstigsten Könige eines fernen Landes, durch neue Fehden die deutssche Krone verschaffen hülsen. Um auch diese Bedenklichen und Abgeneigten für sich zu gewinnen und den Gedanken an alte, tadelnswerthe Familienseindschaft ganz zu vertilsgen, hielt Otto am siedenten August 1212 in Nordhausen sein seierliches Beilager mit Beatrix: aber schon vier Tage nach der Hochzeit starb die Neuvermählte 1), ungewiß aus

<sup>1)</sup> Eunig Reichsarchiv. Cone. II, Abth. 4. Abschnitt von Baiern, Urt. 77. Leisn. dipl. N, 24. Leipziger Briefe 2. Orig. gwelf. III, 809, 810, 812. In Baiern war Abeurung und Pek. Gemeisners Chron. 300.

<sup>2)</sup> Godofr. mon. — ... 5) Chron. mont. ser.

<sup>4)</sup> Godofr. mon. Nocte sana, mane mortua. Reineri chron.

1212. welchen Ursachen, zweifelsohne zu Ottos Unglud. Denn bas Bolk sah barin einen strafenden Kingerzeig bes himmels, die Baiern und Schwaben verließen des Nachts heimelich das kaiserliche heer '), und alle Lehnsmannen der hohenstaufen richteten aufs neue ihre Blide nach Sieilien.

In welcher lebrreichen Schule bes Unglude, von wie mannigfachen Gefahren umringt, Friedrichs Jugend= jahre verfloffen, ift bereits erzählt worben. Zuch nachbem Papft Innocens feine Bormundschaft niedergelegt hatte, war ber Ronig noch immer mehr beherricht, als Gelbstherricher, und es ichien als bedurfe er eines festen Unhaltes, bem er in Liebe vertrauen, vielleicht auch folgen moge. Deshalb, und nicht minder um triegerischen Beiftand gegen bie Aufrührer zu bekommen, hatte Innocenz schon früher mit bem, ibm febr befreundeten, Konige Peter II von Aragonien uns terhandelt, daß er feine Schwefter Konftange, die Wittme Ronig Emerichs von Ungern, an Friedrich vermable 2). Sobald einige Schwierigkeiten beseitigt. Beirathsqut und Morgengabe bestimmt waren, fegelte Konftange, in-Begleis tung ihres Brubers Alfons von Provence und vieler Rit= ter und Ebelen aus Aragonien. Ratalonien und der Provence nach Palermo, wo im Rebruar bes Jahres 1209 bie 1209. Hochzeit unter ben größten Restlichkeiten vollzogen mard 3).

1209. Hochzeit unter ben größten Festlichkeiten vollzogen ward \*). Aber diese Freude wurde schnell und schrecklich gestört: benn an einer bosartigen ansteckenden Krankheit starben Alsons und so viele Ritter, daß die Neuvermählten in tieser Erquer aus Paleumo slüchten und gesundere Gegenden aussuchen mußten. — Bon noch größern Leiben war im nächsten

<sup>1)</sup> Neuburg. 'chron.

<sup>2)</sup> Konstanzens Sohn, Labislas, starb ben siebenten Mai 1205. Engels Gesch von Ungern I, 285, Ferreras III, 582; IV, 79.

<sup>3)</sup> Giannone XV, 2. Daniele 70. Rich. S. Germ. 985. Innoc. ep. V, 50, 51; XI, 4, 5, 134; XIII, 84. Guil. Tyr. 676. App. ad. Malat. Cassin. mon. Inveges ann. 524.

Sahre, burch Kaifer Ottos feindlichen Angriff, Die Geburt 1210. ibres erften Gobnes Seinrich umringt 1); und als nun bie beutschen Botschafter mit ben Antragen ber Rurften ans langten, faben manche barin eber eine neue Gefabr, als eine Rudtehr bes Gluds. Beinrich von Reuffen mar in Berona zurudaeblieben, um unter ben Lombarben für Kriebrich gu wirken; Unfelm von Juftingen bagegen tam über Rom gludlich nach Palermo und legte bem Konige ein Schreis ben por, welches also lautete 2): "bie versammelten Fürften bes beutschen Reiches entbieten bem erlauchten Berrn. bem Adnige von Sicilien und herzoge von Schwaben. Friedrich, ihren Gruß. Wir, bie Rurften bes beutschen Reiches, benen von alten Zeiten ber bas Recht und bie Macht gegeben ift, ihren Konig und herren zu ermablen und folden auf ben alten Thron ber romifchen Raifer gu fegen, find in Nurnberg jufammengetommen, um über bas gemeine Beste zu ratbichlagen und uns einen neuen Konig au ermablen. Wir richten nun unfere Augen auf bich. als ben, ber folder Chre am allerwurbigften erscheint, ber awar ein Jungling ift an Jahren, aber ein Greis an Ginficht und Erfahrung, ben bie Natur mit allen ebeln Ga= ben mehr als irgend einen Menschen ausgestattet hat, ben ebelften Sproffen jener erhabenen Raifer, Die weber ihre Schate, noch ihr Leben geschont baben, bas Reich ju mehren und alle ihre Unterthanen gu begluden. - In Betracht alles biefes, bitten wir bich nun, bag bu bich aus beinem Erbreich erheben und zu uns nach Deutschland kommen wollest, um die Krone biefes Reiches gegen ben Feind beines Hauses zu behaupten."

So war ber Antrag, und welchen Beschluß Friedrich auch fassen mochte, er mußte für sein ganzes Leben entsscheibend werden! Bei ber barüber angestellten Berathung

<sup>1)</sup> Inveg. ann. 531.

<sup>2)</sup> Cles Gefch. von Wirtemb. II, 188. Pfifter II, 285, nach hanbschriftlichen Quellen. Ursp. 327.

1211, ertiarten fich bie meiften ficilischen Rathe bestimmt gegen bes Konias Abreise nach Deutschland und sprachen 1): "wir thaupten nicht allein, bag ber weit aussehenbe Plan miflingen werbe, fonbern auch, bag beffen Gelingen nur Unglack berbeifuhren tonne. Er wird nicht gelingen: benn mabrend es uns an Macht fehlt, ben beimathlichen Boben gegen innere und außere Reinde zu schüten, mahrend bas Reich noch nicht einmal begrundet, viel weniger von ben Wunden eines langen Burgerfrieges geheilt ift, foll bet Ronia (beffen perfonliche Anwesenbeit und Ginwirtung al-Lein bie Parteien beschwichtigen und gabmen fann), seines erften und nachften Berufes uneingebent, zu einem unfichern Bagftud in entfernte, ihm teineswegs befreundete ganber eilen. Gang Italien ftebt fur Otto, und unfer Konig wurde bbne alle Kriegsmacht untoniglich gegen feine Beinbe auftreten, ja wohl gar fich unschicklich hindurchstehlen muffen. Bare aber bies auch moglich und loblich, fo warten feiner in Deutschland neue, große und unausweichbare Rebben. Einem Raifer, beffen Mannhaftigkeit und Rriegsmuth von allen laut gepriesen wird, foll fich ein unerfahrner Jungling gegenüberftellen und benjenigen Fürften als zuverlaffigen Stuben vertrauen, über beren Bantelmuth Otto wie Philipp wiederholt zu flagen hatten. Unter uns zweifelt niemand, bag ein Burgerfrieg bas größte aller übel fen: aber bas taum berubigte Deutschland, meint man, febne fich nach einer Bieberholung feiner unzähligen Leiben! Des Papftes Freundschaft, wir baben es erlebt, ift von großer Wichtigkeit: aber fie wird nicht langer bauern, als bis zum Gelingen feiner Plane, und bann bricht nothwendig bas von uns geweissagte Ungluck berein. Konnte auch ein Raifer vielleicht bauernd mit bem romischen Sofe in Frieden leben; ein Kaifer ber zugleich Konig von Upulien und Sicilien ift, kann es nimmermehr. Diese Burben

I) Burchardi vita Frid. I, 137. Ursperg. chron. Giannone XV, 3.

muffen ber papstlichen Ansicht ewig unvereinder erscheinen; 1211. fie find unvereinbar von Ratur. Dies hat ichon Beinrich VI erfahren, und nicht in ben augenblicklichen Berbaltniffen. nicht in feiner Perfonlichkeit allein, fondern viel tiefer und unverganglicher liegen bie unloebaren Schwierigfeiten ber Rolle, Die ihm ein angebliches Glud auflegte. Es mare thoricht, fic barüber noch einmal zu taufchen, als konnte ber Deutsche in Reavel, ober ber Reavolitaner in Deutsche land einheimisch werben; als ließen fich so entgegengesette Bolfer zu einer freundlichen Birffamteit und Gestaltung verschmelzen. Die Deutschen, welche wir mit Recht haffen. geboren nicht bieber, und wir verlangen unfern Ronig fur uns. Sier foll er bleiben, bier foll er berrichen, und nicht bas schönste Konigreich als bloges Anbangsel einer größern ungestalten Maffe betrachten, ober ben erfreulich. ften Wirtungefreis auf Erben mit anmaaglichem Chrgeize ju flein finden. Bas bie mahre Ehre, mas bie nachfte Pflicht, mas bie gegebenen Krafte und Mittel vorschreiben. liegt flar vor Augen; und wer biefe tollfubn überschatt und jene umbeutelt, wird weber feine Dacht, noch feinen Ruhm mehren, sondern haltungelos bie Thatigeeit gersplits tern und, weber fich noch anbern genugenb, ju Grunbe aeben!"

Nach dieser ernsten Darstellung seiner Rathe, trat auch Friedrichs Gemahlinn hervor, erinnerte an die ihn bedros henden Ariegsgefahren, an Philipps meuchlerische Ermordung und bat, daß er sie und ihr neugebornes Kind in so unsicherer Lage nicht allein zurücklasse! Hierauf gab Ansselm von Justingen, oder vielmehr Friedrich selbst zur Antswort:

"Weit entfernt die Gefahren zu verkennen, welche bas apulische Reich bedrohen, glauben wir vielmehr, daß sie mit einheimischen Kräften und Mitteln nicht zu beseitigen sind. Denn wer Kaiser und Herr von Italien und Deutschsland bleibt, wird auch herr von Apulien; barum wollen wir nach Deutschland eilen, und mit andern und weit grös

1211 Bern Rraften Otto in ber Burgel feiner Dacht angreifen. Uns treibt tein anmaaglich unruhiges Streben nach einer ambestimmten großern Birtfamteit; vielmehr ift nur bavon bie Rebe, bag uns, bei schwächlichem Abwarten unaus= bleiblicher Ereigniffe, nicht jeber Birkungefreis von unfern Reinden entriffen werbe. Deren Macht ift jeboch, - fofern wir thun was uns gebuhrt -, nicht fo groß, als man alaubt: benn balb Stalien erwartet nur ein Zeichen, um von bem Raifer abzufallen; in Deutschland find unfere Getreuen bereits fubner fur bie Berftellung unferer Grofie aufgetreten, als wir felbit, und bem angeblichen Bankelmuthe ber beutichen Rurften (welcher nur burch Umftande und Bufalle erzwungen mar) wurde, bei bes Papftes gunftiger Aufforberung, jest sogar aller Bormand fehlen. Noch weniger' ift zu beforgen, bag Innocens nach einer zwölfjahrigen, in biefem Augenblicke fogar erhohten Freundschaft, feine Ge= finnung andere, und auf jeben Fall ftellt fich burch bie Erwerbung Deutschlands und ber Raiserkrone unser Berbaltniß zu ihm gunftiger, als bisber: weil wir entweber mit freiwilliger, verftanbiger Nachgiebigkeit fein Wohlwollen bauernd erhalten, ober etwa übertriebenen Unsprüchen, bei verdoppelter Macht, nachbrucklicher begegnen konnen. Überhaupt wird ein Konig von Apulien, ber zugleich Raiser ift. bie Rechte jenes Reichs in Rom nicht schlechter, sonbern besser wahrzunehmen im Stande senn. — Die Schwies rigkeiten einer Berbindung beiber Reiche babt ihr unter ber falfchen Voraussetzung übertrieben, bag eines nothwenbig in die Anechtschaft bes andern gerathe, ober vom Berr= icher vernachläffigt werbe. Freilich, wenn beffen immermabrende personliche Unwesenheit unerläßlich ware, fo mußten wir auch sogleich Apulien von Sicilien trennen; wir mußten jebe größere herrschaft zerbrockeln und in dem herrlichsten aller irbischen Reiche, in bem romisch = beutschen, ein wiber= naturliches Ungeheuer, und in der Thatigkeit aller großen Raiser nur ein widerfinniges Bestreben erblicken. Go wie ber Geiftliche, wie ber Ritter, wie ber Burger fein Recht

bat, fo haben auch die einzelnen Lanbschaften und Reiche, 1211. welche bes Kaisers bochfter Obhut anvertraut find, ihr Recht und ihre Natur; und bie Neapolitaner, welche ihr Land mit Grunde bas iconfte nennen, burfen am wenigsten fürchten, ein Ronig werbe biese Borzuge überfeben und an beren Stelle willfurlich und unverftanbig anderes und schlechs teres feten. - Mit ber Sandhabung von Recht und Gerechtigfeit schwinden bie vorübergebenben Grunde bes Saf= fes gegen bie Deutschen; und wenn biefe ben Ronig ber Apulier und Sicilier auch zu ihrem Konig erheben wollen. fo gereicht bies ben letten vielmehr gur Chre, als gum Rachs Ferner erscheint zwar unfre Jugend in mancher Beziehung als ein Hindernig: boch find uns viele Erfahrun= gen fruh entgegengekommen; und wenn bie Beisheit fich eber zu bem bedächtigen Alter findet, fo gesellt fich bas Glud lieber zu ber fuhnen Jugend. Diese Ruhnheit wurben wir jedoch ichon felbft regeln, wenn fie uns zu einem eiteln, rechtswidrigen Wagniffe fortreißen wollte; wogegen wir teine Gefahr scheuen burfen, wenn bie Erhaltung angestammten Eigenthums und unleugbaren Rechtes, wenn unfere und unferer Borfahren Ehre auf bem Spiele fteht, und Bolfer wie Fürsten, bas Reich wie bie Rirche, uns laut jur übernahme bes größten Berufes aufforbern. Alles auf Erben verliert feine Bedeutung gegen bie Sobeit, ben Glang, Die Berrichkeit bes Raiferthums; und biefem Rais ferthume, - um beffen willen fich manche fogar Frevel vera zieben, welches aber zu erwerben und zu behaupten fur uns bie bochfte Pflicht und Tugend ift -, follten wir fleinmus thig entsagen, ober es mit lugenhafter Bieretei verschmaben ? Ber in folder Lage fein Pfund vergrabt, feige hinter bem juructbleibt, was bas Schickfal ihm barbietet, und angflich flugelnden Bereihnungen mehr vertraut als feinem Rechte und bem Beistande Gottes: ber wird an eigener Nichtigkeit ober zu später Reue untergebn, und ber Mitwelt und Rach= welt ein Gegenstand bes Spottes und ber Berachtung werben!"

1912. So zu den Rathen'; seine Gattinn aber mochte Friederich baran erinnern, daß berjenige kein guter Chemann und Bater seh, welcher seinen Beruf um Weib und Kind willen zurücksete. Wenn er Reiche und Kronen für beide gewinne, so habe er seine Sorgsalt und Liebe besser erwiesen, als wenn er zu Hause bleibe und dereinst, wo nicht der iso warnenden Gattinn, doch des Sohnes beschämende Frage hören musse: "wer des alten Kaiserhauses Größe verscherzt und preis gegeben habe?"

Sobald, biefen Unfichten gemäß, Konftanze zur Regentinn bes Reiches ernannt und ber junge Seinrich als Thronerbe gekront mar 1), segelte Friedrich am Palmsonntage, ben 18ten Mary 1212, von Palermo ab, lanbete bei Gaeta und ordnete mehre Geschafte in Benevent. Dann ging er, weil fur ibn bie Landstraße nicht sicher war, wieber zu Schiffe und erreichte Rom im Monat April. hier empfingen ihn ber Papft, Die Karbinale, ber Genat und bas Bolt auf die ehrenvollste Beise: aber mabrend Innocens ibn treu mit Wort und That und mit Gelbe unterfluste, hielt er boch unwandelbar fest an bem, was ibm als beiliges, unantaftbares Recht ber Kirche erschien. Go batte Friedrich einen, von ben Stiftsberren in Polycaftro gun Bischof Erwählten, nicht bestätigt; fonbern bie Bahl feines Arates Jatob mit Bulfe einer Partei burchgesett. Gegner berfelben gingen an ben Papft 2), und nach genauer Untersuchung erklarte biefer ben Argt fur unfahig gum Bies thume, weil die Wahl ben firchlichen Geseben und ben mit Konftanze geschloffenen Bertragen wiberspreche.

Ereignisse solcher Art ftorten indes das gute Vernehmen zwischen Friedrich und Innocenz um so weniger, da jener im Februar 1211 die Oberlehnshoheit des Papstes für das apulische Reich wiederholt anerkannt, die jahrliche 3ab-

<sup>1)</sup> Mongitor bullae XLVI. Daniele 73. Chron. fossae no-

<sup>2)</sup> Innoc. ep. XIV, 81.

lung von 1000 Golbstüden versprochen, und freie Bahl 1212 ber Geistlichen zugestanden hatte 1).

Bon Rom ging Friedrich wiederum, großerer Sichers beit wegen, in See, und erreichte Genua obne Unfall im Monat Mai. Die Burger biefer Stadt traten um fo eifriger auf feine Seite, als fie ihre alten Beinde, Die Pifaner, welche ben Kaifer auf alle Weife unterflügten, noch überbieten wollten. Allein die gunftige Stimmung Genuas reichte nicht bin, ihn außerhalb ihres Gebietes zu schüben; und ba ber Graf von Savoven und bie viemontestschen Stabte, ba Mailand und ber größte Theil ber Lombarbei es mit Otto hielten, fo waren alle Bege nach Drittehalb Monat lebte Friedrich Deutschland versperrt. größtentheils auf Roften ber hiefur von ihm und bem Papfte mit Borrechten beanabigten Stadt; langer konnte er aber biefe laftige und gefährliche Bogerung nicht ertragen. Die Markarafen von Este und Montferrat, ber Graf von S. Bonifazio und manche Cble und Abgeordnete von Stadten. bie ihn in Genua ihrer Unbanglichkeit versicherten, erhöhten feinen Muth; und fo brach er, allen Nachstellungen Tros bietend, am 15ten Julius von bier auf, und erreichte über Montferrat und Ufti gludlich Pavia 2). hiemit waren aber die Gefahren nicht überstanden, fondern erhoht: benn die Mailander, welche von seiner Ankunft Nachricht erhiels ten, trafen sogleich alle Unstalten, um ihn bei ber Fortfebung feiner Reise gefangen ju nehmen. Ihre Wachsamkeit tauschend, eilte er in ber Racht von Pavia bis gum Lambro; aber taum hatte er über biefen Flug gefest, fo erschienen die Mailander am rechten Ufer, und es kam zwifchen ihnen und ber nach Pavia gurudtebrenben Begleitung

<sup>1)</sup> Marat. antiq. Ital. IV, 83.

<sup>2)</sup> Stella 987. Bernard de S. Pierre 107. Roland. Patav. I, 11. Ricciard. vita 124. Oger. Panis. Galv. Flamma c. 245. Jac. a Voragine chron. Jan. 40. Innoc. ep. XIII, 193. Alber. 3u 1212. Sismondi II, 837.

#### 178 Cedstes Bud. Sedstes Bauptftud.

1212, Friedrichs zu einem heftigen Gefecht, in welchem fiebenzig Pavienser gefangen und bie übrigen größtentheils niebergehauen wurben. Go großer und naher Gefahr entging ber Ronig burch fein Glud, und wurde von bem Markgrafen Azto über Cremona und Mantua nach Berona geführt. Bon hier brachte ihn ber Graf von G. Bonifagio bas Etichthal aufwarts bis an ben Jug ber Gebirge; bann verließ aber Friedrich. aus Besergniß vor Ottos Anbangern, Die große Straffe, manbte fich links und tam auf ungebahnten Pfaben über bie bochften Gipfel ber Alpen, mahrscheinlich durch bie Landschaft Worms und bas obere Engas bin, in bas Thal ber Albula und nach Chur, hier ems pfing ihn Bischof Arnold als feinen Konig, und Abt Ulrich VI von G. Gallen 1), ber mit Kriegsvolf babin geeitt war, führte ibn über Altstetten und ben Ruppan gen Konftang. Wie erschraf aber ber Abt, als unterwegs bie Bot-Schaft eintrafe ber Raiser habe auf die erfte Nachricht von Friedrichs bevorftebender Ankunft bem Rriege in Thuringen ein Enbe gemacht, fen in Gilmarichen burch Deutschland gezogen, und flehe mit 200 Rittern und anderem Gefolge in Überlingen am andern Ufer bes Bobenfees; ja feine Roche und Lagermeister feven bereits in Konftanz angekommen, um für die fogleich folgende Kriegsmacht bas Rothige ein= gurichten. Mit Friedrich waren nur fechezig Manner; bennoch beschloß er nicht zu weichen, sondern mit bochfter Schnelligkeit bis Ronftang vorzudringen. Es gelang, und feine und des Abtes nachbruckliche Worte bewogen ben ameifelhaften Bifchof und bie Burgerschaft, fich gegen Otto zu erklaren 2). Diefer fand bie Thore von Konftang verschloffen, und gab feinen Plan auf. Bare Friedrich brei Stunden fpater gekommen, fo hatte er vielleicht Deutschland nie gesehen!

Best eilte er ben Rhein binab und hatte am 26ften

<sup>1)</sup> Mrr I, 883. Quadrio Valtell. I, 226; III, 307.

<sup>2)</sup> Belgic. chron. magn. 240. Rigord 52. Conr. a Faberia 81.

September in Basel bereits um fich versammelt: bie Bi- 1212. ichofe von Trident, Bafel, Ronftang und Chur, mehre Ubte. bie Grafen von Riburg, Sabsburg, Freiburg, Sobenburg, Rappersweil u. m. a. 1). - Go wie die Schneelawine kaum fichtbar in ben Sohen beginnt, bann ploglich machft und in die Thaler flutzend alles vor sich niederwirft: fo erschien Kriedrich aans vereinzelt und schwach auf ben Gipfeln ber Alpen; bann aber fchloffen fich bem in Deutsch= lands Chenen Sinabeilenben, Ritter, Geiffliche, Rurften 2). Bolk an, und fo mar Baiern- gewonnen, Schwaben wieder fein und ber Elfag erobert, -- mahrend Ottos Macht fich taglich minberte, und bie Burger von Breifach, ber an ihren Beibern und Tochtern verübten Ungebuhr überdruffig. ben zuchtlofen Reft feines Beeres verjagten 3). Bor bem apulischen Kinde (wie man Friedrich zum Spott nannte) und feiner Menfchen gewinnenden Bauberei, glaubte fich ber, fonft fo mannhafte Raifer erft in feinen Erblanden ficher .)!

Bu Baucouleurs erneute Friedrich am 19ten Rovem= ber, bei einer perfonlichen Bufammentunft mit bem Dauphin. bas alte Bunbnig feines Hauses mit bem Könige von Frankreich .), welcher feine Erhebung ohnehin auf alle Weise beforbert hatte und ihm 20,000 Mart Bulfegelber auszablte.

Auf ben Reichstagen in Mainz und Frankfurt, im December 1212 und Januar 1213, hulbigten ihm bie mei= 1213.

<sup>1)</sup> Eunig Reichsarchiv. Ps. spec. Cont. I von faiferl. Erbe lanben. Urf. 147. Zapf monum. I, 375.

<sup>2)</sup> Bergog Friedrich von Lothringen half bem Ronige Sagenau er: obern, wofür er bas Beriprechen von 4000 Mart und Pfand erhielt. Calmet Hist, de Lorraine, preuves XXIV. Urf. 421.

<sup>8)</sup> Anon. Saxo 119. Ursp. 332. Histor. Novientens. monasterii 1153.

<sup>4)</sup> Mortui maris chron. au 1219. Dachery Spicil. II, 625.

<sup>5)</sup> Guil. Tyr. 678. Gont. Martini Pol. 1416. Guil. Nang. chr. 3u 1211. Martene coll. ampl. I, 1111.

1213. ften Rurften ') und erhoben, im Bergleich mit Ottos finfterer Barte und ftrenger Sausbaltung, Die Berablaffung und Freundlichkeit bes iconen, fo überaus klugen Junglings. Bo foll, fragte ber Bischof von Speier, bas von Frankreich gezahlte Gelb vermahrt werben ? Es foll nicht vermahrt, antwortete Kriedrich, sondern unter die Kursten vertheilt werben 2). Das wirkte freilich beffer, als wenn ber Markaraf von Meißen sein Land für 10,000 Mark von Otto losen mußte. Eben so hatten fich bie Konige von Bohmen und Danemart 3) und ber Erzbischof von Magbeburg mancher Bewilligung Friedrichs zu erfreuen, und ber Kirche verfprach er 1), mit aufrichtiger Dankbarkeit. Schut und Unterflugung. - Uber biefe Dilbe und Freigebigkeit vergaß aber ber Konig keineswegs im Laufe biefes Jahres feine eigenen Angelegenheiten in Schwaben, bem Elfaß u. f. w. ju ordnen und auf mebren Reichstagen für die Abstellung vieler bosen Rebben 5) nachbrucklich au wirken: ja Otto, welcher Magbeburg und Thuringen angriff, murbe von ihm bis gen Braunschweig verfolgt.

Deffen ungeachtet kounte ber Raifer noch lange in bem nordwestlichen Deutschland ein machtiger Gegner Friedrichs

- 1) Einige lassen Friedrich den Sten Dec. 1212 in Mainz krönen (Oger.) oder den Leen Febr. 1213 in Ftankfurt (Chr. Udalr. Aug.). Die formliche Krönung war erst später in Achen.
  - 2) Erf. chr. 8. Petr. Chr. mont. sereni zu 1210.
- 8) Gerken IV, urt. 201. Orig. guelf. III, 824. Dumont I, 244, urt. 271. Eunig Reichsarchiv, Ps. spec. Cont. I, von kais sert. Erblanden, urt. 134. Palkava 207. Chron. Bohem. in Ludwig 286. Martens Reichsgrundges. I, 4.
- 4) Murat. antiq. Ital. VI, 84., Lunig Reichsarchiv, Ps. sp. v. Papften, Urf. 8 9.
- 5) Feben zwischen bem Bischofe von Passau und bem Pfalzgrafen Rapoto, (Laureac. chron. 17. Herm. Altah. Chron. Udalr. Aug.); zwischen bem Bischofe von Lattich und herzog heinrich u. s. w. Belg. chr. magn. 221. Gemeiners Chron. 301. Aquil. Patr. vitae 102. Alb. Stad. Reineri chron.

bleiben, wenn er bie Unhanger feines Saufes um fich ver: 1213. einte und feine Rrafte nicht gersplitterte. Statt beffen ents fcolog er fich zu einem Kriege gegen ben Konig von Frankreich. Diefer, fein und Englands alter Feind, bebrobte ben Ronia Johann mit einer gefährlichen Landung, überzog befs fen Berbunbete, bie Grafen von Flanbern und Boulogne, als abtrunnige Lehnsleute mit Rrieg und feste Ottos neuen Schwiegervater 1), ben Bergog von Brabant, in gerechte Kurcht. Da meinte Otto: Ritterpflicht lege ihm auf, feine Berwandten und Freunde zu unterstügen und bloge Rudfichten ber Klugheit, welche ben Krieg als vermeiblich zeig= ten, hatten, feinem halöftarrigen Willen gegenüber, tein Gewicht. Er fprach 2): "nur ber Konig von Frankreich fteht allen unfern Planen entgegen; nur ihm vertrauend magt es ber Papft feinen Schubling gegen mich gu unterftugen und alle Weltlichen au verhöhnen. Deshalb muß vor allem. Philipp August sterben; bann find bie übrigen leicht besiegt, und bie Geiftlichen muffen froh fenn, wenn wir ihnen, nach Abnahme ber Guter, nur bie Behnten laffen." - Bur Mehrung biefer Keinbschaft mochten noch andere perfonliche Grunde gewirkt haben; wenigstens wird erzählt: bei einer Busammentunft Philipp Augusts mit Richard Lowenherz befand fich Otto, als ein noch nicht jum Ritter geschlages ner Jungling, im Gefolge bes letten. Bas buntt euch, fagte biefer jum Konige von Frankreich, von unferm eblen Berwandten Otto? - "Ei nun", antwortete Philipp Auguft, "er gefällt mir gut genug." — Diefe Antwort, fo wie Ton und Geberbe, erschienen jeboch bem Ronige von Engs land fo fpottifch und verachtlich, bag er mit lebbafter Bewegung hinzufügte: "wahrlich, Otto wird einst noch romis scher Kaiser werben!" "Benn ber", sprach hierauf Philipp August, "romischer Raifer wird, so schente ich ihm Chartres, Orleans und Paris." Ohne Berzug wandte fich Richard

<sup>1)</sup> Ennig Reichsarchiv, Ih. XX, S. 12. Urf. 14.

<sup>2)</sup> Brit, Phil. X - XH.

- 1213, ist zu Otto umb sagte: "fleig ab, Nesse, und beuge bich huldigend vor dem Könige für so große Gabe. Otto that es und ließ, als er Kaiser geworden, durch Gesandte ernstlich von Philipp die Erfüllung seines Versprechens fordern. Diezser stellte sich ansangs, als begreife er die Botschaft ganz und gar nicht; hierauf an Ort, Zeit und Umstände genau erinnert, gab er zur Antwort: er habe damals nicht jene Städte, sondern drei junge Hunde gemeint, welche deren Namen trügen und sehr gern zu Dienste ständen. Diese dem Kaiser hinterbrachte Verhöhnung soll den Krieg nicht minder veranlaßt haben 1), als die schon erwähnten grössern Ursachen.
- 1214. Bahrend nun König Johann von England einen Theil ber frangofischen Macht in Anjou und Poitou beschäftigte. fammelten Otto und feine Freunde fo rafch als moglich ibr heer und zogen von Gent wider Tournai; Philipp Muauft hingegen tam von Peronne ber und rudte über Ba= lenciennes bis gen Mortagne an ben Busammenfluß ber Schelbe und Starpe. Seine Macht war, ungeachtet aller Bemuhungen fie ju verftarten, weit schwacher als bie feiner Gegner, welche auch im Vertrauen auf ben unfehlbaren Sieg, die frangofischen Landschaften im voraus unter fich Jene . Stellung bei Mortagne, wohin burch vertheilten. Sumpf und Moor nur schmale, unsichere Bege führten, fchien geeignet um mit einer geringern Bahl einer großern gu widerftehn: als aber Bewegungen ber Berbunbeten geig= ten, bag fie die Frangofen umgehen und einschließen wollten, fab fich der Konig genothigt von Mortagne gen Lille aufzubrechen. Dies hielten bie übermuthigen im faiferlichen Heere für eine feige Flucht, und obgleich ber Graf von Boulogne laut widersprach und warnte, murde ber Angriff beschlossen. Schon war Konig Philipp mit ber ersten Balfte feines heeres in Bouvines angelangt, als bie Nach-

<sup>1)</sup> Chron. mscr. imper. et pontif. in Bibl. Laurent. aus bem 13ten Sahrhundert. Mon. Patav. 667, 1210.

richt eintraf, man sehe in ber Ferne neue Bewegungen ber 1214. Keinde. Dennoch jog er weiter und erwartete an biesem Tage, einem geheiligten Sonntage, fo wenig ben Angriff, baß er fich unter eine Efche schlafen legte. Sobald aber ein großer Theil bes frangofischen Beeres bie Brude binter fich batte, welche bei Bouvines über die Marque führt. und fo von ben übrigen gewissermaagen abgeschnitten erichien, ariffen bie Berbunbeten ben Nachaug an. Der Ronig ward fogleich geweckt, und ber Bergog Otto von Buraund fprach zu ihm 1): herr, erhalte bich bem Baterlande und verweile in ber festen Burg Lens, mabrend wir bie Schlacht fur bich ausfechten. - Das mare febr untonialich, erwiederte Philipp August bem Berzoge, und fuhr fort: wer ift ber Burbigfte bie Driflamme zu Ehren bes Reiches au' tragen? - Ich fenne, antwortete ber Bergog von Buraund, einen farten tapfern friegefundigen, aber armen Ritter; er bat Sabe und Gut fur ein Pferd versest, um nur ber Schlacht beiauwohnen: bem vertraut bie Rabne. - Er ward berbeigerufen und ber Ronig fagte au ihm: Freund Balo, ich vertraue bir bie Ehre Frankreiche an. -Herr, rief biefer erftaunt, wer bin ich, bag ich bies übernehmen konnte? - Du bift, fprach ber Konig ermuthigenb, ein Mann ber nichts fürchten barf und, sobalb wir mit Sottes Gulfe gefiegt haben, reichlichen Lohn empfangen wird. — Da ihr mich so bedrangt, schloß Balo, so will ich thun was ich vermag, und biefe Driffamme bie, wie ich febe, nach Blut burftet, foll fich in Reinbesblut fühlen und fåttigen.

Der König ordnete igt nach einem kurzen Gebete in ber Rirche, seine Schaaren, und berief eiligst alle diejenigen zurud, welche schon weiter voraus gen Lille zogen. Auf bem rechten Flügel ber Franzosen stanben ber herzog von Burgund und ber Graf von S. Paul, bem Grafen von

<sup>1)</sup> Senon. chron. in Dachery spic. II, 626. Geneal. Comit. Flandriae 598.

1214. Ftandern gegenüber; auf dem linken die Grafen von Dreur und Ponthieu, den Grafen von Boulogne und Salisbury gegenüber; die beiden Mitteltreffen führten Kaiser Otto und König Philipp August. Sobald dieser mit wenigen Worten an die große Gesahr des Vaterlandes und daran erinnert hatte, daß sie, als gläubige Christen, dei ausharrender Tapferkeit leicht über Gebannte und Versluchte siegen müßten, begann unter Arompetenschall und unter geistlichen Gesangen der ernstere Kampf auf dem rechten französischen Flügel.

Man sehickte ben Alanderern zuerst keine Ritter und Gewappnete, sondern Schaaren von Stadt = und Land = Sol= baten entgegen, um fie burch biefe scheinbare Berachtung au reizen und zum Auflosen ihrer Ordnungen zu verführen: allein jene erwarteten rubig bie noch Ungeubten, und wats fen fie bann mit großem Berlufte gurud. Laut rief jebo ber Flanderer Cuftathius von Maquelin : "vorwarts, zum Tobe ber Franzosen!" Aber einer von biefen faßte ihn berausprengend um ben Sals und brudte seinen Ropf wider bie Bruft, wahrend ein zweiter ihm burch bie hervortretenbe Offnung bes Panzers, bas Schwert in bie Gurgel fließ. — Dies Ereigniß hob ben Duth ber Frangofen, und ber Graf von S. Paul und ber Bergog von Burgund brachen ichon machtig in die Reihen ber Feinde ein, als jener verwundet ward und ein anderer Ritter, Michael von harmes, von einem Flanderer mit einer Lange burch Schilb, Panger und Korper so burchstoßen wurde, bag er an ben Sattel und bas Pferd feitgenagelt blieb. Auch ber Bergog von Buraund fturzte mit feinem fchwer verwundeten Streitroffe gu Boben, und ber Kampf ward an biefer Stelle immer angstlicher und gefährlicher fur bie Rrangofen. Gobald inbeg ber Graf von S. Paul, welcher fich feiner Bunben halber nur ein wenig entfernt hatte, bies fah, und wie einige ihm befreundete Manner in einem bichten Saufen ber Feinde scheinbar rettungelos eingeschloffen waren, ums faßte er mit beiben Armen ben Bals feines Pferbes, gab

ihm die Sporen, und sprengte so, — weil jede andere 1214: Weise hindurchzudringen unmöglich schien —, dis mitten unter die Feinde. Anfangs wichen diese vor der sonderbas ren Erscheinung; dann aber wandten sich alle Lanzen gez gen ihn und troth seiner helbenmuthigen Vertheidigung hatte er gewiß unterlegen, wenn nicht der Graf von Flandern in diesem Augendlicke durch Walo mit der Spitze der Hauptssahne zu Boden gestürzt und des Beiskandes der seinen dringend bedürstig gewesen ware. Ungeachtet dieses, Beisstandes mußte er sich dem Herrn von Mareuil ergeben, und hiemit war der Sieg des französischen rechten Flügels entschieden.

Mittlerweile hatten ber Graf von Boulogne 1) und Kaiser Otto gleichmäßig ihre Schaaren gegen ben König von Frankreich gerichtet: benn, laut der Berabredung, wollte man diesen um jeden Preis töden oder gefangen nehmen. Schon war der Graf in bessen Nahe und glaubte ihn mit einem gewaltigen Streiche zu töden; er hatte aber den Grafen Pontius von Dreur mit Philipp August verwechselt. Richtiger sahen die deutschen Fußgänger: sie rissen den Konig mit ihren eisernen Widerhaken vom Pserde und waren im Begriff ihn zu durchbohren: allein ansangs schützte die Rüstung, und sobald die Franzosen die Lebensgesahr ihres herrn sahen, drängten sie mit so unwiderstehlicher Gewalt herbei, daß die unter Ottos mächtiger Ansührung siegenz den Deutschen nun ihrerseits wichen, Philipp August bestreit ein Roß bestieg, und die Lebensgesahr sich von ihm auf

<sup>1)</sup> Belg. chr. magn. 237. Medardi chr. Vincent. Spec. XXX, 57. Brit. Phil. lib. X — XII. Elvonense chr. Alberic. Rigord 58. Pipin II, c. 14. Corner 842. Guil. Armoric. 88. Der Graf von Flanbern saß im Louvre und warb erst 1225 gegen harte Besbingungen befreit; ber Graf von Boulogne starb in der Gesangens schaft. Aquic. auct. zu 1213. Chron. Normanniae zu 1209, p. 1006.' Velly III, 478. Lünig codex II, 1919, Urk. 29. Rymer sped. I, 1. Urk. 50, 51. über Philipps Wassenstillstand mit König Johann siehe Leidnitz cod. Urk. 8.

1214. ben Kaiser wandte. Schon ergriff Peter Mauvoisin ben Zügel von Ottos Pferde, aber er ward im Getümmet hins weggedrangt; Gerard Stropha stieß hierauf den Kaiser mit seinem kurzen Schwerte heftig gegen die Brust, aber der gute Harnisch brach die Gewalt; mit einem zweiten Hiebe verwundete er nunmehr bessen Roß so stark im Auge, daß es sich bäumte, den Zügel zerriß, mit ungehändigter Eil eine Strecke vom Schlachtselde hinwegrannte und dann zu Boden stürzte 1). Man brachte dem Kaiser ein anderes Pferd: allein alles Widerstandes ungeachtet siegten die Franzosen auch über das Mitteltressen.

Am längsten widerstand der von seinem Angriff auf dies Mitteltreffen zurückgekehrte Graf von Boulogne, dem linken französischen Flügel; und erst als sein Pserd durch Peter Tourelle tödtlich verwundet ward und er, niedergesstürzt mit dem Schenkel unter dem Thiere lag, mußte auch er sich gefangen geben und wurde nur mit Muhe gegen die Mordlust der gemeinen Soldaten gesichert.

Jeho war dieser, am 27sten Julius 1214 bei Bouvines erfochtene Sieg ber Franzosen vollkommen in jeder Beziezhung 2). Siegprangend zog Philipp August mit seinen Gesangenen und dem erbeuteten Fahnenwagen Ottos in Paris ein, und sandte die Flügel des kaiserlichen Ablers dem Könige Friedrich, als ein weissagendes Angebinde. Der Herzog von Brabant, (welchen einige beschuldigen, er habe seinem Schwiegersohne, dem Kaiser, nicht ganz treugedient) schickte Glückwünschungsbriefe an Philipp August, und empfing zwei versiegelte Schreiben zur Antwort. Das

<sup>1)</sup> Nach bem Senon. chron. in Dachery spioil. II, 626 warf Enguerrand von Couch ben Kaiser mit ber Lanze vom Pferbe; weil aber alle sich zu Philipp August wandten, ber um biese Zeit ebenfalls gestürzt war, konnte ber Kaiser sich retten.

<sup>2)</sup> Philipp August gelobte aus Dankbarkeit ein Rloster zu ers bauen; aber erst Ludwig IX erfüllte dies Gelübbe. Gallia ehrist. VII, 851.

Dttos Unglud. Rronung Friedrichs II. 187

erfte war ganz unbeschrieben, und im zweiten fand: "fo 1215. leer als dies Blatt ift an Schrift, so leer bist du an Treue und Gerechtigkeit."

Raifer Ottos Macht war nunmehr gang gebrochen, und er kam fast hulflos nach Roln. Aber bie Burger, welche ibm icon viel Gelb vorgestredt batten, murben feiner überbruffig, und feine Gemablinn Maria von Brabant gab großen Unftoß, indem fie, bei folchen Umftanden, in ungeregelter Spielmuth febr große Summen verlor 1). Da bebrangten bie Glaubiger ben Raifer und bie Raiferinn fo gewaltig, baf er, um nicht festgehalten zu werben, unter bem Vorwande, er gebe auf bie Jagb, bavonritt; und bie Raiserinn folgte ibm beimlich in Pilgertracht nach Braunschweig. Sierüber gurnten bie Burger von Koln gar beftig und fohnten fich mit Friedrich II aus. Diefer zog nunmehr ohne Widerstand ben Rhein binab, zwang ben Bergog von Brabant feinen Sohn als Geiffel zu ftellen, und ward am 25sten Julius 1215 in Achen burch ben Ergbischof Siegfried von Maing in Gegenwart ber meiften Fürften und hoben Geistlichen feierlich gefront 2). - Go hatte ber ist einundzwanzigjahrige Friedrich über jedes hinderniß faft wunderbar gefiegt, und in allen feinen Reichen mar feine erhebliche Gefahr mehr zu beforgen. Deshalb gedachte er ber bedrangten Christen im Morgenlande, und aus eigener Begeisterung, wie auf bringenbe Borftellungen anberer, nahm er am Tage nach feiner Kronung mit vielen Fursten

<sup>1)</sup> Aleatrix publica, cum de ludis variis, plurimis teneretur debitis. Erfurt. chron. S. Petrin. Anon. Saxo 119. Nach Guil. Armor. 87 erließen bagegen die Kölner alle Schulben an Otto, und gaben noch 600 Mart, daß er sie verlasse.

<sup>2)</sup> Alberic. 486. Godofr. mon. Chr. mont. ser. Northof. Rohte 1698. Bei Friedrichs Anwesenheit wurde Karls des Großen Leichnam nochmals feierlich in einem prachtvollen Sarge beigesett. Friedrich schlug selbst die Nägel ein. Reineri ahron.

188 Sechstes Buch. Sechstes Sauptftuck

1215. und Pralaten bas Kreuz. Che aber von ben entscheibenben Folgen bieses Beschlusses bie Rebe senn kann, mussen bie Ereignisse in Syrien seit bem Tobe Saladins und bie Unsternehmungen ber Lateiner gegen bas griechische Reich erzählt werden.

# Siebentes Hauptstück.

Dei den Streitigkeiten, welche zwischen den Sohnen Saladins über die Theilung des väterlichen Reiches entstanden, machte ihr Oheim Abel ansangs den listigen Vermittler. Sodald er aber, mit Hülse der ihm günstigen Soldaten, sesten Fuß gesaßt hatte, vertried er den Sultan Afdal im Sommer 1196 aus Damaskus und behielt die Stadt für 1196. sich 1). Zwei Jahre nachher starb Aziz in Agypten, und Asdal wurde von einer Partei zum Vormund für dessen zehnsährigen Sohn Muhamed berusen; wogegen die andere Partei sich nach Damiette wandte und Abeln leicht dahin brachte Agypten sür sich selbst in Anspruch zu nehmen.

Ungeachtet bieser schwächenben Verwirrung in ben saracenischen Staaten, hatten bie morgenlandischen Christen ihre Macht nicht ausbehnen konnen, weil es (selbst abgesehn bavon, daß ber beschworene Wassenstillstand noch nicht abgelaufen war) in ben franklichen Landschaften fast ganz an Einwohnern 2), wie viel mehr an Kriegern fehlte.

<sup>1)</sup> Abulfeda ju biefen Jahren. Abulfarag. 278. Sanut. 201. Vitriac. hist. oriental. 269.

<sup>2)</sup> Terra manet fere penitus habitatoribus destituta. Aquic. auctar, zu 1193.

### 190 Sechstes Buch, Siebentes Sauptstud.

1196, Defto erwunschter, glaubten bie auf (Raifer Beinrichs VI Betrieb im September 1196 aus Apulien absegelnben Rreuzfahrer, werbe ihre Unfunft ben hulfsbedurftigen Glaubensgenoffen in Sprien fenn: aber fie fanden fich in biefer Erwartung fehr getäuscht. Denn bie bortigen Ginwobner bielten jebe driftliche Macht fur unzureichenb, ber faraceni= schen auf die Dauer zu widerstehn, und wollten lieber bie ihnen von Salabin größtentheils wieber eingeraumten alten Lehnguter 1) behalten, bas billige Abkommen nicht ftoren und in Rube leben, als wortbruchig einen neuen Krieg' beginnen und nach ber vorauszusehenden, balbigen Rudtehr ber Kreugfahrer in ihre Beimath, eine leichte, unfehls bare Beute ber neu gereigten Feinde werben. Siezu tam, bag bie Deutschen einerseits zwar ben hochften Rubm ber Zapferkeit und Treue gegen ihre Anführer verbienten, anderer= feits aber auch ihren Willen fur Gefet hielten, und ben großen Orben, ja allen Einwohnern als raube wilbe Berrscher erschienen 2). Gelbft eine regelmäßige Abhangigkeit vom Raifer, mare ben Geiftlichen und ben aus fo vielen Bolfern abstammenben Rittern gar nicht bequem gemesen; und boch beutete es barauf bin, als ber Reichskangler, Bis schof Konrad von Würzburg, ben in Copern nach bem Tobe feines Brubers Guido regierenden Amalrich 3) zum Ronig fronte und ihm fur biefe Erhebung ben Lehnseid abnahm. — Much Graf Beinrich von Champagne, melden Richard Lowenherz als Anführer in Sprien und Palaftina zurudgelaffen hatte, konnte von ben Kriegern Rai= fer Beinrichs VI nichts Gutes hoffen, und murbe beschuls bigt, baß er ihnen entgegenwirke. Balb nach ihrer Un=

<sup>1)</sup> Sibon, Kaffa, Cafarea, Assur, gab Salabin ben alten Lehnsleuten zurück. Bernard. thesaur. 814.

<sup>3)</sup> Otto S. Blas. 42. Historia brevis 1354. Ursperg. chron. 318. Roger Hoved, 772. Guil. Nang. 3u 1197.

<sup>3)</sup> Halberstad, chron, 189., Gudeni cod, diplom, V, 1105., Reinhards Geschichte von Eppern, I, 185.

kunft flurzte er indes, da er sich beim Waschen vorbeug-1196, te '), von dem Göller eines Hauses in Akton und ftarb; worin manche eine Strafe des Himmels für seine unges bührliche Berheirathung mit Isabelle, oder für die den Deutschen bewiesene geringe Achtung sahen.

Dbne Rudficht auf Die Borftellungen ber Gingebornen bielten fich biele teineswegs burch einen Waffenftillftand gebunden, welchen fie nicht geschloffen batten, und die biedurch überraschten Saracenen mußten Gibon. Torus und ben untern Theil ber Stadt Berntus verlaffen. Defto beharr= licher wollten fie ben obern Theil ber Stadt und bas fefte Schloff vertheibigen, mobin Lebensmittel, Gater und Schabe aller Art geflüchtet waren. Auch gelang es ihnen bei einem Ausfalle, Die Chriften weit gurudgufchlagen : als abet Graf Abolf von Solftein, aus einem hinterhalte bervorfpringend, ihren Anführer erlegte, und bie von einem Chris ftensklaven in ber Burg burch Zeichen benachrichtigte Flotte ber Rreugfahrer herbeisegelte, fo entstand folche Unordnung unter ben ringsum bebrangten Saracenen. bag fie zu benachbarten Bergen und Schlupfwinkeln floben. graßen Beute welche man in ber ohne Widerkand genommenen Burg fant, batten fich alle begnügen konnen : bens noch feblugen die Kreuzsahrer manche Gefangenen, bis fie ftarben, bamit fie verborgene Schape anzeigen follten! -Bublus ergab fich bierauf burch Berrath, Gibellum und Laodicea verließen die geschreckten Saracenen freiwillig. ber Beg nach Antiochien lag offen 2), und ber Erzbischof von Maing, ber Bergog von Lothringen, ber Landgraf von Thuringen und ber Pfalzgraf Beinrich, (welche alle biefem Buge beiwohnten) hofften Berusalem gewiß zu erreichen.

<sup>1)</sup> über Grund und Art bes Falles sinden fich Abweichungen. Sanut. 201. Innoc. III epist. II, 75. Bernard. thesaur. 816. Guil. Tyrius 646. Coggeshale chron. angl. 841. Aquic. auct. 3u 1197.

<sup>2)</sup> Godofr. monach. Albert, Lubet. gu 1197. Guil. Tyrius 646. Histor. Hieros. 1124.

1197. Da traf die Nachricht ein, Kaiser Heinrich VI sen in Sie cilien gestorben '); und sogleich segelten manche, nicht einmal die günstige Sahreszeit erwartend, von dannen. Rastürliche Besvenisse über das heimische Gut, die künstige eigene Würde und Wirksamkeit, und den Sinn des neuen noch undekannten Herrschers, überwogen dei ihnen die Rückssichten für das Morgenland; während andere, standhafter oder mindern Gesahren in Deutschland ausgesetzt, dem Sohne des Kaisers huldigten und im Begonnenen rastlos fortzusahren beschlossen.

Wirklich brachten sie bas michtige und feste Schlof Toronum, - welches bie Saracenen allein noch am Deere in ber Gegend von Tyrus besagen -, in folche Bebrangniß, baß fich bie Befatung burch Bevollmachtigte erbot, fie wolle bas Schloß übergeben und alle Guter, blog mit Borbehalt ber nothigften Rleidungsfrude, aushandigen, fobald man verspreche ihr Leben zu verschonen. Das Christenthum, fügten fie hinzu, welches fich bie Religion ber Liebe nenne, verbiete ohnebies die Ermorbung fiehender Feinde ; und wenn biese Betrachtung nicht hinreichenben Ginbrud mache. fo follten bie Kreugfahrer bedenten, bag ber Tob ber Saracenen an vielen Chriftenstlaven geracht, werben tonne 2); mogegen, im Kall ber blogen Gefangennehmung, ein meche felfeitiger Austausch rathsam und moglich bleibe. — Db man nun diese Borschläge bewilligen follte ober nicht, barüber erhob fich Streit unter ben Belagerern, indem einige mein= ten, eine gewaltsame Eroberung und harte Beftrafung wurde Beweis bes hochsten Muthes fenn und bie Furcht und Unterwerfung aller übrigen Feinde nach fich sieben : andere aber behaupteten, die Tapferkeit ber Sieger merbe burch bie Übergabe bes Schloffes hinlanglich bewiesen. und eine graufame Behandlung ber Gefangenen reize und aminge weit mehr zu funftigem außerften Widerstande, als

<sup>1)</sup> Rymer foedera I, 1. 32. Innoc. III epist. I, 336.

<sup>2)</sup> Arnold. Lubec. V, 4.

oder in dem jest allen Deutschen feindlichen Apulien umgesbracht 2). Bei den frühern Kreuzzügen hatten, wenn auch Land und Gelh=Gewinn nicht reichlich aussiel, doch Ginzzelne großen persönlichen Ruhm erlangt und sich vor ber

<sup>1)</sup> Arnold. Lubec. VII, 2. Otto S. Blas. 42.

<sup>2)</sup> Halberstad. chron. 140.

1198. Christenheit einen Ramen gemacht; bie lette Unternehmung entbehrte aber auch bieses Trostes ober Schmudes.

Konig Amalrich von Copern, - nach bem Tobe bes Grafen von Champagne ber vierte Gemahl Isabellens -! libernahm bie Leitung ber fprifchen Angelegenheiten, und mar frob einen neuen Baffenstillftand mit ben Saracenen abiuschließen 1). Unter ben Christen selbst konnte er jeboch bie Einigkeit nicht berftellen: benn bie großen Orben maren in leibenschaftlichen Streit verwickelt 2), und jeber einzelne fcbloß fur fich Bertrage, gab hanbelsfreiheiten und machte ben unabbangigen herrn ohne Rudficht auf bas Ganze 3). Nicht minber fcwachten fich bie norblichen Staaten, Urmenien und Antiochien, welche von ben Turken weniger bebrangt murben, burch wechselseitige Rebben und Erbftreitiakeiten. - Mithin bedurfte es einer großen, folgerecht und tuchtig geleiteten Unstrengung bes Abendlandes, wenn bie Berhaltniffe bes driftlichen Drients eine irgend befriebigenbe Geftalt annehmen follten; - und wem tonnte bie Erneuung und Erweiterung driftlicher herrschaft in jenen Lanbern wichtiger fonn, als bem Papfte Innocent III? Much wirkte er fur biefen 3wed nach feiner gewöhnlichen, alles umfaffenden Thatigkeit, sowohl in Ufien als in Eu-Dort suchte er ben Konig von Armenien mit bem Rurften von Untiochien auszusohnen 1), und schütte bie Rirchenguter in letter Stadt gegen weltliche Gewalt b): er tabelte bie Patriarchen von Antiochien und Jerufalem, baß fie über bas Erzbisthum Tprus beftige Streitigkeiten führten, und gab bem letten einen ftrengen Berweis, weil er aus Miggunst und Sabsucht bas Bolt brude und erft ber Che Amalrichs und Isabellens wegen ihrer naben Verwandt-

<sup>1)</sup> Abulfeda zu 1198. Albericus zu 1197.

<sup>2)</sup> Histoire des Templiers I, 209.

<sup>8)</sup> Ristretto cronologico IV, 41.

<sup>4)</sup> Epist. Innoc. III II, 217, 253, 259 u. f. w.

<sup>5)</sup> ibid. I, 112.

schaft widersprochen '), dann aber leichtsinnig seine Mei= 1198. nung geändert und beigestimmt habe. Er hob ferner den Bann auf, welchen der Erzbischof von Sidon übereilt gez gen die Tempelherrn gesprochen '), und befahl bei den härtesten Strasen, daß sie und die Johanniter unverzügzlich ihre unchristliche, blutige, allen Ordensgesehen widersprechende Fehde beilegen sollten. Den Kaiser Alerius endelich, der wegen Richards Besignahme von Cypern sehr erzürnt war, beruhigte er über die Beranlassung und die Folgen dieses Angrisss ').

Alle biefe ungunftigen und wiberwartigen Erscheinun= gen wiesen immer bestimmter auf die Nothwendigkeit einer Erneuung bes morgenlanbischen Christengeschlechtes aus bem Abendlande hin, und es tam also barauf an, Menschen in Bewegung zu feten und Gelb fur bie Beftreitung ber Roften bes Buges berbeizuschaffen. Bas bas lette betrifft, fo gingen Innocens und bie Karbinale mit gutem Beisviele voran und bestimmten ein Bebntbeil aller ihrer Einnahmen für bie Rettung bes beiligen Landes; alle übrigen Seifili= den, Pralaten und Rlofter mußten ein Biergiaftel, bie Giftertienfer, Pramonftrgtenfer und Rarthaufer jedoch nur ein Funfzigstel ihrer Ginnahmen beifteuern 4). Seinen Zusschreiben fügte ber Papft hinzu: "bie bringenofte Roth bes gegenwärtigen Augenblides forbere und rechtfertige biefe Abgaben; boch folle baraus für bie Bukunft weber eine Gewohnheit noch eine Berpflichtung hergeleitet wer-Der etwanige Einwand, daß von Seiten bes romischen Sofes Gigennus obwalte, hatte tein Gewicht, weil Innoceng feineswegs bie Einfendung bes Gelbes, fonbern

<sup>1)</sup> I, 505, 518. — 2) I, 567; II, 257.

<sup>3)</sup> Gesta Innoc. III, 30.

<sup>4)</sup> So Innoc. ep. II, 268, 270; III, 74. Rach Concil. collect. XII, 1010 gab Innocenz 80,000 Pfund und ein großes Schiff, die romischen Geistlichen 10, die übrigen 10 ihrer Einnahmen auf brei Jahre. Coggesh. chron. angl. 868.

1198 nur eine schriftliche Anzeige über ben Betrag bes Erhobenen verlangte. Mit Bugiehung eines Johan...iters und eines Templers besorgte jeder Bischof die unmittelbare Bertheilung ber geifflichen Steuern, und ber Papft bebielt fich nur por, etwa bleibende Überschuffe, nach bem Rathe jener Ritter, fur bas beilige gand ju verwenden. Die in mehren Reichen formlich ausgeschriebenen Beitrage ber Laien 1) wurden in einer Trube gesammelt, zu welcher ber Bischof ben einen Schlussel verwahrte, ber Priefter bes Drts ben ameiten, und ein frommer Laie ben britten. Wer von biefen Gelbern empfangen batte, follte ein Beugniß über bie geborige gofung feines Gelubbes beibringen: entweber vom Konige von Jerusalem, ober vom Patriarthen, ober von ben Großmeistern ber Orben, ober vom papstlichen Gefandten. Rur nach genauer Untersuchung und nur aus überwiegenden Grunden ward jemand vom Buge entbunden; zahlte aber alsbann einen angemeffenen Gelbbeitrag, mobei bie ersparte Beschwerlichkeit ber Reise mit in Unschlag fam.2). Ber für bas Lofen bom Gelubbe Gelb nahm, ober mer eigenmachtig gurudblieb, verfiel in ftrengen Rirchenbann; wogegen man auferlegte Bugungen mit Beitragen gum Rreuzzuge abkaufen durfte.

Die Borrechte, welche man ben Pilgern schon fruher bewilligt hatte, wurden erneut und noch vermehrt. Sie gaben während ihrer Abwefenheit keine Zehnten von ihren Grundstücken und keine Zinfen von ihren Schulden 3); man las ihnen, felbst während bes Interdikts, oder größeren Bannes, stille Meffe, betete für sie in ben Kirchen und

<sup>1)</sup> Ein Bierzigstel ber Einnahmen in England. Roger Hoved. 828.

<sup>2)</sup> Innoc. epist. I, 409, 439, 508; II, 270, 271; X, 43. Bon Weibern, die das Gelübbe gethan hatten, nahm man indessen gern Gelb. Reineri chr. zu 1217.

<sup>3)</sup> Dies beuteten bie Glaubiger nur auf die laufenden Zinsen, die Schulbner gar gern auch auf alte Reste. — Innoc. ep. X, 78; XV, 199.

verwandte in manchen Landern die Einnahmen erledigter 1198. Pfrunden zu ihrem Beften 1). Geiftliche, welche bas Kreuz nahmen, burften gur Bermehrung ber Reisegelber ihre Gin: nahmen auf brei Jahre verpfanden; Turniere wurden, als bem Buge nachtheilig, und eben fo jeber andere entbehrliche Aufwand verboten 2). Riemand sollte 3. B. vor Erfüllung bes Gelübbes buntes Pelzwerk tragen, ober mehr als zwei Gerichte bei einer Mablzeit effen; nur ben Ebelern murbe noch ein Bwifcheneffen erlaubt. Geerauber fielen in ben Bann, und jeber Sandel mit ben Saracenen marb aufs neue ffrena Als aber bie Benetianer: hierauf vorstellten, bas biese Bestimmung ibren Untergang herbelführe, weil fie, beim Mangel alles Ackerbaus, von Sandel und Schiffahrt leben mußten, fo beschrankte Innocens jenes allgemeine Sandelsverbot babin 3): daß kein Gifen, Berg, Dech. Stricke, Baffen, Schiffe und Schiff = Baubolg an bie Unglaubigen verkauft, vertauscht ober verschenkt merben solle. - Bur Lolung driftlicher Gefangenen verband fich endlich eine Gefellschaft mit einem Theile ihres Bermdgens .).

So zweckmäßig nun auch diese Gesetze für die Beforzberung des Kreuzzuges erschienen, und so sehr die versprozchenen Unterstützungen, Freiheiten und der vollkommene Abslaß auch anlocken: immer blied den meisten das Steuern sehr ungelegen 3), und die öffentlichen Verhältnisse mehrer Staaten hinderten eine schnelle und große Wirksamkeit in die Ferne. Spanien nämlich mußte noch immer gegen die nächsten ungläubigen Feinde kämpsen; die Könige von England und Frankreich waren entweder im Kriege, oder wähzend des unsichern Friedens, jener im Streite mit seinen Baronen, dieser mit der Kirche. Deutschland und Avulien

<sup>1)</sup> So 3. B. in Sicilien. Innoc. epist. I, 508.

<sup>2)</sup> Innoc. epist. I, 800. Gesta 45. Ordinat. pro recuperat. terrae sanctae in Duchesne script. V, 789.

<sup>8)</sup> Innoc. ep. I, 529. — 4) ibid. II, 9.

<sup>5)</sup> Waverl. ann. 3u 1201.

1198! erschöpften sich in inneren Umruhen, und die machtigen Seesstädte Pisa, Genua und Venedig, befehdeten sich mit geringen Unterbrechungen. Alle Versuche des Papstes einen allgemeinen Frieden innerhalb der Christenheit herzustellen 1), hatten keinen genügenden Erfolg, und ohne ein eigenthumsliches Jusammentreffen von innerer Begeisterung, außern Besorgnissen und mannigsachen Verwandtschaften wurde sein Plan, wo nicht gescheitert, doch länger verzögert seyn.

Buvorderst fand in Frankreich ein Mann auf, welcher zwar nicht durch eigene Anschauung des Morgenlandes befeuert war, wie Peter von Amiens, oder durch Gewandt-

beit und Gelehrfamteit unterflutt, wie Bernbard von Clairvaur, aber fur ben Kreuggug bennoch febr vortheilhaft wirkte. Schon feit langer Beit burchjog Mehfter Fulto 2), von Neuilly an ber Marne unfern Paris, predigend bas Land und fchalt mit Erfolg in febr beftigen Reben, por allem über bie Binsnehmer, Die verheiratheten Geiftlichen und 1199. Die unkeuschen Weiber. Sest hatte er noch einen größern Gegenstand feines Gifers gefunden, und erfcbien auf bem Turniere, welches Graf Theobalb von Champagne (ber Bruder bes in Affon umgekommenen Seinrich) ju Escep, einem Schloffe an ber Miene, veranstaltete 3). Bon einer Erhöhung herab fprach Kulfo mit foldem Nachbruck für bie morgenlandifchen Chriften, bag zu einem ritterlichen Buge das Kreuz nahmen: der zweiundzwanzigjahrige Graf Theobalb von Champagne, ber fiebenundzwanzigiabrige Graf Ludwig von Blois, ber Graf Simon von Montfort, ber

<sup>1)</sup> Innoc. epist. II, 251; X, 48. Gesta 19. Sanut. 202. Guil. Tyrius 654.

<sup>2)</sup> Alberic. zu 1199. Velley III, 420. Sonst war nicht viel simulata religio in ihm; er kleibete sich reinlich, as und trank was ihm vorgesest wurde u. s. w. Otto 8. Blas. ed. Blasiana 506. Reineri chr. zu 1198. Laudun. chr. 711, 742, 801. über sein Grabmahl, Michaud III, 116.

<sup>8)</sup> Villeharduin 1.

Bifchof von Soiffons, und mehre andere Geiftiche, Ritter 1200. und Ebele. — Sobald Graf Balbuin von Klandern (wels cher Morie, bes Grafen von Champaone Schwefter, aeheiratbet hatte) hievon Nachricht erhielt, that er, früheren Bunichen gemäß, am 22ften Rebruar 1200 mit feinem Bruder heinrich, ben Srufen von Perche, von St. Paul n. m. a. bas gleiche Gelubbe 1). Somobl er, als biefe Grafen, wurden zum Theil durch die Besorquif bestimmt: fie mochten wegen ibres im englischen Kriege fatt gefundenen Abfalles jeto, nach Richards Tode, von Philipp August angegriffen werben, wogegen fie allein jenes Gelubbe und ber Schutz ber Kirche sichern konne 2). Allmablich wuchs. nach sobben Borgangen, mm auch die Zahl ber geringeren Kreuxfahrer, und fechs Barone, welchen man auf einer in Soissons gehaltenen Versammlung umumschränkte Vollmacht 201 allen weiter nothigen Berhandlungen gab, eilten voraus nach Benebia.

Diese Stadt hatte sich aus ursprünglicher Noth und Ohnmacht durch rastlose Ahdeigkeit und sesten Willen so ununterbrochen und solgerecht emporgearbeitet, daß kein Freisstaat ves Abendlandes sie an Macht und Umsang der Hanzbelsverdindungen übertraß, alle aber an Eigenthümlichkeit und Kühnheit hinter ihr zurückstaden. Sest legten jene 1201. Gesandten, nach ehrenvoller Aufnahme, dem Doge und dem Rathe ihre Anträge vor und baten um Belehrung, wie man daß heilige Land am besten befreien könne 3). Die Benetianer steuten sich, daß Genua und Pisa, aus Ängstelichkeit ober Neid, eine Gelegenheit nicht benusten, welche ihnen ungemeine Bortheile und Aussichten darzubieten schien, und schlossen ohne Zögerung im April 1201 mit den Bazvonen solgenden Bertrag:

<sup>1)</sup> Bilhelm, herr von Chateau Thierry verwaltete einstweilen Balbuins Länder. Miraei oper. dipl. I, 568, 724; III, 66, 72. Iperius 635. Villehard. 126.

<sup>2)</sup> Brito Phil. 158. — 8) Duchesne script. V, 752.

1201. "Die Benetianer stellen Schiffe für 4500 Pferbe, 9000 Schilbträger, 4500 Ritter und 20,000 Fußgänger; sie liefern Lebensmittel für Menschen und Ahiere auf neun Monate. Hiesurgablen jene bis zum ersten April 1202, und noch vor der Absahrt 85,000 Mark Silber kölnischen Gewichts. Alle binnen Jahresfrist zu machende Eroberungen werden getheilt ), und etwapige Streitigkeiten durch sechs von jeder Seite erwählte Richter geschlichtet. Um Johannis 1202 segelt die Flotte mit dem Heere ab und richtet ihren Lauf gen Agypten, bessen Unterwerfung die Freibeit des beiligen Landes unmittelbar bearundet."

peit des heiligen Landes unmitteldar vegrundet."

Bum Angelbe gaben bie Abgeordneten bem Doge 2000 Mart, welche fie in Benedig angelieben batten, und febrten erfreut über bas gelungene Befthaft in ihre Beimath zurud. hier fanden fie ben Grafen Theobald von Champagne krant; als er aber ihre Erzählungen gehört hatte, sprang er begeiftert auf, rief nach seinem Streitroffe und tummelte es, als fen er fcon auf turkifchem Boden unter unalaubigen Reinben. Es war feine lette Freude: er farb, und nicht lange nach ihm auch ber Graf von Perche. In folder Roth boten bie Kreuxfahrer bem Grafen von Bar le Duc und bem Bergoge von Bourgogne bie Oberauführung, aber beibe entschuldigten fich (ber lette im Ungebenken an ben Tob feines Baters im Morgenlande) :- und nun warfen fie ihre Augen auf Bonifag ben Markgrafen von Montferrat, beffen zween Bruber im Drient ichon Ruhm und Tob gefunden, und beffen Tochter Ugnes ben Grafen Beinrich von Flandern geheirathet hatte 2). nifag nahm bas Erbieten in Soiffons an, und mit bem 1202 Frühlinge bes Jahres 1202 zogen bie franzofischen Pilger burch Burgund und über ben Berg Cenis; bie Deutschen (unter ihnen ber Bischof von Salberstadt, ber Graf von Ragenellenbogen u. a. m.) etwas fpater über Bafel und

<sup>1)</sup> Dandolo 324. Sanuto vite 532. Ramnus. 19.

<sup>2)</sup> Alberic. 31 1202. Sanutus 203. Bernard. thesaur. 818.

Tribent nach Benedig 1). Manche waren indeß zuruckges 1202. blieben, andere hatten fich nach Marfeille, noch andere nach Apulien gewandt; welche Berftreuung nicht allein die Krafte, fonbern auch bas baare Bermogen febr minberte. baupt entstand aus ber vom Pavite uneigennutgig genehmigten Bertheilung ber Gelber bie übete Kolge, bag fie ichon in ber Beimath angegriffen und auf bem ersten Theile bes Buges erschöpft murben, niemand aber über große Gums men zu gebieten batte, ohne welche bas Unternehmen in Stoden gerathen und Streit entfteben mußte. gleich anfangs in Benedig; wo nicht allein die Bebingungen jenes Bertrages erfüllt, sonbern noch weit mehr in Sinficht auf Babl und Bemannung ber Schiffe gethan war. ais die Rreugfahrer verlangen konnten. Nun aber forderten viele welche tein Beib mehr befagen, daß man fie un= entgeltlich aufnehmen, ober bag bie Boblhabenben fur fie bezahlen mochten; andere verlangten, daß jene gurudbleiben, und bie richtig Bezahlenben allein voraussegeln follten ; noch andere meinten, man muffe ben Bertrag nur nach Maaggabe bes vorbandenen Bermogens und Bedurfniffes balten; bie Unwilligsten endlich bofften, bie gange Unternebmung werbe an biefem erften 3wifte sogleich scheitern. Ihrerfeits beschloffen die Benetianer, vor Erfulung des gangen Bertrages feinen Unter zu lichten und niemanben unentgeltlich mitzunehmen, noch fich mit Burgschaften ober Unweisungen auf die Bukunft zu begnugen. In folder Berlegenheit verpfanbeten bie Grafen von Klanbern, Blois, St. Paul, Montfort u. f. m. alle ibre Sabe 2); zulent fehlten aber immer noch 34,000 Mark an ber festgesetten Summe.

Der Papft mochte biese Ereignisse vorhergesehn haben, benn er wollte ben ihm mitgetheilten Hauptvertrag nur unter bem Zusatz bestätigen: baß bie Benetianer weber bie Pilger übervortheilen, noch ihren Zug hindern ober verzo-

<sup>1)</sup> Günther histor. Constant. VII. Wend beff. Gefch. I, 255.

<sup>2)</sup> Godofr. monach. zu 1201.

1202: gern möchten. Jene verwarfen aber nicht allein diese Bebingung, sondern erklarten auch: sie wurden keinen papstlichen Gesandten aufnehmen: denn man bedürse zur Leitung
der Geschäfte keines anmaaßlichen Priesters, und nur als Prediger möge er mitreisen 1). Innocenz rügte zwar jest
blese Beleibigung nicht streng, verbot indes (die weiteren
Plane der Benetianer ahnend) jede Feindseligkeit gegen
christliche kander bei Strafe des Bannes.

Diese Drohung, por welcher bamals bie meisten ergitterten, machte teinen Gindrud auf ben Doge von Benebig. Dbaleich in ben mannigfachsten Gesthaften für fein Baterland bereits alt geworben und bes Gefichtes beraubt, war Seinrich Danbolo, jest in seinem vierundneunzigsten Sabre, noch immer ein Mann von fo ungefchwächtem Geiffefo fubnem Muthe und fo unermublicher Thatiafeit, bag er gleich geschickt feine Plane von weitem ber anzulegen, als im Augenblide ber Entscheidung burchzusegen wußte und alle, die in feine Nahe kamen, ummerklich aemann ober überlegen beberrichte. Den Gebrauch feiner Augen hatte er nach einigen burch eine Bunbe, nach anbern burch bie Graufamfeit Raifer Emanuels verloren, welcher, bei ber ungerechten Berfolgung aller Benetianer im griechischen Reiche, auch ihm ein glubendes Gifen nahe vor die Augen halten ließ 2). Ift biefe Angabe richtig, fo wirft fie ein bebeutendes Licht auf die spatern Greignisse.

Als nun, wie der Doge vorhergesehen hatte, die Noth und Unruhe der auf der Insel St. Nifola zusammengedrängten Pilger täglich wuchs, so versammelte er den Rath, legte

<sup>1)</sup> Gesta Innoc. 43,

<sup>2)</sup> Es bleibt zweisethaft, ob Danbolo auf Emanuels Befehl geblenbet worden. Siehe Sanuto vite 508 und besonders du Fresne zu Villehard. 127. Nach Danbolos Chronik 298, 322, war der Doge nicht ganz blind, sondern dedilis visu und durch den Kaiser Emanuel visu aliqualiter obtenebratus. Dasselbe wird S. 329 wiederholt und daß Gott dem Doge die Rache in die Hand gegeben. Godofr. mon. zu 1201 u. Villoharduin erwähnen nur der Wunde.

203

bie Berhaltniffe bar und fügte bann bingu: wir tonnten 1202. nach bem Buchftaben bes Bertrags alles Gingezahlte bebalten, obne irgend etwas zu leiften. Weil uns bies aber übele Nachrebe bereiten murbe, so lagt uns lieber die Uns wefenheit ber Kreuzfahrer benusen und mit ihrer Sulfe bas jum Ronige von Ungern abgefallene Jabera wieber ein-Dafür tann man ihnen Reiften auf bie rudftan= bigen Summen jugeftehn, bis fie felbft etwas erobern und zahlungsfähig werben. - Ungeachtet manches Bebenkens, willigten ber Rath und auch bie Kreunfahrer in Diefen Borfcblag, und nun suchte Dandolo einen solden Untheil an ber Leitung bes Buges au bekommen, bag ber beabsichtigte Geminn ben Benetianern nicht entgeben tonnte. Deshalb bestieg er Sonntags in ber Markusfirche, vor Anfang ber Deffe, die Kanzel und sprach zu den Verfammelten: "ihr Berren, ich bin, wie ihr febet, alt und fcwach und hatte wohl ber Rube notbig. Aber an ber herrlichften, im Bunde mit ben tapferften Rittern ber Belt auszuführenden Unternehmung mochte ich, wenn ihr es verstattet. Theil nehmen auf Leben und Tob. Much wird euch bei biefem Buge, ich weiß es, ungeachtet meiner Schwäche, feiner beffer anfubren, als ich." - Als die Benetianer und die Pilger ben erblindeten helbengreis so muthig und so antraulich sprechen horten, brachen alle in Thranen aus und riefen einfimmig: er moge im Namen Gottes ihr Begleiter, ihr Rub= rer fenn. - Dandolo flieg nun hinab von ber Kangel, ging jum Altare, kniete nieber und nabm bas Rreuz.

Bald barauf waren, nach verdoppelter Thatigkeit, die großen Vorbereitungen glucklich beendet. Vierhundertundsachtzig ') reich geschmuckte und bemannte Schiffe von manscherlei Art lichteten am 8ten Oktober 1202 die Anker, und unzählige Zuschauer wünschten mit lautem Ruse den muthigen Pilgern Gluck und Segen. So groß und machtig hatte sich Venedig noch nie gezeigt; auch warteten die

<sup>1)</sup> Diefe Bahl hat Ramous. Unbere haben etwas geringere.

1202. zeither ungehorsamen Einwohner von Trieft und Duggia gar nicht die Ankunft der fich nahernden Flotte ab 1), fonbern ichickten Bevollmächtigte entgegen, Geborfam und Bins barbietenb. Desbalb lief Danbolo nunmehr gen Saberg, bem beutigen Barg steuern, wo man am gehnten Movember 1202 landete. Biele erschraken vor ben boben Mauern und ber trefflichen Befestigung biefer auf einer Erbaunge liegenden Stadt 2): aber noch beforgter maren bie Einwohner, als fie fich ju Baffer und ju Lande ein= geschlossen faben und feine Sulfe in ber Nabe wußten. Schon boten fie die Ubergabe gegen Sicherung ber Perfonen: allein mabrend Dandolo ihren Borfchlag ben ubris gen Unführern zur Beiftimmung mittbeilte, batten anbere, welche biesem gangen Unternehmen abgeneigt maren, ben Burgern burch bie Berficherung Duth eingefloft, bag ber größte Theil ber Kreuzfahrer an bem Kampfe nicht Theil Bleichzeitig trat ber Ciftertienfer - Abt nehmen werbe. Suido von Baur be Cernay auf und verbot im Ramen bes Papftes jebe Feinbseligkeit gegen eine driftliche Stabt, beren herr, Konig Emerich von Ungern, sogar selber bas Rreux genommen babe 3). Wegen biefes bie Ubergabe ber Stadt vereitelnden 3wistes gurnte Dandolo fehr und wrach: "Sabera mar in meinen Sanden, ibr aber habt es mir, gegen ben Bertrag, entriffen. Goll Benedig, welches mit ben aufgewandten Rraften alle Reinde batte besiegen fonnen, treulose Unterthanen und Geerauber im Ruden lafe fen und nur eure 3mede beforbern, mabrend ibr fur uns nichts thun wollt? Soll bie vorgebliche Annahme bes Rreuzes ben um bas beilige Land gang unbefummerten Ronig im Befige unrechtmäßig erworbenen Gutes ichusen? 3ch forbere bie ungesaumte Erfüllung bes Bertrages, fonft find auch wir burch nichts mehr gebunden."

<sup>1)</sup> Dandolo 320. Marin IV, 22. Carli V, urf. 19, 20.

<sup>2)</sup> Tentori saggio XII, 427.

<sup>8)</sup> Innoc. III. epist. V, 103; VII, 202.

Nach fo ernftlichen Borffellungen Danbolos Schloffen 1202 fich bie meiften Pilger ibm an und besturmten bie Stabt. unbefummert barum, bag bie Bewohner heilige Kreuzbilber an ben Mauern befestigt hatten. Um vierundzwanzigsten November 1202 ergab fich Jabera, und aus ber auf bie Franken fallenden Beute ward ein Theil ihrer Schuld an bie Benetianer abgetragen. — Diefe batten febr mobl vorausgesehen, daß man ben Binter über in Dalmatien bleiben muffe; mas ihnen, zur Ausbreitung ihrer Dacht und aur Ersparung von Ausgaben, viel rathsamer erschien, als menn man die Pilger noch mehre Monate in Benedia beherberat håtte. Dagegen erblickten viele von ben letten nur bofen Willen und verftedte Plane in biefem Bogern. und geriethen beshalb, und vielleicht auch megen anderweiter Burucksehung, in fo blutige Streitigkeiten mit ben Benetianern, bag alles Unfebn ber Saupter taum zur Berftellung ber Ordnung binreichte.

Sobald Papst Innocenz, theils burch bie ihm quaethanen Geiftlichen, theils burch ben klagenben Ronig Emerich. von ber mit manchen Freveln begleiteten Ginnahme Saberas Nachricht erhielt, sprach er ben Bann über alle Theilnehmer und machte bie Rudgabe bes Geraubten gur ersten Bedingung ber Wieberaufnahme in bie Rirche 1). Die Mursten hielten aber, besonders auf ben Antrieb bes Markgrafen von Montferrat, biesen Spruch gebeim, weil fich fonft mahricheinlich bas gange Deer murbe gerftreut Gegen ben Papft entschulbigten fie fich bemuthig haben. fomobl megen biefer Maagregel, als wegen bes gangen Un= ternehmens, und beklagten, daß, trop ihrer Borftellungen, bie Benetianer Jadera schlechterbings nicht zuruchgeben woll-Innoceng antwortete bierauf: "fie mochten in Gefellschaft berfelben zum heiligen gande fegeln, ba bie Kahrt einmal bezahlt sep, und eine frühere Trennung nur ben

<sup>1)</sup> Innoc. epist. V, 161; VI, 99, 100, 101, Obertus 3u 1203. Gunther IX.

## 206 Sechstes Buch. Siebentes Pauptftud.

- 1202. Frevlern Vortheil bringen warbe: allein ihr Gemuth muffe auf der Reise traurig und reuig bleiben, und in Syrien jede Gemeinschaft mit den Gebannten aufhören. Richts könne und durse übrigens die Lösung des Gelübdes noch langer verzögern." Und dennoch war bereits eine viel bedeutendere Abanderung des ganzen Kreuzzuges im Werke.
- Raiser Isaak Angelus, welcher ben letten Komnenen 1195. Andronitus gestürzt und beffen beide Sobne geblendet hatte 1), murbe nach einer fast zebniabrigen, sehr schlechten Regierung, im Junius 1195 burch feinen eigenen Bruber Alexius vom Throne gestoßen und ebenfalls geblendet. Alerius bem jungern, bem Gobne bes abgefesten Ifaat, gelang es bagegen nach einiger Zeit in lateinischer Tracht zu entflieben und auf einem vilanischen Schiffe Italien zu erreichen. hier nahm ihn ber Papft, ungeachtet ber Abmahnungoschreiben bes neuen Raisers 2), theilnehmend auf; aber zu einer bestimmten Bulfeleiftung fehlten ibm, ben abtrunnig gescholtenen Griechen gegenüber, bie im Abendlande wirksamen kirchlichen Mittel. Auch mochte Inngcenz. bei aller Migbilliaung jener byzantinischen Frevel, sich um fo weniger auf eine weit aussehenbe weltliche Unternehmung einlassen, ba er bamals in Apulien vollauf beschäftigt, und Alerius ber jungere überbies ber Schwager Philipps, bes gebannten deutschen Konigs, war 3). Bon biesem konnte ber Bulfsbedurftige, ob des Rrieges mit Otto IV, auch nur wenig Beiftand erwarten; bennoch begab er fich auf ben Weg nach Deutschland und erreichte Berona. Hier fab er unerwartet große Schaaren von Pilgern nach Benedia ziehen, und fehr naturlich entstand in ihm ber Bebante fich

<sup>1)</sup> Siehe Buch V. S. 420, 421.

<sup>2)</sup> Innoc. ep. V, 122. Gesta 43.

<sup>3)</sup> Ursperg. chr. 323. Dandolo 319. Nicetas Chon. Alex. III, 346. Godofr. monach. 3u 1201. Sanut. 230. Guilielm. Tyr. 590.

ihres Beiftanbes fur feine 3mede gu verfichern. Damals 1202. gaben ihm jeboch bie Saupter in Benedig feine gunftige Antwort, und als ber Markaraf von Montferrat (bessen Bruder einst mit ber Tante bes Alerius verheirathet mar) ben Papft ausforschte 1), wies biefer jeben bem Sauptamede nachtbeiligen Plan gurud. Alerius ließ fich aber bieburch feineswegs abschreden, fonbern gegen Enbe bes Sahres 1202 erschienen seine und Ronig Philipps Gefandten in Sabera, erzählten bas ruhrenbe Schickfal bes Junglings und bewiefen : daß ben Kreuzfahrern, die fo Grofies und Schwieriges fur Recht und Gerechtigkeit zu thun gelobt batten, auch obliege biese Frevel zu bestrafen und ben gesturzten Ifaat wieber auf ben Thron ju fegen. Beit entfernt, bag biese Unternehmung ihren Hauptzweck fibre, werbe er baburch vielmehr erft erreichbar: benn Alerius wolle mit ih= nen einen Bertrag eingeben, vortheilhafter als je einer in ber Belt geschloffen worden 2). Er zahlt, so sprachen jene, 100,000 Mart ben Benetianern, 100,000 ben Franten, giebt Lebensmittel fur bie Beit bes Buges, fendet 10,000-Mann auf ein Sahr zur Groberung Agyptens, unterhalt, fo lange er lebt, 500 Ritter auf feine Roften in Syrien, und unterwirft sein Reich bem romischen Stuble!

Sobald diese Anerdietungen im Lager bekannt wurden, erklarten sich der Abt von Baux de Cernay.), der Graf Simon von Montfort und viele ihnen Gleichgesinnte aus lebhasteste gegen, Dandolo, die Grafen von Flandern, Montferrat, St. Paul und Blois aber für ihre Annahme. Diese schlossen aller Widersprüche ungeachtet, auf jene Bedingungen mit den Gesandten einen Bertrag, nahmen bald nachher Alexius unter großen Ehrenbezeigungen im Lager auf und segelten zu Ansang Aprils 1203 nach Korsu, welches sich diesem willig unterwarf. Als sich aber

<sup>1)</sup> Duchesne script, V, 756.

<sup>2)</sup> Vincent. Bellov. lib. XXIX. c. 64.

<sup>8)</sup> Sismondi II, 389.

1203. hieran feine neue breimochentliche Bogerung knupfte, trennte fich bie größere Salfte ber Rreugfahrer ungebulbig von ber Kleinern, lagerte fich in einem besonderen Thal und mar entschlossen, unmittelbar nach Sprien zu fegeln 1). "Dazu find wir," fo fprachen fie, "burch unfer erftes Gelubbe angewiesen; bazu haben wir uns, nach ber erften ftraflichen Übertretung, nochmals gegen ben Dapft verpflichtet. barf also zu einem zweiten Wortbruche aufforbern, ber in Strafe und Schande fturgt? Wer ift im Stande babei auch nur außeten Bortheil nachzuweisen? Um unnüter griechischer Aluchtlinge willen sollen wir endlose Irrfahrten übernehmen, und ftatt bas Grab bes Erlofers zu befreien, forbern wir bie weltlichen Sanbelszwecke ber Benetianer. Bahrend Ritter und Vilger ber Bahrbeit nach nur in beren jammerlichem, unwurdigem Lohnbienste ftehn 2), laffen fie fich kindisch burch unerfullbare Berfprechungen eines Bulf= lofen reigen, traumen von Seeren und Schaten, und überreben fich: fie hatten gar fromm ber heiligen romischen Rirche ein Reich gewonnen, wenn Alerius, ber aus eigener Dacht teinen Fuß breit Landes befitt, ihr bas feine ju unterwerfen verspricht! Darum lagt uns sogleich nach Sprien aufbrechen, wohin bie flandrische Flotte, wohin schon manche Gewiffenhaftere uns bereits zuvorgeeilt find; ober lagt uns Die in Apulien versammelten Pilger abholen, und unter ber Kuhrung bes tapfern Grafen Walter von Brennes unfer Gelübde fundenfrei lofen 3)!

Als jene Grafen und die übrigen Unhänger des Merius diese unerwartete Trennung und diese Beschlusse vernahmen, erschraken sie sehr, und zogen in geordneten

<sup>1)</sup> Brief bes Grafen S. Paul bei Godofr. mon. ju 1203.

<sup>2)</sup> Man beschulbigte die Benetianer, daß Abel sie bestochen habe, ben Kreuzzug von Sprien und Agypten abzuhalten. In diesem Lande war eine gewaltige Hungersnoth, was genügte um zurückuschrecken. Michaud III, 141.

<sup>8)</sup> Ramnus. 56.

Schaaren, mit aller Pracht firchlicher Gebrauche und por 1203. getragenem Rreuxbilde, nach jenem Thale. Sier fprachen fie ju ihren Gegnern: "welcher 3med euch ober uns auch als ber nachste und wichtigste erscheint, barüber muffen wir einverstanden senn, daß er nur mit ungetrennten Rraften erreichbar ift. Ober find nicht alle biejenigen Pilger, welche in falscher Ungebuld von Benedig ober Sabera aus zu Lande ober zu Baffer eigenmachtig aufbrachen 1), von Raubern erschlagen, ober in ben Bellen umgekommen, ober burch Armuth zu Grunde gegangen? Saben biefe Ungludlichen wirklich ihr Gelübbe beffer gelofet als wir, ober bem beiligen gande irgend Rupen gebracht? Beber bie Ginnahme von Jabera, noch bas jegige Borhaben ift eine mahre Abweichung von unferm Gelübbe : benn obne jene wurden ims bie Benetianer nie ein Schiff überlaffen haben; ohne biefes bleiben wir außer Stande als redliche Manner unfer Bersprechen gegen fie zu erfullen. Auch haben ja, wie leiber nur zu viele Erfahrungen zeigen, alle unmittelbar nach Sprien gerichtete Kreuzzuge keine Frucht gebracht: benn Snrien ift nicht ohne Agypten zu behaupten, Agypten aber nicht ohne griechischen Beiftand zu erobern. Ihr werbet einwenden: wie bavon bie Rede feyn konne, mabrend Alerius felbst als ein Bulfsbedurftiger unfern Beiftand fuche? Aber barf benn nach ritterlichen Grundfaben ber Machtigere einen Unglucklichen verftogen? Und ift benn Alexius in ber That so obnmachtig, als ihr meint? Duraggo und Korfu haben fich ihm ichon unterworfen, und es läßt fich mit Bestimmtheit behaupten, daß alle Griechen nur auf eine Gelegenheit marten, um ibn an feines frevelhaften Dheims Stelle zu fegen. Dann wird er, fo machtig als bantbar, feine Bersprechungen erfüllen, und wir erreichen auf scheinbaren Umwegen bas Biel, welchem ihr euch bei ftrenger Befolgung eurer Ansichten auch nicht einmal nabern fonnt."

<sup>1)</sup> Halberstad. chron. 143.

Diese und abnliche, mahrscheinlich schon oft und über-1203. all ausgesprochene Grunde, wirkten aber weber schnell noch entscheibenb; weshalb bie hieburch geangsteten Grafen. Ritter und Ebeln auf ihre Rnie niederfielen und unter beis fien Thranen flehten, jene Abgesonderten mochten fie nicht verlassen und burch einseitige Beharrlichkeit alle und jebe Plane vereiteln. Als biese ihre lang verehrten herrn, ihre nachsten Kreunde und Bermandten fo auf ben Knien liegen und weinen sahen, brach ihnen bas Berg, und fie erboten fich pon jest an bis Michaelis unweigerlich alle Unternebmungen zu unterftugen, wenn man ihnen bann ohne weiteren Aufschub ober weitere Ausrede, binnen vierzehn Tagen genug Schiffe zur Abfahrt nach Sprien überlaffen wolle. Diefer Borfchlag wurde von ben Freunden bes Alerins angenommen und auf bem Evangelienbuche feierlich befdworen.

Um Pfingsten bes Sahres 1203 brachen alle verfobnt pon Korfu auf, erreichten ohne Unfall ben Hellespont 1) und landeten bei Abydos. Nachdem fie fich bier gesammelt. erholt und geruftet hatten, fegelten fie an bem alten Lampfafus und Rallipolis vorüber, in die Propontis. Sest entbullte fich vor ihren Augen jener Bunberreichthum unvergleichbarer Raturschonheiten, welcher von jeher feibft Unempfindliche hier tief ergriffen bat: es stieg Konftantinopel allmählich aus ben Wellen empor und erhöhte ihr Staunen und ihre Bewunderung durch die Pracht feiner Palaffe. bie herrlichkeit seiner Rirchen, die Bahl feiner Thurme und Die Bobe feiner Mauern. Gleichzeitig aber entwickelte fich bie anastliche Beforgniß unter ben Pilgern, bag ein Unternehmen von foldem Umfange wohl nie von fo wenigen Denfchen begonnen fen; mithin, bei bem ungeheuern Diffverhaltniffe ber Krafte, gar leicht scheitern konne. 218 Dans bolo bies bemerkte, ließ er in ber Gegend ber Abtei St. Stephan Unter werfen, fprach ben Bergagten Muth ein

<sup>1)</sup> Auf ber Fahrt ward Andros für Alexius gewonnen.

und gab ihnen, nach seiner Kemtnis bes Landes und der 1203. Berhältnisse, die nöthigen Rathschläge an die Hand. Diessen zusolge brach man des andern Morgens, am 24sten Iusnis 1203 wiederum auf und segelte dicht dei Konstantisnopel vorüber. Unzählige Menschen standen auf den Zinnen, Steine und Pseile flogen selbst die in die Schiffe! die Ritter aber hatten mit Schilden, Wassen und anderen Nitzteln eine Art von schüsender Mauer um die Verdecke gezogen, und blicken, von vielen und widersprechenden Empsindungen bewegt, dalb in die weite schöne Gegend, dalb auf die ungeheuer große, tresslich besossigte Stadt, dalb auf ihre Wassen und Kustungen. Sie landeten vorsichtig auf der assatischen Seite und besetzten die fruchtbaren Gegenden von Chalcedon oder Skutari.

Um folgenden Tage erschien Nikolaus Roffi aus ber Lombarbei als griechischer Gesandter, und erklarte erft hoflich, bag ber Raifer bie Anführer ber Rreugfahrer fur bie trefflichften und machtigften Rurften bielte unter allen denen, welche keine Krone trugen; bann aber gab er beffen Bermunderung zu erkennen, wie driftliche Bilger fo ibr Belubbe bei Seite fegen und einen Chriften in feinem Ei-Gern wurde er fie bei Eros genthume angreifen tonnten. berung bes beiligen ganbes unterftuben, jest aber follten fie balbigft feine Staaten raumen: benn wenn ihrer auch zwanzigmal so viel waren, so wurde er fie boch leicht tod= ten ober fangen konnen, sobalb er feine Macht gebrauchen und ihnen überhaupt Bofes zufügen wollte. - Dem Auftrage ber übrigen gemäß, gab Konon von Bethune gur Antwort: "Schoner Berr! ihr fagt une, euer Berr munbere fich, bag wir fein Reich feindlich betreten hatten; wir haben aber fein Reich keineswegs betreten, ba er bier gegen Gott und gegen bas Recht herrscht, und bas Land seinem Reffen gebort, ber bier unter uns auf bem Stuble fist. Wenn er biesem die Krone abtritt und ihn um Berzeihung bittet, fo wollen wir uns bafur vermenden, bag auch ihm verziehen und genug gelassen werbe, um reichlich 1203. davon leben zu konnen. Ihr aber hutet euch und hringt uns Botschaften solcher Art nicht noch einmal."

Mit biefer Antwort entließen bie Barone ben Gefandten, und hofften burch Ausführung eines gleich nachher gefaften Beschluffes ihren Angelegenheiten eine entscheibend gunftige Wendung zu geben. Gie ftellten namlich ben jungern Alexius auf bas Berbed bes erften Schiffes ber Flotte, fegelten bann langs ben Mauern Konftantinovels bin und riefen ben am Ufer und auf ben Binnen gabireich versammelten Griechen gu: "feht hier euren naturlichen Berrn! Berlafit ben Frevler, ber ihn vertrieben hat! Bir find nicht getommen, euch zu befriegen, sondern euch beizustehn; wenn ihr aber gegen Recht, Bernunft und Gott handelt, fo werden wir euch fo viel Bofes anthun, als wir irgend konnen."-Diefer Aufforberungen ungeachtet trat aber, zu allgemeinem Erstaunen 1), auch nicht ein einziger Grieche weber aus ber Stadt noch vom ganbe, auf bie Seite bes jungern Mexius; und fo erfuhren bie Franken, - wie fo viele nach ihnen -, bag Soffnungen, von Bertriebenen erregt, febr felten in Erfullung geben. Manche Griechen fürchteten ben Raifer; andern erschienen feine (in ber byzantinischen Geschichte ungablige Male vorkommenden) Frevel gar nicht befonders ftrafbar; bie meiften hatten fich, wie gewöhnlich, in bas Bestehende ruhig gefunden; alle endlich haßten bie romischkatholischen Fremden und wollten fich von ihnen meber belehren noch beglücken laffen.

Ihrerseits sahen die Franken nun ein, daß ohne Gewalt und Sieg nichts auszurichten, ein Angriff Konstantinopels aber, aus den schon erwähnten und noch aus andern örtlichen Gründen, außerst schwierig sey. Zwei Seiten der in Gestalt eines Dreiecks erbauten Stadt zeigten sich vom Wasser eingeschlossen, und nur die dritte in Verbindung mit dem festen Lande. Zu dieser konnte man, abgesehn davon, daß

<sup>1)</sup> Stupnimus, valde admirantes. Brief bes Grafen von G. Paul I. c.

sie am startsten befestigt war, nicht gelangen, ohne herr 1203. ber Seeseiten ober einer sichern Landungsstelle zu seyn. Bon den beiden Seeseiten Konstantinopels erschien aber die, wels die an der Meerenge tag, ganz unangreisdar, weil sich die Flotte (wegen der Strömungen aus dem schwarzen Meere) hier kaum auf kurze Zeit halten, viel weniger mit Sichers beit ankern konnte. Die zweite Bassersiete Konstantinopels streckte sich dem schönen und sichern hafen entlang, welscher gegenüber durch die Kusse von Galata und Pera des granzt wurde. Den Eingang zu diesem hafen von der Meerenge her, hatte man durch Befestigungen mancher Art und durch starke Ketten gesperrt.

Alle biese Schwierigkeiten schreckten bie muthigen Dil= aer nicht ab. Gie rufteten fich in ftiller Nacht, beichteten, nahmen bas Abendmahl und lichteten bie Unter mit Unbruch eines herrlichen Sommermorgens, in bem Augenblicke wo die ersten Strablen ber Sonne die Kuppeln von Kon= ftantinopel vergolbeten. Sogleich besetten bie Griechen in ungeheurer Ungahl bas gegenüberliegende Ufer bei Galata: allein bies erzeugte unter ben Rreugfahrern fo wenig Ungftlichkeit, bag vielmehr einer bem andern mit raftlofem Gifer auporeilte, und Ritter und Knappen, ohne bas Auslegen ber Bruden abzumarten, bis an ben Gurtel ins Baffer fprangen, um befto eber ben Rampf zu beginnen. es kam gar nicht zum Rampfe: benn ohne allen Wiberstand entfloben bie feigen Griechen, und bas reich bebaute europaische Ufer war hiedurch fur die Franken gewonnen. folgenden Tage nahmen fie ohne große Unftrengung die festen, ben Eingang bes Meerbusens schutenben Thurme von Galata, fprengten mit einem großen Schiffe, ber Abler genannt, bie Sperrkette 1), und fegelten ber zweiten Seite Ronftantinopels entlang, in ben innerften und ficherften Theil bes Safens. Bon hier aus stellten fie eiligst bie abgebro= dene Brude über ben Flug Bathyffus, welcher fich in ben

<sup>1)</sup> Alberic. 427. Dandolo 322.

1203. Hafen ergießt, wieder her, und errichteten ein festes Lager bei der Abtei des heiligen Kosmas und Damianus, an dem nordwestlichen Ende der Landseite Konstantinopels, und so nahe bei dem berühmten Palast Blacherna, daß ihre Pfeile dis in dessen Fenster flogen 1). Dennoch sperrten sie mit ihrer geringen Anzahl, eigentlich nur eins von den vielen Thoren der Stadt.

Hatte ber unwurdige Kaiser, welcher fruh genug von ber ihm brohenden Gefahr Nachricht erhielt, nur irgend tüchtige Vertheidigungsanstalten getrossen; hatte sein Verzwandter, der Admiral Stryphnos, die Flotte hergestellt und nicht veräußern lassen, was dazu in den Vorrathshäusern aufgehäuft lag, oder sich von den Schiffen wegbringen ließ: so wurden die Franken nie durch den Gellespont eingedrungen, nie auf der europäischen Seite gelandet seyn. Ja Alerius vertraute selbst in diesem Augenblicke noch so sehr auf die Erneuung ihrer ihm nicht unbekannt gebliebenen Streitigkeiten, er verachtete so sehr ihre geringe Jahl, daß er den frühern Rath, jene Landung zu hindern, mit unsanständigen verhöhnenden Worten zurückwies 2).

Während sich der Unverstand und die Lässigkeit des Kaisers auf solche Weise kund gab, arbeiteten die Franken und Venetianer eifrigst an Fertigung von Kriegszeug aller Art: denn es ward ungeachtet einiger vergeblichen Verssuche beschlossen, daß jene Konstantinopel zu Lande, diese mit der Flotte bestürmen sollten. Dambolo setzte Preise aus für diejenigen, welche zuerst die Mauern ersteigen würzden 3), und mehr noch als diese Belohnungen, reizte und beseuerte sein eigenes Beispiel. Denn obgleich alt und blind,

<sup>1)</sup> Brief bes Grafen von S. Paul. Godofr. zu 1203. Ramnus. 77. Gyllius 231, 291. Banduri I, 7, 9, 27, 86.

<sup>2)</sup> Il feroit istre toutes les putains de Constantinople, si les feroit tant pisser, qu'ils seroient noyés, et de si vil mort les feroit morir. Guil. Tyr. 663.

<sup>( 3)</sup> Martino da Canale 20.

ließ er fich in voller Ruftung auf die Gvipe feines Schiffes 1203. binftellen, nahm bie Sabne bes beiligen Markus in bie Sanb. und rief ben feinen laut und brobend zu: fie follten gerade auf das Ufer lossteuern. Die gange Klotte folgte, und so wurde nicht allein hier die Landung erzwungen, sonbern es gelang auch ben Benetianern, an einer Stelle bie Mauer zu ersteigen und fünfundzwanzig Thurme zu erobern 1). Unterbeffen mar ber unthatige, feige Raifer von feinem tuchtigern Schwiegersohne Theobor Laskaris endlich einmal babin gebracht worben, bag er bie in ber Stadt befindliche Macht sammeln und zum Thore binaus gegen die Reinde führen ließ. Der Bahl nach maren bie Griechen ben Franken wenigstens zehnfach überlegen 2), und es entstand für biefe bie allerhochfte Gefahr: aber gerade in bemfelben Augenblicke erhielten Kranken wie Griechen Nachricht von ben Fortschritten ber Benetianer, und Danbolo Nachricht von ber Bebrananig feiner Bundsgenoffen. Da ließ er, um biefe zu retten, und nicht minder um feinen Rudzug zu beden, bie nachften Saufer angunden; woraus ichnell eine fo ungeheure Reuersbrunft entstand, daß die Griechen fogleich nach ber Stadt guruckehrten, und bie Rranten ichon von aller Gefahr befreit maren, ebe bie zu Gulfe berbeieilenben Benetianer eintrafen.

So hatte, bei wechselseitiger Beforgnis, zuletzt kein Theil an diesem Tage etwas gewonnen. Wenn indes die 400,000 Einwohner der Stadt und die Bewohner des ganzen Landes nur einen Tugenblick lang ermuthigt oder durch Baterlandsliebe ergriffen wurden; wenn der Kaiser, statt zu hindern, nur einmal den bereitwilligen Kraften

<sup>1)</sup> Unter ben Vertheibigern ber Mauern von Konftantinopel nennt Billeharbuin 65 Danois u. Anglois als Sbloner, und auch Nicetas 351 spricht davon.

<sup>2)</sup> Rach dem Briefe des Grafen von E. Paul (Godafr. mon. zu 1203) kampften nur 500 milites, 500 equites, und 2000 sarjanti zu Fuß. Die andern beckten das Lager.

1203. freien Lauf ließ: fo blieb fur bas, ohnehin burch Sunger hart gebrudte Bauflein ber Fremben, feine Rettung 1). In biefem wichtigen Augenblick entschied aber, - wie leiber so oft -, bie Richtigkeit bes Einzelnen über bas Schickfal bes gangen Reiches. Allen Übermutbigen fehlt ber mabre Muth, allen Leichtfinnigen bie Stanbhaftigkeit, und alle Frevler werden über turz ober lang von innerer, bas Gemuth verwirrender Angst ergriffen: so auch ber Raifer. Anstatt zu thun, was ihm oblag und was er noch immer vermochte, entflob er in ber Nacht mit zusammengerafftem Sute, und bie Franken, welche ichweren Rampfen entgegensahen, erftaunten, als bie Botschaft eintraf: "ber geblendete Isaat, sen wieder auf den Thron gesetst worden. und erwarte feinen Sohn und beffen großmuthige Befduser."

So fehr fich biefe nun auch hieruber freuten, vergagen fie boch ber notbigen Borficht nicht, und liegen burch ihren gludwunschenden Abgesandten bem Raiser zugleich melben: baß fie feinen Sohn (fur welchen fo viel von ihnen gethan und aufgeopfert fen) erft frei geben wurben, wenn er alle von biefem gefehloffene Bertrage beftatige. "Bas ift ber Inhalt biefer Bertrage?" fragte bierauf Isaat, und ber Marichall Gottfried von Billeharduin antwortete: "bas griechische Reich unterwirft fich bem romi= fchen Stuble, gablt uns 200,000 Mart, liefert uns Lebensmittel auf ein Sahr, ftellt 10,000 Aufganger auf ein Bahr, und befolbet fortbauernd 500 Reiter gur Groberung und Behauptung bes heiligen ganbes. Dies hat euer Sohn Alexius eidlich versprochen, euer Schwiegersohn Phis lipp genehmigt, und wir verlangen, bag ihr es nun auch auerkennt, bestätigt und erfüllt." - "Wahrlich", entgegnefe ber erschreckte Raifer, "mahrlich biefe Bebingungen find febt schwer, und ich sebe nicht ab, wie ich sie werbe erfüllen fonnen: bei bem allen babt ibr aber fo viel für mich und

<sup>1)</sup> Alberic. 438.

meinen Sohn gethan, bag, wenn man euch auch bas ganze 1203. Reich gabe, ihr es verbient hattet." Go ward alfo, tros aller Bebenken, theils aus Roth und Furcht theils aus Dankbarkeit ber Vertrag bestätigt und Alexius von ben Franken, unter bem bochsten Jubel ber Ginwohner, gum faiferlichen Palafte geführt. Nach fo großen Unfallen, Blenbung, Gefangniß, Elend, Berweifung, fich auf bem Throne wieber zu finden, mar fo ruhrend, als ernfte Betrachtungen über ben Wechsel und die Wandelbarkeit menschlicher Am 19ten Julius 1) 1203 murbe Schicksale erweckenb. ber neue Raifer feierlich gekront, und machte einen Anfang mit Bezahlung bes versprochenen Gelbes. 3wifchen granten und Griechen fand Friede und wechselfeitiger Sandel ftatt, obgleich jene, jur Bermeibung von Streitigkeiten, nicht in Konstantinopel blieben, sonbern sich jenseit bes Safens in Pera, einlagerten 2). Alexius fab indeß febr wohl ein, bag er fein Versprechen unmöglich in ber ihm gesetten Frift erfullen tonne und, sobald bie Franken fich entfernten, in Gefahr bleibe Reich und Leben zu verlieren. Deshalb bat er biefe: fie mochten bis jum nachsten Fruhjahr verweilen, binnen welcher Beit er alles fo zu ordnen hoffe, bag er ihren Forderungen genugen konne und von seinen Unterthanen nichts mehr zu befürchten habe.

über biesen Antrag entstanden Streitigkeiten zwischen ben Pilgern. Die eine schon oft erwähnte Partei wieders, holte ihre in Jadera und Korfu aufgestellten Grunde und bezog sich auf die entscheidend wichtige Beistimmung des Papstes. Dieser hatte ihnen goschrieben 3): "wenn auch der ältere Alexius gegen seinen Bruder und Neffen gefrevelt hat, so ist es doch keineswegs ein Geschäft der Kreuzsahrer

<sup>1)</sup> über ben Tag finden fich Abweichungen, fiebe Gibbon.

<sup>2)</sup> Villehard, 94 — 100. Rigord, 46. Ne discordine inter nos et Gràecos fomitem ministraret moribus nostris adversa barbaries. Balduini epist, in Miraei oper. I, 110.

<sup>3)</sup> Innoc. III epist. VI, 101. Ramnus. 96.

1203. barüber zu richten und burch Bogern bie Befreiung bes beiligen gandes ju erschweren. Wie fann Unrecht gehoben werden burch neues Unrecht? und welch Unrecht ift großer, als, bas nicht zu thun, was euch obliegt? Alle Übertreter unserer fruberen Borschriften trifft unausbleiblich bie Strafe bes Bannes." - Wir haben alfo, fügten jene bingu, für Alerius mehr gethan, als wir follten; fann er fich bennoch aus eigener Macht, ober mit Sulfe ber etwa um ihres Sandelsgewinnes gern zurudbleibenden Benetianer nicht auf bem Throne erhalten: fo beweiset bies nur, bag unfere gange Unternehmung verkehrt war, nicht aber, bag wir verpflichtet find Thorheiten auf Thorheiten zu baufen. Ihr habt und Schiffe jur Abfahrt nach Sprien versprochen; ihr fend Eibbruchige, wenn ihr aus ungenügenden Grunden euer Berfprechen nicht zur gefetten Frift haltet." - Sierauf entgegneten bie andern: "ber Papft werbe bas bisherige Berfahren ber Kreuxfahrer gewiß billigen, sobald man ibm bie Umstande geborig barlege; er werde es billigen, baf fie ben Raifer nach bem Geschehenen nicht ploglich verlaffen wollten. Denn in biefem Kalle erhalte man weber Gelb. noch Mannschaft, noch Lebensmittel für bie Fortsesung bes Buges; mogegen es nach ben bisberigen Erfahrungen bochft mahrscheinlich sen, bag sich Alexius mit Bulfe ber Franken binnen wenigen Monaten vollig auf bem Throne befestigen und die Mittel zur Erfullung aller feiner Berfprechungen herbeischaffen konne. Überdies gehe babei gar nichts an Beit verloren, weil ein Aufbruch nach Sprien, fo fpat im Sabre, wo nicht gang unmöglich, boch bochft unrathsam erscheine." - Diefe, von Chrgeiz unterftuste und von ben Bedürfniffen erzwungene. Ansicht übermog, und es warb ein neuer Bertrag mit Alexius geschlossen, wodurch er nicht allein ben altern befraftigte, fonbern auch bie Berpflegung bes Beeres bis jum nachsten Fruhling, und bie Bezahlung bes Schiffslohnes an bie Benetianer, bis zu Michaelis 1204 übernahm.

Munmehr burchzog Alerius, in Begleitung bes Mark-

grafen von Montferrat und anderer Grafen und Ebeln. 1203. Reich, brachte auch ben größten Theil bestelben jum Geborfam, und febrte im November 1203 ftolg und erfreut nach Konstantinopel gurud. Der Wahrheit nach batten fich aber feine Berhaltniffe weber zu ben Griechen noch zu ben Franken gebeffert, und bie Einigkeit gwischen biefen beiben Boltern verschwand fogar bis auf ben Schein. Dazu wirften viele unvertilabare Urfachen. Die Griechen namlich gurnten, bag Alexius fie gurudiese; ben Spielges fellschaften und Gelagen ber Kranten, mit: Berlemung ber faiferlichen Burbe, ja bes gewöhnlichen Unftandes beimobne. und fich von albernen ober übermuthigen Vilgern fatt feiner geheiligten Stirnbinbe, ihre wollenen Duten auffeten laffe. Gin Thronwechfel , ber fo viel neue Steuern berbeia führe, bag man felbst Riechen und Graber nicht verschone, fen viel zu theuer erkauft. und burch alle Avevel und alles Unrecht, bas fich ihre herrscher zeither wohl unter einandet angethan batten, fen bas Bolf weniger gebruckt morben, als burch biefe neue Beife, mit Sulfe ber roben ungefchiath; ten Fremden bas Recht zu handhaben. Lebhafter noch, als alle übrigen Stanbe, traten bie Beiftlichen auf. faben nicht bloß gelbgierige Rrieger, sonbern auch Reper in ben Kranken: weil biefe an bas Argefeuer glaubten; fein gefauertes Brot jum Abendmable nabmen, es nur in einer Geftalt genoffen und bas Ansgehen bes beiligen Gejfee vom Bater und vom Sohne behaupteten. Ihre, feit Jahrhunderten erwiesene, beilbringende Lebre folle bie rechts glaubige griechische Kirche als thorichten Bruthum feige aufgeben, weil ein vertriebener, unwiffender Jungling es in eigennütziger Übereilung verfprochen habe? Gie folle, mas noch weit wichtiger erscheine, sich ber unbedingten Eprannei eines abendlandischen Papftes unterwerfen? Das fen ferne! - Diefe allgemeine Stimmung gegen bie Franken wurde nicht nur burch kleine Unbilben, fonbern auch burch ein ungeheures Unglud erhoht. Ginzelne umberftreifende Pilger, welche horten, bag man ben Muhamedanern in einer Do-

١

1203; schee freien Gottesbienst verstatte, wollten bieser vermeintlischen Gottlosigkeit steuern und zugleich die Ungläubigen aussplündern. Diese aber widerstanden, Griechen kamen ihnen zu Hufe; und dabei entzündete sich eine solche Feuersbrunst, duß die Flammenwogen mit beispielloser Gewalt ganze Strassen vor sich niederstreckten und Mauern, Kirchen, Paläste, unzählige Wohnhäuser, die schönsten Kausläden und die reichsten Waarenniederlagen dis auf die Spur zerstörten. Acht Tage lang wüthete der Brand, ohne daß man seiner Meister werden konnte; viele Menschen kamen in den Flammen ums Leben, und die Überbliedenen wußten nicht, wo und wie sie ihr elendes Dasenn fristen sollten.

Bei bem bienach taglich fleigenden Saffe ber Griechen gegen bie Franken, bielt es Alexius fur gerathener, eine offene Rebbe mit feinen Unterthanen, benn mit ben Rreutfabrern zu vermeiden; um fo mehr, da er jest auf ben Beis ftand bes unterworfenen Reiches rechnete und vorausfah. baff er bie eingegangenen Berfprechungen ohnehin niemals erfüllen tonne. Die Fürften waren aber feineswegs gefonnen, hievon bas geringste nachzugeben, ober sich burch funftliche Unterhandlungen tauschen zu lassen; sondern schickten, bes Bogerns überbruffig, Gefanbte an Alerius, welche ibm rund beraus fagten: "wenn er nicht unverzüglich allen falligen Bebingungen genugte, fo wurden fie ihn auf jebe Beise betriegen." Der Kaifer und noch mehr bie vor= nehmften Griechen fanden bies febr anmagklich, und jener ertheilte eine unangenehme, ablehnenbe Untwort; worauf aber bie Pilger, wie sie gebrobt, fogleich bie Reindseligkei= ten begannen.

Anstatt daß Isaak und Alerius ist einig und krafztig gegen die kuhnen Ankommlinge hatten wirken und jeden Augenblick benutzen sollen, waren sie zerfallen und schmahzten sich wechselseitig nicht ohne Grund. Der Sohn, so klagte der Bater, ergebe sich leichtsinnigen Zerstreuungen, stelle seinen Namen voran und gedenke ganz die Herrschaft an sich zu reißen: der Bater, so sprach Alerius, verderbe

bie Zeit mit Berleumdern und albernen Wahrfagern, welche 1204 ihm Berftellung feines Gefichts und bie Berrichaft über Die gange altromische Belt versprachen. Go unwurdiger Berhaltniffe überdruffig, emporte fich bas Bott am 25ften Sa nuar 1204, und verlangte von ben mit Gewalt verfam= melten Senatoren und hoben Geiftlichen 1): fie follten einen neuen Raifer mablen. Diese abgerten aber, inbem fie voraussahen, daß bie Bahl eines Dritten nothwendig jur Ausschnung gwischen Alerius und ben Franken fubren, mithin ber elenben Lage bes Reiches feineswegs ein Enbe machen werbe. Deffen ungeachtet beharrte bas Bolt auf feiner Forberung und fuchte balb biefen, balb jenen Genator, jest mit Fleben, bann mit Drohungen gur Unnahme ber Krone zu beweden, und erhob endlich, ba keiner sich willig fant, aus eigener Macht einen Jungling Nikolaus Obgleich biefer unbedeutend war und die Krone anfangs ablehnte, fo glaubte Alexius bennoch, er konne fich nur burch bie Rranten erretten, und befahl, baf ihnen zu feiner Sicherung und zu ihrer Beruhigung ber feste Die hiezu erforderli= Palaft Blacherna eingeraumt werbe. chen Borbereitungen follte Alerius Dutas treffen, welcher von zusammengewachsenen Augenbraunen ben Namen Murauflos trug. Gein und bes Raisers Grofvater maren Bris ber gewesen, und et hatte zeither unter so vielen Feigher= sigen fast allein barauf gebrungen, man folle sich ben Aranten mit Nachbruck widerfesen. Um fo bedenklicher erscheint es, baf ihm Alerius jenen Auftrag ertheilte; auch beschloß Murzuflos, - ber lange schon von Born und Chrgeis bewegt murbe -, bei biefer Gelegenheit ben Sammer= lichkeiten ber jetigen Regierung auf bnantinische Weise ein Ende zu machen. Laut verkundete er felbft, daß bie neuen Berhandlungen mit ben Lateinern Die Kreibeit und Gelbftandiakeit bes Reiches untergruben, und gewann die Leib= wache gang fur seine Plane. Dann ging er in ber Nacht

<sup>1)</sup> Nicetas 361.

1204. zu Alexius, schreckte ihn zuerst durch Erzählungen von den furchtbar anwachsenden Gesahren, und bat ihn dann, unter den höchsten Versicherungen von Areue und Anhänglichkeit, den Maaßregeln zu vertrauen, welche er bereits für seine Rettung getroffen habe. Sobald aber Alexius aus dem Palaste hervortrat, ward er gesesselt und weil das ihm gegebene Gift, nach genommenem Gegengiste, unwirksam blieb, später, am 8ten Februar 1204 erdrosselt. Sein Vater Isaak starb vor Gram und Schrecken und der unsbedeutende Nikolaus Kanodus wurde leicht beseitigt. Murzussels, welcher nunmehr den Purpur selbst annahm, dehauptete zwar, die Kaiser wären beide natürlichen Todes gestorben, und ließ sie seierlich begraden: niemand aber wurde dadurch getäuscht, und am wenigsten die Ktanken.

Mit verdoppeltem Ernste wandten sich diese zum Kriege: nicht allein weil alle Verträge und Versprechungen durch Murzuslos Throndesteigung aufgeloset erschienen; sondern auch weil sie an Frevel dieser Art nicht gewöhnt waren und sich vielmehr für verpslichtet hielten, sie zu rächen und zu bestrafen. Lebhafter als je zeigte sich in diesem Augenblicke der Haß und die Verachtung gegen die Griechen: "ihre Macht", so sagte man, "ihre Wissenschaften, ihre Bollendung in den Künsten ist längst verschwunden?). Seitzdem sie sich von der heiligen römischen Kirche getrennt haben, sind sie befangen von unheildringenden Irrthümern, zerschmettert durch unzählige Unglücksfälle, entblößt von jeder Zucht und Augend; und während alle Völker sie für die jämmerlichsten und verworfensten Menschen halten, rüb-

<sup>1)</sup> Bielleicht ward Alexius erft nach ben, weiter unten erwähnten, Berhandlungen mit ben Franken ermorbet. Rampus. 108.

<sup>2)</sup> A philosophiae disciplinis nimium elongati, scientia liberarum artium perdita —; merito vilissimi et abjecti a cunctis — reputantur etc. So sprach Roland. Patav. als bie lateinische Herrschaft in Konstantinopel von ben Griechen gestürzt wurde; wie viel mehr zur Zeit ihrer Gründung.

men fie fich bennoch in wahnsinniger Berblendung bes Bor= 1204. rangs por allen! Jest aber ift bie Beit gekommen, ibr veraltetes Reich, - welches alle Unternehmungen bes Abendlandes nicht burch Rraft, sondern burch Berrath und Tude vereitelte -, ju zerftoren, und an feine Stelle ein jugenb= liches, fraftiges und driftfatholisches zu grunben. wir einen rechtmäßigen Raifer einseben tonnen, so werben wir noch leichter einen unrechtmäßigen verjagen, und eigene Berrichaft ift reizender und heilfamer, als bie Berftellung frember, gefährlicher Gewalt." - Diejenigen, welche zweis felten, ob ber Plan loblich und ausführbar fen, murben burch bie Geiftlichen und burch bie Aussicht auf großen papstlichen Gunbenablag beschwichtigt; bie Fürsten und ber Doge Dandolo aber waren fo überzeugt von bem Nugen und bem Gelingen ihrer Unternehmung, bag fie am 12ten Mart 1204 einen neuen Bertrag ichloffen, folgendes Inbalts: "Konstantinopel wird unter Anführung ber bisheris gen Befehlshaber erobert, alle Beute an einem bestimmten Orte niebergelegt und, fobalb bie Berpflichtungen bes Rais fers Alerius baraus erfullt finb, zwischen Benetianern und Franken gleich getheilt. 3wolf, gur Salfte von jenen, gur Balfte von biefen ernannte Manner 1), mablen einen Rais fer aus bem Beere. Sind bie Stimmen gleich, fo enticheis bet bas Loos. Der gewählte Raifer erhalt ein Biertheil bes gangen Reiches und bie Schloffer Blacherna und Buffa= leone; brei Biertheile bes Reichs werben zwischen Franken und Benetianern getheilt. Die Geiftlichen berjenigen Partei, aus welcher ber Raifer nicht gewählt ift, weihen die Gophienkirche und ernennen den Patriarchen. Für angemeffes nen Unterhalt ber griechischen so wie ber neuen lateinischen Beiftlichen wird geforgt, alles entbehrliche Rirchengut aber auf obige Beise ben Beltlichen überlaffen 2). / 3wolf

<sup>1)</sup> Sechs Benetianer, zwei Combarben, vier Frangofen, fagt Sanut. vite 529.

<sup>2)</sup> Dandolo 324 — 328. Innoc. gesta 92. Iperius 637. Innoc. epist. VII, 201, 205.

1204, von Benetianern und Franken ernannte und beeidete Manner, vertheilen die Ehrenstellen und die, auch auf Weiber vererblichen Lehne; sie bestimmen die Dienste, welche dem Kaiser von diesen zu leisten sind. Kein Feind der einen oder der andern Partei darf im Reiche aufgenommen wers den. Der Kaiser beschwört diese Bestimmungen, und von dem ihm schuldigen Lehnseide ist bloß der Doge für die an Benedig fallenden Besitzungen frei. Überhaupt bleiben deren frühere Vorrechte, Freiheiten u. s. w. durchaus unverkürzt. Bis zum Marz 1205 sollen alle für die Besestigung des neuen Reiches mitwirken und niemand sich entsernen. Beide Parteien verwenden sich bei dem Papste, daß er diesen Vertrag bestätige und dessen übertreter danne."

Murzuflos, bie Gefahren voraussebend, suchte unterbef Konftantinopel auf alle Weise zu befestigen. Mauern, Denkmale alter Geschicklichkeit und Große, umga: ben bie Stadt 3); doppelte Graben verhinderten bas Rabern ber Belagerungswerkzeuge und bas beimliche Untergras Etwa von 500 gu 500 Fuß ftanden feste, steinerne Thurme, benen man jest noch bolgerne Stodwerke von folcher Sohe aufgesett hatte, bag ein abgeschnellter Pfeil kaum bis hinan flog. Vorspringende Erker erleichterten bie Bertheibigung, und Leitern jum hinauslegen über bie Mauern, fogar ben Angriff. Zwischen je zwei und zwei Thurmen war ein Rriegszeug aufgerichtet, zum Wurf gewaltiger Steine ober großer und vieler Pfeile. So boch ftanden bie Belagerten über ben Ropfen ber Belagerer, daß biefe gang in ihrer Gewalt ju fenn schienen. Starker noch als bie übrigen Theile ber Stadt war die Seite gegen den Safen hin befestigt, fo bag bie hier angreifenden Franken lange Beit gar feine Fortschritte machten, und bie venetianische Flotte burch geschickt abgesandte gricchische Brandschiffe fogar in die außerfte Gefahr tam, ein Raub ber Klammen zu werben.

<sup>1)</sup> Gyllius 290 in Banduri I.

Dagegen siegten die Pilger in allen Landgesechten, und 1204. Murzuslos ware einmal durch die Feigheit der seinen fast gefangen worden. Überhaupt freuten sich die Griechen nicht sowohl seiner Thätigkeit, als daß sie über seine Willtur und die strenge Beitreibung von Steuern sur die erschöpften Reichskassen, klagten. In solchen Berhaltnissen kam es zu neuen Unterhandlungen zwischen den Franken und dem Kaisser, welche jedoch zu keinem Ziele sührten, weil jene die Hersus, und die Erfüllung aller frühren Berträge fordersten. Murzuslos erklärte: "er wolle lieber sterben und über Griechenland jedes Unglück hereindrechen sehen, als seine Beistimmung geben zur Unterwerfung unter die abendländissische Kirche 1)."

Nunmehr war jebe Hoffnung eines friedlichen Musmeges ganglich verschwunden, und bie Rreugfahrer, welche feitbem alles Nothige jum Angriffe ber Stadt vorbereitet hat: ten, erhoben am Morgen bes neunten Aprils 1204 ben Allein ungeachtet aller Tapferkeit und Ausbauer, wurden fie von ben Griechen mit betrachtlichem Berlufte gu= rudgeschlagen, und waren in großer Berlegenheit über bie weiter zu ergreifenden Maagregeln. Manche hatten gern ben ganzen Plan vereitelt gefehen; andere wollten bie fudwestliche, weniger befestigte Seite ber Stadt angreifen; noch andere behaupteten, man muffe ben Sturm auf berfelben Diese Meinung siegte ob, weil bie Stelle wiederholen. Flotte bier von bem Safen aus fraftig mitwirken konnte, bort aber in bie Gefahr gekommen mare, von ben Stromungen ber Meerenge fortgeriffen zu werben. ben 12ten Upril begann ber zweite Sturm, und auch jest wollte es lange nicht gluden, die Leitern und Belagerungs= thurme ben Mauern zu nabern, vielweniger biefe zu erfturmen. Endlich erhob sich ein gunftiger Nordwind und trieb

<sup>1)</sup> Vitam amittere praeeligeret Graecianque subverti, quam etc. Epist. Balduini in Miraei oper. dipl. I, 110.

1204. zuerft zwei, zu großeret Birtfamteit an einander gebundene Schiffe (bebeutend gemug Die Pilgerinn und bas Parabies genannt), fo gludlich gegen einen Thurm in ber Gegend bes Klosters ber beiligen Cuphemia 1), bag bas eine zur Rechten, bas andere gur Linken anlegte und bie Leiter ber Pilgerinn befeftigt marb. Anbreas von Urboife und ein Benetianer erstiegen zuerst ben Thurm; muthig folgten viele andere, und in bem ungeheuren garm und ber nach allen Seiten bin getheilten Aufmerkfamkeit wurde bie griechische Befagung vertrieben, ebe man ihr zu bulfe tam. Unaefeuert burch diesen Etfolg, brangen mittlerweile auch bie übrigen Schiffe bergu, vier andere Thurme wurden erobert, brei Thore gesprengt, und von allen Seiten eilten Rittet und Aufvolt nach bem Orte bin, wo ber Raifer fein Saupts lager aufgeschlagen hatte. Bergebens fuchte biefer bie Griethen gum Widerstande gu bewegen; vergebens erinnerte er fie, bag ber Rampf fur die Lateiner in ber ihnen unbekanns ten, feindlich gefinnten Stadt doppelt gefährlich fen: er fab fich in ber allgemeinen Flucht mit fortgeriffen, und fo ohne Maaf war nach bem kurzen übermuth ber legten Tage bas Schreden ber Ginwohner, bag, nach griechischen Berichten 2), ein einzelner Ritter Tausende vor fich ber jagte. Graf Balbuin von Klanbern übernachtete, - eine gunftige Borbebeutung -, in bem icharlachenen Beite bes Muraus flos, fein Bruder Beinrich rechts beim Palafte von Blacherna, ber Markgraf von Montferrat etwas weiter vorwarts gegen bas Innere ber Stabt.

Uber ungeachtet bieser Fortschritte waren die Franken nicht ohne Sorge, sondern weinten: das Bolk könne (wenn es jede Straße, jedes Schloß, jede Kirche der ungeheuren ' Stadt vertheidigen wolle) wohl noch einen Monat lang widerstehen 3). Auch hörten sie, daß Murzuslos einen neuen allgemeinen Angriff vorbereite.

<sup>1)</sup> Banduri antiq. I, 31, 85; II, 489.

<sup>2)</sup> Nicetas 366. - 5) Villehard. 128.

Um diesen abzuhalten, oder aus Unvorsichtigkeit und 1204. übermuth, oder auf den Befehl eines deutschen Grafen '), entstand in der Nacht eine neue große Feuersbrunft, und bei der hiedurch erhöhten Furcht und Verwirrung verzweistelte auch Murzuslos und entsloh heimlich durch das golzdene Thor. Sobald dies mit dem Andruche des Tages bekannt wurde, zankten die Griechen unter einander, od sie an Theodor Dukas oder Theodor Laskaris ein Kaiserthum geben sollten das nicht mehr vorhanden war, und handelzten noch über Sold und Geschenke, als die neu versammelzten Kreuzsahrer schon herzudrangen, alle auseinandersprengzten, und sich nun nach vollkommenem Siege in der ganzen Stadt verbreiteten ').

Im Palaste Buttaleone fand man bie verwittweten Raiserinnen, Schwestern ber Konige von Frankreich und von Ungern 3), und behandelte fie mit Anftand; fonft aber murbe jeder nur erfinnliche Frevel geubt in ber un= glucklichen Stadt. Zwar suchten die Anführer auf Bucht und Ordnung hinzuwirken: aber ohne Ruckficht auf ihre Beisungen trat eine allgemeine Plunberung ein mit all ihren Graueln. Nicetas ber Sefchichtschreiber, einer ber an= gesehensten Manner, floh mit feinem schwangern Beibe in geringer Tracht zu Fuße aus ber Stadt, und hatte feine schonen Tochter burch Schmut entstellt, um fie frevelhaften Nachstellungen zu entziehen. Mus ihrem koftbaren Palafte war nichts gerettet, als was fie mit fich trugen! Wenn fo für bie Mächtigern kein Rath mar, wie viel weniger für bie Geringern; und bie griechischen Geiftlichen litten wieberum noch mehr, als bie Weltlichen. Gelbft fur Rirchen und Rirchengut zeigte keiner Achtung. Dan nahm alles mas Berth hatte, marf bie Softien aus ben Relden, zerschlug bie

<sup>1)</sup> Günther XV.

<sup>2)</sup> Ramnus, 123. Du Freshe histor. I, 16.

<sup>3)</sup> Banduri ant. I, 9. Gyllius 301, 863. Du Fresne 3u Villeh. 152. Dandolo 829.

1204. schönften Kunstwerk: und Altare, um sie zu theilen, und zog Lusthiere in die Sophienkirche, welche auf dem glatten marmornen Boden niedersielen und ihn verunreinigten. Ein unverschämtes Weib bestieg sogar den Chorstuhl des Patriarchen und drehte sich singend und tanzend darin umher. 1).

So gefellte fich herber Spott zu bem übrigen Elenbe. und die Sabgier, mit welcher die Franken alle beiligen Reliquien 2) megnahmen, ift nicht minber emporend, als bie robe Gleichgultigkeit, welche fie gegen Runft und Biffenschaft zeigten. Die Baupter, welche einsaben, wie fcnell jene rauberifch wilbe Unordnung ihre eigenen Rrafte und Plane zerftore, festen endlich fest: bag alle gemachte Beute in brei bestimmte Rirchen niebergelegt und, bem Bertrage gemäß, zwischen Franten und Benetianer gleich getheilt merbe. Ein Aufganger follte halb so viel erhalten als ein Reiter, und ein Reiter halb fo viel als ein Ritter. vieles wurde jedoch verheimlicht, obaleich man beshalb mehre und fogar einen Ablichen aufhangte. Immer behielten bie Franken noch auf ihr Theil die ungeheure Beute von 400,000 Mark Silber (bamals bie fiebeniabrige Einnahme bes Ros nigs 3) von England), ferner 10,000 Reitpferde ober Laft= thiere, und andere werthe Gegenstande von ber mannigfachften Urt. Rur von Berten ber Runft und Biffenschaft iff, wie gesagt, nirgends bie Rebe, und allein bie Benetianer icheinen bafur einigen Sinn gehabt, und manches Bors treffliche 4), gleich ben vier berühmten Pferben, ohne viele Worte und Unfragen in ihre Baterftadt gesandt zu haben. Sonft wurden bie meiften Runftwerke aus Erz ober Metall

<sup>1)</sup> Nicetas 368. Oger. 3tt 1203.

<sup>2)</sup> Reliquien aller Art von Christus, Maria, ben Apostein, Propheten, Märtyrern u. s. w. nach Halberstadt, Koln, Flandern u. s. w. Chron. mont. sereni zu 1203. Godofr. mon. zu 1208. Miraei op. dipl. III, S. 374, Urf. 89. Gunther XVI. Otto S. Blas. 49.

<sup>8)</sup> Gibbon XI, 56. — 4) Ramnus. 129.

ohne Bebenken eingeschmolzen, und bas Unschätbare in ge= 1204. ringes Rupfergelb verwandelt 1). — Durch die brei Feuersbrunfte, welche feit ber Unfunft ber Kranken ftatt fanben und (wie Billeharduin fich ausbrudt) mehr Saufer gerftorten, als brei ber größten Stabte Aranfreichs enthielten, bat Die Menschheit mehr Unersetliches verloren, als wenn alle Stadte ungebildeter Bolfer abbrennten. Das unfichere. wurzel = und bodenlos hingepflanzte frankliche Kaiferthum konnte weber bas alte ersegen, noch neues erzeugen: aber ber Born über bie Thaten ber Franken wird freilich gemilbert, wenn man bebenkt: bag 400,000 Einwohner ihre aufs trefflichfte befestigte Stadt von 20,000 Untommlingen erobern und fo behandeln ließen; wenn man hort, bag unter ben Griechen Nichtswurdige maren, welche fich fogar bes Unglud's freuten, um burch Sofereien und Angebereien zu gewinnen!

Nachdem endlich die Beute gesammelt und wieder vertheilt war, kam es vor allem barauf an, bag man, eben= falls ben Borfdriften bes Bertrages gemäß, einen Raifer ernenne. Sechs venetianische Eble und fechs Beiftliche (bie Bischofe von Soissons, Troies, Salberstadt 2), Bethlehem und Affon und ber Abt von Loces in ber Lombarbei) schwuren auf bas Evangelienbuch, nach bestem Biffen und Gewiffen zu mahlen; und folche Unparteilichkeit erwarteten bie Franken mehr von Geistlichen, als von Laien, weil jene, ihres Standes megen, felbft feine Unfpruche machen konnten. Die Wahlherren versammelten sich im Palaste bes Doge, und zuvörderft mar nun bavon die Rebe, ob man biefem Belbengreife nicht felbst bie Krone aufsehen folle? worauf er burch seine Berbienste bas nachfte Unrecht, und bei feche venetianischen Wahlstimmen die größte Aussicht batte. Aber bie Benetianer hielten es fur bebenklich. daß

Nicetas de statuis. Banduri I, 98. Heyne in commentt. Götting. Ao. 1791, p. 1 — 62; Ao. 1792, p. 292.

<sup>2)</sup> Du Fresne histor. Constantinop. I, 18.

1204 bas Oberhaupt ihres Freiftaates jugleich Kaifer fen, und Barbo, einer unter ben Bablern, erflarte 1): "wenn man bie ortliche Lage, bie Flotten, bie Dacht und ben jest geleifte ten Beiftanb bebente, fo erscheine es allerbings am natur= lichsten und rathsamften, bas Raiserthum auf Benebig gu übertragen : andererfeits murben fich aber vielleicht bie ubrigen alsbann wo nicht beleibigt, boch gleichgultig gegen bie Erhaltung bes neuen Reiches zeigen. Dhne beren fortbauern= be Unterftugung fonne Benebig, ungeachtet aller Dacht und aller funftigen Anftrengungen, fo große ganber nicht behaupten." Rach einer folchen Erklarung konnte bie Babl nur auf ben Grafen Balbuin von Klanbern, ober ben Martgrafen Bonifag von Montferrat fallen, und man ließ (Gifersucht und Streit zwischen bem Erhobenen und bem Bus rudgefetten befurchtenb) beibe versprechen: bag ber welcher Raifer merbe, tem andern Randia und alle Lander jenfeit ber Meerenge als Lehn überlaffen, biefer aber feine Pflicht als treuer Lebnsmann erfüllen wolle.

Bei den nach feierlich gehaltenem Gottesdienst eingeleisteten neuen Berathungen, vereinigten sich alle Stimmen für Balduin: nicht sowohl aus Eifersucht der Venetianer gegen den ihnen keineswegs gefährlichen Markgrasen von Montsferrat; sondern weil jener an sich mächtiger erschien, und man durch seine Verdindungen größere Unterstützung aus Frankreich und Deutschland, als von diesem aus Italien, erwartete. Ferner stand Balduin in der Blüthe seiner Jahre, hatte durch Gesälligkeiten Dandolos Gunst in hohem Grade gewonnen und war allen überalpischen Männern willsommener, als ein Italiener 1). — Als der Bischof Nevelon von Soissons aus dem Bahlzimmer hervortrat und den in gespannter Erwartung Harrenden die Erhebung Balduins verkündete, entstand die allgemeinste Freude: man setze ihn

<sup>1)</sup> Ramnus. 136.

<sup>2)</sup> Balbuin war zweiunddreißig Sahr alt. Du Fresne zu Villekard. 156. Niset. sonstit, stat. 883. Dandolo 330. Alberic. 437.

auf ein Schild, trug ihn zur Kirche, und ber Markgraf 1204. von Montferrat erwies ihm vor allen andern mit größter Ausmerksamkeit die gebührende Ehre. Um 23sten Mai 1204 fand die seiertiche Krömung in der Sophienkirche statt, wozu jeder sich schmückte; so gut er es vermochte, und in den neu erhaltenen Würden und Amtern auftrat.

Gleichzeitig mit biesen weltlichen Angelegenheiten, gebachte man auch ber geiftlichen, und au bie Stelle bes nach Nicaa entwichenen Patriarchen Johannes Kamateros, erwahlten bie Benetianer, besonders auf Dandolos Betrieb. ben Unterhelfer Thomas Morofini, welcher für einen Freund Papft Junoceng bes britten galt. Mit biefem waren bie Berbaltnisse noch keineswegs aufs reine gebracht. Somobl Danbolo als die übrigen Anführer hatten ihm bie Grunde bes Buges nach Konftantinopel entwickelt und, - bem Gewichte berfelben nicht viel vertrauend -, große Geschenke mitgefandt 1), nebst ber allgemeinen Bemerkung: "es fen mehr burch bobere Eingebung, als nach menschli= cher Berathung geschehn 2). Wiber die gewöhnliche Res gel ber Jahreszeiten babe fie bie Bitterung begunftigt, und ben von Gott gefandten Binben folgend, maren fie, gegen alle Erwartung, gludlich nach ber Kaiferftabt gekommen. Rleinere Fehler moge ber Papft überfehn, fich bes Saupts gewinnes freuen und bas Geistliche anordnen " 3). Diese Darftellung genügte indeff, wie ichon oben erzählt wurde, bem Panfte auf teine Weise, und felbft nachdem ber jungere Alexius obgefiegt hatte und die Unterwerfung unter die romische Kirche anbot, schrieb ibm Innocenz, Die Schwierigkeiten richtig wurdigend, gurud: "er moge nur bei feinem

<sup>1)</sup> Ebelsteine, Gold: und Silber-Arbeiten, Kirchengefaße u. s. w. Die Genueser raubten alles, gaben es aber auf des Pa, ftes Drohungen wohl wieber heraus. Innoc. epist. VII, 147.

<sup>2)</sup> Superveniente inspiratione divina magis, quam humano consilio. Innoc. epist. VII, 202; VI, 211.

<sup>3)</sup> Duchesne V, 282.

1204. Entschluffe beharren und Wort halten. Db es Ernst sen. werbe man aber erft feben, wenn ber Patriarch bas Pallium aus-Rom hole"1). Als endlich die Bertrage ber Kreuzfahrer über bie Theilung bes griechischen Reiches, als bie Nachrichten von der Eroberung Konstantinopels, von der Raiferund Patriarchen=Bahl einliefen; als berichtet wurde, bag ber aus Dalaftina betbeieilende Legat, welchen bie Benetianer früher nicht aufnehmen gewollt 2), freundlich von ibnen anerkannt fen und fie von bem wegen ber Einnahme Saberas gesprochenen Banne und vom Vilgerariubbe gelofet babe: fo fab Innocens allerdings ein, baß bieraus ein großer Gewinn fur ben romischen Stubl bervorgebe. und nicht bie Rede bavon fenn konne, bas Gefthebene unge-Hingegen erschien fo manches unreif. fcheben zu machen. übereilt und tabelnswurdig, daß er, feine bobere Stellung behauptend, zwar bie Freude über biefe Rugungen Gottes nicht verhehlte, aber eben so wenig bas Berwerfliche bes menschlichen Thung, um jenes Erfoigs willen, ungerügt ließ. Er fchrieb den Kreugfahrern 3):

"Der Herr hat die Griechen durch euch gestraft für ihre Sünden, aber eure Herzen sind dabei nicht rein gewesen von habsüchtiger Begier, eure Hände nicht rein von Freveln. Es lag euch mehr daran Konstantinopel, als Serusalem zu erobern, weil ihr den irdischen Reichthum dem himmlischen vorzieht. Ihr schontet weder Stand, noch Alter, noch Geschlecht, beginget Hurerei, Schebruch und Nothzucht vor den Augen aller, und gabet selbst Matronen und gottgeweihte Jungfrauen den Unsläthereien der Söldner preis. Es genügte euch nicht, die kaiserlichen Schäße auszuleeren und Vornehme wie Geringe auszuplündern; son-

<sup>1)</sup> Innoc. epist. VI, 210, 229, 230.

<sup>2)</sup> Der Legat hatte früher dem Papfte geschrieben: den Benetianern liege weber etwas an ihm, noch an dem Banne. Cardella I, 2, 148. Innoc. opist. VI, 48.

<sup>8)</sup> Innoc. gesta 57. Epist. VII, 202-207.

bern ihr strecktet eure Hande auch nach den Baarschaften 1204. ber Kirche und, was noch ärger ist, nach ihren Besitzunsgen aus, raubtet silberne Tafeln von den Altären, truget, alles Heilige verlegend, Kreuze, Bilder und Reliquien hinsweg: so daß ihr die Ursach sevd, wenn die griechische Kirche durch solche ungeheure Versolgungen bedrückt, zum Gehorssam des römischen Stuhles zurüczukehren verschmäht, insbem sie nichts als Beispiele des Verraths und Werke der Finsterniß von den Lateinern sieht, und diese dasur mit Recht mehr denn Hunde verabscheut."

Dem gemäß bob Innocent die Bestimmung bes hauptvertrags auf, wonach ben Geiftlichen nur bas jum Lebens= unterbalt Nothige gelaffen werben follte, ertlatte feines Gefandten eigenmachtige Lofungen von Bann und Gelubbe 1) für gefetwidrig, und vernichtete bie Bahl bes Patriarchen: ba Laien weber über bie Art und Weise berfelben et= mas festfeten, noch venetianische Geiftliche, ohne papstliche Erlaubnig, fich als Stiftsberrn ber Sophienkirche betrachten burften. In Rudficht auf bie perfonliche Trefflichkeit bes Thomas Morofini bestätigte er ihn, jedoch aus eigener Macht, als Patriarchen; fo ben papfilichen Ginftug begrundend und behauptend, ohne daß ein erheblicher Biberftand zu befürch= ten war, weil zulett geschah, was die Benetianer munich-Doch mußte Morofini, als er mit bem Pallium bekleidet von Rom nach Konstantinopel zuruckfehrte, vorher in Benedig verfprechen : er wolle ju Erzbischofen, Bischofen, und zu Stiftsberren bei ber Sophienfirche blog Benetianer ernennen und bestätigen, und fich ernftlich bemuben, bag fein Nachfolger wieberum nur aus ber Mitte ber letten gemablt werbe. Innocens aber bob bies Berfprechen auf 2), weil es erzwungen fen, und bie Ginführung eines folchen

<sup>1)</sup> Im Januar 1205 murbe Danbolo burch ben Papft zwar vom Banne, aber nicht vom Gelübbe gelöset. Innoc. epist. VII, 206, 207.

<sup>2) 3</sup>m Junius 1206. Innoc. gesta 59; Epist. VII, 203, 208; IX, 180; XI, 76; XII, 105, 140.

1204. beschränkten Geburtsrechtes ben Gesetzen ber Rirche zuwis berlaufe; er befahl, daß über alle geistliche Angelegenheisten ein neuer Grundvertrag entworfen werbe.

Mehr Sorge noch, als biefe Gegenstanbe, hatte unterbeg bie weltliche Lage bes Reiches veranlagt. unerwarteten Siege ber Franken waren bie Griechen in fo granzenlose Aurcht gesett worden, bag unglaublich fleine Abtheilungen von jenen die Eroberung ganzer ganbichaften magten und vollbrachten. Alle wurden jeso vertheilt: ber Markaraf von Montferrat erhielt bas zum Konigreich erhos bene Theffalonich mit ben umliegenben Gegenben, und veraußerte bas ihm gleichfalls überwiesene aber noch nicht ero= berte Kandia an die Benetianer 1). Diese, porzugsweife ihre Sandelsamede im Auge behaltend, empfingen oder uns terwarfen nach und nach einen Theil ber Sauptstadt, viele Ruftenlander und Infeln; fo ben Peloponnefos, Euboa, Agina, Corcyra, Melos, Paros, Anbros, Bakynthos. Wir finden frankische Berren in Argos, Sparta, Korinth, Athen u. f. m.; aber bie alten Ginwohner waren tein Gegenftanb ihrer theilnehmenben Uchtung, und bie Steine fonnten gu benen nicht fprechen, fur welche felbft bie Geschichte ftumm war 2). - Unftatt mit Muth und Gemeinsinn an bie Spige bes Bolks zu treten, zerstreuten fich bie vornehmen Griechen nach allen Seiten bin; fie fuchten nur fur fich unabhängig zu werben und auf Roften ber Nieberen zu gewinnen. Erft als Murzuflos und fein Schwiegervater, ber altere Alerius, fich aussohnten und eidlich Sulfe verfprachen, fagten viele neue Soffnungen; aber wortbruchig ließ biefer jenen gefangen nehmen und blenben. fielen beide in die Sande der Franken, und Alexius murbe

1

<sup>1)</sup> Das Umftanblichere bei Marini IV, 98. Bergleiche Sanuto vite 431, 530. Tentori saggio IV, 107—112. Privatpersonen bemächtigten sich, wo bie Kräfte bes Staats nicht zureichten, ben Aufforberungen gemäß, einzelner Inseln.

<sup>2)</sup> Dandolo 330 - 335.

vom Markgrafen Bonifaz nach Montferrat ins Gefängniß 1204. geschickt, Murzustos hingegen, einem Spruche der Barone zusolge (und ohne Rucksicht auf die Behauptung, daß der jungere Alexius ein Verrather seines Vaterlandes gewesen sey), als ein Verrather seines Herrn, von der Saule des Theodosius in Konstantinopel hinabgestürzt 1).

Mus folden, die naturlichen und fittlichen Rrafte ger= ftorenben Unfallen und Freveln, konnten fich bie Griechen nicht ploglich zu einer geordneten Berfaffung und Birtfamteit erheben; aber fo lebhaft mar ihr Sag gegen bie Fremben, und so hart ber sowohl von Laien als von Geiftlichen gegen fie geubte Drud, bag gleichzeitig in ben meiften Theilen bes Reichs eine Emporung ausbrach, welche allen vereinzelten Franken bas Leben koftete und an bem Konige ber Balachen, Johann, insgeheim einen machtigen Stuppunkt und Berbunbeten gewann. Diefer hatte nam: lich, ber alten gehben mit ben Griechen eingebent, feine Rreundschaft ben Franken angeboten; welche aber, ihre Rrafte und bie Lage ber Dinge verkennend, antworteten : er folle vorher alle bem griechischen Reiche entriffene Lans ber heransgeben." - "Ich bin", ließ ihnen hierauf 30: 1205. bannes fagen, ,, ein vom Papfte anerkannter, driftlicher Ronig, und befige meine Krone und meine gander mit mehrem Rechte, als ihr bas griechische Reich und bie Rais ferkrone 2). — Balbuin und Dandolo belagerten das abgefallene Abrianopel, als fie fich unerwartet von bem malachischen heere umringt und zu einer Schlacht genothigt sa= ben, ebe Beinrich, bes Raifers Bruber, mit ber nach Ufien geführten Beeresabtheilung ju Bulfe fommen fonnte. Schlacht ging am 15ten April 1205, ein Jahr nach ber Eroberung Konftantinopels, trot ber tapferften Gegenwehr verloren, ber Graf von Blois mard erschlagen, ber Raifer,

<sup>1)</sup> Michaud III, 615. Villehard. 163. Nicetas 392. Oger. au 1205.

<sup>2)</sup> Du Fresne I, 34. Innoc. epist. VI, 141 - 144.

1205. welcher biesen helbenmuthig retten wollte, gefangen, und wenn nicht Dandolo und ber Marschall Gottfried von Villeharduin die Flüchtigen gesammelt und mit größtem Duth und Geschick so geführt batten, bag Ronig Johann fie nicht fand und erreichte, fo ware schwerlich von bem gangen Seere auch nur Giner entkommen.

Sest erft kehrte Graf Beinrich aus Ufien gurud, viele tausend Armenier mit Weib und Kindern, mit Sabe und Gut berbeiführend, welche fich aus Abneigung ober Kurcht por ben Griechen unter ben Siegern in Europa ansiebeln mollten. Als aber diese Armenier dem Grafen, welcher von Rodofto (ober Rhabeftus) ju bem geretteten überreft bes heeres eilte, nicht fo schnell folgen konnten, murben fie von ben Griechen überfallen und fast fammtlich erschla-Das Schloß Piga ausgenommen, beherrschte ber tapfere Theodor Laskaris bie gange affatische Seite bes griechischen Reiches, und von bem europäischen Antheile Balbuins behaupteten die Franken nur Konstantinopel, Rodofto und Selpbrea. Unzeitige Migverhaltniffe 1) fehmachten außerbem ihre geringen Rrafte, und ber burch fein Unfehn fo wohlthatig einwirkenbe und oft vermittelnbe Belbengreis Dandolo ftarb fechs Wochen nach jener Niederlage im fiebenundneunzigsten Sahre feines Alters 2).

So schien burch biefes Übermaag von Ungludefallen bas frankische Raiserthum feinem naben Untergange auzueis len, als viele Griechen unerwartet bei ihren Feinden, ben Kranten. Gulfe fuchen mußten gegen ihre Freunde, bie noch furchtbarer hausenben Walachen und Kumaner. Konig Johann hatte namlich ber Stadt Philippopolis eine milbe Behandlung versprochen; kaum aber mar er in ihrem Befige, fo

<sup>1)</sup> Kruber zwischen Balbuin und Bonifag von Montferrat. Villehard, 158.

<sup>2)</sup> Am ersten Junius 1205. Dandolo 333. Ramnus. 213. Navagiero 986. Um fünften August wurde Peter Biani gum Nachfolger ermählt. Sanuto vite 535.

ließ er worthruchig ben Erzbischof tobten, bie angesehensten 1205. Einwohner lebendig ichinden, viele andere hinrichten, ben Uberreft in Retten abführen, bie Mauern niederreißen und bie Häuser und Palaste niederbrennen. Auf gleiche Beise wurden alle Orte geschleift bie in seine Banbe fielen, alle Einwohner getobtet und als Sklaven hinweggeführt; und gegen biefe Behandlung ichuste fein Berfprechen irgend eis ner Art. Bei folden Grunbfaben mag bie Sage wohl ge= grundet fenn, daß Raifer Balbuin nicht, wie Ronig Johann behauptete, im Gefangniffe naturlichen Todes farb, fonbern baß er, wie andere berichten, umgebracht wurde. Rach eis ner britten Erzählung verliebte fich Johanns Weib in ben Raifer, konnte ibn, - beffen Reufchheit allgemein gerubmt wird -, aber nicht verführen mit ihr nach Konftantinopel zu entflieben, um fie zu beirathen 1). Rachfüchtig klagte fie jest ihrem Manne, bag Balbuin ihr unanftanbige Untrage gemacht habe, und bewirkte hieburch beffen graufame Er= morduna.

Balbuins Bruber, Heinrich, ber bisherige Reichsver= 1206. wefer, ließ sich nunmehr am zwanzigsten August 1206 in der Sophienkirche zum Kaiser krönen. Papstliche Ermahs nungen konnten den König Johann nicht zum Frieden beswegen, und Heinrichs Entschluß, seine Tochter zu heirathen, hatte den Schwiegervater auch wohl nicht in einen sicheren Freund verwandelt ); da ward er, zum Glücke für die Frans

<sup>1)</sup> König Iohann schrieb an Innocenz, Balbuin seh im Gefangnisse gestorben. Rach Nicetas 418, ließ ihm jener Sande und Füße
abhauen. Alberic. erzählt zu 1205 die Verführungsgeschichte und die Ermordung nach der Aussage reisender Priester. hatte aber heinrich,
Balbuins Bruder, dann wohl Iohanns Tochter geheirathet? Später,
1224, gab sich ein Betrüger in Flandern für Balduin aus, und ward
gehängt. Modardi chron. Albert. Stadens. Godost. mon. zu 1224.
Aquicinct. auctar. Gesta Ludov. VII, 287. Alberic. zu 1225. Iperius 705. Kaiser heinrich spricht bloß de obitu Balbuins. Martene
coll. ampl. I, 1075.

<sup>2)</sup> Pipin, c. 37. Innoc. epist. X, 60.

1207. fen, im Jahre 1207 vor Theffalonich erschlagen, und fein Rachfolger Borvllas im nachsten Jahre vom Raifer beffegt. Diefer behandelte bie Griechen fehr milbe, nahm fie an feinem Sofe auf und ftellte fie im Beere ober bei ber Bermal tung an; fo daß fie teineswegs, wie vorher, bei ben Reinben ber Franken Schut und Beschäftigung suchen mußten 1). Er forgte, bag die griechische Beiftlichkeit nicht bebrucht, und ber lateinischen bas gelaffen werbe, mas ihr gebuhrte. Ein barüber abgeschlossener und im August 1207 burch ben porfichtig einwirkenden Papft 2) bestätigter Bergleich feste fest: bie Rirche und die Geistlichkeit erhalt als Gigenthum ein Aunfgebntel aller Besitungen, Bolle und Sebungen, fo wie alles funftig Erworbenen. Sievon find gwar bie Burger von Konftantinovel fur ihren, nicht aber Frembe fur benjenigen Banbel frei, welcher in und außerhalb jener Stadt fur ihre Rechnung geführt wird. Geschworne mitteln ben Betrag jenes Aunfgehntels aus, gieben aber Klostergut nicht gur Berech-Das Bermogen und bie Personen ber Geiftlichen find frei von ber weltlichen Gerichtsbarkeit. Die Lateiner geben an die Geiftlichen ben Behnten von allen Relb = und Garten = Fruchten, vom Bieh, ber Bienenaucht und ber Bolle. und widersprechen nicht, im Fall auch Griechen zu biefer Abgabe konnen bewogen werben. - Diefen ließ man ibre Gebrauche und einheimischen Bischofe, beforberte aber vorauasweise Personen, welche fich bem Papfte gunftig gezeigt Deffen Abgesandter ftand in allen wichtigen Din= gen über bem Patriarchen, und bes letten Gesuch, ihm alle Rirchen bes Morgenlandes ju unterwerfen, marb von Innocens unter bem Bormande abgelehnt, es werbe bie Difaner und Benetianer beleidigen. Streitigkeiten bis jum Berth von gehn Mark entschied ber Patriarch; über wichtigere

<sup>1)</sup> Du Fresne hist. Constant. I, 22.

<sup>2)</sup> Plurima maturitate procedendum. Innoc. epist. IX, 130, 142; X, 51, 120, 127, 128; XI, 12, 17, 23. Gesta 59. Thomassin. de eccl. discipl. I, 1, 26, 5.

Gegenstände durfte man sich nach Rom wenden 1). Der Plan 1207. einer völligen Bereinigung der griechischen und romischen Kirche, worüber Innocenz schon mit dem altern Alerius umständlich verhandelt hatte, ward, um die Spaltungen nicht zu erhöhen, für jest mit Stillschweigen übergangen.

In weltlicher Hinsicht nahm man die Gesetze bes Roznigreichs Ferusalem an 2), und gründete damit ein Lehnösyzstem, welches aber durch einige Zusätze den Kaiser hier fast noch mehr beschränkte, als dort den König. Für die Rechte und die Freiheiten der Großen ward überall gesorgt, sür die niedere Bolksklasse geschah dagegen so wenig, als in Palästina. Zur Reichsvertheidigung sollten Benetianer und Franken in bestimmten Berhältnissen beitragen, im Fall der Kaiser und die franksischen Großen, der Doge und sein Rath es nöthig sänden; aber selten waren diese Stimmberechtigzten darüber einig, und bei so vielen innern und äußern Feinden sehlte nur zu oft Schnelligkeit und Tüchtigkeit der Aussichrung.

Ihrer geringen Landmacht und ber damaligen Ansichsten halber, konnten auch die Benetianer nicht alles Land in unmittelbarem Besitze behalten, sondern mußten es, unter der Oberhoheit des Freistaates, gegen Jins und Kriegssterpslichtung ausleihen; entweder an venetianische Eble, als die treusten Anhänger ), oder an griechische Große, damit sie durch diese das Volk gewonnen und so die Vertheidigung erleichterten. Das Lehnssystem reichte hin zum Schuze alten friedlichen Besitzes und zur Abwehrung von Gewalt; es konnte und sollte aber nicht zur Gründung und Erhaltung großer, unssicherer Eroberungen genügen.

<sup>1)</sup> Gesta 65, 25. Der neue Patriard von Konstantinopel siberließ bem Patriarden von Grado alle früheren Rechte über venetianische Rirchen in Konstantinopel und bem ganzen Reiche; auch sielen biesem noch andere Hebungen und Insen zu. Cornelio eccl. Veneta VIII, 230.

<sup>2)</sup> Canciani leg. Barbar. III, 493. Sanuto vite 530.

<sup>8)</sup> Maria IV, 65, 98.

## 240 Sechstes Buch. Siebentes Hauptstud.

1207. Gleichzeitig mit biesen Ereignissen und Maagregeln grunbete Theodor Lastaris, ber Schwiegerfohn Raifer Alexius bes alteren, ein Reich zu Nicaa 1); Alexius, ber Enkel bes Raisers Andronikus, ein Reich zu Trapezunt, und Michael, ein unehelicher Abkommling aus bem Saufe ber Ungeli, ein Reich in Epirus und Atolien; - welche, tros aller innern Fehben, bem frantifchen Raiferthume immer gefahrlicher wurden. - Es ichien als batten burch beffen Errichtung ber Papft, die Franken, die morgenlandischen Chriften und bie Benetianer auf gleiche Beise gewonnen: zulett blieb aber boch nur ben letten ein bauernder Bortheil. Denn fie erhielten guborberft neben ber eigenen, auch ben größten Theil ber frankischen Beute, ale Bablung fur bie große Frachtschuld ober für theuer verkaufte Baaren 2); ferner maren ihre Inseln gegen Anfalle gesicherter, als bas feste Land; und endlich tam ber Sandel nach allen diefen wiche tigen ganbern in ihre Sande. Der Papft und bie romische Beiftlichkeit und bie frankischen Lehnsherrn blieben bagegen gleich verhaßt; und anftatt bem Morgenlande neue Gulfe zu bereiten 3), hatte man auf unhaltbaren Grundlagen ein Reich gegrundet, welches felbft ber abenblandischen Unterstubung bedurfte. Mit Ausnahme bes Papftes, nahm aber niemand in Europa recht ernsthaften Untheil an die= fem franklich = griechischen Raiserthume 1). obgleich thatiger

## 1) Alberio. 441.

<sup>2)</sup> Temanha erzählt in seiner Erklärung eines alten Grundriffes von Benedig (Marin IV, 304): ber Doge Peter Ziani habe
für die Berlegung Benedigs nach Konstantinopel, der Prokurator Ungelo Falieri dagegen gesprochen, und dieser nur durch eine Stimme im großen Rathe obgesiegt. Tentori saggio IV, 127 erklärt
aber die ganze Erzählung für falsch.

<sup>8)</sup> Negotium Graeciae multum impedivit negotium ecclesiae orientalis. Reineri chron. 31 1207.

<sup>4)</sup> Häufige Aufforderungen bes Papstes an alle Christen, das neue Reich zu unterstügen, Innoc. epist. IX, 45, 197 — 199.

Beistand boppelt nothig ward, als ber erst vierzigjah= 1215. rige Kaifer Heinrich, am elften Junius 1215, (um bie Beit ber Kronung Friedrichs II in Achen) nach einer zu kurzen trefflichen Regierung, vielleicht an Gifte, kinderlos starb.

Nicht minder hulfsbedurftig waren bie Chriften in Syrien und Palaffina. Sobald Abel von ben großen Ans stalten borte, welche im Anfange bes breizehnten Sahrhun= berts getroffen wurden, um burch einen Rreuzzug bie driftlichen Besitungen in Ufien zu erweitern 1); ließ er Das mastus befestigen, eilte bann nach Agopten, und verlangte, 1201 bag gur Aufstellung einer großeren Rriegsmacht bie muha= und mebanische Geiftlichkeit, nach Beise ber abenblanbischen fteuere. Diese gab gur Antwort, fie wolle fur ibn beten. aber weber bie Waffen ergreifen, noch Gelb gablen. foll aus euch werden, fragte hierauf ber Gultan, menn Die Chriften Agypten erobern? - Bas Gott gefällt, fprachen bie Geiftlichen. - Nicht alfo, erwiederte Abel; euch foll bas Rothburftige bleiben, mit bem Überrefte will ich aber bie Golbner bezahlen und bie Feinbe gurudtreiben. Man verzeichnete hierauf alle Ginnahmen ber Geistlichen und verfuhr nach bes Sultans Vorschrift. Dessen ungeachtet wurden bie Chriften, wenn fie ihren Bug nicht nach Konftantinopel abgelenkt hatten, vielleicht manche Bortheile errungen haben, ba neuer Streit zwischen Abel und seinen Meffen ausgebrochen mar: jest aber langten fo wenig Pilger in Sprien an 2), bag Konig Umalrich ben mit Abel bes stehenden Waffenstillftand ihrentwegen nicht brechen wollte. Bierüber unzufrieden, jogen biefe unter Leitung bes Grafen von Dampierre gen Untiochien, beffen Furft burch feinen Waffenstillstand gebunden mar. Unterwegs murden sie in Laodicea von bem faracenischen Befehlshaber Abels. um jener Bertrage willen, gunftig aufgenommen, zugleich aber

<sup>1)</sup> Sanutus 204. Bernard. thesaur. 820.

<sup>2)</sup> Hauptsächlich über Marseille.

III. Banb.

1202 gewarnt, die Staaten des Sultans von Aleppo ohne Erzbis laubniß zu betreten 1). Diesen wohlgemeinten Rath verz1204, warsen die Unvorsichtigen, worauf jener sprach: "so will ich, damit mein Gewissen rein sey, euch dis über meine Gränze begleiten, allein ihr werdet dem Berderden nicht entrinnen." Sein Wort- ging in Erfüllung, fast alle wurzden von den Saracenen erschlagen oder gefangen. — Unzgeachtet dieses Unfalls bewegten die später von Jadera anzlangenden Grasen Simon und Guido von Montsort den König Amalrich, Feindseligkeiten zu beginnen; man kann indes die Raudzüge der nächsten Jahre nicht Krieg, ihre Einstellung nicht Friede nennen 2).

Die Eroberung von Konstantinopel erweckte in den 1204. Saracenen neue gurcht, in ben morgenlandischen Chriften neue Soffnungen. Diese gingen aber nicht in Erfullung: benn bie meiften Pilger wandten fich freiwillig nach Griechenland, wo fie glaubten mit geringerer - Mube mehr zu gewinrien; andere wurden von den Benetianern bafelbft, ober auf ben Infeln, wider ihren Willen ausgeschifft b; ja fogar sprische Christen verließen Afien und festen nach Konftan-Dazu kam noch manche andere Schuld und tinopel über. manches Unglud. Raimund von Antiochien lebte in fortbauernbem 3wifte mit bem Konige von Armenien 4), und mahrend fich die Johanniter und der Patriarch fur biefen erklarten, ftellten fich bie Templer und bas Bolt auf jene Seite. — Konig Umalrich ftarb zu Kaipha im Frubjahr 1205 1205, worauf Johann von Ibelin, ber Salbbruder ber Koniginn Isabelle, die Bormundschaft ihres Sohnes Amalrich übernahm, und auch nach bessen balbigem Tobe Die einstweilige Verwaltung bes Reiches behielt. fcidte man Abgeordnete nach Frankreich, um fur Maria

<sup>1)</sup> Guil. Tyr. 655....

<sup>2)</sup> Abulf. Ogerius histor. Hieros. 1124.

<sup>8)</sup> Innoc. epist. VIII, 125; XII, 2.

<sup>4)</sup> ibid. XII, 45; XVI, 2, 7.

Folanthe, die alteste Tochter Isabellens von Konrad bem 1206. Markgrafen von Montferrat, einen tüchtigen Gemahl außzuwählen; und König Philipp August empfahl den Grafen Johann von Brennes oder Brienne (einen Bruder des in Apulien umgekommenen Grafen Walter von Brennes) als einen schönen, klugen und tapfern Mann 1). Von dreiz hundert Gewappneten begleitet, holte sich Iohann zuerst den Segen des Papstes in Rom, landete dann nach glücklicher Seefahrt den 13ten September 1209 in Kaipha, heizrathete Marien am nächsten Tage, und wurde bald darauf mit ihr in Tyrus gekrönt 2).

Dies Auftreten eines neuen Ronigs ohne weitere Macht konnte aber bie Lage ber Dinge nicht anbern, und Beis fteuern bes Papftes reichten so wenig aus, als Ronig Philipps von Deutschland frubere Bewilligung anfehnlicher Abgaben 3), welche bei ben bamaligen Unruhen keineswegs porschriftsmäßig erhoben wurden. Einem allgemeinen eus ropaischen Kreuzzuge blieb bie Lage ber offentlichen Angelegenheiten in ben nachsten Jahren noch immer ungunftig, obaleich im Jahre 1212 eine fonderbare Erfcheinung bewies, 1212. baß ber Gebanke an bas heilige Land allerdings noch im Stande mar die Gemuther fehr in Bewegung ju fegen. In ber Gegend von Paris, und fehr balb nachher in ben meiften Landschaften Frankreichs und einem Theile von Deutschland, traten Rinber, ohne Unterschied bes Stanbes, aufammen, nahmen bas Kreuz und behaupteten: Gott habe ihnen befohlen, bas heilige Land zu erretten. Anfangs widersetten fich die Verwandten und Freunde einem fo thorichten Unternehmen: balb aber ward eine größere Rahl 4)

<sup>1)</sup> Sanut. 205. Monach. Patav. 670. Guil. Tyr. 680. Estense chr. zu 1218.

<sup>2)</sup> Histoire des Templiers I, 248, 259. 1212 ftarb bie Rb-niginn von Jerusalem.

<sup>8)</sup> Miraei opera diplomat. III, 817, Urf. 86 v. 1207. Innoc. epist. XI, 209; XII, 27, 28. Martene thesaur. I, 805.

<sup>4)</sup> Credimus, factum hoc fuisse magica arte. Reineri chron.

1212 von Unverftanbigen baburch angereigt: Manner verließen ihr Actergerath, Weiber ihre hausliche Arbeit, und schalten, ben Borübergiehenden sich anschließend, bag jene Bider= fprechenben nur aus Reid und Geis ben Ringer Gottes nicht anerkennen wollten. Diese leichtglaubige Begeifterung benubend, fanden fich balb Betruger und Schurten 1) bei biefen Kreuzfahrern ein (wenn anders nicht schon ber erfte Unftoff und bie erfte Verführung von folden Bofewichtern berrührte), und mußten ihnen ihr eigenes, ober bas von theilnehmenben Versonen empfangene Gut zu entlocken, so baß balb in ben Heerhaufen große Noth ausbrach. - Un 7000 Manner. Beiber, Knaben und Madchen, kamen unter Unführung eines beutschen Knaben nach Genua, anbere auf anbern Begen über bie Alpen. Diejenigen konnten noch von Glud fagen, welche bier von ben Stalienern als Knechte ober Magbe behalten und nicht, wie die meiften, entweder ausgeplundert wurden, oder vor Noth, Bise. Bunger und Durft ibr Leben verloren. Mur ein= gelne erreichten nacht und blog ihre Beimath wieber, und mufiten bann noch obenein ben Spott ihrer Nachbarn, und bie Mabchen insbesondere ben Borwurf ertragen: bag fie auf bem Buge ihre Reuschheit wohl nur schlecht mochten bewahrt haben!

An 30,000 kamen nach Marseille, wo ihnen zwei Kausseute versprachen, sie unentgeltlich nach bem heiligen Lande überzusühren. Aber von sieben schwerbeladenen Schiffen scheiterten zwei, und die übrigen segelten nach Afrika, wo die unglücklichen Kreuzsahrer ohne Mitseid in die Sklaverei verkauft wurden! Obgleich einige von den Berführern und Frevlern später ihren gerechten Lohn fanden, 1213 so wirkte diese Erfahrung doch im ganzen sehr abschreckend. die Daher blieben in den Jahren 1213 und 1214 die allge1214. meinen Ermahnungen des Papstes zu einem Kreuzzuge,

<sup>1)</sup> S. Medardi chron. Auctor incert. ap. Urstisium. Godofr. monach. Alberic. Oger Paris. Coloniense chron., alle zu 1212.

Ungunftige Lage ber morgenland. Chriften. 245

gleich ben Predigten Konrads von Marpurg in Deutsch: 1214. land, ohne großen Ersolg '). König Johann von England nahm zwar das Kreuz, konnte aber wegen innerer Unrushen den Zug nicht antreten. In Frankreich mißlangen die Bemühungen zum Theil selbst durch die Schuld des papstelichen Abgeordneten, Roberts von Korkon, und seiner Geshülfen. Sie bezeichneten nämlich?) ohne Unterschied Kinder, Alte, Weiber, Kranke, Blinde und Taube mit dem Kreuze, und hielten dadurch alle Reicheren und Besonnenern ab, sich solchem Hausen zuzugesellen. Ferner schalten sie in ihren Predigten ohne den gehörigen Anstand und über das gebührende Maaß auf die Geistlichkeit; wodurch diese dem ganzen Unternehmen abgeneigt ward und zusgleich mit dem Könige, in Kom über jene Bevollmächtigten Klage erhob.

Aus all bem Gesagten erhellet: daß die Verhältnisse bes heiligen Landes und des frankisch=griechischen Kaisersthums hochst ungunstig, und alle zeither für deren Besserung angewandten Mittel durchaus unzureichend waren. Niemand nahm dies mehr zu Herzen, als Innocenz III, und ein Hauptzweck der im Jahre 1215 von ihm berufenen allgemeinen Kirchenversammlung war die gründliche Abstelstung all dieser Übel.

<sup>1)</sup> Innoc. epist. XVI, 28. Erfurt. chron. S. Petrin. und Godofr. monach, zu 1214.

<sup>2)</sup> Guilielm. Armor. 88. Belgic. chron. magn. 241. Alberic. 487.

## Achtes Hauptstück.

Die Geschichte Neapels, Deutschlands und bes Kreuzjugs nach Konftantinopel zeigt in ben bestimmteften Bugen, wie fehr und in welchem Sinne Papft Innocens III auf feine Beit einwirkte; beffen ungeachtet wurde man nur ein unvollstänbiges Bild von bem bamaligen Papst = und Kirchen= thume erhalten, wenn man bie in berfelben Beziehung au-Berft merkwurdige Geschichte ber übrigen driftlichen Staaten gang mit Stillschweigen überginge. Deshalb wollen wir hievon an biefer Stelle, wenn auch feine ausführliche Darftellung, boch eine kurze überficht geben. Die Unord= nung ber italienischen Berhaltniffe scheint bem Papfte fast bie meiften Schwierigkeiten gemacht zu haben; wenigstens konnte er einen Krieg ber Romer gegen Viterbo weber ver= binbern, noch ibn feinen Bunschen nach beenbigen. Ja es kam fo weit, baf fich die Familie bes Petrus Leo, die Ur= fini als Neffen bes Papftes Coleffin, und mehre andere gegen Innocenz verbanden, einen feiner Bermandten auf offentlicher Strafe meuchlings umbrachten, ben ihnen wiberftehenden Senator verjagten und endlich ben Papft felbft, unter mancher Beschimpfung, zur Flucht nach Kampanien zwangen. Als aber mit altromischer Unmaagung nicht auch altromische Beisheit und Rraft zurudkehrte, einzelne Bornehme nur ihres eigenen Bortheils gebachten, als Mord, Brand und hungerenoth entstand, welcher letten Innocenz

klüglich auf seine Kosten abhalf; da hatte auch ein minder kräftiger Papst leicht diejenige Gewalt in vollem Maaße wieder erhalten, welche seine Gegner keineswegs zu gebrauchen verstanden 1).

Nicht geringere Schwierigkeiten stellten sich ber nothwendigen Umbildung und Lauterung bes romifchen Sofes entgegen. So wie ber Papft im großen, fo wollte bier ieber Untergebene im fleinen herrichen, wenigstens erwerben und besigen. Innocenz aber, einsehend, bag Unmaa= Bungen biefer Art an fich so verwerflich als fur ihn ge= fahrlich waren, entließ viele entbehrliche Beamte, bis zu ben Thurstehern hinab, und gestattete ben Bittenben gern unmittelbaren Butritt 2). Er hemmte Erpressungen von mancherlei Art und bob, mit Ausnahme ber feststehenden Schreib: und Siegel : Gelber, alle Gebuhren fur papftliche Dreimal in ber Boche mußten fich, - es Briefe auf. war burch Unordnung abgekommen -, alle Berufenen jum Sier untersuchte und aroken Kirchenrathe versammeln. prufte Innoceng jebe Eingabe mit folder Genauigkeit und folchem Scharffinn, legte bie fur jebe Partei fprechenden Grunde so passend, bestimmt und vollständig bar, und zeigte fich über jebe niedere Rucksicht fo erhaben, daß noch jest seine auf uns gekommenen Briefe, bem Inhalte und felbst ber Form nach, als Mufter rechtlicher Entwickelungen und Entscheidungen gelten konnen 3). Schon bamale ver= sicherten Rechtsgelehrte mehr in jenen Sigungen, als in ben Sorfalen gelernt zu haben; auch mar ja ber papftliche Rirchenrath ein Sorfaal ber gangen driftlichen Belt! Bab=

<sup>1)</sup> Gesta 84. Registr. imperii 153.

<sup>2)</sup> Roger Hoveden 778.

<sup>8)</sup> Nec similem sui scientia, kacundia, decretorum et legum peritia, strenuitate judiciorum, nec adhuc visus est habere soquentem. Erfurt. chron. 8. Petrinum zu 1215., Der Gehelms: schreiber bes Papstes war Beneventanus, und dieser sammelte auch seine Briefe. Bonamici 117.

rend seiner Regierung wurden hier mehr und wichtigere Sachen, theils burch freiwilligen Entschluß, theils auf Befehl zur Entscheidung vorgelegt, als früher in ungleich langeren Zeitraumen. Go ichlichtete Innocenz, - um zuvorberst einige kirchliche Sachen zu erwähnen —, ben verjährten und verwickelten Streit zwischen ben Erzbischofen von Braga und Kompostella über sieben Bisthumer, und zwang ben Erzbischof von Kanterburn, nach dem Antrage bes Ras pitels, gur Abbrechung einer fur bas Sochstift nachtheiligen Rirche in Lamache. - Der Abt von Stozula mußte bem Erzbischofe von Malland mehre Besteungen zuruckgeben, weil Innoceng bie Falfchheit ber vorgelegten Urfunden. burch geschicktes Ablosen eines aufgeklebten alten Siegels entbeckte. - Mit Genehmigung ber Erzbischofe von Tours und Rouen war ber Bischof von Avranches nach Anjou verfest worden, aber Innocenz enthob fie alle ihrer Umter: benn nur ber Statthalter Christi konne bie geistliche Che ber Bischofe mit ihrer Kirche lofen, ihre Sige verlegen und ihren Rang bestimmen"1). - Die gleiche Strafe. traf, aus gleichen Grunden, ben Patriarchen von Antiochien; und erft, als alle bemuthig um Berzeihung baten aind fich mit ber Unwiffenheit bes, freilich erft burch Gehorfam ents ftebenben Rechtes entschuldigten, erfolgte Berftellung in ben alten Befit. - Der Bischof von Briren hatte bas Erzbisthum Salzburg angenommen, ohne bes Papftes Be statigung einzuholen; worauf biefer bie Babl vernichtete und erft nach ber verlangten Unterwerfung wieder ber= ftellte. "Sie follen erkennen", fagte Innocenz, "bag in ber Bundestade zugleich die Ruthe ift und bas Manna." -Bischof Konrad von Hilbesheim, bes Reichs Kangler, und burch Geschlecht, Reichthum und Rlugheit gleich ausgezeich= net, übernahm auf ahnliche Beife bas Bisthum Burgburg, weil Papft Colestin ihm verstattet habe, ohne eine weitere Unfrage zu einer boberen Burde zu gelangen. Innocenz

<sup>1)</sup> Gesta 18. Epist. I, 50, 447, 532.

aber behauptete : Burgburg fen gwar ein reichere Bisthum als Silbesheim, allein feineswegs von boberem Range. Ber eine Gemeine aus Stolz verlaffe und fich aus Sabfucht zur anbern begebe, verbiene ben Bann. Die weitere Rlage bes Bifchofes, er fen ungehört, mithin wiberrechtlich .. verurtheilt worden : wies Innoceng bamit gurud, bag bierin gerabe bas Geständniß liege, ben boberen Richter fruber gesehwidrig umgangen zu haben. Auch fen bas Bergeben weltfundig und in Konrads eigenem Schreiben jugeftanben; baber konne es ber Papft, ungeachtet er jenen feit alter Beit liebe und achte, boch nicht ungerugt und ungeftraft bingeben laffen. Tropige Biberfeplichkeit half bem Bischofe so menia, als der Bersuch, des Papstes Entschluß burch Geschenke umzuandern! Innocenz fandte bie filbernen Gefäße und golbenen Becher gurud, und Konrad mußte endlich nach Stalien pilgern, fich mit blogen Fugen und einen Strick um ben Sals gewunden vor Innocens nieberwerfen, die Sande in Gestalt bes Kreuzes flebend empor= ftreden und beiben Bisthumern eidlich entfagen 1). Erft im folgenden Sahre erhielt ber burch biefe Rirchenbufe Gebemuthigte bas Bisthum auf bie Bitte ber wurzburger Stiftsherrn aus ben Sanben bes Papftes.

Allerdings stand diese Strenge in unmittelbarem Zusammenhange mit den unbedingten, von Erzbischösen und Bischösen keineswegs überall anerkannten Forderungen des römischen Stuhles: indes war Innocenz, und dies gab seinen Ansprüchen Würde und Haltung, ein aufrichtiger Beschützer der Unterdrückten und ein wachsamer Beforderer der Zucht und Ordnung 2). — In Bezug auf die weltlischen Herrscher äußerte er richtig: "ber Bogen welcher immer

<sup>1)</sup> Gesta 19. Epist. I, 574; II, 204, 288. Lunig Reichs: archiv Th. XX, S. 699, Urk. 244.

<sup>2)</sup> Wie nothig ein Oberer bei ben Unordnungen und Saftern ber Geiftlichen war, barüber siehe 3. B. Engels Gefchichte von Ungern I, 282.

gespannt ift, verliert seine Kraft, und bisweilen werden bie Ronige und Fürsten beffer gewonnen burch Milbe, als burch Strenge 1);" - allein wenn jene Milbe nicht ausreichte. ließ er es feineswegs an nachbrucklichen Maagregeln fehlen. Das beweisen folgende Beispiele 2).

Ronig Sancho I von Portugal weigerte fich, einen jahrlichen von feinem Bater Alfons an Lucius II verfpro= chenen, aber felten bezahlten Bins von hundert Byzantinern geborig abzutragen, schrieb in einem sehr anmagklichen Ton an ben Papft, sette ben Bischof von Porto gefangen, weil er bie Bermahlung bes Kronpringen Alfons mit Urraka von Kaftilien wegen naber Verwandtschaft migbilligte 3). und zwang endlich ihn und mehre gleichgefinnte Domherrn, nach Einziehung ihrer Guter, zur Flucht. Der Ausgang bieser Streitigkeiten war aber ber: bag Sancho ben Bins aablte und fein Reich in ben besonberen Schutz bes apostolischen Stuhles gab, bag er bie vertriebenen Beiftlichen entschäbigte und in ihre Wurben berftellte, baf er endlich fein Teftament bem Papfte zur Beftatigung vorlegte.

Ronia Alfons IX von Leon beirathete Therefia von Portugal, bie Tochter feines mutterlichen Dheims, warb aber, ba biese Che allen Kirchengeseten zu schroff widersprach, balb barauf von ihr geschieben. In zweiter Che vermablte er sich ist mit Berengaria von Kastilien 1):

<sup>8)</sup> Epist. I, 99, 448; XIII, 57, 75; XIV, 8, 58; XV, 24. Damont I, Urf. 227.



<sup>1)</sup> Epist. XV, 109.

<sup>2)</sup> Ob ber Papft bazu berechtigt war ober nicht, ob er mehr Rugen ober mehr Schaben ftiftete, ift bier umftanblich zu unterfuden keineswegs ber Ort. Wir geben die Thatsachen und überlaffen jebem bas Urtheil.

allein ba beren Grofvater und bes Konigs Bater Bruber gewesen, fo behauptete ber um die Erlaubnif nicht befragte Papft, bag auch biefe Berbindung nichtig fen, und fprach. weil die fich liebenden Gatten feineswegs feinen Befehlen gehorchen wollten, ben Bann über fie und ihr Reich. hierauf ftellten jene vor: eine Auflofung ihrer Che muffe bie hiedurch geftartte driftliche Macht jum Beffen ber fo gefährlichen Reper und Ungläubigen wiederum ichwächen. und ihre bereits erzeugten Kinder als unebeliche erscheinen Die Geiftlichen fügten ferner bingu: bag fie nach Einstellung bes Gottesbienftes ber Willfur aller Laien ausgesett blieben, und niemand mehr Zehnten und Abga= ben gable. Deffen ungeachtet meinte Innoceng: Die Aufbebung bes nach Kirchengeseten gesprochenen Bannes, ohne vorherige Genugthuung, wurde ftrafliche Schwache zeigen und eine Ungerechtigkeit gegen anbere, ftrenger Behanbelte fenn. Um indeg ber Chriftenheit tein großeres Ubel ju bereiten und einer gefährlichen Ginigung ber Laien gegen bie Geiftlichen zuvorzukommen, traf er ben Ausweg: baß Gottesbienft gehalten werben burfe, nur nicht in Gegen= wart bes gebannten Konigs und feiner Rathe. Das Berbot ber Beerbigung von Tobten bauerte hingegen allgemein fort, bis ber burch fo vielfache Beeintrachtigungen, Un= rube und Storung ber bochft nothwendigen Ginigfeit end= lich ermubete 1) Ronig, feine Che trennte und froh mar, als ber Papft wenigstens seine Kinder fur ebenburtig erflårte.

Im November bes Jahres 1204 landete Konig Peter von Aragonien mit fünf Galeeren und zahlreischer Begleitung in Oftia, ward aus des Papstes Befehl seierlich in Rom eingeholt und in eine bei den Stiftsherrn des heiligen Petrus eigens für ihn bereitete prächtige Wohsnung aufgenommen. Seinen Wunsch, daß ihn Innocenz

<sup>1)</sup> Gesta 23. Epist. II, 75. Raynald gu 1198, §. 38, 34. Ferreras Geschichte von Spanien V, 972, 976, VI, 5, 8, 12.

frone, erfulte biefer, unter Beobachtung aller und jeber babei portommenben Reierlichkeiten. Er überreichte ibm auvorberft Mantel, Apfel, Krone, Schwert u. f. w.; bann aber legte ber Konig Krone und Zepter wiederum auf bem Altare bes heiligen Petrus nieber, nahm bas Schwert noch= mals aus ben Sanben bes Papftes, erklarte fein Reich bem romischen Stuble zinsbar und schwur: er wolle bem Papfte und feinen Nachfolgern ftets treu und gehorfam fenn, ben rechten Glauben und die Rirchenfreibeiten schüsen und in seinem gande Friede und Ordnung erhalten 1). Des Ronigs Soffnung, burch biefen Schut eines machti= geren Obern fein Unsehn zu erweitern, schlug aber fehl: benn als bie Stanbe von Aragonien borten, bag Deter bem Papfte jahrlich 250 Doublonen versprochen und bas Reich für lehnspflichtig erklart babe, gurnten fie ihm febr, und er war nicht im Stanbe, eine Beifteuer von ihnen gu erhalten 2).

Unter ber Regierung König Swerrirs von Rorwegen hatte man auf einem Reichstage festgesett: daß
die Rechte der Laien auf die Kirchen nicht verkurzt, die Bußen nicht erhöht, und die Dienerschaft der Bischöfe auf
eine gewisse Jahl ermäßigt werden sollten. Für diese Eingriffe in das Kirchenthum belegte Colestin III das Land
mit dem Banne, der jedoch in solcher Entsernung von Romnur unzureichend wirkte: der Erzbischof von Bergen blieb
nämlich auf der Seite des Königs, und einen papstlichen
Gesandten, welcher mit ungunstigen Vorschriften anlangte,
jagte man aus dem Reiche. Daher erneuerte Innocenz
ben Bann unter strengeren Zusäten, und trug den Könis

<sup>1)</sup> Vitae Pontif. 480. Murat. antiq. Ital. IV, 145. Gesta 79. Raynald zu 1204, §. 72. Ferreras VI, 15, 20.

<sup>2)</sup> Eben so wenig ließ fich andererseits Innocenz burch bes Konigs willfähriges Benehmen bewegen, in bie von biesem unbillig nachgesuchte Scheibung von feiner Gemahlinn Maria zu willigen. Epist. XV, 221.

gen von Schweben und Danemark bie Bollziehung bes Spruches auf. Swerrirs kraftiger Sinn und feine großen Unlagen fiegten aber über biese Sinderniffe, ob er gleich Bevollmächtigte nach Rom fandte, um eine Aussohnung mit bem papstlichen Stuhle merwermitteln. Diese kam erst unter feinem friedlich gefinnten Sohne Saton IV zu Stande, welcher bie größtentheils aus bem Reiche vertriebenen Bi= schöfe wieber aufnahm und entschäbigte. Nach Hakons Tode geriethen zwei Rronbewerber, Inge und Philipp, in Streit und ber lette berief fich auf die Entscheidung bes Papftes, welcher auch bem Erzbischofe von Drontheim und beffen Sprengelbischofen auftrug, bie beiberseitigen Uns spruche zu untersuchen und barüber zu berichten 1). nun gleich Inge behauptete, ber Papft babe burchaus kein Recht ber Einmischung und Entscheidung, fo fieht man boch, daß sein und der gewöhnlich sich an ihn anschließen= ben Geistlichkeit Ansicht und Ausspruch bei jeber Gwaltung, felbst im fernsten Norben, von großem Gewichte war.

Innocenz bestätigte ferner bas Erbgesetz bes Herzogs. Boleslaus für Polen, und nahm Wladislaus, ben Sohn Ottos, ber sich manche Unbilden gegen die Geistzlichen erlaubt hatte, erst in Schutz, nachdem er Genugsthuung leistete und jährlich vier Mark Silber nach Rom zu zahlen versprach 2).

In Ungern 3) vermittelte Innocenz die Streitigkeiten zwischen ben königlichen Brubern Emerich und Andreas, und befahl auf die Bitten des letten, daß die Stande des Reichs dem erften Kinde, welches ihm geboren wurde,

<sup>1)</sup> Gebhardis Geschichte von Norwegen. Gesta 24. Epist. I, 884; XIV, 73. Unter Honorius III wurde die Untersuchung fortz geschiert. Regesta Honor. Jahr IV, Urk. 551.

<sup>2)</sup> Raynaldus zu 1211, c. 23. Epist. XIII, 82; XIV, 44, 51.

<sup>8)</sup> Engel's Geschichte von Ungern I, 282. Epist. I, 271. Gesta 42.

ben Sib ber Treue leisten sollten. Nach einer solchen Bitte konnte man es kaum eine Anmaagung bes Papstes nennen, daß er, bei eintretenden Zwistigkeiten, dem Könige zu verstehen gab, er könne die Krönung seines Sohnes auch wohl hindern.

Bulkanus, ber Fürst von Dalmatien, unterwarf sich bem apostolischen Stuhle 1), und papstliche Gefandte ordneten hier alles nach romischer Beise, über Priesterehe, Berwandtschaftsgrade, Besetzung geistlicher Stellen u. s. w.

Johann, ber Fürst ber Bulgaren und Balachen, empfing die Königskrone aus ben Händen des Papstes, und der Erzbischof von Ternova wurde von diessem zum Haupte der gesammten Geistlichkeit des Landes erhoben. Ihm bewilligte Innocenz zwar das Recht, den König zu krönen, Bischofe zu weihen, das heilige Dl zu bereiten und dergleichen: allein der von ihm und allen niesbern Geistlichen geschworne Unterwerfungseid war so bessimmt und unbedingt gesaßt, daß ihnen kein Recht zur Einrede blied gegen papstliche Einmischung und Abanderungen 2).

Auch der höchste Geistliche in Armenien erhielt das Pallium von Innocenz, nachdem er einen ahnlichen Eid geleistet hatte; und wie bedeutend der Einstuß des Papstes auf die weltlichen Angelegenheiten jener Länder war 3), sinz det sich bereits an anderer Stelle verzeichnet. — In solcher Ferne wirkte bald die Hoffnung, sich durch des Papstes mächtigen Beistand zu verstärken, bald die Ehrfurcht vor seiner Heiligkeit; daß er seinen Willen aber auch gegen den Willen der nähern und mächtigern Könige von Frankzreich und England durchsetze, zeugt in der That von noch größerer Überlegenheit.

Nach dem Tode feiner ersten Gemahlinn Isabelle von

<sup>1)</sup> Epist. I, 525, 526; II, 176, 177.

<sup>2)</sup> Gesta 30. — 3) Gesta 69.

Hennegau hielt Philipp August um Ingeburg, Die Schwefter Konig Kanuts VI von Danemart, an, beren große Schönheit und Tugend man allgemein ruhmte. auch in Begleitung bes Bischofs von Roschild nach Frantreich und ward im August 1193 getraut und gefront; aber ber Konig mar nach feiner Erzählung nicht im Stanbe bie Ehe mit ihr zu vollziehen, und faßte überhaupt gegen fie einen fo heftigen Biberwillen, bag er unverzüglich eis nen Scheidungsprozes vor bem Erzbischofe Bilhelm von Rheims einleiten ließ. Diefer, bes Konigs Dheim und qu= aleich bes Papstes Bevollmächtigter, losete mit Zuziehung einiger Bischofe bie Che, ohne bag man bie Roniginn, welche bes Frangofischen unkundig war, horte, ober ihr einen Bertheidiger bestellte. Als ihr ber ungerechte Spruch bekannt gemacht murbe, rief fie baber blog: "bofes grant= reich, boses Frankreich! Rom, Rom!" Unbefummert um biese Berufung trennte sich ber Konig nicht allein sogleich von ihr, sondern ließ fie auch, entfernt von ihren Dienern und Dienerinnen, in ein Kloster einsperren und mit ungebuhrlichen Mitteln antreiben Nonne zu werben. kam die Rachricht von ihrer Berufung auf den Papft nach Rom, und Collestin ichicte Bevollmachtigte zu einer neuen Untersuchung 'ab. Philipp August, welcher feitdem Maria Agnes, die Tochter bes Berzogs von Meran, geheirathet hatte, gewann indeg ober schreckte die Gefandten und die Pralaten bergeftalt, baß fie, nach ben Worten bes Chroniften, "wie stumme ober fur ihr Fell furchtende Sunde, nicht zu bellen magten 1)," und auch auf biefer neuen, Form und Inhalt ber Sache vernachläffigenden Berfammlung in Paris, nichts zum Beften ber Koniginn festsetten. lauter wurden nun aber bie Rlagen bes Ronigs von Danemark, nicht allein über bas von Philipp August feiner Schwester angethane Unrecht, fonbern auch über bas Ber= fahren ber papftlichen Bevollmachtigten; und bei bem mitt-

<sup>1)</sup> Rigordus 36.

lerweile zum Papft erhobenen Innoceng III fand. er ein williges Gebor. Db nun gleich Philipp August bessen Ermahnungen, Ingeburg wieber als Gattinn anzunehmen, nicht befolgte, fo fuchte er boch fein Benehmen ist grundlicher zu rechtfertigen: aber ber Behauptung, Die Che fen nicht vollzogen, widersprach Ingeburg, und ben Beweis, baß fie ihn burch einen Frevel bazu untüchtig gemacht habe, konnte er gar nicht, ben Beweiß zu naher Bermanbts schaft aber nicht in ber vorgeschriebenen Urt führen.1). Überhaupt nahm ber neue papftliche Gefandte, Peter von Rapua, bie Sache ernfter, als feine Vorganger, und belegte, weil Philipp August nicht gehorchen wollte, im December 1299 bas Reich mit ftrengem Banne. gurnte ber Ronig aufs außerste, vertrieb bie bem Papfte geborsamen Bischofe und jog ihre Guter ein 2): allein beren Beharrlichkeit, des Abels und bes Bolkes Unwillen über manche herrische und brudenbe Maagregel, bie fast allgemeine Überzeugung, ber ichonen Ingeburg geschehe Uns recht, und endlich bas laute Rlagen ber gefammten, weltliche Berfolgung befürchtenben Geiftlichkeit, vermochten ben Konig zu dem Anerbieten: er wolle vor ben papstlichen Gefandten ober andern beauftragten Richtern Recht neb= men, und baruber eidliche Burgichaft leiften. Rluglich uns terscheidend antwortete ber Papft: es fen bie Frage, ob ber Konig bem gesprochenen Rechte, oder bem zu spre= denben Rechte gehorchen wolle. Jenem gemäß, muffe er Manes verweisen. Ingeburg aufnehmen und ben Geiftlichen allen Schaben erfegen; bann werbe bie Lofung vom Banne erfolgen. Diefes, bas noch zu sprechende Recht, betreffe bagegen ben Scheidungsprozef, über beffen Ginleitung und Ausgang noch nichts feststehe.

<sup>1)</sup> Die Verwandtschaft fand nach banischen Behauptungen gar nicht statt, und die französischerseits vorgelegten Stammtafeln waren falsch. Langebeck scriptores VI, 42 und 80 die Sammlung der Urkunden über Ingeburg. Bgl. Mezeray II, 258.

<sup>2)</sup> Alberic. 418. Gesta 21. Coggeshale 868. Velly. III, 377.

Auf alle nur mogliche Beise suchte Philipp August eine Milberung biefes Spruches au erhalten : aber ber Davit erinnerte an die noch harteres vorschreibenden Rirdengesete, an bas noch strengere Berfahren feines Borgangers Nifolaus gegen Konig Lothar, und fügte bingu: "glaubst bu etwa, bag wir an Dacht und Amt geringer find, als jener, weil wir ihm an personlichem Berbienst und Renntniffen nachsteben? ober bag er im Gifer fur bas Rechte gegen einen so machtigen Konig vorschreiten burfte. wir aber gegen bich bei abnlichem Gifer guruckbleiben merben? Wir begen feinen Groll und suchen feine Sandel: wollten wir aber von ben Borschriften bes Evangeliums und ben Beschluffen ber Rirchenversammlungen abweichen. und bie Bahrheit und bie Unterbruckten preis geben, fo wurden wir baburch nicht allein gegen Gott fundigen, fonbern auch unfer Umt por ber Welt in Gefahr und Schande ffürzen 1)."

Nochmals berieth fich bierauf Philipp August mit feinen Rurften und Pralaten über ben au faffenben Befchluß, und allen schien es rathsam, bag er burch Geborsam bie Aufhebung bes Bannes bewirke. Er folgte biesem Rathe und ber Bann murbe gelofet; biejenigen Bischofe aber, welche ihn nicht vollig beobachtet hatten, mußten ihre Sibe aufgeben, ober boch perfonlich in Rom um Bergeihung bitten: so ber Erabischof von Rheims, die Bischofe von Autun, Orleans, Melun, Beauvais u. f. w. - 3m Krubjahre 1201 murbe bie Frage über die Scheidung felbit von neuem in Soiffons por bem Kardinalbischofe von Offia und ber hoben Geiftlichkeit verhandelt. Für ben Ronig traten mehre und geschickte Bertheibiger auf, und ichon boffte er obzusiegen, weil aus Kurcht vor feiner Rache keiner fur Ingeburg zu sprechen magte: ba erschien ein un= bekannter armer Geistlicher und bewies bie Unschulb ber Angeflagten und die Gewaltthatigkeiten ihrer Reinde mit

<sup>1)</sup> Epist. XI, 181, 182; XV, 106, 107.

foldem Nachbruck und solchem Erfolge, daß Philipp Auauft, ben Spruch ber Bersammlung vorhersebend, wenigftens ben Schein eines freien Entschlusses retten wollte. Er eilte zu bem Orte wo Ingeburg wohnte, nabm fie binter fich aufs Pferd, brachte fie nach Paris und erklarte: er verlange webet Untersuchung noch Spruch 1). Koniginn gewann zwar nie bie Liebe ihres Gemabls, feitbem aber boch eine anftandige Behandlung. Maria Ugnes ftarb balb nachber, und ber Papft, welcher aus bem gangen Streite fur bie Reftstellung und Erbohung feiner Dacht den größten Bortheil zog, erklarte beren Kinder aus Gnaben für ehelich und ebenburtig?).

Roch mertwurdiger erscheinen bie Ereignisse in Eng-Konig Richard ftarb im Jahre 1199 an ben Folgen einer Bunde, und fein Bruder Johann beffieg ben Thron, mit Burudfetung feines Reffen Arthur 3). neue Konia zeigte sich liftig ohne Geschick, zornig ohne traftige Haltung, eigennubig ohne große 3wede, frieasluffia ohne achten Muth, graufam mehr aus Furcht als aus innerer ungeregelter Starte \*); er hatte fich schlecht benommen gegen feinen Bater, feinen Bruber und feinen Reffen; er mar mit einem Botte ein elender Berricher, bem feine Rachbaren und noch mehr ber Papft ohne Muhe etwas abge= Siezu bot fich bem letten eine schickliche winnen konnten. Gelegenheit.

Nach bem Tobe bes Erzbischofs Subert von Kanterburn mabiten einige jungere Stiftsberrn in ber Nacht ben zweiten Vorfteber Reginald, ließen ihn aber fchworen: er folle, bis zu vollständiger Einleitung ber Sache, seine Bahl gebeim halten. Statt beffen reifete Reginalb fogleich nach

<sup>1)</sup> Velly III, 379. Aquic, auctar. 3u 1201.

<sup>2)</sup> Epist. I, 684.

<sup>8)</sup> Hume Konig Johann Kap. XI. Er habe Arthur ermorbet, Landun. chr. 712.

<sup>4)</sup> Wickes chron. zu 1208.

Rom ab, trat schon in Flandern als Etzbischof auf, und hoffte in aller Eile vom Papste die Bestätigung zu erhalten.

Sobald bies fund murbe, gurnte nicht allein ber uns befragte Ronia, sondern auch die Sprengelbischofe, welche behaupteten: sie fenen zur Bahl ihres Erzbischofes nicht minder berechtigt, als bie Stiftsherrn. Ja mehre von ben Bablenden nahmen aus Berdrug über den Bortbruch Reginalds fogar ihre Wahl zurud und erhoben, auf die bestimmte Beisung bes Konigs, ben Bischof von Norwich Beil aber bie auch bei biefer zweiten gum Ergbischofe. Bahl nicht zugezogenen Sprengelbischofe in Rom Klage erhoben, und Reginald, von einigen Stiftsberrn unterflut, fortwahrend bie Rechtmäßigkeit seiner Ernennung behaup= tete: fo trat Innocens als Richter auf und entschieb, nach Unborung aller Theile: "ben Stiftsherrn ftebe bie Babl bes Erzbischofes von Kanterburn ausschließend zu, aber weber Reginald noch ber Bischof von Norwich sen von ihnen auf geborige Beise ernannt worden. Bei ber ein= seitigen, in Sinficht auf Ort und Beit ungebührlichen erften Bahl hatten fie alle kirchlichen Formen verabfaumt, und eine zweite Bahl burfe vor boberer Bernichtung ber erften nie eintreten." - Bis hieher war bas Verfahren bes Pap= ftes nicht ungewöhnlich, und auch die Ausschließung der beiden Bewerber von ber neu zu treffenden Wahl, schien badurch begrundet, daß die Wähler sich noch immer über keinen vereinigen konnten. Ungewöhnlich war bingegen ber nachst= folgende Schritt. Innocens befahl namlich, die in Rom anwesenden funfzehn Stiftsberrn follten, zur Bermeidung neuer Bogerungen und Streitigkeiten, fogleich einen Erabischof mablen; benn schon bei Erhebung ber Rlage habe er nach England geschrieben 1): man folle fur ben Fall, baß feine ber beiden Bahlen fur gultig befunden werbe, ben Abgeordneten Bollmacht zu einer britten mitgeben. hatte der Konig erklart, er werde den von diesen Ermahl:

<sup>1)</sup> Gesta 82. Math. Paris 155.

ten anerkennen, insgeheim aber sich eidlich versprechen laf; sen, sie wollten auf den Bischof von Norwich beharren. Dessen ungeachtet war die papstliche Ausschließung des vielzleicht Aufgedrungenen wohl manchen, allen aber die Erztlärung willkommen: daß jedes einem Geistlichen über die kirchlichen Wahlen von einem Laien abgedrungene Versprechen ungültig sey. Und so kam es nun dahin, daß die in Rom gegenwärtigen Stiftsherrn, ohne Rücksicht auf Iohanns Weisung und die wahrscheinlich ungenüzgenden Vollmachten, nach papstlichem Vorschlage den Karzdinal Stephan Langhton zum Erzbischose von Kanterdury wählten.

Stephan war aus England geburtig, ein Mann von großen Renntniffen und tabellofen Sitten; fo bag Innocens wohl hoffen konnte, Ronig Johann werbe feine Beftatigung unbedenflich ertheilen. Um es jedoch nicht an außerer Soflichkeit fehlen zu laffen, schickte er ihm um biefe Beit, als einem großen Liebhaber von Cbelfteinen, vier goldene, reich mit folden Steinen befette Ringe. Deren finnbildliche Bedeutung, fügte er in feinem Schrei= ben hinzu, sen hoher als ihr Werth. Die Rundung bedeute die Ewigkeit ohne Unfang und Ende; fo folle auch er vom Irbifchen und Zeitlichen, jum Ewigen und Simmlischen Die gevierte Bahl beute auf Restigkeit bes Gemuthe und die vier Saupttugenden. Das Gold zeige, als erftes unter ben Metallen, die Beisheit an, als hochftes unter allen Gutern; ber grune Smaragb bezeichne ben Glauben 1), die Reinheit bes Saphirs die Soffnung, Die Rothe bes Granaten bie Liebe, und bie Belligkeit bes Topas bas Leuchten ber guten Werke. Der Konig nahm bies Geschenk anfangs mit Freude und Dank auf: fobald er aber von jenen Vorgangen Nachricht erhielt, gerieth er in ben hochsten Born und erklarte bie Stiftsherrn von Kan-

<sup>1)</sup> Innoc. epist. I, 206. Die Farben werben hier ungewöhnlich gebeutet.

terbury für Berrather: weil sie nun zweimal ohne fein Biffen und wider feinen Willen gewählt, und obenein bas Reisegelb nach Rom aus feiner Raffe genommen batten. Er fandte zwei ber graufamften Ritter, Fulto von Kantelou und Beinrich von Kornhelle nach Kanterbury, welche alle Stiftsberrn, nur bie Rranken ausgenommen, verjagten und fammtliche Guter ber Kirche in Beschlag nahmen. Dem Papfte aber fcbrieb Johann: "er muffe fich fehr munbern, baß man einen unbefannten, ibm überbies feindlich gefinn= ten Menichen ohne feine Beiftimmung jum Erzbischof er= mablt habe. Innocens und ber romische Sof vergagen mit Unrecht, wie vortheilhaft bes Konigs Freundschaft für fie zeither gemefen, und wie England bas einträglichste uns ter allen nordalpischen Reichen mare. Die Rechte feiner Krone murbe er nothigenfalls bis jum Tobe vertheidigen, unwandelbar auf die Ernennung bes Bischofs von Norwich bestehen und, wenn ber Papft nicht nachaabe, alle Vilgerungen und Bahlungen nach Rom unterfagen. Auch maren bie Bischofe und Geiftlichen feines Reiches zu klug und un= terrichtet, als bag er nothig hatte um auslandische Urtheile und Entscheidungen zu betteln."

Innocenz antwortete: "in unferm Schreiben über bie Angelegenheiten bes Erzbisthums Ranterbury haben wir bich forgfaltig, milbe und bemuthig ermahnt und gebeten, bu bagegen haft tabelnb und tropig geantwortet. Wenn wir bir nun alles Recht gaben, bu aber es uns verfagen wolls teft, fo murbe bies minbere Aufmerksamkeit zeigen, als fich gebührt; und ob uns gleich beine Buneigung fehr viel werth ist, so ist bir auch die unsere nicht wenig nuslich. In diefer Angelegenheit, wo wir bir mehr Chre erwiesen, als ira gend einem Furften, bift bu unferer Ehre mehr zu nabe getreten, als irgend ein Rurft, und ftubeft bich auf ben eitelen Bormand: Stephan Langhton fen bir gang unbekannt und habe unter beinen Reinden gelebt. Die lette Bemerkung (welche übrigens ber erften widerspricht) gereicht ibm zur Chre, ba er fich nur um ber Wiffenschaft willen

in Paris aufbielt und ben größten Ruhm erwarb. er, ein geborner Englander, bir aber bei foldem Rufe follte unbekannt geblieben fenn, begreifen wir kaum; und am menigsten, ba bu ja breimal unter großen Lobeserhebungen an ibn schriebest, zu seiner Karbinalsernennung ibm Glud munich= teft und ben Borfat außerteft, ibn in beine Rabe zu berufen! - Mithin fragt fich nur, ob ber andere Ginmand, baf bie Bahl ohne beine Beistimmung erfolgt fen, mehr Gewicht Bur Einholung berfelben wurden fogleich Bevoll= machtigte abgefandt, bie aber zufällig langer unterwegs blieben, als fie glaubten; fpater bagegen find alle gur Bahl Berechtigten um beine Zustimmung eingekommen; weldes um fo mehr genugt, weil bu, ben kirchlichen Gefenen aufolge, gar kein Recht haft, bich vor ber Wahl entscheis Bermidele bich alfo, geliebter Cobn. bend einzumischen. nicht in Sandel, aus benen du dich schwerlich gut herauswickeln mochtest; vertraue nicht bem Rathe berer, welche bir Unruben zu erweden suchen, um beste beffer im Truben au fischen; ftreite nicht gegen Gott und bie Rirche fur ei= nen Migbrauch, bem ichon bein Bater, nach unbeilbringen= ben Streitigkeiten, eiblich entfagte, und vertraue unserer Sorgfalt, bag, im Kalle bu bich gebuhrend beruhigft, fur bich und die beinen aus biefer Sache tein Nachtheil ent= fteben foll."

Als bies Schreiben ohne Wirkung blieb, ließ ber Papft ben König nochmals burch die Bischöse von London, Elp und Worcester ermahnen, zugleich aber bedrohen: bei sorts dauerndem Ungehorsam werde sein Reich mit dem Banne belegt werden. Anstatt nun auf die Gründe, Bitten und Thränen der Bischöse Rücksicht zu nehmen, brach der Kösnig in die heftigsten Schmähungen über Innocenz und die Kardinale aus, und schwur, nach seiner Weise, bei den Zähnen Gottes: "er werde, wenn jemand es wage den Bann auszusprechen, alle Bischöse, Geistliche und Mönche zum Papste jagen und ihre Güter einziehen; er werde allen Römern, die man in seinem Reiche ausssinde, die Nasen

abschneiden und die Augen ausstechen laffen, und so verstummelt zur Warmung nach Rom schicken. brobte er bie Bischofe fogar mit korperlichen Dighandlungen, wenn fie fich nicht sogleich entfernten und jenem vavillichen Auftrage für immer entfagten. Ungeschreckt aber fprachen biefe ben Bann über bas Reich, und bie gefammte Beiftlichkeit bielt es fo febr fur ihre Pflicht, ftreng auf beffen Bollziehung zu halten, bag bie wenigen, welche im entge=' gengesetten Sinne verfuhren, als schlechte unwurdige Menschen betrachtet wurden. Und zu biefer Erfullung bes geiftlichen Berufes geborte allerdings große Standhaftigkeit: benn Ronig Johann ließ bie bem Papfte Gehorsamen von ihren Sigen verjagen, ihre Guter einziehen und ihre Rebs= frauen rauben. Biele Bischofe und Geiftliche floben in bie benachbarten ganber, viele warben in England gefangen aesest.

hierauf fprach ber Papft ben Bann über ben Konig felbit: allein nach ber Berftorung alles Rirchenthums fand fich kaum jemand, ber ihn offentlich bekannt machen wollte. Doch blieb jene Maagregel nicht lange verborgen, und nun steigerte auch Johann seine Strenge und ließ einem ber angefehenften Staatsbeamten, welcher 3weifel baruber au-Berte, ob ein Geistlicher langer im Dienftverhaltniffe jum Ronige bleiben konne, eine bleierne Kappe über ben Kopf ftulpen und ihn hungern, bis er im Gefangniffe ftarb. allgemeinen wirkten inbeffen bie kirchlichen Strafmittel min= . ber nachbrudlich, als man vielleicht in Rom erwartete: benn ein Theil des Volkes gewöhnte sich an die Unterbrechung der geiftlichen Sandlungen und bie bamit verbundenen Erfvarnisse, ber Abel aber theilte ben geiftlichen Raub gar gern mit bem Konige. Dennoch blieb Innocenz standhaft und ließ es an Zurechtweisung ber Ungehorfamen und an Troftung ber Berfolgten nicht fehlen. Als ihn bie Ciftertienser baten: er moge ihnen, alten Rechtsbriefen gemäß, bie Abhaltung bes Gotteebienftes verstatten, bamit bie Sittlichkeit nicht leibe und des Konigs Berg burch Opferung ber Hoftie erweicht

werbe 1), gab er zur Antwort : ihren Rechts = und Krei-Briefen geschehe kein Eintrag, ba in allen die bobere papstliche Ent= scheibung vorbehalten fen. Um bie Freiheit ber gangen Rirche zu erhalten, muffe man einzelne Nachtheile übersebn und nicht Schmache zeigen ober Bermirrung anrichten. Rubiges Tragen bes Leibens werbe bei Gott fo gunftig wirken, als bie Opferung ber hoftie. - Bermoge biefer Ansicht entsette ber Papft, folgerecht vorschreitend, ben Konig bes Thrones, entband alle Unterthanen vom Gibe ber Treue und trug bem Konige von Frankreich auf, biefen Spruch zu vollziehen 2). Db nun gleich Philipp August fo eben erft bas bochft Drudenbe papftlicher Einmischungen erfahren hatte, und in ber Unnahme jenes Auftrages bas offenbare Eingeständniß lag, bag ber romifche Sof Konige abseten und einseten burfe, so murben boch all biefe gewichtigen Rudfichten burch ben Reiz überwogen, bei biefer Gelegenheit seines alten Gegners Reich zu erobern!

Sobald Johann von den französischen Rustungen Nachricht erhielt, traf er zweckmäßige Gegenanstalten und alle erwarteten, daß es zum Ariege kommen werde. Der Papst, welcher zu Gewaltmitteln nur seine Zuslucht nahm, sosern mildere nicht ausreichten, und in dessen Plane die völlige Unterdrückung des einen oder des andern Königs nicht liegen konnte, hatte aber seinem neuen Gesandten Pandolso besohlen, jeden zur Abschließung eines Friedens günstigen Augenblick wahrzunehmen 3). Zwei Tempelherrn, welche im Austrage Pandolsos nach England gingen, stellten dem Könige Johann vor: "die französische Macht wäre der seinen überlegen, alle vertriebenen Geistlichen und Laien hätten sich derselben bereits angeschlossen, und viele englische Barone zum Absalle geneigt erklärt." — Vorstellungen und

<sup>1)</sup> Epist. X, 159, 160; XI, 89, 90; XII, 10.

<sup>2)</sup> Im Jahre 1212.

<sup>8)</sup> Rymer foedera I, 1, 57 — 65. Epist. XV, 234, 236, 238; XVI, 76 — 78, 79 — 81, 131 — 138.

Gefahren folder Art, innere Beforgnig über bie lange Ausschließung aus ber Kirchengemeinbe, angeborne Charakterschwäche, Gefühl manches begangenen Unrechts, end= lich bie Aurcht vor einer Beissagung, er werbe in biefen Tagen seine Krone verlieren; vermochten ben Ronig Johann mit bem Gefandten in Berbandlungen zu treten, burch welche ber Papft zulett mehr gewann, ale- er vielleicht felbst je erwartet batte. Konig Johann versprach nämlich nicht nur bie Berftellung und Entschädigung aller Geiftliden, er entfagte nicht nur allen Patronatsrechten; fonbern legte auch feine Krone formlich nieber, und empfing fie bann als eine papstliche Gabe aus ben Sanden Danbolfos. Er schwur bem Papfte einen formlichen Lehnseid und übernahm einen jahrlichen Lehnzins von 1000 Mart Sterling. Die Barone waren zwar mit biesem Unterwerfungsvertrage keineswegs zufrieden und erpreften von bem ichmas den Ronige, felbst gegen bes Papftes Willen, ben großen englischen Freiheitsbrief; boch blieb feit biefem Augenblicke Englands Abhangigkeit vom romifchen Stuble febr groß, und Ronig' Beinrich III fandte bem Papfte Honorius III Berichte über bie Verhaltniffe bes Reiches, fo wie fie ein Untergebener seinem herrn zu erstatten verpflichtet ift 1).

<sup>1)</sup> Rymer I, 1, 89.

## Reuntes Hauptstuck.

Alle bisherigen Darstellungen haben bewiesen: baß bas Papfithum um ben Anfang bes breigehnten Sahrhunderts, theils burch bie naturliche Entwidelung ber Dinge, theils burch bie große Perfonlichkeit Innocens bes britten, auf eine folgerechte und siegreiche Beise in alle Ereignisse eingriff. Und mit bem Papsithume mar wiederum bas ganze Rirchenthum fo untrennbar verwachsen, daß die gesammte geiftliche Seite in einem noch bobern und allgemeinern Sinne bamals bie Welt beherrschte und gestaltete. je vollkommener, großartiger, folgerechter und allumfaffenber sich biese Seite ausbilbete; besto mehr murben andere, mehr ober minder wichtige und vortreffliche Richtungen que rudgebrangt, und befto naber tam bie Gefahr: bag nach folch einem Erreichen bes Gipfels, bem nothwendigen Gange menschlicher Angelegenheiten gemäß, bas Ginten und Ausarten unvermeiblich folgen muffe. Ja es traten Ginmen= bungen felbst gegen bas Bestebenbe immer lauter und mannigfaltiger hervor, und wurden (ob fie gleich ebenfalls eine lebendige Theilnahme am Religiofen bewiesen) von ber herrschenden Rirche als keterisch bezeichnet. Sie richte= ten sich hauptfachlich entweder gegen die Lehre, oder gegen

bie Kirchenversaffung '). Dort war die Rede vom Vershältnisse der Philosophie zur Theologie; hier vom Verhältnisse der geistlichen zur weltlichen Macht, und von den gegenwärtigen Formen der Kirche, im Gegensatze zu den einssachern der Borzeit. Neben den philosophirenden Gotteszgelehrten und denen, welche die kirchlichen Einrichtungen mehr aus staatsrechtlichem Gesichtspunkte betrachteten, zieht sich endlich, nicht minder bedeutend, die Reihe der Mystiker hin; und durch diese drei, sich bald berührenden, bald trennenden Richtungen wird alles umfaßt, was der als abgeschlossen sich hinstellenden, rechtzläubigen Kirche berichtigend zur Seite, oder seindlich gegenüber tritt.

Die Philosophirenden maren bamals weit entfernt pon ber Meinung; bag bie menschliche Bernunft gur Bofung aller philosophischen und theologischen Aufgaben bin= reiche, und ber Glaube an bobere Offenbarungen Gottes beschränkend ober thoricht fen. 3m Gegentheile blieb bie Offenbarung ihnen Grund = , Pruf = und Schluß = Stein ihrer Korschungen; und anstatt über bieselbe binaus ober neben ihr vorbei ju gehn, wollten fie nur bas als Gegenftand bes Glaubens bereits Gegebene mit ber Bernunft in Ubereinstimmung bringen und ju einem Gegenstande bes Wiffens machen. Inbem fie aber eine fast beispiellose Bobe in ber logischen und biglektischen Gewandtheit erreich= ten, welche ihnen als Sauptmittel für jenen 3wed erschien; minberte fich oft zu febr ber beberrichte Stoff, es verschwand ber unleugbar vorhandene Tieffinn in leeren, bloß spigfindigen Beiwerken, und die gangliche Bernachlaffis gung aller kunftlerischen Form bestraft fich burch bie jetige' Vernachläffigung ihrer zahlreichen Werke 2).

<sup>1)</sup> Beibe Richtungen und Anfichten waren indeß nicht unbebingt entgegengesett, sondern berührten fich in mehren Puntten.

<sup>2)</sup> Wenn es ber Raum erlaubte und ber 3wed es verlangte, wurde zwischen bem zwölften und breizehnten Jahrhundert ein schärferer Unterschied gemacht, oder die allmähliche Entwickelung nachgewiesen werden.

Das Bemühen, ben Umfang ber Erkenntniß zu erweitern, und die gleichzeitige Berehrung por ber regelnd zur Seite stehenden Offenbarung, verleitete mitunter zu ben wunderlichken Fragen und Untersuchungen: allein bie letten haben ja auch in folchen Beiten nicht gefehlt, wo bie menfchliche Bernunft fich mit allgenugsamem Selbstvertrauen gesetgebend an die Spite stellte; und die Tyrannei, welche noch mabrend bes Mittelalters im Ramen bes Aristoteles. und fpater im Namen fo vieler andern geubt wurde, war nicht geringer, als bie Tyrannei ber Kirche. — Go viel fich namlich auch gegen bie Fesseln fagen läßt, welche bie Dog= matit ben Forschern anlegte, so folgte hieraus boch: bag Gott und ein Berbaltniß zum Menschen bamals ber Mittelvunkt aller Untersuchungen blieb, mithin bie Philosophie ibre erhabenfte Richtung nie gang verlieren, fich nie in fcmeichlerisches Wortgeklingel über unwürdige Gegenftanbe. auflofen konnte.

Den philosophirenden Gottesgelehrten stellten sich die kirchlich Rechtgläubigen in der Überzeugung entgegen: daß es unnothig, ja gefährlich sen, gewiß und unwandelbar Feststehendes aus Übermuth des Verstandes nochmals in Zweifel zu ziehn '): weil dadurch gar leicht aller Glaube verstüchtigt, alle Hossnung geraubt werde und statt der wahren Freiheit, welche im Gehorsam gegen das Gesetz bestehe, sich bloße Willkur unheilbringend einsinde.

Mit beiben Unsichten waren die Mystifer unzufrieben. Sie rugten an den Philosophirenden die Vernachlässigung der Sittenlehre und die übertriebenen Kunsteleien der Schule, welche den Verstand, ungeachtet der ganzlichen Inhaltslossigkeit vieler Streitfragen, zur größten Eitelkeit versührten und ihm alle Kraft raubten, auf das Gemuth einzuwirken 2).

<sup>1)</sup> Plurimi insipientium dicentes fatentur: antiquorum statuta moderni destruere possunt, quoniam uti nos et illi homines fuerunt. O quam detestanda praesumtio! quam abominanda dictio! quam exsecranda blasphemia! Farfense chr. 651.

<sup>2)</sup> hier ware eigentlich eine boppelte Richtung ber Doftif ju un-

Sie waren mit den kirchlich strengen Gottekgelehrten uneisnig: weil deren unbedingte Verehrung des geschichtlich Entstandenen, ihnen sehr verschieden von der Verehrung des Urchristlichen erschien; weil deren Thatigkeit für die gegebene, bloß außerliche Kirche, so wenig der Wahrhelt und Religion nuge, als die Klopfsechterei der Schule.

Und mit den Mystikern waren gutentheils diejenigen einverstanden, welche, minder zum Übersinnlichen gewandt, vorzugsweise die Verfassung der Kirche und ihr Verhältniß zum Staat im Auge behielten. Sie behaupteten: aus der falschen Stellung beider entstehe aller Hader und Krieg, und erst wenn die Kirchenversassung von dem Überslüssigen und Schädlichen gereinigt sen, könne das Christenthum in seinem ursprünglichen Glanze, Frieden stiftend wieder hersvortzeten.

So zeigen sich mithin überall verschiedene Standpunkte, verschiedene Zwecke: doch lag das mahre übel nicht hierin, sondern in dem Umstande, daß man diese Erscheinungen keineswegs für fördernd und wechselseitig entwicklud hielt, sondern sich verpslichtet glaubte, alle Richtungen, um der einen übermächtigen willen, zu vernichten. Die lange Reihe der hieraus entstandenen unleugdaren Mißgriffe und Fresvel kann uns, dei einem überblicke aus der größern Ferne, dennoch die überzeugung nicht rauben: ohne diejenigen, welche die Kirchenversassung reinigen wollten, ware sie noch schneller ausgeartet; ohne die Mystiker hatte sich die Relisgion in das trockenste Floskelwesen der Schule ausgelöset;

terscheiben: a) die, welche sich an die Lehre und die Symbole ber Kirche anschließt, wie z. B. bei Bonaventura und mehren Bettelmonschen; b) die, welche ihr feindlich entgegentritt; und hier lassen sich miederum die Katharer, die mehr praktischen Walbenser, die mehr spekulirenden Begharden u. a. m. unterscheiden. Endlich gehören auch diejenigen hieher, welche ohne alle positive Religion dem Mystiscismus nachhingen und in Pantheismus hinein geriethen. Doch verssuchte man andererseits von hier aus auch manche Kitchenlehre, z. B. die Brotverwandlung, zu erklären.

ohne die Bestrebungen der Philosophirenden burfte bie kirchliche Theologie in noch größere Wiberspruche mit bem Berftande gerathen senn; ohne bie allgemeine rechtglaubige Rirche endlich, nach ihrer belehrenben, ordnenben und verwaltenben Richtung, batte fich bamals bie gange Chriftenbeit aufgelofet; - und gar leicht maren bann bie Philoso= phirenben in eitlem Beftreben, Die Muftiter in aberglaubi= gem Dunkel, und bie an ber Berfaffung Runftelnben burch unhaltbare Gleichmacherei ober weltliche Übermacht zu Grunbe gegangen. - Alle biefe Parteien batten aber barum beilfam neben und auf einander wirken konnen, weil fie nicht (wie manche Parteien ber neuesten Beiten) unbedingt Entgegengelestes und Biberfprechenbes bezwecten. mehr hielten alle, wie gefagt, die Religion fur bas bochfte Gut bes Menfchen und faben im Evangelium bie bochfte. bas Leben regelnde, und in feinem unergrundlichen und unausloschlichen Wiberftreite erft verfohnende Offenbarung; alle waren weit bavon entfernt, bie Lehren ber Juden, Beiben. Muhamebaner und Chriften gleich ju ftellen, ober gar eine naturliche Religion, die für jeden Menschen biefelbe fep und zwischen ben Anfichten, Ginfichten und Soffnungen ber Menfchen gar teinen Unterschied febe unb erlaube, über bie geoffenbarte Religion zu erheben. Pantheismus, welcher tunftlich alles auf einen fur menfchliche Betrachtungsweise unhaltbaren, fur bie Sittlichfeit verberblichen Punkt binaufschraubt, blieb ihnen so fremd1), als die entgegengesette Empfindelei, wonach ber Mensch fich ben zurudgesetten Thieren gegenüber, seiner anmaaglich

<sup>1)</sup> Daß einzelne zu solchen Ansichten kamen, beweiset nichts gegen unsere allgemeine Behauptung: benn man behandelte sie als schlechthin verkehrt, ja unsinnig. Indeß haben manche spekulative Theologen, z. B. Thomas von Aquino, das Berdienst, den Pantheismus bekämpft zu haben; was ihnen noch weit beser gelungen senn würde, wenn sie sich an die Schrift enger angeschlossen und nicht unternommen hätten, das kirchliche System in allen Theilen, Jusähen und Auswüchsen zu erklaren und mit der Spekulation in übereinstimmung zu bringen.

bobern Stellung schämen mußte. Die Christen freuten sich bamals ohne falsche Demuth ihres verklarteren Glaubens, ihrer hohern Offenbarung; und das Tadelnswerthe lag nicht in diesem Glauben und in dieser Freude, sondern darin: daß man das Christenthum einerseits gewaltsam ausbreiten, und andererseits für immer in eine ungenügende, achte Entwikung hemmende, Form einzwängen wollte.

Ungeachtet biefes letten Bemubens, geben feit ben erften Jahrhunderten bes Chriftenthums neben ber rechtglaubi= gen Rirche, abweichende Setten ber, welche zwar im Abenblande weniger heraustraten, als im Morgenlande, aber boch schon im neunten, gehnten und elften 'Jahrhunderte nicht Lebhaftere Bewegungen zeigten fich im gang fehlen 1). amolften Jahrhunderte. Ihr Ursprung lagt fich jum Theil ebenfalls bis in ben Drient verfolgen; jum Theil gingen fie aus ben gesammten Berhaltniffen und ber Perfonlichkeit einzelner in mehren Gegenden felbftandig bervor. - So bestritt im Anfange bes zwolften Jahrhunderts Peter von Bruis die Birkfamkeit ber Kindertaufe, Die Beiligkeit und Nothwendiakeit ber Kirchen und Altare, die Berehrung bes Kreuzes als eines Marterwerkzeuges Chrifti, Die Brot= permanblung, bie Birtfamteit ber Almofen und Gebete fur bie Tobten, u. f. w 2). Un feine Bestrebungen reibten fich bie eines ehemaligen Monches Beinrich an; und noch lebhafter wirkten Arnold von Brescia nach einer, Detrus Walbus nach ber zweiten Richtung. Davon verschieben wuchsen, hauptfachlich in Stalien, bie Katharer hervor; Albigenser endlich breiteten fich in Gubfrankreich aus, und erregten ben ersten umfassenbern Wiberstand gegen bie ta= tholische Rirche.

Die Ratharer 3), welche mit ben morgenlandischen Set-

<sup>1)</sup> Im Jahre 1016 wurden Chorherrn von Orleans als Reger verbrannt. Dachery spicil. I, 406.

<sup>2)</sup> Petrus Venerab. contra Petrobrus. 1034. Alberic. 315. Ruglin I, 200. Hist. littér. de France XIII, 91.

<sup>8)</sup> Rach bem griechischen Worte zadagor, bie Reinen, so genannt.

ten ber Manichaer und Paulicianer in Berbindung fanden. gerfielen in mehre Abtheilungen, von benen bie erfte nur einen Schopfer annahm, bie andere hingegen gwei Urwefen, ein gutes und ein bofes 1). - Rach ber letten Anficht gab es feine Erlofung vom Bofen, fonbern bas Gute mar und blieb ewig bavon geschieben; nach ber erften, konnten bie Abgefallenen gereinigt werben und zum ursprünglich Guten gurudfehren. Alle tamen barin überein: bag bie fichtbare Belt von bem bofen Urmefen, ober bem abgefallenen Teufel geschaffen sen 2). In bie geistige Schopfung bes guten Gottes tam bas Bofe, indem fich ber Gohn bes bofen Gottes in ben himmel einschlich, Engelsgeftalt annahm und die Reinen verführte. Diefer Grundanficht gu= folge lehrten fie: ber Gott bes alten Testamentes fen bofe. veranderlich, graufam, lugenhaft, morderifch; mithin bem Gotte bes neuen Testamentes entgegengesett. Sie behaupteten, nur bei ihnen finde man die mahren Geiftlichen, und batten nach ihrer Berfaffung vier Abstufungen firchlicher Umter: ben Bifchof, ben fogenannten altern Sohn, ben iungern Sohn und ben Belfer. Jener erfte follte bloß von freiwilligen Gaben leben. - Die Ratharer felbit theilten fich in Bollkommene ober Glaubige, und in Lernende; von ienen gab es vielleicht nur 3000, von biefen eine ungablbare Menge. Die letten trennten fich im Außerlichen wenig von ber katholischen Kirche und ber allgemeinen Le= bensweise, und burften ihre Unfichten burch kunftliche Untmorten ben Forschern verbergen; jene bagegen kleideten fich fcmarg, entsagten bem Chestanbe, enthielten fich bes

<sup>1)</sup> Ecbertus de Catharis. Bonacursus vita Haeretic. Reinerus contra Waldenses. Moneta contra Catharos etc. Murat. antiq. Ital. V, 94. Füßlin I, 92, 151—181.

<sup>2)</sup> Bielleicht schrieben aber auch nur bie unbedingten Dualisten bie sichtbare Schöpfung dem bosen Wesen zu; wogegen die anbern anenehmen mochten, Gott habe die materia prima geschaffen, welche burch ben Teusel verfälscht und verdorben sey. Dienach konnten sie auch einige Schriften bes alten Testaments für gut und acht halten.

Schworens, unterwarfen fich vielen anbern febr ftrengen Borschriften, und kannten mahrscheinlich allein gewisse gebeime Lehren. Bu biefen geborten vielleicht bie Gage: Die Materie ift ewig und alles Schaffen nur ein Ginwirken auf gegebenen Stoff; ber Schopfer und bas Geschopf find gleichzeitig und feines alter, als bas anbere. Mus Bermis fcung ber Gefcopfe bes bofen und guten Gottes entfpran= gen bie Riefen. Der Beischlaf bieg ihnen bie verbotene Frucht 1), und jebe Che galt für fundlich, und für gleich fundlich zwischen Fremden, wie zwischen Bluteverwandten. Sie fasteten so ftreng, bag es ihnen als eine Tobfunde erfcbien, Rleifch, Gier und Rafe in verbotenen Beiten zu effen. Uberhaupt ruhre bas Rleifch vom bofen Schopfer ber und entstehe burch straffiche Vermischung bes Mannlichen und Beiblichen; baher werbe auch keine Auferstehung bes Rleiiches ftatt finden. - Reger ober Berbrecher am Leben gu ftrafen fen um so verbammlicher, ba es in ber mahren Rirche weber Gute noch Bofe gebe; boch fen bie Reinigung von ben Banben bes Fleisches geboten.

Ferner außerten die Katharer, der Kirchenlehre widerssprechend: David war ein Ehebrecher und Morder; den Elias nahm der Teufel auf einem Wagen hinweg; die Wunsder Mosis geschahen durch bose Geister; Christus hatte keisnen wahren Leid, litt und stard nicht; Maria war kein Weib, sondern ein geschlechtsloser Engel; der heilige Geist ist ein erschaffenes Wesen; Papst Silvester, welcher die Kirche weltlich machte, ist der Widerchrist, und die Kirchenvater sind verdammliche Menschen.

Sie nahmen nur vier Sakramente an: die Auslegung ber Hande, die Segnung bes Brotes, die Beichte und die Weihe. Die Auslegung der Hande, so lautet ihre Lehre, ist die geistige Taufe des heiligen Geistes, ohne welche keine Tobsunde erlassen und keinem der Geist gegeben wird 2).

<sup>1)</sup> Bonacursus vita Haereticorum.

<sup>2)</sup> Es gab scheinbare und wirkliche Widersprüche in ben hier III. Band.

Sie geschieht nicht mit Baffer, sondern in einem bunkelen Zimmer, wo ringsum Lichter brennen, um bie Reuer= . taufe anzuzeigen. Niemand wird ohne fie felig. Bar indeffen ber zu Taufende ohne Reue in einer Tobsunde befangen, fo bleibt bas Sakrament unwirksam. Benigstens zwei follen jedesmal bie Sande auflegen, im Nothfall auch Laien und Weiber. - Das Brot muß taglich mit ben Worten neu gefegnet werben: bie Gnabe unferes Berrn Jesu Chrifti fen mit uns allen! Eine Brotverwandlung findet nicht fatt: benn wenn Chrifti Korper auch größer gewesen ware, als die Alpen, so mußte er boch langst verzehrt senn 1). Roch weiter gebend, behauptete eine Unterabtheilung ber Ratharer: man konne überhaupt das Brot, als etwas vom Teufel Erschaffenes, gar nicht einsegnen. In hinficht ber Beichte lehrten fie: bag ber ewige Ruhm und Glang Gottes burch teine Gunbe verringert, und bem Nichtbeichtenben bie Strafe feineswegs erhoht werbe. Eben fo wenig gebe es ein Regefeuer; fondern Gott erlaffe, um bes Auflegens ber Banbe willen, alle Strafe und Schulb.

Man sagte den Katharern nach: sie erlaubten auch den Beischlaf mit der eigenen Mutter, wenn der Sohn ihr achtzehn Pfennige gabe: sechs namlich für die Zeugung, sechs für die Geburt und sechs fürd Saugen; denn hiedurch ware das frühere Berhältniß ganz aufgeloset?). Ferner, frügen sie die auf dem Todtenbette Liegenden: ob sie Martyrer, oder Bekenner werden wollten? Wenn jenes, so erdrossele man sie mit einem Tuche; wenn dieses, so lasse man sie todt hungern und dürsten 3). Mit diesen Beschuldigungen im

aufgezählten Behren; auch ift wohl oft zusammengeworfen, was verschiedene Parteien behaupteten.

<sup>1)</sup> Histor. Albig.

<sup>2)</sup> Reinerus 272. Sochft mahrscheinlich find bies übertreibungen.

<sup>3)</sup> Bisweilen brachten sie sich wohl um, bamit fie nicht in bie Sanbe ber Inquisition fielen; ober jene Tobesart galt zugleich als Aufnahme in die Genoffenschaft.

Wiberspruche wird über ihre Sitten im allgemeinen berichtet: sie sind bescheiben, ohne außere Pracht, keusch, sleißig, besuchen keine Tanzboben und Wirthshauser, huten sich vor Jorn und Possen, streben nicht nach Neichthum, suchen aber Verbindungen mit Vornehmen und Großen, in der Hossinung dieselben zu bekehren. Sie meiden den Kaufsmannsstand um des damit verbundenen Lügens und Trüsgens willen, und üben die Wissenschaft nur um etwanige Gegner zu wideklegen.

Die Hauptkirchen ber Katharer waren in Italien (zu Berona, Vicenza, Spoleto, Florenz, Sensano u. s. w.); boch gab es auch Gemeinden in Frankreich und in Konstantinopel. Noch bestimmter weiset die Meinung, ihre Stammfirchen lägen in Bulgarien, nach dem Morgenlande hin, und steht in Verbindung mit Gerüchten, daß in gewissen Zeiten dort ihr allgemeiner Oberer gelebt habe; vielleicht ist diese Außerung aber nur sinnbildlich zu verstehn.

Weit weniger sonberbar und bennoch viel umfassenber waren die Lehren der Waldenser. Petrus Waldus ein wohlhabender, verständiger, obwohl ungelehrter Mann in Lyon, wurde dadurch, daß im Jahre 1173 einer seiner Freunde plöglich neben ihm todt niedersank 1), tief ergrissen und zum Lesen von übersetzungen der heiligen Schrift aufgeregt. Welcher Weg, fragte er einen Geistlichen, ist der sicherste und beste, um die Seligkeit zu erwerben? Gehe hin, antwortete dieser, verkause was du hast, und gied es den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben 2). Diesser Weisung folgend, welche mit seiner neu gewonnenen überzeugung zusammentraf, anderte Petrus ohne Rucksicht

<sup>1)</sup> Diese, an Luther erinnernde Darstellung, ist die gewöhnliche. Das Chron. canon. Laudun. in Bouquet XIII, 680, weicht etwas bavon ab und läßt eine Erzählung vom Leben des heiligen Aleris die Hauptanregung geben. Wahrscheinlich war Petrus vor all diessen Ereignissen ein fleißiger Leser Bibel.

<sup>2)</sup> Matthaeus XIX, 21.

auf Tabel und Spott, seinen Lebensmanbel, vertheilte alle feine Guter zu frommen 3weden, und bat, als er bes folgenben Tages aus ber Rirche fam, einen alten Bekannten um ein Almosen. Sobald seine Krau bies bemerkte, eilte fie mit Geschrei und beißen Thranen berbei und fprach: o Mann! wie kannst bu andere um Bulfe ansprechen? Aft es nicht besser, daß ich meine Sunden tilge durch Almosen, die ich bir gebe, als bag ein Fremder es thue? Sie brachte ihre Rlage bis vor ben Erzbischof 1), und alle Gegenwärtige weinten por Behmuth über ben umgeman: belten Mann und bas theilnehmende Beib. Der Erzbischof befahl, Petrus folle nur von feinem Beibe Speife nehmen, und verbot zu gleicher Beit, bag er, als ein ungelehrter Laie, feine Überzeugung burch Predigten ausbreite. Weil fich aber Petrus biezu in feinem Gewiffen fur verpflichtet bielt. fo kam bie Berufung bis an bie Papfte Alexander III und Lucius II. Beide bestätigten ben Befehl bes Erzbischofes, und fprachen fogar ben Bann über bie Ungehorfamen; allein bies biente nur jur Berftreuung und großeren Berbreitung ber Balbenfer. Doch blieb bas subliche Frankreich Hauptschauplat ihrer Wirkfamkeit 2), wo fie spater mit Ratharern und andern, hie und da unter fich verschiedenen Setten, am Anfange bes breigebnten Jahrbumberts, gewohnlich mit unter bem allgemeinen Namen ber Albigenser beariffen werben 3).

- 1) So nach jenem chron. Canon. Laudun. zu 1173.
- 2) Sie waren selbst in Deutschland verbreitet, wie viele beutsche Warter bei Reinerus beweisen. Concil. XIII, 371.
- 8) Ermengard und Ebrardus contra Waldenses vermischen die Lehren der Katharer und Waldenser, mehr als sich gebührt. Weit genauer unterscheibet Reinerus. Plichdorf contra Waldenses ist schon eine spätere Quelle. Bergleiche noch Moneta und Bernardus contra Waldenses. Vitae Pontif. 447. Belg. chron. magn. 219. Innoc. epist. XIII, 94. Perrin hist. des Albigeois 252. Füßlin I, 326, 495. Schröch XXIX, 570. Wir haben uns bemüht, in unserer Darstellung das Wesentlichste und Wahrhafteste nach je-

Der Lebenswandel der eigentlichen Waldenser wird selbst von ihren Gegnern gerühmt; wie großen Anstoß sie aber dennoch in jener Zeit geben mußten, zeigt folgende Zusammenstellung des Wesentlichsten ihrer Lehre 1):

"Die romische Kirche ift nicht die Rirche Chrifti, son= bern feit bem Papfte Silvefter angestect vom Bofen; ber Papft ift nicht ber Stellvertreter Chrifti, fonbern Saupt aller Frithumer; bie Pralaten find nicht bie Gaulen und Stugen ber Kirche, sonbern vergleichbar ben Pharisgern und Schriftgelehrten. Mit Unrecht befisen fie irbifche Guter und erheben Bebnten, fatt ben Apofieln gleich zu arbeiten; mit Unrecht stellt fich einer über ben anbern, ba in ber wahren Kirche alle gleich find; mit Unrecht zwingt man uns, die Geiftesarmen, unferm Glauben zu entfagen und verbindert die heilfame Darlegung unferer Lehre. nicht aefchrieben: wer bas Gute weiß, und es nicht thut, ber fundigt boppelt? Freute fich Mofes nicht, bag mehre weiffagten? Bunfchte er nicht, bag bas gange Volk es vermochte? Christus ließ ben, welcher bie Teufel weber in feinem Namen austrieb, noch ben Aposteln folgte, beshalb nicht verfolgen, sondern fagte: wer nicht wider euch ift, ber ist für euch. Die Apostel gingen, obgleich die weltliche Dbrigkeit und bie Priefter ibnen bas Predigen untersagten, bem Befehle ihres herrn gemäß, in alle Belt und lehrten alle Bolfer: - und fo haben nach ihnen viele Laien und Unwiffende ben Gebrudten, Beburftigen und Schwachen mit Erfolg bas Wort verkundet; mahrend ihr, nicht ohne Rebenabsicht, nur zu ben Rlugen biefer Welt sprecht. -Der geiftliche Stand bat burch Sittenlosigkeit und Sabsucht

nen Quellen, ohne Ginmifchung fpåterer Anfichten, zusammenzustellen.

<sup>1)</sup> In manchen Studen treffen allerdings die Lehren ber Reformatoren im sechszehnten Jahrhundert mit denen der Walbenser überein; in anderen wiederum nicht: so tabelt Ermengard c. 16, daß biese die guten Werke dem Glauben poranstellten.

alle Achtung verloren; und bennoch meint ihr, an Äußerslichkeiten euch haltend, ein lasterhafter Priester könne gesbuhrend die heiligen Werke seines Amtes verrichten, keineszwegs aber ein tugendhafter Laie. Der Wahrheit nach ist aber ein frommer Laie weit eher ein Priester, und kann das Abendmahl und die Lossprechung weit eher ertheilen, als ein sündiger Geistlicher 1)."

"So wie eure Rirchenverfassung, erscheint auch eure Lebre mangelhaft und überall mit Brrthumern vermischt. Die Rindertaufe ist unwirksam, die Teufelsbannung thoricht und bie Firmelung mit Unrecht bloß in ben Sanben bes Bischofs. Nicht burch ben Austheilenden erfolgt bie Brotverwandlung, fondern im Munde bes wurdig Empfangenden. Die Deffe ward um bes Gewinnes willen eingeführt, und euer angeb: lich geistlicher Gefang gleicht einem Sollengeschrei, eure Gloden und Orgelei erinnern an bie Posaunen bes Teufels 2). Barte und offentliche Bugubungen, besonders der Weiber, erscheinen unchristlich. Die Priesterebe ist erlaubt. nicht aber ber Beischlaf ohne ben 3med bes Kinberzeugens. Auf übertriebene hindernisse der geistlichen und leiblichen Verwandtschaft soll niemand Rucksicht nehmen. Nach dem Tobe kommen bie Seelen in ben himmel, ober in bie Solle; wogegen bas Regefeuer nur eine eigennütige, burch bie Schrift nirgends bestätigte Erfindung ift. Der mahre Glaube und die mahre Reue genugen jur Seligkeit, und Chriftus lud ben reuigen Berbrecher feineswegs ins Regefeuer, fon-Almosen, Faften, Tobtenmeffen dern ins Paradies. --und Gebete helfen ben Berftorbenen nichts; vielmehr macht bie Meinung, bag andere viel fur unsere Seligkeit thun und wirken konnen, nur trage und gleichgultig; und mit

<sup>1)</sup> Reinerus c. 4-6. Lucas Tudensis adv. Albigenses.

<sup>2)</sup> Histor. Albigens. c. 2. Bieles ist aus der Wiberlegung der katholischen Lehren in Perrin, Histoire des Albigeois entnommen. In Martene thes. V, 1703—1793 ist aber manches den Waldenfern nachgesagt, was sie wohl nicht lehrten, z. B. omne illud est bonum, quod sit bona intentione.

Bernachläffigung aller innern Seiligung geht ihr zu Grunde. in aberglaubigen Satungen. Eben fo bient bie falfche Lebre von ber Erbfunde nur bagu, eure eigenen Gunben einer unabwenbbaren Nothwendigkeit zuzuschieben. - Rein Drt ift beiliger jum Gottesbienft, als ber andere, und ein frommes Gebet unter freiem himmel, in feiner Bohnung, oder felbft in Stallen bargebracht, ift Sott fo wohlgefällig, als in Kirchen gesprochen: benn die mabre Kirche besteht nicht in ber Menge von zusammengebrachten Steinen, fonbern in ber Gemeinschaft ber Beiligen. Eure Fasten, welche nicht zur Abtobtung bes Fleisches, sondern bagu vorgeschrieben find, bamit bie Reichen einen Vorwand haben, an biefen Tagen etwas Befferes und Seltneres zu effen, find unnut und überfluffig, und eben fo eure neu erfundenen Festtage und Aufzüge. Berehrung von Bildniffen und Ge= malben führt zum Gogenbienft; Gunbenerlag, Beibungen, Beihwaffer und ahnliche Gebrauche haben teine Bedeutung. Euer Bann ift undriftlich, und fann allein beilfam werben. fofern er bie mit Unrecht Geangstigten gur mabren Erkennt= niß treibt. - Gott ift bas mahre Licht; anderes Licht in ben Kirchen nugt blog bagu, bag fich die Geiftlichen nicht an die Suge flogen. Gure Beiligenwunder, Legenden und Reliquien find mehr lacherlich, als erhaulich. Ihr wollt bie Beiligen burch eure Anrufung ehren, und boch fest dies voraus: entweber, bag-ihr Wille und ihre Unficht nicht mit bem Willen und ber Ansicht Gottes übereinstimmt; ober bag Gott harter und graufamer ift, als fie. Ihr bringt ihnen Gaben, baut ihnen Altare, lobet und preiset fie, in ber Meinung, fie seven badurch zu bestechen; so wie ihr wohl, um, bes Beichtgelbes willen, felbft verftodte Gunber los: · fprecht!"

"Mas sich nicht aus der Bibel beweisen laßt, ift fabelhaft, und die Überfetzung berselben so wurdig, als das lateinische Wort. Christi Lehre reicht zur Seligkeit hin ohne Kirchengesetze und Überlieferungen, welche nur Überlieferungen der Pharisaer sind. — Daran also erkennet die Werke bes Wiberchrists: er giebt nicht bloß Gott die Shre, sonbern auch den Geschöpfen; führt allen Gottesdienst um der Habssucht willen auf außere Gebräuche zurück; herrscht nicht durch den heiligen Geist, sondern ruft die weltliche Macht gegen die Glieder Christi auf, und verbirgt seine Tücken auf erdärmliche Weise hinter dem, was diese oder jene Jungstrau oder alte Frau Beseligendes und nicht zu Bezweiselnzbes gesagt haben soll! Die göttliche Offenbarung hat nichts zu thun mit solchem Aberglauben; in den Mönchskregeln und Mönchskutten steckt nicht die wahre Heiligkeit, und die Gemeinschaft der Mönche ist nicht die Gemeinschaft der Deisligen."

"Daber fommt euer Gogenbienft, bag ihr von Gnabe, Wahrheit, Kirche, Anrufung, Furbitte u. f. w. nur irrige Begriffe habt; und wir trennen uns von euch, bamit wir in unserm Glauben bas Wesentliche erhalten mogen: nam= lich, die innere Erkenntnig Gottes, die feste hoffnung auf Chriftus, bie Wiedergeburt burch Glaube, Soffnung und Liebe, die mahre Gemeinschaft der Ermablten, die mahre Reue, die mahre Ausdauer und bas emige Leben. Bergebung ber Gunben rubt in Gott burch Jesum Christum für diejenigen, welche haben Glauben, Soffnung und Liebe. -Nachahmen moget ihr bie Beiligen, nicht anrufen, nicht Chriftum vernachlaffigen, unfern einzigen genugenden Mittler, unfern herrn, ber fich fur uns opferte, ben allein Beiligen, Unbeflecten, Reinen, Erstgebornen bes Baters. gerftreut und schwächt die Liebe, welche nur auf ihn gerichtet fenn foll, und zieht abgeleitete, unreine Gemaffer jenem reinen Urquelle vor. Sobalb man, nach unferer Beife, im wahren Chriftenthume ben Mittelpunkt aller Bestrebungen, Unfichten und hoffnungen gesunden hat, so ergeben fich bie Regeln für bas einzelne bes Lebenswandels von felbst 1): liebet die Welt nicht, fliehet Muffiggang und bofe Gefellschaft, haltet Frieden, rachet euch nicht, traget in Gebulb,

<sup>1)</sup> Perrin 252.

send mitleidig, bekampfet bose Begierden und kreuziget euer Fleisch, horet die Stimme des Gewissens und reinigt euern Geist von allem Bosen."

Das bis jest Dargelegte kann fur bie bamals verbreis tete Ansicht ber abweichend Lehrenden, insbesondere ber Balbenfer, gelten; einzelne gingen aber in verschiedenen Richtun= gen noch weiter. So fagt Gunot von Provins, zur Zeit Innocenz bes Dritten Monch in Clugny 1): "was ber Polarftern fur bie Seefahrer ift, follte ber Papft fur bie Chriften fenn: alle Augen richten sich auf ibn, und er follte alle leiten. Man schmudt sein Saupt mit einer Krone von Pfauenfebern, gleichsam um ibn zu erinnern, er muffe feine Augen immerbar nach allen Theilen ber Welt offen balten: beffer aber mare es, er bielte fie offen gen himmel und bate Gott, ihn zu erleuchten und zu unterrichten. Weil ber Davit ftatt beffen nicht 8 fieht und fich feinem Ubel entgegen= stellt, muffen wir ju Grunde gehn. Rom bat ftets bie Religion erniedrigt und bie Rirche ausgesogen; niemand widersteht bort bem' Gelbe, borther kommen alle Lafter. Warum vereinigen sich die Fürsten nicht, biesen Ubeln Ginbalt zu thun? Warum ziehen fie nicht gegen Rom, wie fie ist gegen Konftantinopel ziehen? Dies mare bas einaige Mittel, um bie Sabfucht, ben Stolz, ben Betrug und Die Treulosigkeit zu zerstoren, welche baselbst ihren Sis aufgefchlagen baben."

Andere kamen, nach der Trennung von der Kirche, zu einer kühnern Mystik. So behauptete Amalrich aus Chartres ums Jahr 1209 2): "Alles ist Sins, und Gott ist Alles; er ist das Wesen aller Geschöpfe. Alle Dinge ruhen eizgentlich in ihm unveränderlich und bilden ein Untheilbares. So wie man das Licht nicht an sich, sondern an den Gegenständen sieht, so wird Gott weder von Menschen noch von

<sup>1)</sup> Notices et extraits V, 284.

<sup>2)</sup> Vitae Pontif. 481. Trivet 3tt 1215. Histor. Landgr. Thur. Eccard. 397. Brucker III, 688.

Engeln an sich angeschaut, sondern nur in der Schöpfung. Hätten die Menschen nicht gesündigt, so hätten sie sich ohne Geschlechtstrennung fortgepflanzt, wie die Engel. Auch wird nach der Auserstehung nur ein Geschlecht vorhanden seyn" u. s. w. "Das Reich des Vaters, so lauteten vielleicht spätere Zusäte, habe so lange gedauert, als die mosaische Geschgebung; mit der Herrschaft Christi sey diese zu Grunde gegangen, und nunmehr werde die Gesetzgebung des Geisstes einbrechen. Dann sey weder Tause, noch Abendsmahl, noch irgend eine außere Handlung mehr ersorderlich; sondern jeder könne durch die Gnade des Geistes vermittelst innerer Heiligung selig werden. Gott sey nur gut, nicht gerecht; alles, was sonst Sunde sey, verliere diese Eigensschaft, wenn die That aus der Liebe hervorgehe 1)."

Die Albigenfer, welche sich im sublichen Frankreich in ber Gegend von Albi ausbreiteten, und bereits auf mehren Kirchenversammlungen in der zweiten Halfte des zwolften Jahrhunderts?) verurtheilt wurden, sollen ebenfalls (wie wenigstens ihre Gegner behaupten) über die oben dargelegzten Grundsätze der Katharer und Waldenser hinaus, im einzelnen, schroffern und thörichtern Ansichten nachgehangen haben. "Der in Bethlehem geborne, sichtbar lebende und gekreuzigte Christus war ein boser, von einer unkeuschen Mutter geborner Christus und Magdalene seine Beischläserinn: der gute Christus hingegen hat weder gegessen, noch getrunken, noch irdisches Fleisch angenommen; er ist nie auf

<sup>1)</sup> Alberic. 452. Doch ließe sich bas alles wohl nicht folgerecht an Amalrichs Lehre anreihen, sondern Verschiedenartiges wurde versmischt.

<sup>2) 1163</sup> Kirchenversammlung in Tours, 1176 in Albi. Concil. XIII, 303. Man streitet, ob der Name Albigenser von der legten Kirchenversammlung, oder davon entstanden sey, daß die Kehereien sich in diesen Gegenden verdreiteten. Beides kommt zuleht auf Eins hinaus. Hist. d. Langued. III, Note XIII. Gnil. Nang. zu 1209 und 1210. Vincent. Specal. XXIX, 107. Rigord. 50. Math. Paris 203. Briton. Phil. 102. Pagi zu 1181, c. 9.

Erben gewesen, ausgenommen geistig (spiritualiter), im Körper bes Apostel Paulus." Andere fagten (ungewiß, in welchem mißverstandenen, oder vielleicht mystischen Sinne): Gott habe zwei Weiber und mit beiden Kinder gezeugt. — Den meisten hieß die romische Kirche eine Rauberhohle, die Synagoge des Teusels, die große Hure der Offenbarung Iohannis 1).

Bas hievon aber auch mabr, was übertrieben und erlogen fepn mag, immer fehlt es nicht gang an erwiesenen Beispielen, bag neben bem redlichen Bestreben, bie Lehre Christi in ihrer ursprunglichen Ginfachbeit und Reinheit barauftellen, bisweilen übertriebenes Bertrauen auf eigene Beis beit und regellose Willfur berging. Go verwarf Zanche= lin in ben Dieberlanden, die Verfaffung und mehre Saupt= lehren ber Kirche 2). Wenn Chriftus Gott fen, weil er ben beiligen Beift befessen, so halte er felbst fich nicht für schlechter. Gleich einem Konige, batte er Leibwachter und eine Art von Sofftaat. Das Bolk theilte fich in fein von ibm geweihtes Bademaffer, als fen es beilfam fur Leib und Seele. Einst brachte er bas Bild ber beiligen Jungfrau in die Versammlung feiner Anhanger, verlobte fich bierauf in feierlichen Worten mit ihr und fügte bingu: "Geliebtefte, ich habe mich mit der heiligen Jungfrau verlobt; gebet nun bie Roften zur hochzeit. hier find zwei Gefage, eins fur bie Frauen und eins fur bie Manner; ich werde feben, welch Geschlecht mir und meiner Braut am meisten zugethan ift." Sierauf brangten fich alle gur Gabe, bie Beiber marfen Salsbander und Ohrringe hinein, und er gewann große Summen. — In berfelben Zeit und Gegend stiftete ein Schmied-Manasse eine Gilbe, wo zwolf Manner die zwolf Apostel vorstellten, ein Madchen aber die beilige Jungfrau, bei welcher jene, angeblich zur Erhobung ber Gemeinschaft und Bruderschaft, nach der Reihe Schliefen.

<sup>1)</sup> Vitae Pontif. 571.

<sup>2)</sup> Miraei op. diplom. III, S. 567, urt. 9. Pagi zu 1126, c. 4. Dies geschah also an 60 Jahre fruher.

Abgesehen aber von solchen, an sich verwerflichen Ausmuchfen, fehlte es ber tatholischen Rirche nicht an Grunben, welche fie ben oben entwickelten gemäßigtern Unfichten gegenüberstellte 1). "Durch so viele Sahrhunderte hindurch hat fich die rechtglaubige Kirche selbständig, gleichartig und fiegreich erhalten, wahrend alle Abweichenden in fich zerfallen und untergegangen find. Wie kann alfo eine neu ent= springende Partei behaupten: bie mahre Rirche entstehe erft mit ihr, und bas Chriftenthum ber gangen Chriftenheit fen bisber tein Chriftenthum gewesen? Der Stand ber Beiftli= den ift in ber Schrift begrundet, und wer ihn aufzulofen trachtet, wird baburch nicht bem Laien eine hohere Beibe ertheilen, fonbern ju allgemeiner Unwiffenheit, Gleichgultig= keit und Unglauben führen. Mit ber Armuth ber Kirche (welche man nur preiset, um ihre Guter zu rauben und ben Geiftlichen nicht zu geben, mas ihnen gebuhrt) murbe feineswegs beren Beiligkeit, fonbern nur ihre Roth wach= fen; auch ift nicht abzusehn, warum allein bie Laien nach Macht und Reichthum trachten burfen; ba die Kirche auf Erben ebenfalls ber Macht und bes Ansehens bedarf, und ein rechter und preiswurdiger Gebrauch irdischer Guter fich bei ihr noch eher, als bei ben Laien vorausseten lagt. -Eben so einseitig und verkehrt erscheint es: burgerliche Abftufungen und Unterordnungen fur großere weltliche Staaten als heilfam anzunehmen, die Berhaltniffe von Raifer, Konig, Herzog, Graf u. f. w. naturlich und nothwendig au finden; und bennoch bie firchlichen, bes Papftes, Erzbischofs, Bischofs u. f. w. als thoricht und entbehrlich anzufeinden. So wie auf Erden der Beift bes Rorpers bedarf. um lebendig einzuwirken, so die Religion ber Rirche; eine gangliche Trennung beiber ift ein jum Berberben ber Chriftenbeit ausgesonnenes hirngespinft. Und welcher Bugel

<sup>1)</sup> Es ift in bie folgenbe Gegenrebe nichts aufgenommen, wos nicht in ben bamaligen Schriften gegen bie Reger, obgleich zerstreut, enthalten ift.

bliebe für die so oft im Argen befangene weltliche Macht übrig, wenn die Kirche niedergestürzt ware? Wahrlich, statt des leichten Joches mußte ein eisernes, statt der vater-lichen Strafe eine Geißelung mit Storpionen eintreten."

"Das Verlangen, die Geistlichen sollten arbeiten gleich ben Aposteln, ist unpassend. Sind denn die Geschäfte ihres Beruses keine Arbeit? Der ware etwa ein stilles, in aller Gottseligkeit und ohne Beeinträchtigung eines Dritten geführtes Leben, nicht so viel werth, als die geräuschvolle unselige Kriegsarbeit, welche überall Rechte und Sitten verzletzt, und dennoch als Krone aller weltlichen Thatigkeit aufsaestellt wird?"

"Die Rirche behauptet nicht: ein lafterhafter Priester fen por Gott beffer, als ein tugenbhafter Laie, ober jeder bobere kirchliche Grad gebe nothwendig größere innere Seis liakeit: aber so wenig ber Graf bes Raifers Rechte üben barf, wenn er auch tugenbhafter ift, als bieser, so wenig barf fich ber niebere Geiftliche in bas Geschaft bes bobern mischen, ober ber Laie fich irgend ein kirchliches Recht anmaagen. Übel ware es, wenn ber Werth und bie Birs kung ber beiligen Sakramente von ber Verschnlichkeit bes Priefters abhinge, und jeber Mubselige und Belabene, ftatt fich an jenen zu erquicken, erst die Gigenschaften bes Mustheilenden untersuchen mußte, ober gar burch bes lafterhaften Geiftlichen Theilnahme angesteckt werben konnte. Go wie ber Cbelftein gleich viel werth ift in ber Sand bes schmutis gen Leibeigenen und in ber Sand bes Konigs: fo ift auch bas heilige Sakrament gleich viel werth in ber hand bes tugendhaften und bes lafterhaften Priefters."

"Ihr behauptet, jeder sey berufen zum Lehren und zum Predigen; aber Moses freute sich nur über die Gabe der Weissaung, weil sie wirklich vorhanden war und keineswegs, wie bei euch, fehlte. Christus erlaubte, daß einer, bem gewiß nicht aller Glaube mangelte, Wunder verrichte, was ihr nie vermöget: keineswegs aber verstattete er jedem das Lehren, und auch ihr wurdet bei strengerer Prufung

oft gewahren, daß euch nur der Teufel bazu antreibt. Deshalb thut bas Gute, und lagt bas Reben. Allerdings ha= ben einzelne fromme Laien mit großem Erfolge gepredigt: aber nicht etwa ben Glaubigen, sondern ben Regern und Unglaubigen; auch verfagten fie, zum Zeichen, bag ber Geift Sottes in ihnen mar, niemals ber Kirche ben schuldigen Ge= Bo, wie bei euch, keine gottliche Sendung ju erweisen ift, kann allein die Kirche ein Ersatzeugniß bes Berufes ertheilen: ihr aber zeigt burch bas Verschmaben beffelben, wie euer ganzes Thun auf Anmaagung, und auf einer um fo ftraflichern Unmaagung beruht, weil ihr, mit bauslichen und weltlichen Dingen in ungebuhrlicher Bermiichung', ohne Renntniff aller beiligen Geschäfte lebret, ohne bestimmte Stelle in die firchlichen Kreife hinein pfuschet, eure unreinen Sande an frembe Spenden und Saaten anlegt und, alles verwirrend, felbst Beibern bas geiftliche Lehramt einraumt, welche boch, nach bes Apostels weiser Borschrift, in ber Gemeinde schweigen sollen 1). Ihr werft uns vor, bag wir nur ju ben Rlugen biefer Belt fprachen: weit eher aber konnen wir euch den umgekehrten Borwurf machen: bag ihr Schwache, Boswillige, Unwissende und Beiber verführt, eure Kraft und Weisheit aber gegen Glaubige und gegen bie Kirche zu Schanden wird."

"Die tieffinnigen Geheimniffe ber chriftlichen Lehre giebt ihr, in eurer Unwissenheit, vor den Richterstuhl bes ge= meinsten Verstandes, und glaubt mit wenigen von der Oberflache abgeschöpften Reben, welche jedem Muthwillis gen und jedem Gleichgultigen willkommen find, alle Beweise und Erdrterungen überwunden und bas ju Glaubende als Aberglauben bargethan zu haben. Wie weise fagt bagegen Tertullian 2): die Ibeen ber gottlichen Bernunft find in der Tiefe, nicht auf ber Oberfläche zu suchen, und

<sup>1)</sup> Biele bieser Grunde sind genommen aus Bernardus contra Waldenses.

<sup>2)</sup> Tertullian, de resurrect, c. 3.

steben gewohnlich mit bem Scheine jener Oberfläche im Bi= berspruch. - Billigung ber Kirche, Übereinstimmung vieler Geschlechter, geschichtliche Beispiele gelten nichts vor euren neuen Erfindungen. Ihr verwerft alle Kaften, als ware bas baburch vorgeschriebene Gelbstbeherrschen und Entsagen nicht eine beffere Borubung zu größern Aufopferungen, als ein bloß außerliches, ohne alle Regel und Gefet ablaufen-Ihr verwerft Tobtenmeffen und Gebete, als wenn ein folches Beschranken aller Birksamkeit auf biefe Erbe und bie Beit bes irbischen Lebens vorzuziehen fen bem Glauben, bag alle Chriften Glieder eines Leibes find, melche ber Tod nicht scheiden kann. Ihr verwerft jede Unrus fung von Seiligen, als wenn beren Kurbitte Gott als graufam ober schwach barftellte, mabrent ihr boch Chrifti Rurbitte und feinem Mittleramte vertraut und auf eine Erlofung vom Bofen hofft. Ihr fpottet ber Erbfunde, und leis bet boch, gleich andern, an ber ursprunglichen, burch eis gene Rrafte nicht zu bezwingenden Gebrechlichkeit ber menfch= lichen Ratur. Ihr verlacht bie Bunber ber Beiligen, und glaubt aberglaubisch an Wunder von Regern. Ihr leugnet bas Regefeuer, uneingebenk, baß fur bie große Babl berer, welche von bem Rofte ber Welt nicht rein, aber auch von ibm nicht gang gerfreffen find, teine plotliche Berbammniß jur Bolle, fein Sprung in ben himmel moglich, fonbern ein vermittelnder, vorbereitender reinigender Buftand fo nas turlich und nothwendig 1), als in ben Gesethen ber Rirche begrundet ift."

"Bildwerke, Gemalbe und heilige Musik scheltet ihr unerbaulich und gottlos, und boch wollt ihr allen Dingen auf Erden gleiche Burdigkeit zugestehen zum Gottesdienst und zur Heiligung. Nicht so Christus: er vertrieb die Kaufleute aus den Tempeln und schied das Geheiligte vom Weltlichen. — Habt ihr nicht Haufer in den Städten,

<sup>1)</sup> Ibee bes Fegefeuers in Platons Gorgias G. 168. ed. Bekkeri II, 2.

Baufer auf bem ganbe, Rammern jum Effen, Schlafen und au anderm Gebrauche? - und ihr beneibet bennoch bie Chris ften, baß fie ein Gottesbaus haben, und lieber in beiliger Gemeinschaft wirksam beten und Gott anrufen, als in bulflofer ober anmaaklicher Bereinzelung? Wir wiffen auch, bag Gott überall ift, und überall zu ihm gebetet werben fann; weshalb wir feine Berehrungsweise ausschließen: ibr bagegen fteht, unfere Beife verwerfend, nicht auf bem bo= bern allgemeineren, fonbern auf bem schlechtern, einseitigen Standpunfte. Das Gleiche gilt von eurer Anficht ber Bis bel und ber beiligen Überlieferungen: benn wir bleiben nicht binter euch jurud in Berehrung ber erften, gehn euch aber voran in ber achten Burbigung ber letten. Sonberbar. baß eure neuen Deutungen mehr gelten follen, als bie Lebren aller beiligen Rirchenvater, bag eure Auslegung gultiger fenn foll, als bie ber gangen Rirche, bag beren bewahrte Ginrichtungen schlechter mit bem Evangelium fimmen follen als eure einseitig abweichenben Sabungen!"

"Der Herr hat sein Volk nicht ganz verlassen, sondern einen Stellvertreter auf Erden eingesetzt, welcher, mit dem Beistande der Kirche und nach den Vorschriften der Bibel, alles bestimmt und entscheidet, was im Ablause der Zeit störend oder irrig hervortritt, und anordnet, was das über den Erdkreis verdreitete Christenthum zu seiner Erhaltung und Fortbildung bedarf. Rur durch diese göttliche Einzrichtung steht die rechtgläubige Kirche sest und siegreich da; während ihr, kaum entstanden, schon wiederum unter euch zersallet und — das Schädliche nach keiner genügenden Regel ausscheidend, das Heilsame durch keine über alle Zweisel erhabene Gesetzebung begründend — einer undez gränzten Willkür preis gegeben seyd."

"Daran erkennt man bas Wefen ber Reger: baß sie, nachst Gott, nicht seinen Heiligen, sondern sich die Ehre geben, unter dem Borwande innerer Erleuchtung alle außere Einrichtungen und Hulfsmittel der Heiligung verschmahen, nur das glaubig annehmen, was ihnen gefällt, verwerfen,

was ihnen nicht behagt, und baß jeber feine eigene Gefetzgebung fur hoher achtet, als die ber allgemeinen Kirche."

Auf solche Weise standen die Parteien einander gegeniber. Daß keine von beiden der Wahrheit ganz ermangelte 1), mochte sich schon aus dem Eiser und der Beharrzlichkeit beweisen lassen, mit welcher sie ihre Ansichten vertraten; damit ist indeß auch zugegeben, daß auf beiden Seiten Mangel und übertreidungen lagen. So zählt z. B. Reinerus folgende Ursachen der Ketzereien auf: Stolz und Eitelkeit, das eifrige Lesen der Schrift, boses Beispiel und ungenügsame Lehre und Kenntniß der katholischen Geistlischen, sorgsam eingerichtete Schulen der Irrlehrenden, Haß gegen den Reichthum der Geistlichen und gegen die Abgaben an die Kirche; — und diese Auszahlung eines eifrigen Bekampfers der Keher enthält, unparteissch genug, nicht minder Rechtsertigungen, als Anklagen.

Das Vorwalten außerer Formen und tobter Gebrauche. bie Unwissenheit und Sabsucht vieler Geiftlichen, bie unpaffende Strenge ober ber weltliche Sinn mancher Pralaten. ja die Ausartung bes Stanbes überhaupt, ließ. fich nicht leugnen; und wenn auch bie großen Papfte ernftlich ba= gegen ankampften, fo fab bas Bolk boch felten eine tuchtige unmittelbare Wirkung, und jene fegerisch gescholtenen Lebrer behaupteten : bag die nothige Erneuung nie binreichend fenn werde, wenn man fie ausschließend von aben erwarte. Aber freilich gingen neben ihren wohlgemeinten Anfichten bisweilen Schwarmerei und Mahnfinn ber; neben ihrem Streben nach einer hobern Belt, bas Berkennen ber Bebingungen, welche in biefer Beitlichkeit nicht zu umgeben find und felbst von Christus nicht verschmaht wurden. Gelten wufiten fie Befentliches und Unwesentliches genau zu unterscheiben, und bei aller Tiefe bes Gemuthes fehlte oft

<sup>1)</sup> über bas Maak ber Bahrheit und bes Frethums abzuurtheilen, ift nicht unseres Amtes; wir haben Grunde und Gegengrunde ohne haß ober Borliebe nach den Quellen zusammengestellt. III. Band.

bie besonnene Beisbeit. Der große Saufe begriff fcnell, baf man bas zeither Berehrte wegwerfen tonne; aber ba bie innere Beiligung nicht vorangegangen war, so fielen alle gugelnben Banbe babin, und bie lofeste Willfur und Frevel vielfacher Art ftehn unmittelbar neben bem Erhabenften, Gottvermandteffen. Noch war bie innere Rirche nicht auferbaut, als man die außere schon niederriß; noch waren bie eigenen Sandlungen nicht beffer geworben, als man, mit bem Aberglauben über bie Wirksamkeit frember Tugend, auch bie Unerkenntniß berfeiben aufgab; noch zeigte fich die Liebe fo wenig vorherrichend, daß geringe Abweis dungen, auch nuter ben angeblich Reinern, großen Saß erzeugten. Doch lagt fich nicht lengnen, baf bie Balbenfer weit weniger biefe Borwurfe verbienen, als andere fruhere, gleichzeitige ober Matere Seften, und bag ihre Ubertreibungen gutentheils nur Folge ber fchroffen Behauptun= gen und Maagregeln ber herrschenden Kirche maren.

Diese Maagregeln gingen bamals aus ber festen Uberzeugung beroor, bag Aufrechthaltung bes reinen Glaubens bie größte Liebespflicht und die erfte öffentliche Schuldigkeit Der Glaube erschien von ber bochften Wichtigkeit, fen. nicht bloß fut jenes, fonbern auch fur biefes Leben, und ber Reber, behauptete man, muffe auch ein anderer Bater. Gatte, Burger n. f. w. fenn, ale ber Glaubige. liche Obrigfeit theilte nun entweder biefe überzeugung, ober wich ber allgemeinen Ansicht, ober fant es klug, ben Geistlichen nicht zu widerstreben. - Wenn sich auf diesem Wege Leibenschaften aller Art mit ber vorgeblichen Pflicht verbanben, für das zeitliche und ewige Bobl feiner Mitmenschen gu wirken, fo mußte ber Eifer alles gebuhrenbe Maag über-Dhne Zweifel ist ein mahrer Christ in jeder Be-Steigen. ziehung etwas anderes. als ein Unchrift: aber bie Frage: was benn nun wahrhaft jum Reger und Unglaubigen ftempele? beantworteten die meiften nach ihrer lei= benschaftlichen ober beschränkten Ansicht, und bie Baupter ber herrschenden Kirche scheuten kein Mittel, Die ihrige gel-

tend zu machen. Dies beweiset vor allem bie Geschichte ber Albigenfer, mit welchem Namen man, wie gesagt, im Unfange bes breizehnten Jahrhunderts, ohne genaue Unterscheidung fast alle biejenigen bezeichnete, welche im fublichen Krankreich auf bie eine ober andere Beise von ber katholischen Rirche abwichen. Buvorderft versuchte man als lerbings burch Ermahnungen und Religionsgesprache einzumirten: weil fie aber auf ihren Unfichten beharrten und in Begrundung berfelben voranzuftehn meinten, fo fteigerte man bie Mittel und ber Papft befahl, bag beauftragte Geiftliche bie Rechtglaubigkeit ber einzelnen erforschen soll= ten 1). An biefe, ohne 3weifel anfangs wohlgemeinte, geiftlich = polizeiliche Aufficht, reihte fich nur zu fchnell ein, nach Form und Inhalt tyrannisches, inquifitorisches Berfahren; es erwuchs bie Inquisition, beren etwaniger Rusen nicht allein von bem Schaben und ben Graueln himmelweit überwogen wird, fondern bie auch infofern für unbedingt verwerflich gelten muß, als fie fcblochte Mittel zu angeb= lich guten 3weden nicht verschmahte, und bas Chriftenthum, feinem innerften Befen guwiber, ausbreiten wollte burd bas Schwert, bas Benterbeil und ben Bolgftog.

Schon damals (und wie weit war man noch von ber spatern Theorie und Praris entsernt) vermehrten jene Borsschriften die wechselseitige Abneigung, und als Peter von Chateauneus, ein überheftiger Bekehrer, im Jahre 1208 von 1208. einem beleidigten Eveln umgebracht wurde, drangen die Bertheidiger heftiger Maaßregeln nicht etwa bloß auf die Bestrasung des Mordes, sondern klagten darum alle Albisgenser und ihren Beschützer den Grasen Raimund von Touslouse noch lauter und heftiger an, als bisher. Freilich widersetze sich dieser, als man seine Unterthanen mit

t) Hist. de Langued. III, 130. Wir geben von allen biefen Dingen keine erschöpfende Erzählung, sonbern nur fo viel Andeustungen, als uns zur Aufhellung unserer gesammten Darstellung notbig erschienen.

- 1208, Reuer und Schwert verfolgen, ober fie ju Auswanderungen amingen wollte, und war schwerlich ber katholischen Kirche mit bem verlangten Gifer zugethan: mare indeffen fein Mandel wirklich fo tabelnswerth und unkeusch gewesen, wie feine Reinde behaupten, fo batten ihm Richard Lowenberg und Konig Deter von Aragonien fcmerlich ihre Schweftern 311 Rrauen gegeben 1). Wenn ferner einige feiner Unterthanen wirklich auf unanftanbige Weise Altare und Kelche verunreinigten 2), fo geschah bies erft nachbem ber Parteihaß hober gestiegen mar, ober Bergeben folder Art gingen boch immer nur von einzelnen aus und konnten von Rechts wegen nur an einzelnen gestraft werben. Hiemit war aber bem Bischofe Kulfo von Touloufe, einem perfonlichen Reinde Raimunds, und bem Grafen Simon von Montfort, welcher fur fich bier Ruhm und Befit ju erwerben hoffte, keineswegs gebient; vielmehr trugen fie burch einseitige und übertriebene Berichte nicht wenig bazu bei, bag Papft Innocens III :wider feine ursprungliche Reigung ftrengere und umfassendere Maagregeln ergriff. Krüber namlich batte er in Bezug auf bie ihm gemelbeten Regereien mehre Dale fo gemäßigt als besonnen erklart: man folle nicht ben Baigen mit bem Unfraute ausreißen, nicht die Einfachen burch übertriebene Beftigkeit verftocht machen und erft in Reser vermanbeln 3); jest, im Jahre 1208, forberte er bingegen ben Konia von Kranfreich und alle Große und Einwohner bes Landes zum Kreuzzuge wider die Albigenser auf 1)
  - 1) Raimund heirathete Johannen, die Wittwe Wilhelms II von Sicilien. Sie widerstand mannlich den Feinden ihres Gemahls, suchte in England husse, fand ihren Bruder Richard todt und stard nun vor Gram. Ihr Sohn Raimund V ward 1197 gedoren. Raimund IV heirathete ist Eleonore, die Schwester des Königs von Aragonien. De comitib. Tolosan. mscr. 266.
    - 2) Histor. Albigens, c. 5.
    - 8) Innoc. epist. II, 141, 142.
    - 4) Innoc. epist. XI, 11, 156-158, 229-231. Rigord. 49.

und versprach ihnen, im Namen ber Kirche, Bergebung 1208. aller Gunden: benn es fen nicht minber nothig und verbienftlich gegen Reger und Abtrunnige zu fechten, als gegen Unglaubige, welche bie Babrheit nie gekannt hatten. Graf Raimund, ber Urenkel jenes, im erften Kreuzzuge fo berühmt gewordenen Grafen von Toulouse, sab sich (so wechseln Zeiten und Ansichten) jest burch bie neuen Kreuzfahrer, obgleich ber Konig von Frankreich nicht personlich Theil nahm, so bedrangt, daß er ber romischen Rirche fieben Burgen, als Pfand feines kunftigen Gehorfams, abtrat 1) und versprach: er wolle alle Geiftlichen und Rirchen entschädigen, die beiligen Tage ehren, sich nie in die Bi= schofswahlen mifchen, keinen Juben zu einem Amte laffen, alle Reper feines Gebietes in Die Willfur ber Kreugfahrer geben und bie fonft irgendmo vorhandenen mit beren Sulfe ernstlich verfolgen.

Nachdem ber Graf biefes und ahnliches in Toulouse, por dem papstlichen Gesandten Milo und ben versammelten Bischofen, auf Christi Leib und heilige Reliquien beschworen hatte, ließ ihm jener eine Schnur um ben Sals legen, an welcher er ihn fuhrte und bis jur Rirche geißelte. ungeachtet all biefer Demuthigungen, gewann Raimund bas Butraun feiner Gegner nicht; und eben fo tauschte ibn bie Hoffnung, er werbe burch Annahme bes Kreuzes Schonung ober milbere Behandlung feiner Unterthanen und ehe= maligen Freunde bewirken, ober durch feine personliche Beißelstellung ben Rrieg unterbrechen. Die Kreuzfahrer zogen vielmehr wider Beziers; unter ihnen der Erzbischof von Sens, die Bischofe von Clermont und Nevers, ber Berzog von Burgund, ber Graf von S. Paul, mehre Temp: ler 2) und Johanniter. Bei ber Ersturmung jener Stadt, wurden 7000 21sten Julius 1209. Menschen in der Magdalenenkirche verbrannt und an 20,000, ohne

<sup>1)</sup> Innoc. epist. XII, 346. Concil. XIII, 794.

<sup>2)</sup> Hist. des Templiers I, 262.

1209. Unterschied bes Alters und Geschlechtes, erschlagen. Rach einem Berichte, konnten die Anführer die Wuth der Menge nicht zähmen 1); nach einem zweiten, fragten mehre Kriezger den Cistertienserabt Arnold: "Herr, wie sollen wir verzfahren, da wir die Rechtgläubigen nicht von den Kenern unterscheiden können?" — und er gab zur Antwort: "schlagt nur todt, der Herr kennt und erhält die seinen!" — Dies alles, äußerten andere, sen Fügung des Himmels: denn zweiundvierzig Jahre früher hätten die Einwohner ihren Grasen und Herrn Erinkavel in jener Kirche verrätherisch umgebracht und dem Bischose, welcher ihn retten wollte, die Zähne ausgeschlagen.

Bon Beziers wandten sich die Kreuzsahrer nach Carcassonne; weil man aber harten Biderstand der wohlbesestigten Stadt surchtete, und die kunstigen Besiger nicht daß ganze Land zerstört zu sehn wunschten, so kam es am funfzehnten August 1209 zu einem Bertrage, vermöge besen die Einwohner, mit Zurücklassung aller Guter, ohne Kleider, in bloßen hemden abziehen und die Stadt rechtsgläubigen Ansiedlern überlassen mußten.

Graf Simon von Montfort, ein tapferer, kluger und thatiger, zugleich aber auch habsüchtiger und grausamer Mann, suchte sich als Anführer der Kreuzsahrer, mit Beisstimmung des papstlichen Bevollmächtigten in den Besisk alles Eroberten zu seizen und den Papst (dem er schon bei der Belagerung von Jadera 2) Beweise seines Gehorsams gezgeben hatte) dadurch zu gewinnen, daß er ihm die Zahlung eines jährlichen Zinses versprach 3), welchen er leicht von den Albigensern beizutreiben hoffte.

<sup>1)</sup> Simon. chr. Heisterbach 519. Vitae Pontif. 481. Brito Phil. 197. Alberic. 450. Innoc. epist. XII, 108, 109, 122, 124, 125, 135, 136, 152; XIII, 188, 189. — Guil. de Podio. Gallia christ. VI, 878.

<sup>2)</sup> Siehe oben &. 207. - Malvenda 109. Histor. Albig. c. 19.

<sup>5)</sup> Innoc. ep. ap. Duchesne V, p. 718, No. 14.

Mus bem allen überzeugte fich Graf Raimund, baß 1209. ihm Nachgiebigkeit nichts geholfen habe und es barauf abgefeben fen, ibn gang aus feinen Rechten und Befisungen ju verbrangen. Daber nahm er feine Buflucht ju Imocens III felbst, welcher ihn anfangs streng empfing, bann aber milbe feine Rechtfertigung anborte, und befahl: er folle in ben Besit seiner Guter gesetst werben, sobalb er fich von bem Berbachte ber Reperei und ber Theilnahme am Morbe Peters von Chateauneuf reinige. - Diese ge= 1201. mäßigte Entscheidung migfiel bem Grafen Simon und ben papftlichen Bevollmachtigten; ba ihnen indeg bie Unterfudung über bes Grafen Schulb zustand, fo hatten fie es noch immer in ihren Banben, ihn biebei bart zu behandeln. Muf einer Berfammlung in Rarbonne fcbrieben fie ihm folgende Bebingungen vor: "er legt bie Baffen nieber, ent= lafit seine Kriegsgenoffen und entschäbigt die Rirche. nen Befigungen burfen nur zwei Arten Fleisch gegeffen werben, und zum Beichen ber reuigen Gefinnung tragen bie Gin= wohner funftig fchwarze, schlechte Rleiber. Der Graf vertreibt alle Reger aus feinem Lande, liefert jeden aus, welchen ber papfiliche Gesandte verlangt, und schleift alle Burgen. Ebeln burfen nicht in Stabten und Burgen, fie follen wie Bauern auf bem Lanbe leben. Jeber Familienvater zahlt bem Gefandten jabrlich vier Denare, Graf Raimund pil= gert nach Jerusalem, und kommt erst wieber, wenn man es Erlaubt; und alsbann werben ihm ber Gefandte und ber. Graf von Montfort feine Befigungen wiebergeben. - fo: fern es ihnen gefällt 1)!"

Als der Graf diese Bedingungen horte, fing er vor Born und Sammer bitterkich an zu weinen, bewirkte aber keine Milderung derselben. Er legte sie daher seinen Unsterthanen vor, und alle waren einstimmig der Meinung: "es sey besser sich auss außerste zu vertheidigen, als diesen ungerechten und grausamen Feinden in die hande zu fals

<sup>1)</sup> quand ly plaira! Catel 262; Roynald §. 14.

- 1211. len." Hierauf wurde der Graf von neuem gebannt 1), und der Krieg mit so abscheulicher Grausamkeit weiter geführt, daß man die Albigenser sogar dann verbrannte, wenn sie dereit waren ihre Irrthumer adzuschworen. Wielleicht, so sprach man, thaten sie dies nur aus Furcht, und immer konnte ihnen das irdische Feuer statt des Kegeseuers dienen! Biele sprangen aber freiwillig in die Flammen, um ihren Cifer zu bekräftigen und die Martyrerkrone zu erlangen. Natürlich sehlte es bei so frevelhaften, unschristlichen-Maaßregeln der Kreuzsahrer auch nicht an graussamer Vergeltung 2), und Gesehe, welche der Graf von
- 1212. Montfort im November 1212 erließ, führten fo wenig zur Herstellung ber firchlichen und weltlichen Ordnung, als erneute, aleich unbillige Berhandlungen zu einer Aussch= Rur ber Papft batte nicht alle Besonnenheit und Daßigung verloren, sonbern schrieb bem Grafen von Montfort und feinem Gesandten bem ehemaligen Ciftertienserabt Arnold, jetigem Erzbischof von Narbonne 3): "ob man gleich bas faule Fleisch wegschneiben soll, bamit bas gesunde unangestedt bleibe; so muß boch ber Beilende babei porsich= tig und bebachtig verfahren, bamit er jenes nicht zugleich Desbalb ist Graf Raimund allerdings vervflichtet verlege. fich von bem Berbachte bes Morbes und ber Regerei zu reinigen, sobalb ein genügender Ankläger auftritt: wie wir aber, ebe er gebort und verurtheilt ift, ihm und feinen Rinbern (fo wie ihr verlangt) fein gand abnehmen und einem andern geben burften, konnen wir nicht begreifen. Und dies um so weniger, weil baburch ber Schein entsteben wurde, als hatten wir uns nur aus hinterlift jene fieben Schloffer einraumen laffen, als wollten wir, auf unschid:

<sup>1)</sup> Innoc. epist. XIV, 36 - 38. Histor. Albig. 21, 37.

<sup>2)</sup> Alberic. 485. Malvenda 113. Guil. de Podio 23.

<sup>8)</sup> Catel 256. Innoc. epist. XII, 152. XIV, 213 — 215. Duchesne V, 732. Gallia christ. IV, 990; VI, 61.

liche Weise, die Kirche mit fremdem Gute bereichern 1). 1212. Man soll sich aber, wie der Apostel besiehlt, nicht bloß vom Bosen, sondern auch von allem Scheine des Bosen frei halten. Versahrt also, mit Beiseitsetzung von Haß und Furcht, von Borliebe, Gunst und Eigennut; gebet die widerrechtlich den Katholiken und dem Könige von Aragosnien abgenommenen Länder, deren Huldigung ihr nicht verlangen könnt, sogleich zurück; damit der Friede in diesen Gegenden baldigst hergestellt, und der Krieg gegen die in Spanien übermächtig vordringenden Saracenen geführt wers den könne."

Diesen und ahnlichen Borschriften aufolge, marb, anberer Berhandlungen nicht zu gebenten, im Jahre 1213 1213. eine Versammlung in Lavaur gehalten, wo ber Konig Deter von Aragonien verlangte: "man moge feinen Schwager ben Grafen von Touloufe, und beffen Bermandte, Freunbe und Lebnstrager, bie Grafen von Cominges, Roir und Bearn, gegen Rirchenbufe, Erfat bes von ihnen angerichteten Schabens, und nothigenfalls gegen Übernahme eines Kreuzzuges, vom Banne lofen und in ihre Besieungen wieder einseten." - Auf biese billigen Borfchlage antwortete bie Kirchenversammlung : "burch bas Bermerfen früherer Anerbietungen, burch neues Beschüten von Regern und Berfolgen von Geiftlichen, burch Schandthaten aller Art und wiederholte Eidbruchigkeit waren jene unwurdig ge= worden Bedingungen vorzuschlagen, ober auf einen blogen, unfichern Gid bergestellt zu werben." - Der Konig ver= langte ist die Aufbebung bes Bannes, wenigstens für ben unschuldigen Sohn bes Grafen Raimund, und erklarte, Diefer sen bereit nach ben Befehlen ber Kirche einen Kreuzzug anzutreten; erhielt aber von bem papftlichen Gefandten bie Untwort: Innocenz habe fich biese lette Entscheidung selbst porbebalten.

Non decet ecclesiam aliena jactura ditari. Notices et extr.
 199 — 201. Innoc. ep. XII, 152.

1213. Dem Papfte erschienen namlich, einerseits, bie erneuten Darftellungen bes Konias billig , und ungern wollte er gegen die Buniche eines Kursten porschreiten, ber fich gegen ihn fo geborfam bewiesen und burch große Siege über bie Unglaubigen in Spanien, um bie Chriftenbeit febr verbient gemacht hatte; andererseits, fuchten bie bebrangten Albigenfer in biefem Augenblicke Bulfe bei bem mit Innocenz zerfallenen Raifer Dtto 1), und bie gebotene Bertreibung ober Bekehrung aller Reger hatte feineswegs fatt Dies Gebot war aber nicht allein graufam, fonbern es war auch thoricht, bag ein Furft feine Unterthanen verjagen follte; ja es war burchaus unmöglich. -Bei biefen Umftanden befahl ber Papft, ohne Rucficht auf bie einseitigen und gehaffigen Berichte ber Geiftlichen und bes Grafen von Montfort 2): man folle unverzüglich einen Baffenftillstand abschließen und mit Umsicht fur bie Berftellung bes allgemeinen Friebens wirken; aber Sag, Hoffnung und Eigennus wirkten fo lebhaft fort, bag biefe milberen Befehle nicht gur Musfuhrung tamen.

Deshalb sammelte ber König von Aragonien, im September 1213 eine große Macht und umlagerte Muret an der Garonne, drei Meilen von Toulouse, in der gewifsen Hoffnung, die weit geringere Macht Simons von Montfort zu besiegen. Aber dessen Tapferkeit und die seige Flucht einiger Grasen brachte Verwirrung in das aragonische Heer; der König selbst ward (als schr viesle nach einer genommenen Abrede auf ihn einsturmten) getödtet 3), und seinen Feinden blieb der vollständigste Sieg.

<sup>1)</sup> Guil. de Podio 13.

<sup>2)</sup> Innoc. epist. XVI, 39 - 48, 172. Guil. de Podio 18. Hist. Albig. 66 - 68.

<sup>8)</sup> Ricard. monach. 59. Medardi chronic. Histor. Albig. 71 - 73. Die Waverl. annal. sagen: ber Konig sep gefangen worden, bann aber, auf bie Außerung ber Prebigermonche, bag solch ein Ab-

Hiemit waren die Fehden in diesen Gegenden aller= 1213. dings noch nicht beendet, wohl aber für den Augenblick die Überlegenheit der Katholiken so entschieden, daß Graf Raimund nur hoffen durfte, im Wege der Bitte noch et= was von Innocenz zu erhalten.

Deffen Macht fand jeto im allerhochsten Glanze: über alle Gegner hatte er obgesiegt, und bie gesammte Chris ftenheit gehorchte ihm wie noch feinem Papfte. In biefen Berhaltniffen berief er, bem Beifpiele feiner Boraanger folgend, eine allgemeine Kirchenversammlung zum ersten November 1215 1), mit der Weifung: daß in jedem Spren= 1215. gel vorher genau untersucht werbe, was eine allgemeine Berathung erfordere, und jeber Abgeordnete fich grundlich von bem unterrichte, mas etwa gur Sprache kommen burfte. Mur zwei Bischofe follten in einem erzbischöflichen Sprengel zur Berrichtung unaufschieblicher Ungelegenheiten gurud's bleiben; bie andern aber perfonlich in Rom erscheinen. ober, im Kall erheblicher Grunde bes Außenbleibens, einen Stellvertreter ichiden. Uhnliche Ladungen ergingen an bie Rapitel, Abte, Rlofter, Monchborben; und allen Abgeords neten wurde Sparfamteit auf ber Reise zur Pflicht gemacht. Endlich, forberte Innocenz auch bie Konige und Fürsten auf, fie mochten Bevollmachtigte ju jener erhabenen Berfammlung absenden. Dem gemäß erschienen bie Gefandten bes tomischen und byzantinischen Kaisers, ber Konige von Sicilien, Frankreich, England, Ungern, Jerufalem, Copern und Aragonien; es erschienen bie Patriarchen von Serusas lem und Antiochien, und Bevollmächtigte für bie Patriar-

trünniger nicht zu leben verbiene, niebergehauen worden. Die Schlacht fällt auf den 13ten September 1213. Nach Guil. Nang. zu 1213, Rigord. 56, Brito Phil. 197, verloren die Besiegten 17,000 Mann, die Sieger nur acht Mann! Nach den Vit. Pontis. 482 hatte Sis mon etwa 1000 Mann gegen 100,000! Notices VII, 8.

<sup>1)</sup> Labung vom 19ten April 1213. Innoc. ep. XVI, 80. Chron. fossae novae 895.

1215. chen von Konstantinopel und Alerandrien 1). Es waren gegenwärtig 71 Erzbischöfe, 412 Bischöfe, mehr als 800 Abte; vieler Abgeordneten von Fürsten und von Städten nicht zu gedenken. Niemals hatte im Abendlande eine so zahlreiche Kirchenversammlung statt gesunden; auch entstand am elsten November, beim Einzug in den Lateran, ein solches Gedränge, daß der Erzbischof Matthäus von Amalst erdrückt wurde 2).

Der Papst eröffnete die Kirchenversammlung mit einer Rebe 3), welche sich, nach damaliger Weise, in Allegorien und biblischen Sprüchen lang hin spann. Mit Weglassung solcher theologischen und Schrift: Gelehrsamkeit, heben wir aus derselben nur solgendes aus. "Mich hat, so sprach er, herzlich verlangt, das Osterlamm mit euch zu essen, ehe denn ich scheide. — Weil Christus mein Leben und sterben mir Gewinn ist, so weigere ich mich keineswegs, den Kelch des letzten Leidens, wenn er mir dargereicht wird, auszutrinken für die Erhaltung des achten Glaubens, sür die Vertheidigung des heiligen Landes, oder für die Freiheit der Kirzche; — und ob ich gleich wünsche aus Erden zu bleiben, die das angesangene Werk beendet sey, so geschehe doch nicht mein, sondern Gottes Wille."

"Zahlreich und mannigfaltig sind die Wunsche und Bestrebungen der Menschen; wer ist im Stande sie aufzuzähsten? Doch lassen sie sich aus zweisaches zurückbringen: auf geistliche Wünsche von ewigen und himmlischen Dingen, und auf fleischliche von zeitlichen und weltlichen Dingen. Iene lobet die Schrift, von diesen aber sagt der Apostel: sliehet die Luste des Fleisches, welche wider die Seele streiten. Ich aber ruse das Zeugniß bessen an, der ein wahrshafter Zeuge im himmel ist: daß ich nicht aus fleischlichen, sondern geistlichen Gründen jenes Ofterlamm mit euch zu essen

<sup>1)</sup> Vitae Pontif. 485. Alber. Chron. mont. sereni zu 1215.

<sup>2)</sup> Amalf. chron. zu 1215. Chron. Archiep. Amalf. 169.

<sup>8)</sup> Conc. coll. XIII, 131.

wunsche; nicht um irdischen Wohlseyns ober weltlichen Ruh- 1215. mes willen, fondern um ber Reinigung und Errettung ber gan= gen Rirche und um ber Errettung bes beiligen ganbes willen" u. f. w. Nachdem Innocenz über die Lage bes beiligen Landes und die junachst ben Seiftlichen obliegende Pflicht es gu unterftuten, gesprochen batte, fuhr er, in Beziehung auf bie Nothwendigkeit einer allgemeinen Kirchenverbefferung, fort: "alle Berberbniß im Bolte geht zunachft und vorzugeweise von ben Geiftlichen aus: benn wenn ber geweihte Priefter fundigt, so verleitet er auch bas Bolk zur Gunde 1); und wenn jener nicht Borbild ber Tugend, fonbern Borganger in Luften ift, fo wird auch bas Bolf zu Ungerechtigkeiten und Schandthaten fortgeriffen. Daber entschuldigen fich bie Laien, sobald man ihnen über ihren Bandel Bormurfe macht, und sprechen: foll ber Sohn nicht thun, mas er ben Bater thun fieht? ober genugt es nicht, wenn ber Schuler bem Lehrer gleich ift? Daher geht ber mahre Glaube gu Grunde, bie Religion wird entstellt, Die Freiheit gerftort, die Gerechtigkeit mit Rugen getreten; baber machfen bie Reger empor, baber muthen bie Ungetreuen, baber fiegen bie Unglaubigen."

Aus den siebenzig Beschlussen, welche bie Kirchenversfammlung faßte, geht zunächst zweisaches hervor:

erstens, daß man, wie gesagt, die Aufrechthaltung eisnes christlichen Glaubens und einer christlichen Kirche für schlechthin nothwendig hielt;

zweitens, daß Innocenz weit entfernt von dem Irzthume seiner Nachfolger war, welche sich nicht mit der hochsten Gewalt begnügten, sondern auch alle untergeordneten, nothwendigen Kreife und Abstufungen in sich vereinigen wollten, die Wirksamkeit der Erzbischöfe, Bischöfe und Priester irrig storten, und eine unhaltbare Tyrannei,

<sup>1)</sup> Dies steht keineswegs im Wiberspruch mit bem Sage: baß ber sunbige Priester bas Sakrament nicht verunreinige ober unwirksam mache.

1215 an die Stelle ber so reichen, wohlgegliederten und geordneten Kirchenverfassung zu errichten strebten.

Der Inhalt vieler, nach diesen Gesichtspunkten erlassenen Borschriften (z. B. über die kirchlichen Gebräuche, die schnelle Wiederbesetzung erledigter Pründen, die Abhaltung zweckmäßiger Wahlen u. s. w.) wird besser in den kirchlichen Alterthümern mitgetheilt; das Folgende hingegen scheint hier eine Aufnahme zu verdienen.

Die Erzbischofe balten jabrlich, mit ihren Bischofen, Rirchenversammlungen und ftellen alle Migbrauche ab. Damit fie aber von ben Umftanden und Bedurfniffen naber und grundlicher unterrichtet werben, ernennen fie für jeden Sprengel tuchtige und gefchickte Personen, welche ibnen hierüber Bericht erstatten. Insbesondere machen die hobern Geiftlichen ftreng über Sitten und Wandel aller niedern Geiftlichen, und bestrafen jedes Bergeben ohne Die Bischofe forgen bafur, bag es feiner Ge-Nachsicht. meinbe an einem tuchtigen Prebiger und Beichtiger fehle. Bei jeber Stiftsfirche, so wie bei jeder Kirche beren Bermogen es irgend erlaubt, wird ein Lehrer angeftellt, welcher die jungern Geistlichen in ber Grammatik und in allen andern nothwendigen Biffenschaften unterrichtet. Berwirrungen zu vermeiben, foll fein neuer Monchborben gestiftet werben 1), fondern jebe neue Unftalt fich einer beftebenben Regel anschließen.

Es wurde verboten, daß jemand mehre Pfründen gleichzeitig, zum Nachtheil der Gemeinde besitze, daß ein Unswissender die Weihe erhalte, ein weltlicher herr die Einsnahme der Pfarreien verkurze, ein geistlicher Oberer durch ungebührliche Forderungen und Einlagerungen die Untergebehen belästige, ein Beklagter sich ohne hinreichenden Grund vom niedern Richter auf den höhern berufe, oder jenen gar vorbeigehe. — Man verzeichnete genau die Ursachen, west

<sup>1)</sup> Bon ben Bettelmonden, beren Entstehung in biefe Beit fallt, wird beffer im folgenben Buche gesprochen.

halb ein Pralat ben Bann aussprechen burfe, und bebrohte 1215, jeben wiberrechtlich ober eigennützig Bannenden mit harsten Strafen. Eben so ward unzeitiger, übertriebener Gunsbenerlaß, welcher die Achtung gegen die Kirche untergrabe und ihre gesetzichen Bedingungen nicht berücksichtige, nachsbrücklich untersagt.

Niemand sollte in Zukunft, des so häusig obwaltenden Betruges wegen, Reliquien ohne Prüfung und papftliche Erlaubniß ausstellen. — Die Almosensammler wies man an, sich bescheiden zu betragen und nicht in Wirthshäufern ein unanständiges Leben zu führen. — Für die Zukunft verloren alle Gesetze ihre Kraft, welche Ehen über den vierten Grad der Verwandtschaft hinaus untersagten. — Die Juden sollten sich durch eine eigene Kleidung von den Christen absondern, nirgends öffentliche Umter verwalten, und für wucherliches Zinsnehmen Strafe leiden.

Für die Befreiung des heiligen Landes ergingen mehre Bestimmungen. Dem Grafen Raimund von Toulouse versblieben, obgleich sich der Papst zu mildern Ansichten hinneigte, nach dem Berlangen fast aller versammelten Bater 1), nur diejenigen Besitzungen, welche in det Provente lagen; alles übrige erhielt der Graf von Montsort.

Diese Beispiele werden hinreichen um zu beweisen: baß der Papst und die Kirchenversammlung ihre Aufmerkssamkeit nach jeder Seite richteten, und die meisten ihrer Beschlüsse für zweckmäßig zur Abstellung damaliger übelsstände gelten konnten. Wenn aber keineswegs alles Beschlossene zur Ausführung kam, und selbst ein so großer Papst wie Innocenz außer Stande war die Leidenschasten seiner Untergedenen zu zügeln, oder alle Täuschungen derseiben zu durchschauen; so geht daraus hervor, daß keine Form der Kirchenherrschaft alle irdischen Mängel vertilgen kann, und das Wesentliche des Christenthums in keiner allein und ausschließlich beruht.

<sup>1)</sup> Universum fere concilium reclamabat! Alberic. 491.

Auch die beutschen Angelegenheiten kamen auf ber 1215. Rirchenversammlung zur Sprache, indem Raiser Otto feine Rechte burch einen Abgeordneten und burch bie Mailander vertheibigen ließ. Er fand aber tein Gebor, weil er ben ber romischen Rirche geleisteten Gib gebrochen habe, noch immer im Banne fen, gebannte Bischofe beschüte, ein Rlofter gerftort und in eine Burg verwandelt, einen papftlichen Gesandten gefangen genommen 1) und Friedrich II einen Pfaffentonig gescholten habe. Nochmals wurde biefer beflatiat, und hiedurch nochmals dem Papfte mittelbar bas Recht eingeraumt, über Streitigkeiten folcher Art in boch= Auch hatte Innocens bis jest fter Stelle zu entscheiben. feinen Grund, Friedriche Erhebung ju bereuen. awolften Julius 1213 fcbrieb biefer von Eger aus 2): "burch bie Sorgfalt bes Papftes, feines größten Wohlthaters, fen er beschütt, erhalten und auf ben Thron erhoben worben; wofür er ihm und seinen Nachfolgern mit bemuthigem-Bergen und frommem Gemuthe Ehrfurcht und Geborfam, nach Weise seiner Vorfahren verspreche. Er verlange nichts als was des Raisers sen, bestätige die Rechte der Rirche, und gedenke sie eber zu mehren, als zu mindern. gemäß verftatte er ben Geiftlichen freie Bablen und freie Berufung nach Rom, entsage ihren Erbschaften und verfpreche fur Ausrottung ber Keber zu forgen. Desgleichen laffe er ber romischen Rirche alle Besitzungen von Rabitofani bis Ceperano, bie Mark Untona, bas Bergogthum Spoleto, die Grafschaft Bertinoro, das Erarchat von Ravenna und die Lander ber Markgrafinn Mathilbe. werde ferner bas sicilische Reich, Korfika und Sardinien, und alle ihr sonst zuständigen Rechte und Besitzungen, wieder erwerben oder vertheidigen helfen."

Ferner stellte Friedrich am ersten Julius 1215 in

<sup>1)</sup> Godofr. monach. zu 1214. Richard S. Germ. 989.

<sup>2)</sup> Lunig Spic. eccles. Ih. XV, urf. 79. Ried cod. I, urf. 331. Baron. de monarch. Sicil. 329. Wurdtw. subsid. II, 118.

Strafburg eine Urkunde aus 1), bes Inhalts: "um fo=1215. mobl fur die romifche Rirche, als fur bas ficilische Reich gebührend zu forgen, beschließen, bewilligen und versprechen wir, gleich nach Empfang ber Raiferfrone unfern Sobn Beinrich, ben wir nach eurem Auftrage in Palermo jum Ronige fronen ließen, aus ber vaterlichen Gewalt zu ent= laffen und ihm bas gange ficilische Reich vollig und unter ber Bebingung abzutreten, wie wir es von ber romi= ichen Rirche inne baben. Wir werben uns von ber Reit an nicht mehr Konig von Sicilien nennen, noch als folchen benehmen; fonbern bies Reich, nach eurem Boblbefinden, bis jur Großidbrigfeit unseres Sohnes, in beffen Namen burch eine tuchtige Person verwalten laffen, welche in hinficht aller Rechte und Leiftungen, ber romischen Rirde verantwortlich ift. Dies geschieht, bamit ber Umstand bag wir burch gottliche Sugung jum Kaiferthume berufen find, auf teine Beise bie Deinung erzeuge, als mare jenes Reich mit bem Raiserthume irgend verbunden, woraus fomobl fur ben apostolischen Stuhl, als fur unsere Erben. leicht ein Ungluck entstehen konnte."

Durch dies Versprechen Friedrichs schienen alle Gesahren beseitigt, welche aus seiner Erhebung für die Kirche hervorzugehn brohten; und durch sein Gelübbe eines Kreuzzuges auch diejenigen Wünsche des Papstes ihrer Erfüllung nahe, welche, nach dem Gelingen sast alles Bezweckten, allein noch übrig, aber desto lebhafter und ernstlicher waren. Nichts durste das christliche Abendland für unmöglich halten, wenn Männer, wie Innocenz III und Friedrich II, an der Spize aller geistlichen und weltlichen Angelegenheiten, in Einigkeit und Freundschaft wirkten.

<sup>1)</sup> Regesta Honor. I, 146. Martene coll. ampliss. II, 1242. Tedeschi 334. Daß bieser Vertrag wirklich geschloffen wurde, geht nicht nur aus ber Urkunde im vatikanischen Archive, sondern auch aus bem spätern Brieswechsel Honorius III mit Friedrich II unwidersprechelich hervor.

- 1215. Um bie Genuefer, Pisaner und Lombarden auszufohnen, beren Fehben ben bevorstehenden Kreuzzug außerst hindern mußten, wollte Innocenz personlich jene Stadte und Landsschaften besuchen 1). In Perugia aber ergriff ihn uncrewartet ein breitägiges, schnell überhand nehmendes Rieber.
- 1216. woran er am 16ten Julius 1216 im fünfundfunfzigsten Jahre seines Alters starb 2). Er ward in der Kirche
  des heiligen Laurentius begraben; allein schon im siedzehnten Jahrhunderte war keine Spur seines Grabmahles mehr
  vorhanden: denn bei einer Herstellung jener Kirche warf
  man seine Gebeine, gleich denen Urbans IV und Martins IV, in eine eiserne Truhe 3); und jeht ist selbst jede
  Spur einer Erinnerung an den Papst verschwunden, welcher, wo nicht der größte unter allen war, doch keinem
  nachsteht.

Am 16ten August erwählten die Karbindse den Karbinal Kammerer Cencius von Sabellis zum Papst, welcher sich den Namen Honorius der dritte beilegte \*). Es war eine sehr schwere Aufgabe, der Nachfolger Innocenz des britten zu seyn; und gleich schwer, Honorius mochte nun auf dessen Bahn unveränderlich sortgehn, oder seiner eizgenen Natur solgend, davon abweichen. Der, alle Hinzbernisse kühn angreisende, siegreich bezwingende, über alles niedere Treiben sich erhebende, oder hinausgerückte Herrz

<sup>1)</sup> Simon Montf. chr. 3u 1216. Chron. Udalr. August. Martin. Fuld. 1699. Ghirard. I, 118.

<sup>2)</sup> Regesta Honor, III, Jahr 1. Urk. 1. Waverl, annal. Math. Paris 206. Rich. S. Germ. 989. Estense chron. 303. Monach. Patav. 670. Nach Guil. Armor. 89 hielt Innocenz nicht Diat, sonbern aß zu viel in ber Krankheit. — Der heiligen Lutgarbe ward offenbart, er siee aus drei Gründen im Fegeseuer, welche Malvenda 49 aus Achtung verschweigt.

<sup>3)</sup> Pellini I, 235. Acta Sanct. Mai. Propyl. Chronol. hist. 34.

<sup>4)</sup> I Cittadini di Perugia costringero ad eleggere Onorio. Bonon. hist. misc. Bullar. magn. Rom. I, 65. Ursperg. chr. 333.

schergeist Innocenz bes britten, war nicht in Honorius: 1216. vielmehr bezeichnet dieser selbst den christlichen Mittelpunkt seines Wesens, wahrhaft und aufrichtig, mit den Worten: "ich will lieber in Milbe verfahren, als mit Strenge 1)."
— Er entwickelt in seinen Briefen die wechselseitigen Anssichten und Gründe minder umständlich, als Innocenz III; es mangelt der juristische Scharssinn und die an jeder Stelle durchblickende Überlegenheit des höchsten Richters auf Erzben: — dagegen zeigt sich Honorius (wo es, ohne seinem hohen Beruse etwas zu vergeben, irgend möglich ist) väzterlich rathend, zur Versöhnung hinlenkend, nachgebend und von der Streuge des Gesehes entbindend.

In diesem Sinne, verlangte Honorius, sollten auch die weltlichen Fürsten ihre Unterthanen beherrschen, — und so schienen die friedlichsten und freundlichsten Verhältnisse zwischen der geistlichen und weltlichen Macht bevorzustehn; wenn anders die letzte der irrigen Hossnung entsagte: ein personlich milder und in allem Erlaubten nachgiebiger Papstkönne oder werde auch die Hauptstügen des Papstthumes sorglos untergraben lassen.

<sup>1)</sup> Volo procedere mansuetudine potius, quam rigore. Regesta Honor. Sahr IX, 16, 25, 338; unb Sahr I, 30, 33, 44, 61, 76.

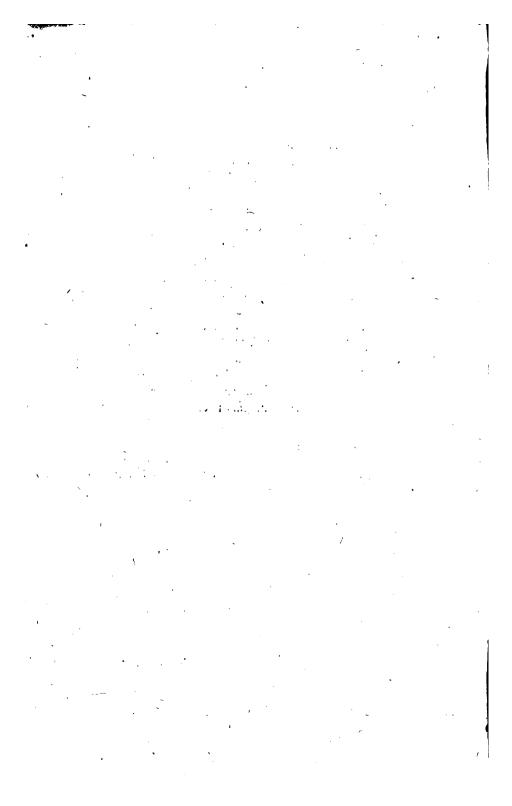



gar.v. I. Raabs .

· seri v. Zacho

Kaiser Friedrich **1**1.

• --

## Siebentes Buch.

Von der Erhebung Papst Honorius des dritten, bis zu dem Tode Kaiser Friedrichs II.

(Von 1216 bis 1250.)

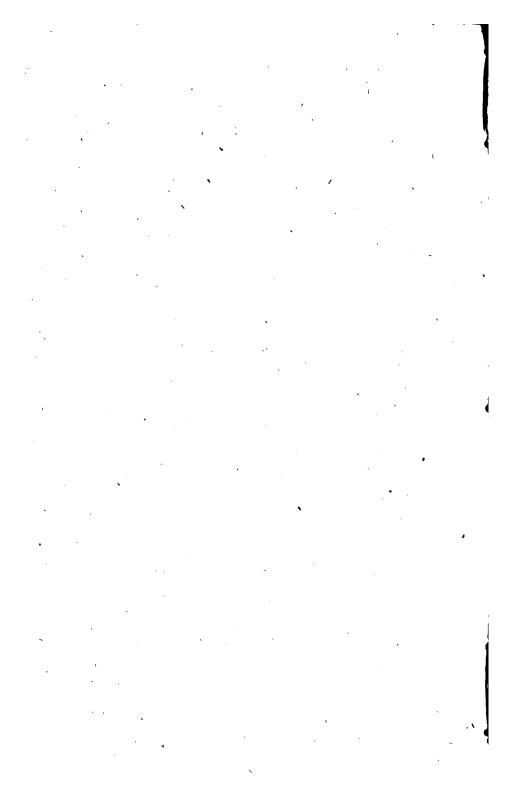

## Erstes Hauptstud.

Der erste und wichtiaste Gegenstand ber Thatigfeit Papst 1216. Honorius bes britten mar bie Unordnung und Beforberung eines neuen Kreuzzuges 1). Gleich nach feiner Wahl ftellte er in Runbschreiben bie Noth bes Morgenlandes allen Chriften bar, und verwies auf die bereits beshalb gefagten Rirchenbeschluffe. Niemand, fo lauteten bie erneuten Gebote, folle einzeln aufbrechen, weil nur burch umfassende gusam= menstimmende Maagregeln etwas Großes erreicht werben konne; niemand burfe fich eigenmachtig vom Gelubbe ent= binden 2); boch folle benen, welche unfähig waren in eigener Perfon bem Buge beiguwohnen, jede ben Rreugfah= rern versprochene firchliche Begunftigung ebenfalls zu Theil werden, sobald fie andere tuchtige Manner fur fich ftellten und ernahrten 3). Den Geistlichen befahl honorius bei Entrichtung bes ausgeschriebenen 3wanzigsten mit gutem Beis spiele voranzugeben, und verlangte: auch bie Laien mochten biefe Abgabe von allen beständigen und unbeständigen Gin= nahmen, spatestens bis jum Mai 1217 an bie beauftragten Personen gahlen. Siebei fanden fich aber große Schwie-

<sup>1)</sup> Regesta Honor. Sahr I, epist. 2, 8, 10. Mscr. in Archiv. Vatic.

<sup>2)</sup> Reg. Honor. I, 142. — 3) Reg. Honor. I, 52, 104.

1216, rigkeiten: benn manche beutelten eigennütig bie Borte bes Gesetes zu ihrem Bortheile, ober boten Erzeugniffe ftatt bes in ber Ferne allein brauchbaren Gelbes, ober vermei= gerten alle Bablung 1). Undere tabelten bie gur Bebung bevollmächtigten Personen, lehnten aber ben Auftrag, in flei= nern Begirfen bie Sammlung felbft ju übernehmen, in ber Soffnung ab, bas Gange zu vereiteln, weil alsbann jene Sauptsammler bei allen einzelnen umbergebn, abschäten, prufen und beitreiben mußten. Der Papft that alles mogliche, um biefe Ubelftanbe burch nachtragliche Borfcbriften ju beseitigen. Der 3manzigfte, fo heißt es in benfelben, foll baar, und wo moglich auf einmal fur brei Sabre bes aablt werben. In jeber Stadt ober in jedem Sprengel leiten vier bis funf Beiftliche ober Lajen guten Rufs bie Debung; und mit ihnen ber Bischof, sofern auch er, gleich jenen, bas Rreuz genommen hat. Diefe ernennen alle übrigen Einsammler und führen schriftlich eine genaue, ben Große meistern ber Orben und bem papftlichen Gefandten abzule= gende Rechnung über Ginnahme und Ausgabe. theilung erfolgt vorzugsweise an die Armen des einzahlenben Sprengels; bamit jeboch bas Gelb nicht vorher vergeubet werbe, wo moglich, erst bei bem Absegeln nach bem Morgenlande.

Mit Ernst ermahnte Honorius ferner alle Christen, jebe ben Kreuzzug störende Fehde bei Seite zu sehen 2): aber nicht einmal diejenigen gehorchten, welche um Hulfe baten (wie Antiochien, Armenien, die Ritterorden, Benedig, Tyzrus, Konstantinopel), wie viel weniger diejenigen, welche Beistand leisten sollten. In Deutschland hatte sich Kaiser Otto dem Könige Friedrich noch immer nicht unterworsen; England, Frankreich und Spanien waren in außere und innere Kriege verwickelt; die Albigenser in Subfrankreich

<sup>1)</sup> Reg. Honor. I, 255, 311. Wurdtwein subsid. III, 43, 49.

<sup>2)</sup> Reg. Honor. I, 10, 14; II, 559 -- 562. Rayn. 3u 1217. No. 19.

und die ungläubigen Preußen und Lieflander theilten die 1216 Kräfte der Kreuzsahrer; die nordischen Reiche konnten ihrer bis Entsernung wegen nicht bedeutend einwirken 1); und von 1217. den italienischen Staaten und Städten that die eine Hälfte immer das Gegentheil von dem, was die andere bes schloß 2).

Andreas II von Ungern war ber einzige Konig, welcher ernstliche Unstalten traf, ben Rreuzzug nach Sprien anzutreten; aber ein unerwartetes Greigniß batte beinabe bem gangen Plane eine andere Richtung gegeben. bem Tobe Raifer Beinrichs von Konftantinopel, wollte nam= lich eine Partei ben Gemahl feiner Schwefter Jolante, ben Grafen Peter von Aurerre, auf ben Thron erheben; bie zweite erklarte fich fur ben Konig Andreas, welcher Solante, bie Tochter bes Grafen Peter geheirathet hatte. Für jenen sprach bie nabere Bermandtschaft mit bem flandrischen Saufe, fur biefen bie großere Dacht. Gine Berbinbung bes griechisch = frankischen Reiches mit bem ungerischen hatte jenem vielleicht Dauer und Reftigkeit verlieben und bie Turfen fur immer von Europa abgehalten: aber burch bie fehr unzeitige Giferfucht Benedigs gegen Ungern fiegte Peter ob, und Konig Undreas war weit entfernt, seinem nach ber Raiferwurde fehr begierigen Schwiegervater feindselig in ben Beg zu treten. Unerwartet langte Graf Peter mit feiner Gemahlinn in Rom an und feste bem Papfte mit Bitten, Fleben und Beschworungen so lange zu, bis er ihn am neunten April 1217 in ber Lorengfirche gum Raifer fronte 3); obgleich Honorius bie Burudfetung bes Konigs von Ungern innerlich migbilligte und fich gemiffermaagen beim Da= triarchen entschulbigte, bag er anscheinend in beffen Rechte eingegriffen habe.

<sup>1)</sup> Der König von Norwegen nahm indessen bas Kreuz und versfprach hulfe. Reg. Hon. I, 306; XI, 367.

<sup>2)</sup> Reg. Hon. I, 189.

<sup>3)</sup> Engels Gefch. von Ungern I, 297. Reg. Hon. I, 211, 525.

Bu gleicher Zeit schrieb er nach Konstantinovel!): .. nur 1217. in ber Einigkeit liegt eure Rettung, und ihr fept alle um fo mehr verpflichtet Friedensliebe und Mäßigung zu zeigen, ba bie unzufriedenen Griechen burch jeden Streit ber Abendlander neuen Duth und neue Kraft bekommen, und die Laien. wenn man fie übereilt bannt, ben Rrieg laffig führen. balb entscheibe ich, nach reiflicher Überlegung: baf alle Streitfragen über Berausgabe ber Rirchenguter, Abgaben und anbere Freiheiten für jest schlechthin auf sich beruben und nicht zur Erhöhung ber Spaltungen nochmals angeregt werben follen." - Mit ahnlichen, fehr weisen Ermahnungen entließ er ben neuen Raifer, welcher nebst bem papftlichen Gefandten Kolonna bie Einladung Theodors, des Beherrschers von Epirus, annahm, burch biefes Land auf bem kurzeften Wege nach Konstantinopel zu reisen. Beide aber murben von Theodor verratherisch gefangen; und ebe bes Dapftes und bes Konigs von Ungern ernfte Fursprache etwas wirkte, ftarb Peter im Gefangnig, und bas frankisch = griechische Reich fab fich binnen zwolf Jahren zum dritten Male ohne Haupt 2).

Unterbeß hatte ber König von Ungern ein ansehnliches Heer gesammelt, und brach (nachdem ber Papst alle für bie Ruhe und Verwaltung seines Reiches getroffenen Borkehrungen bestätigt hatte) im August 1217 gen Spalatro auf. Zu ihm gesellten sich viele, besonders beutsche Fürsten und Pralaten 3): die Herzoge Leopold von Ofterreich und

<sup>1)</sup> Reg. Hon. II, 570. Schreiben vom Auguft 1217.

<sup>2)</sup> Reg. Hon. II, 544 — 546, 711. Den mitgefangenen Legaten ließ Theodor frei, wie aus Reg. Hon. I, 881, 882 hervorgeht; des Kaisers geschieht keine Erwähnung. Alberic. 494. Dandolo S40. Miraei opera diplom. I. Urk. 79. Peter starb 1213; einige sagen, gewaltsamen Tobes. Guil. Tyr. 675. Chron. sossae novae 894. Rich. S. Germ. 990.

<sup>3)</sup> Herm. Altah. 1217. Erf. chr. S. Petrin. Avent. VII, 3, 5. Reg. Hon. I, 241, 281. Chr. Udalr. Aug.

١

Otto von Meran, der Erzbischof von Salzburg, die Bi- 1217. Schofe von Bamberg, Beig, Utrecht und Munfter, Die Grafen von Plaven und von Bogen u. a. m. Wegen ihrer Auf= nahme hatte ber Dapft bereits an viele Seeftabte geschrie= ben, nochmals por jeber Bereinzelung beim Überschiffen ge= warnt, und bas Aussondern ber Weiber und ber Untaug= lichen ernstlich anempfohlen 1). Über Cypern gelangten alle nach Ukkon und brangen, weil fich bie schwächern Turken jurudzogen, im November 1217 verwustend bis zum gali= laischen Meere vor 2); mußten aber bann balb nach Affon aurucktebren, weil es in biefem unfruchtbaren Jahre mehr noch als gewöhnlich an Lebensmitteln gebrach. Gleich vergeblich mar bie Umlagerung bes festen Schloffes auf bem Berge Tabor; und bei einem britten Streifzuge um Beibnachten, mare ein großer Theil bes Beeres in ber Gegend von Sarepta aus Mangel an Kleidung, Solz und Nahrung fast umgekommen. Much stellte fich bei biefen, mehr Raubereien als einem Rriege gleichenden Unternehmungen bie oft gerügte Uneinigkeit und Unordnung wieder ein 3); besonders klagte man, daß die Baiern gugellos die driftlichen Garten gerftort, Geiftliche aus ihren Wohnungen gejagt und felbst Chriften umgebracht batten.

Im Frühlinge bes folgenden Jahres stellte man Casa-1218. rea wieder her und befestigte einige Burgen; als aber der Konig von Cypern in jener Stadt starb, und der ohnehin kranke König von Ungern üble Nachrichten aus der Heismath erhielt, so beschloß er die Rückkehr 1). Bergeblich such

<sup>1)</sup> Reg. Hon. 536 - 537, 539.

<sup>2)</sup> Reg. Hon. II, 739. Abulf. 3u 1217. Hist. des Templiers I, 276.

<sup>8)</sup> Bernard. thesaur. 821. Vincent. Spec. XXX, 79. Godofr. mon.

<sup>4)</sup> Neuburg. chr. Hung. reg. epist. 1193. Sanut. 206. Math. Paris 201. Vitr. hist. Hier. 1130. Guil. Tyr. 681. Guil. Armor. 91. Dandolo 340.

1218. ten ihn die übrigen zu langerem Bleiben zu bereben, verz geblich schalten sie über seine Feigheit, vergeblich that ihn der Patriarch in den Bann: er brach auf, erreichte aber erst nach manchen Unfallen sein Reich, und mochte als einzigen Gewinn der Unternehmung die in aller Eil zusammengekauften Reliquien betrachten: den Kopf des heiligen Stephan und der heiligen Margaretha, die Hande des Apostel Thomas und Bartholomaus, ein Stud von der Ruthe Aarons und einen von den Krügen der Hochzeit zu Kana 1).

Gleichzeitig mit bem Könige von Ungern und ben oben 1217. genannten Fürsten, rufteten bie Anwohner bes Nieberrheins, und insbesondere die Burger ber Stadt Koln. eine Klotte von 300 Schiffen aus, um bamit nach Palastina zu fegeln 2). über Kompostella, ben beiligen Ballfahrtsort, erreichten fie Lissabon, wo ihnen Konig Alsons II und bie bortigen Temp= ler vorstellten, bag Liffabon um bie Beit bes zweiten Rreugauges von ihren Borfahren auf ruhmliche Weise erobert 3), und jett zu einer gleich preiswurdigen That fo erwunschte als bringende Gelegenheit vorhanden fev. Die Friesen woll= ten fich burch nichts von ber punktlichen und eiligen Erfullung ihres Gelübbes abhalten laffen und fegelten mit acht= zig Schiffen bavon; bie übrigen, an ihrer Spige bie Grafen Bilhelm von Solland und Georg von Baig ober Biba, behaupteten hingegen: fie konnten, ber schon so weit vor= gerudten Jahreszeit halber, Sprien nicht ohne Gefahr erreichen; auch werbe man vor der Ankunft Konig Friedrichs in jenen Gegenden nichts Erhebliches unternehmen. aemaß umlagerten fie mit ben Portugiesen Alkazar, schlugen bas jum Entsage beranrudenbe maurische Beer und

<sup>1)</sup> Engels Gefch. von Ungern I, 301.

Sanut. 207. Math. Paris 207. Vitriac. hist, Hier. 1131.
 Oliv. Dam. 1401. Godofr. mon. Reg. Hon. II, 817, 820, 857.
 Alberic. 496. Neufville I, 112.

<sup>3)</sup> Buch III, S. 558.

eroberten am 21sten Oktober 1217 jene Reftung. Bon bie= 1217. fen Greigniffen erstatteten bie Rreugfahrer bem Papfte Bericht und baten: er moge ihnen erlauben, noch ein Sahr in Portugal zu verweilen, und firchliche Begunftigungen eben so bewilligen, als wenn fie bas beilige Land erreicht Honorius aber gab gur Antwort: "alle Glaubige in Spanien mochten fich burch jenen Erfolg zu neuer' Thatigkeit angeregt fühlen: bie Errettung Palaftinas bleibe aber fo fehr bie Sauptfache, bag er von buchftablicher Erfullung bes Gelübbes nur biejenigen entbinden tonne, welchen alle und jebe Mittel fehlten, die Reise fortzuseben, ober welche bei ber Belagerung von Alfazar ihre Schiffe bergegeben batten, um Kriegszeug baraus zu fertigen." Diefem Befehle gehorchend, segelten bie Kreuxfahrer im Frühlinge 1218 1218. von Liffabon ab, erreichten aber, ba Sturme fie nach Barcellona, Marfeille, Pifa, Genua und Meffina zerftreuten, erft fpat und nur jum Theil bie fprischen Ruften.

Großere Gulfe erwartete bie morgenlandische Chriften= heit mit Recht von Konig Friedrich II, welcher feit bem Sommer 1215 schon bas Kreuz trug, burch bie Angeles genheiten Deutschlands aber noch immer abgehalten wurde, fein Gelübbe zu erfüllen. Einerseits namlich trat er im größten Theile bes Reiches ungehindert als Konig auf: an= bererfeits aber fehlte es auch nicht an Ungehorfam und Bis bersetlichkeit. Go suchten und empfingen 3. B. ber Erzbis schof und die Stadt Arles 1) eine Bestätigung ihrer Borrechte, ber Ronig Bengel von Bohmen 2) eine Bestätigung feiner Bahl, und felbft Balbemar von Danemart bielt ben Befit ber ganber nordlich von ber Elbe erft fur ficher, nach: bem Friedrich und die Furften barin gewilligt hatten. Wieberum mußte Friedrich ben Grafen von Nancy formlich befriegen 3), und hatte Dube bie offene Febbe ju schlichten,

<sup>1)</sup> Saxii pont. Arel. 273 au 1214.

<sup>2)</sup> Eunig Reichsarchiv p. spec. cont. I. Forts. 1. von kaisert. Erblanden, Urk. 1. von 1216.

<sup>8)</sup> Reineri chron. zu 1217.

1218. welche zwischen bem Herzoge Ludwig von Baiern und bem Pfalzgrafen Heinrich über die Belehnung mit der Rheinspfalz ansbrach 1). Ja wenn nicht Lehns und Erd Ansprüsche badurch zusammengekommen waren, daß Ludwigs Sohn Otto, sich mit Heinrichs Tochter Agnes verlobte, so möchte des Königs Wille schwerlich größeren Unruhen vorgebeugt haben.

Eine zweite nicht geringere Gefahr neuer Berwirrung entstand, als Herzog Bertold V von Zäringen im Jahre 1218 kinderlos ftarb. Schwer mar es zu entscheiben, mas in bessen reicher Erbschaft Allobe, was eroffnetes Reichslehn fent und noch schwerer um bes alten, nur auf mannliche Erben gebenben Lehnerbrechts willen, alle Anspruche ber weiblichen Erben und ber Nebenlinien zurudzuweisen. Durch Friedrichs Milbe und Nachgiebigkeit kamen indeß gutliche Bereine zu Stande, und ba er nicht alles zum Reich eingieben konnte, mar ihm eine Bersplitterung ber Befitungen wohl lieber, als wenn fie in einer Sand geblieben waren. Graf Ulrich von Anburg, der eine Reffe Bertolds von seiner Schwester Anna, erhielt einen großen Theil ber burgundis schen Erbauter 2), Graf Egeno von Urach, ber Gohn feis ner zweiten Schwester Manes und bie Sohne seines Brubers Abalbert von Teck, erhielten bie meisten Allobialbefigungen in Schwaben. Einiges nahm ber Graf von Savonen und ber Bischof von Laufanne, einiges überließ man machtigen Baronen; Freiburg, Bern und Golothurn wur: ben freie Stabte; Breisgau und anderes Lehn gab Friedrich bem Markgrafen hermann V von Baben; Burich, bie Grafschaft Rheinfelden und manche andere Stabte. Guter und

<sup>1) 3</sup>schoffe I, 440. Gemeiner Chronif 304. Avent. ann. VII, 3, 1-2. Tolner 35. Orig. guelf. III, 217. für die Jahre 1214 - 1216.

<sup>2)</sup> Pfifter II, 291. Schöpfl, hist. Zar. Bad. I, 41, 201 — 233. Sachs Gesch. von Baben 146. Frauenmunsterurk. I, 178, wo Bertolb judex constitutus et advocatus von Burich heißt.

Bogteien behielt er fur bas Reich, ober vielmehr für sein 1218. Saus.

All biefer Gewinn war indeß wider Otto IV nicht entscheibend: benn ob er gleich feit ber Nieberlage bei Bouvines fich auf ben Schutz feiner Erblande beschrankt 1), und Rehden nur mit ben nachften Nachbaren, bem Erzbi= schofe von Bremen wegen Stade und dem Konige von Danemark wegen ber Grengmarken geführt hatte; fo trat er boch noch immer, bem Konige Friedrich gegenüber, als Raiser auf. Nach Oftern 1218 erkrankte er aber und gerieth, als Rieber und Durchlauf fich mehrten, in die schwere Besorgnif, er werde ausgeschlossen von ber Gemeinschaft ber driftlichen Kirche babinfterben. Deshalb berief er ben Bischof von Silbesheim, ben Abt von Balkenried und anbere fromme Manner, um von ihnen Rath und Troft gu empfangen. Als biefe jeboch, aus innern ober außern Grunben, zogerten, fo gab er bem Probste gu G. Burfard in Halberstadt eine allgemeine eidliche Berficherung, er wolle ben papftlichen Befehlen gehorchen, und warb hierauf vom Banne losgesprochen. Um folgenden Tage beichtete er bem Abte von Balkenried umftanblicher feine Gunben, fein gegen Kirche und Papft begangenes Unrecht, und wiederholte für ben Fall ber Berftellung feiner Gefundheit jenes Ber= fprechen bes Gehorfams, jeboch mit Borbehalt feiner Rechte an bas Reich. Diefe Ausnahme bob gwar jenes Berfprechen in ber Sauptfache wieber auf : aber die Bischofe und Abte wollten mit bem Sterbenben barüber nicht habern, und Sonorius genehmigte fpater ihr Berfahren. Otto, jum fartern Beweise seiner Reue; fich hatte auf eis nem Teppich ausstrecken und von Priestern bart geißeln lafsen, empfing er Abendmahl und lette Olung, und farb breis undvierzig Jahre alt am 19ten Mai 1218 in ber Sarzburg 2).

<sup>1)</sup> Wolter 56. Anon. Saxo 219. Auct. Danic. bei Ludw. No. 6. Vol. IX, 154.

<sup>2)</sup> über Todesjahr, Todestag und beim Tode gegenwärtige Per-

1218. Er wurde, wie er es befohlen, in wollem kaiserlichen Schmucke und mit allen Würdezeichen, neben seinen Altern in der Kirche des heiligen Blasius zu Braunschweig begraben 1). Seiner Frau bestimmte er ein ansehnliches Wittwengut und vermachte ihr Gold, Edelsteine, andere Kleinode und eine Halfte der von ihm gesammelten Reliquien; die zweite Halfte bekam die Kirche des heiligen Blasius 2). Zum Wohl seiner Seele verordnete er die Rückgabe oder den Ersas manches widerrechtlich in Besis genommenen geistlichen oder weltlichen Gutes, und besahl seinem Bruzder, dem Pfalzgrafen Heinrich: er solle die Reichökleinode dem einstimmig erwählten Könige selbst dann aushändigen, wenn er die Herstellung in alle Erbgüter seines Hauses nicht zu erlangen im Stande sey.

Otto besaß weniger Überlegenheit des Geistes, als Besharrlichkeit des Willens: aber diese Beharrlichkeit war nicht zu einem wahrhaft großen Charakter hinangebildet, sons dern erscheint, bei dem Misverhaltnisse seiner Krafte und Borsäße, disweilen als Halsstarrigkeit. Auch muß man bedauern, daß der Wechsel seines Benehmens gegen den Papst die kirchlichen Verhaltnisse nur noch mehr verwirrte, und daß seine Fehden wider die Hohenstausen sehr dazu beitrugen, in Deutschland die friedliche Entwickelung einer gemäßigten Königsmacht neben ständischen Rechten zu verseiteln.

In bieser selbigen Zeit, wo mit Ottos Tobe bie Welssen niedersanken und ihre Gegner kuhn emporstiegen, hob

sonen sinden sich viele Abweichungen. Den 19ten Mai 1218 haben Alb. Stad., Chron. Duc. Brunsv. 17., Lüneb. chron. Leibu. 174. Godofr. mon. hat den 15ten Mai. Siehe noch Alberic. 498. Ursp. chr. 334. Guil. Armor. 9. Nach Stadvegii chr. 272 sagte Otto sterbend: "o Gott, gieb einen guten herrn, der bein Bolk regiere." über Ottos Alter siehe die Orig. guelf. III, 248.

<sup>1)</sup> Martene thesaur. III, 1374.

<sup>2)</sup> Lünig cod. dipl. I, 365. Orig. guelf. III, 845.

Friedrich II, als gnadig herablassender König, em Kind aus 1218. ber Taufe, auf bessen Haupt, nach dem furchtbaren Unztergange aller Hohenstausen, Deutschlands Krone gesetzt warb 1); — es war Rudolf von Habsburg!

Der Tob Ottos anderte vielerlei in den Planen und dem Benehmen aller Parteien. König Friedrich trachtete zunächst nach der Kaiserkrone und nach der Erhebung seines Sohnes Heinrich zum römischen König; Papst Honorius, welcher jenen zeither auf keine Weise mit dem Antreten des Kreuzzuges gedrängt hatte 2), hielt dagegen alle hindernisse jetzt für gehoben, machte die Kaiserkrönung gewissermaaßen davon abhängig, und konnte bei dem eidlichen Versprechen Friedrichs, die deutsche und sicilische Krone nie zu vereinen, dessen Absichten auf die Erhebung seines Sohnes nicht mit gleichgültigem Auge ansehn. Zwischen beiden, dem Könige und dem Papste, entstand hierüber ein Brieswechsel, den wir seiner Wichtigkeit wegen, aussührlicher mittheilen.

Im Frühjahre 1217 schickte Friedrich den Abt von 1217 S. Gallen, den Markgrafen Wilhelm von Montserrat, den bis Dechanten von Speier und den Burgvogt von S. Miniato 1218. an den Papst, und bezeigte in dem ihnen mitgegebenen Schreiben sein Leid über den Tod Innocenz des dritten, seine Theilnahme an der neuen Wahl und versprach in höfzlichen Ausdrücken Gehorsam und Freundschaft. Honorius antzwortete am achten April 1217 gleich verbindlich 3), schickte einen Gesandten zur weitern Verhandlung nach Deutschland und ermahnte die Fürsten, daß sie dem Könige wie bisher mannlich und machtig beistehen sollten. — Diese beiden Schreiben ausgenommen, sindet sich in der sonst so reichen

<sup>1)</sup> Guilliman Habsb. 77 nach einer Urkunde. Im Mai 1218, Roo 6.

<sup>2)</sup> Die ersten Briefe, welche fich barüber in ben vollständigen Regestis des honorius befinden, sind vom Februar 1219.

<sup>3)</sup> Reg. Hon. I, 359, 360. Det Abt von S. Gallen erhielt für feine Verson bie Erlaubnis, eine mitra ju tragen. 361.

1217 und vollständigen Sammlung papstlicher und kaiserlicher bis Briefe im vatikanischen Archive für die Jahre 1217 und 1218. 1218 keine Spur weiterer Verhandlungen; so daß man zweiselhaft bleibt, ob sie bloß mundlich geführt wurden, oder verloren gingen, oder ganz unterbrochen waren. De= 1219 sto lebhafter erscheint der Brieswechsel im Jahre 1219.

Sie ledhafter erscheint der Bteeswechset im Jahre 1219. Honorius hatte dem Könige von den Gefahren Nachricht gegeben, welche (wie weiter unten im Zusammenhange erzählt werden soll) das vom Könige Johann aus Sprien nach Agypten geführte Heer vor Damiette bedrohten, und ihn beshalb zur ernstlichen Beschleunigung des Kreuzzuges ersmahnt. Friedrich antwortete am 12ten Januar 1219 aus

Hagenau 1):

"Wir erkennen bie bringenbe Nothwenbigkeit und bas Berbienst bes Rreuzzuges, und haben barüber nicht allein in Kulba verhandelt, sondern werden auf bem zum viergehnten Marg 1219 in Magdeburg angesetten Reichstage mit noch größerem Erfolge wirken: indem wir, nach Befeitigung, fruberer Streitigkeiten, ju ansehnlicher Macht gelangt find und bei ben gurften leicht basjenige burchfegen, mas gum Vortheile und gur Ehre bes Reiches bient. aber ber große 3med sicherer erreicht werbe, so eröffnet eurerseits allen befreugten Furften und Pralaten, bag ber Bann fie treffe, wenn fie bis Johannis ben Bug nicht antreten; entbindet niemanden vom Gelubde, ber nicht nach unserer und ber Fursten Meinung gur Bermaltung bes Reichs nothwendig zurudbleiben muß; befehlt allen, daß fie ben von uns gefetten Stellvertretern in unferer Abmefenheit Gehorfam leiften; bannet ben Pfalzgrafen Seinrich und bie Stadt Braunschweig, wenn fie mit Aushandigung ber Reichskleinobe langer zogern. Durch biefe Mittel wird Christi Ungelegenheit ohne Schwierigkeit zum Biele geführt werden, und jede etwa fruher vorhandene Entschulbigung babinfallen. Überhaupt konnt ihr euch von ber

<sup>1)</sup> Reg. Hon. III, 272.

Reinheit unserer Absichten und bavon leicht überzeugen, 1219. baß wir zeither in Deutschland nur durch diejenigen aufsgehalten worden sind, welche zwar guten Willen zur Schau tragen, aber ber Wahrheit nach bosen Willen hegen."

Der Papft genügte unverzüglich allen in biesem Briefe ausgebrudten Bunfchen 1): er nahm ben Konig und feine Familie in besonderen Schut, bestätigte bie von ihm gesets ten Stellvertreter, wies alle Pralaten an fur bie Rube Deutschlands nach Rraften zu wirken, bannte bie wiberrechtlich Bogernden und befahl bem Pfalggrafen Seinrich Die Reichskleinobe berauszugeben. Dem Ronige fcbrieb er noch insbesondere 2): ihm ware ber Ruhm ber Errettung bes beiligen gandes vorbehalten, benn bie Chriften hatten alle Soffnungen auf ihn geftellt und bie Unglaubigen furchteten fich fo vor feinem machtigen Arme, bag fle glaubten, bei feiner Erscheinung bleibe ihnen kein anderer Ausweg, als bie Flucht. Obgleich ben Gerufteten jebe Bogerung schablich sen, wolle er bennoch bie Krift bes Aufbruchs von Johannis bis Michaelis verlangern, weil, nach Friedrichs Berficherung, die Borbereitungen unmöglich eher beendet fenn konnten. - Diese papftlichen Schreiben beantwortete Friedrich am 16ten Junius 1219 in Ausbrucken bes berglichsten Dantes 3). Munmehr fen allen Fürsten und Pralaten, welche auf bem bevorstehenden nurnberger Reichs= tage vielleicht bem Kreuzzuge widersprochen hatten, jeder Ginmand abgeschnitten. Sollte aber von benen, bie gern Unruhe und Argerniffe beforberten, beim Papfte etwas gegen ihn angebracht werden, fo moge er fein Dhr folchen Berleum= bungen verschließen.

Daß aber in Rom über ihn mancherlei Klage erhoben

<sup>1)</sup> Reg. Hon. III, 273, 278, 279, vom achten u. 13ten Febr.

<sup>2)</sup> Reg. Hon. III, 288 und 458. vom 13ten Febr. und vom 18ten Mai.

<sup>8)</sup> ibid. III, 531.

1219. merbe, batte Friedrich querft aus ben Berichten bes Bischofs von Brundusium, bann unmittelbar aus Briefen bes Pap= ftes erfeben 1); worauf er fich in zweien Schreiben vom gehnten Mai und vom fechsten September 1219 aus Ulm und Hagenau, über bie Hauptpunkte folgendermaaßen vertheibigte: "bie Nachrichten, welche ich von bem Bischofe von Brundufium empfing und die Briefe, welche mir euer Unterhelfer 2) überbrachte, haben mich febr beunruhigt. Ich sehe baraus, bag man mich verleumbet, als beleidige ich bie Kirche; welche, wie ber gangen Welt bekannt ift. für mein Wohl weber Anstrengungen noch Ausgaben scheute, mich fo lange mit ihrer Milch nahrte und endlich mit Gottes Sulfe zu festerer Nahrung erzog. Ich weiß sehr wohl, bag die, welche gegen die romische Kirche auszutreten magen, aus bem Relche Babylons trinken, und hoffe, bag man mich niemals in meinem Leben mit Recht bes Undankes gegen meine heilige Mutter werde beschulbigen konnen 3). Man klaat mich an, erstens: ich wolle meinen Sohn heinrich zum romischen Konig mablen laffen, und baburch, ge= gen mein Bersprechen, bas beutsche und ficilische Reich verhierauf antworte ich mit reinem Gewiffen: wenn mein Sohn nach Rath ber Fürsten zum beutschen Konig gewählt wurde, fo geschähe bies nicht, um beibe Reiche zu vereinigen, sondern damit in meiner Abwesenheit, zu Chrifti Ehren, beffer regiert werbe und bamit es meinem Sohne, im Kall ich etwa fturbe, leichter fen, bas ihm in Deutschland bekanntlich gebührende Erbaut zu erhalten. Sonst verbleibt er euern und ber romischen Kirche Anordnungen unterworfen .), die ihn in feinen Rechten beschüßen moge, wie fie mich beschütt und erhoben bat."

<sup>1)</sup> Reg. Hon. III, 527; IV, 572. Den Brief des Papftes an den Kaiser habe ich nicht im papstlichen Archive gefunden.

<sup>2)</sup> Subdiaconus.

<sup>8)</sup> nunquam — poterimus toto tempore vitae nostrae ingratitudinis argui.

<sup>4)</sup> relinquentes filium in dispositione ecclesiae etc.

"Man beschuldigt mich, zweitens: daß ich die Freiheit 1219. der geiftlichen Wahlen durch weltlichen Einfluß store: ich bin aber nie der Wahlfreiheit zu nahe getreten und habe nur in sehr wenigen Fällen, ohne Zudringlichkeit und Gewalt, eine Bitte oder Empsehlung an die Wähler oder an euch erzgehen lassen."

"Die versprochene Absendung von Bevollmächtigten habe ich ferner nicht aus Berachtung unterlassen, sondern weil die Geschäfte zeither noch unbeendet und vollständige Berichtserstattungen unmöglich waren."

"Eben fo fallen die mehrfachen Beschulbigungen bahin, als ware ich euren Rechten im Kirchenstaate zu nabe getre Wenn sich ber Sohn bes Herzogs von Spoleto in ber Unterschrift einer Urkunde Bergog nennt, fo mogt ihr über die beutsche Gewohnheit nicht bebenklich werben, nach welcher fich bie Sohne von Bergogen auch Bergog zu un= terfchreiben pflegen, felbft wenn fie fein Bergogthum befigen. Wenn tonigliche Briefe mit biefem ober jenem Berlangen auch an Orte bes Rirchenstaates kommen, fo rechtet nicht über bies Versehen, ba bie beutschen Reichoschreiber nicht wissen, wo jene Orte liegen und welche Rechte uns bafelbst zustehn. Dasselbe gilt von unsern Beauftragten. Solltet ihr aber glauben burch einzelne Schreiben, Befehle, Berleihungen u. f. w. verkurzt zu fenn, so wird eine nahere Prufung und Darstellung bie Schwierigkeiten und Borwurfe leicht heben. Im ganzen konnen biefe jest keine Bedeutung haben und nur Aleinigkeiten betreffen, ba wir euch und allen feierlich erklart haben: bag jebe etwanige Hoheitsmaaßregel ober Verleihung im Berzogthume Spoleto, bem Rirchenftaate und ben Besitzungen Mathilbens nichtig fenn folle." - Um biefelbe Beit 1) ftellte Friedrich bem Papfte nochmals eine besondere Urfunde aus, wodurch er die Freiheit der geiftlichen Bahlen bestätigt, Die Beru-

<sup>1)</sup> Sm September 1219 aus Hagenau. Murat. antiq. Ital. VI, 84. Lunig cod. dipl. Ital. II, 714.

1219. fung nach Rom erlaubt, ben Ansprüchen auf ben Nachlaß ber Geiftlichen entsagt und bas Gebiet bes Rirchenstaates von Rabikofani bis Ceperano anerkennt. Auch erließ er an die Einwohner von Spoleto und Narni einen offenen Befehl 1), bei Strafe feiner Unanabe, bem Papfte unweis gerlich zu gehorchen.

Honorius erklarte, in seiner Antwort vom ersten Dttober 2): er freue fich, daß Friedrich alle Beschuldigungen fo ernftlich widerlege und fo gunftig gegen die romische Rirche gefinnt fen; boch moge er biefe Gefinnung nicht bloß gegen ibn aussprechen, sonbern öffentlich und gegen alle zeigen. Daffelbe gelte in Sinficht bes Kreuzzuges: benn wenn auch ber wirkliche Aufbruch Schwierigkeiten finde, so konne man boch burch ben Ernst und ben Um= fang ber Vorbereitungen beutlich ben guten Willen bewei= Seinen Bunfchen gemäß, wolle er zwar bie Frift nochmals bis jum 21sten Marz 1220 binausschieben: jedoch muffe er ihn immer bringenber an bie Beschleunis gung erinnern und ihn warnen, nicht burch nochmalige Berfaumniß in die Schlingen ju fallen, welche er fich burch bie Aufforderung, jeden Nachlässigen zu bannen, felbst geleat habe.

Diese Nachgiebigkeit bes Papstes war bem Konige fehr willkommen; boch lag ihm noch weit mehr baran, über ben Besit Siciliens und Deutschlands einen neuen Vertrag Nur so viel hatte Bonorius nachgegeben 3), zu schließen. bag, wenn ber junge Beinrich ohne Erben und Bruber fterbe, Friedrich beibe Reiche auf Lebenszeit verwalten moge; ber Antrag beffelben, ihm Deutschland und Neapel ohne jene Bedingung lebenslanglich zu laffen, fant hingegen bei bem Papfte so viel Bebenten, bag Friedrich bie schriftlichen Berhandlungen über biesen Punkt abbrach, jugleich aber bie

<sup>1)</sup> Reg. Hon. IV, 593.

<sup>2)</sup> ibid. IV, 576, 577.

<sup>3)</sup> ibid. IV, 681, vom 19ten Februar 1220.

Hoffnung ausbrudte, burch mundliche Darftellung bereinft 1219. jum Biele zu gelangen. Denn, fahrt er fort: wer wird ber Rirche gehorsamer fenn, als wer an ihren Bruften fog und in ihrem Schoofe rubte? Ber getreuer? Wer ber empfangenen Boblthaten mehr eingebent; als berjenige, welcher fich beftrebt, feine Schuld nach bem Belieben und bem Befehle feines Bobithaters abzutragen? Des Rreutzuges wegen, erzählte ber Konig weiter, fen ein Reichstag in Nurnberg gehalten worden, und ein zweiter nach Augsburg berufen: aber viele Rurften maren bem Unternehmen gang abgeneigt; weshalb ber Papft nochmals nicht bloß allgemeine Schreiben erlaffen, fonbern burch einzelne Briefe bie einzelnen Rurften antreiben und ben Bann über feben fprechen moge, welcher bie gesetten Briften nicht halte. Geinerseits wolle Kriedrich, sofern der Papft es billige, einstweilen bie Gerufteten vorausschicken, fortbauernb fur bas beilige Unternehmen wirken und endlich felbst nachfolgen. bei biesem Plane etwa einige Tage über bie gesette Frift verweilen muffe, fo moge ihn ber Papft um so weniger unter bie Saumigen gablen, ba er Gott gum Beugen anrufe, baß er nicht betrüglich ober hinterliftig rebe.

Hierauf antwortete der Papst im Marz 1220 1): 1220. "über dein Schreiben, geliebter Sohn, habe ich mich sehr gesfreut; möchtest du dein ganzes Leben hindurch dich so ganz der Kirche, so ganz Gott getreu zeigen! Aber je mehr man einen liebt, desto größer ist die Besorgniß um ihn. Deshalb habe ich mit Ermahnungen nicht nachgelassen, du mögest den Kreuzzug beeilen, der sich, so lange der Sisser im Bolke noch lebendig ist, leichter zu Stande bringen läst. Was dein erlauchter Großvater Friedrich I mit allen Krästen ernstlich unternahm, mußt du, seinem rühmlichen Beispiele solgend, glorreich zu Ende führen. Jugend, Macht, Beruf, Gelübbe, Beispiel stehen sördernd und verpslichtend vor Augen. Schon dreimal habe ich nach deinen Wünschen

<sup>1)</sup> Reg. Hon. IV, 692, verglichen mit 593.

1220. die Krist verlangert, obne Rucksicht, daß der dreimal ge= ` setlich Borgefoederte, aber Ausbleibende ber Berfaumniß wegen zu verurtheilen ift; ich habe bein Berfahren nicht als Wibersacher, sondern als Freund ausgelegt, und Mil auch jest nochmals die Frist bis jum ersten Dai aus-Betrachte aber, weffen Sache betrieben wird? nicht bie meine, fonbern bie Sache Christi. Weffen Bor= theil? ber feiner Anhanger. Beffen Rubm? ber aller Christen! Und bu konntest es vernachlässigen, ber Borfechter ber Sache Gottes zu senn? ber Grunder beines Bortheils? ber Befcuter hulfsbedurftiger Chriften? Biff bu nicht burch Belob= nungen angelockt, burch Wunder aufgefordert, burch Beispiele belehrt? - Gelbst bie Geringsten baben bei mindern Untrieben ruftig bas Krenz genommen; in bem Maage aber; als bei bir die Bemegarunde wichtiger, die Macht bedeutender, die baburch eintretende Sulfe größer ift: in bem Maage findet auch weniger Entschuldigung fur Laffigkeit und Berfaum: niß statt."

Um dieselbe Zeit schickte Friedrich ben Abt von Aulda nach Rom, um wegen ber Kaiferkronung bas Nabere mit bem Papste zu verabreben; und biefer erklarte am zehnten Upril 1): in abnlichen Källen hatten bes Koniges Borganger einen Erzbischof ober Bischof nach Rom gesandt; boch wolle er hierüber teine Schwierigkeiten machen: benn Friedrichs Erhebung fen nothig und erwunscht fur bas beilige Land und die kirchliche Freiheit, fur die Unterdruckung ber Reger Mochmals nahm ber Papft ben Konig, und ber Unruhen. feinen Sohn und feine Lanber in befondern Schut, und theilte ihm die aus Agypten neu eingegangenen Rachrichten mit. welche die Gefahren ber Christen lebhaft schilberten und bie Nothwendigkeit schleuniger Bulfe bringend barftellten 2). Bisher, schrieb Honorius an ben Karbinalgefandten nach Agypten 3), sey Friedrich von andern gehindert, oder burch

<sup>1)</sup> Reg. Hon. IV, 695. — 2) Reg. Hon. IV, 700, 745.

<sup>8)</sup> Reg. Hon. V, 1, vom Julius 1220.

Friedriche Plane und beren hinderniffe. 329

eigenen Willen aufgehalten worden; zu Michaelis werde er 1220. indeß ohne Zweifel aufbrechen.

Mus einer Bergleichung aller Quellen und Thatfachen ergiebt sich, daß Friedrich allerdings ben Kreuzzug ernstlich wollte 1); keineswegs aber mit Burucksebung ber Plane für bie Erhaltung ber Raiferfrone und fur die Erhebung feines So lange Raiser Otto lebte, konnte er Sohnes Heinrich. weber in hinsicht bes einen noch bes andern erhebliche Borschritte machen 2): erst nachbem biefer gestorben war und Pfalzgraf Beinrich, papftlichen Befehlen gemaß und gegen Bubilligung einiger Bortheile, bie Reichskleinobe berausaes geben batte, ichien bas haupthinderniß gehoben zu fenn. Statt bieses einen hindernisses fanden sich aber jebo mehre: benn ber Papft wollte auf ben Plan lebenslänglicher Berleihung beider Reiche an Friedrich nicht eingeben, und ber schleunige Antritt bes Kreuzzuges, wodurch ber Konig jenen vielleicht zu allem bewogen hatte, murbe burch bie allge= mein zunehmende Abneigung gegen Pilgerungen nach bem Morgenlande so erschwert, daß alle bafür angewandte welt= liche und geiftliche Mittel ohne großen Erfolg blieben. biefen Berhaltniffen tam Friedrich zu bem Borfate, in Deutschland bas Rachste und Wichtigste ohne ben Papft burchzusegen: namlich, bie Wahl feines Sohnes Beinrich, ben er schon fruher, gleichwie seine Gemablinn, aus Stalien nach Deutschland berufen 3) und zum Berzoge von Schwaben und zum Statthalter von Burgund ernannt batte. Wenn es ihm aber icon Dube machte, bie weltlichen

<sup>1)</sup> Auf bem Reichstage zu Frankfurt im Sahre 1220: coguntur omnes signati abire, tam principes quam inferiores personae. Reineri chron.

<sup>2)</sup> Herm. Altah. Chron. Udalr. Aug. Alb. Stad.

<sup>8)</sup> Pfister II, 292. Nach Rich. S. Germ. kam heinrich 1216, Konstanze 1218 nach Deutschland; laut bolognesischer Schriftsteller, beibe im Jahr 1216. Hist. Bonon. misc. Mem. Regiens. 1083. Touduzzi 245. Inveges ann. 541, hat das Jahr 1219.

1220. Fürsten für seine Absicht zu gewinnen: so war noch weit eher vorauszusehen, daß die Pralaten im Andenken an den Widerspruch ihres Oberhaupts, darauf gar nicht eingeshen wurden. Dennoch gewann er ihre Zustimmung, ehe vom Papste Weisungen oder Gegenbefehle einliefen.

Eine am 26sten April 1220, gleich nach der Bahl Heinrichs, aber wahrscheinlich frühern Berabredungen ge= maß, ausgestellte Urkunde, bewilligte den geistlichen Fürsten für treuen Beistand, welchen sie dem Könige im allgemeinen und insbesondere bei der Bahl seines Sohnes, gezleistet hatten, folgende Vorrechte 1):

"Weber ber Konia, noch fonst ein Laie barf fich ber geiftlichen Berlaffenschaften bemachtigen; fie gebuhren, fofern kein Erbe burch letten Willen ernannt ift, bem jebesmaligen Nachfolger. In ben ganbern ober Gerichtsbegirken ber geistlichen Fürsten wird ber Konig ohne ihre Buftimmung teine neuen Dungftatten ober Bolle anlegen, auch nicht gestatten, bag man anderwarts ihre Mungen Dienstpflichtige und eigene Leute ber falsch nachpråge. Pralaten follen in keiner Reichsftadt und von keinem Laien aufgenommen werben, und ben Rirchengutern, unter bem Vorwande bes Schutes, von den Bogten fein Schabe ges. schehen. Niemand barf bie, geiftlichen gurften eroffneten Leben gewaltsam an fich ziehen. Wer sich binnen feche Wochen nicht aus bem Rirchenbanne befreit, verfallt auch in bie Acht, und barf weber als Richter noch als Klager ober Beuge im Gericht auftreten; mogegen die geiftlichen Rurften versprechen auch jeden, ber bes Konigs Befehlen widerstrebt. zu verfolgen und zu ftrafen. Niemand barf in ben ganbern geiftlicher Fürsten feste Burgen anlegen ober anlegen laffen. Rein koniglicher Beamte bat in ben Stabten jener Rurften Gerichtsbarkeit ober Gewalt an Munken, Bollen ober anbern Sachen; ausgenommen acht Tage vor, bis acht Tage nach

<sup>1)</sup> Gudenus cod. dipl. I, 469. Godofr. mon. Anon. Saxo 121. Beka et Heda 332.

einem daselbst gehaltenen Reichstage. Nur wenn ber Ko= 1220. nig selbst in eine solche Stadt kömmt, so hort, für die Zeit seiner Anwesenheit, die Gewalt der Fürsten auf und er berrscht allein."

Bon' biesen Bewilligungen haben einige bie Freiheit, andere ben Berfall Deutschlands abgeleitet, je nachbem sie fich auf biefen ober jenen einseitigen, erft in fpatern Beiten aufgefundenen Standpunkt ftellten. Damals mochte für beren Inhalt folgendes angeführt werben: bas Spolienrecht ober bas Recht bes Konigs ben beweglichen Nachlag verftorbener Pralaten an fich zu nehmen, ift eine unnaturliche, einseitig brudenbe und im gangen, bei ben leichten Unterschleifen, nur wenig eintragenbe Steuer; weshalb in bem Wunsche nach ihrer Aufhebung nichts Unbilliges, und in ber Bewilligung biefer Aufhebung tein wefentlicher, unersetlicher Berluft liegt. Auch bat ja Otto IV bereits barauf Bergicht geleiftet 1) und Friedrich kann unmöglich feine Macht in biesem Augenblick über bas in ben letten Zeiten anerkannte Maag erweitern. Daffelbe gilt von ber wieberholten Anerkenntniß bereits urkundlich vorhandener Rechte ber Geiftlichen, und von bem Berfprechen teine neuen Dungftatten anzulegen. Denn ber letten find febon zu viel und wahrscheinlich hatte ber Konig größeren Bortheil, wenn er von einer einzigen Stelle aus mit verdoppelten Rraften auf bas Munzwesen wirkte, und baburch alle anbern Mungftatten und Pragungen unbedeutend machte. - Das Ber: bot, bienstpflichtige ober leibeigene Personen in bie Stabte aufzunehmen, befteht fcon feit langerer Beit; und es mare unbillig, vom Raifer eine Aufhebung biefer und abnlicher Berhaltniffe, mit Berletung aller feftftebenben Gerechtsame, zu verlangen. Gelbst bas republikanische Mailand 2). wo

<sup>1)</sup> Beweisstellen bei Ritter de elect. Henr. VII, 17. Orig. guelf. III, 639, 755, obgleich Ottos Entsagungen wohl nie für ganz Deutschland zur Anwendung kamen. Mehr bavon in ben kirchlichen Alterthumern.

<sup>2)</sup> Giulini zu 1211.

1220 bie Bolkspartei so machtig ift, hat noch im Sahre 1211 feftgesett: fein irgend einem Dritten verpflichteter Mensch tann Burger ber Stadt werben. - Dag ber Ronig bie Beiftlichen gegen Willfur übenbe Boate fchuse, ift feine langst anerkannte Pflicht; bag er Afterleben nicht vor Abgang bes bie Ufterbeleibung Bornehmenden einzieben burfe. ein naturlicher, wenn auch nicht immer befolgter Grundfas bes Lehnrechts. Die feindliche Entgegensesung ber Ucht und bes Bannes entspringt nur aus unrichtiger Stellung ber Rirche und bes Staats; mogegen bei gefunden Berhaltniffen eins zum andern gehort, und nur ber 3weifel entstehen konnte: wer mehr gewinne, Die Geiftlichen, fofern bie Gebannten nun auch geachtet werben, ober ber Ronig, fofern bie Geachteten auch in Rirchenstrafen verfallen. -Benn man ferner bas Unlegen fester Burgen erschwert, fo gereicht bies ohne 3weifel gur Beforderung bes Land: friedens; wenn man bie Verwaltung ber Gerechtigkeit ben Fürften ober Pralaten in ben ihnen guftebenben Begirten, ohne Dazwischenkunft anderer Beamten überläßt, fo folgt man nur ber altesten, richtigsten und naturlichsten Unficht, wonach jene felbft die ersten Reichsbeamten find und ber Ronig über alle als hochfter Richter fteht.

Wenn Friedrich diese Ansichten auch nicht im ganzen Umfange theilte, so schienen ihm doch jene Bewilligungen keineswegs zu groß, um dasür, beim Mangel eines sesten Erbrechts, seinem Sohne die Thronsolge zu sichern: und andererseits waren die Geistlichen erfreut, bei Gelegenheit einer zuletzt nicht zu umgehenden Königswahl theils einige neue Rechte, theils was ihnen noch wichtiger erschien, die laute Mißbilligung mancher, sast für gesetzlich ausgegebenen Unbilden zu erlangen. — Was sich später aus tausend versschiedenen Gründen an diese Urkunde noch angereiht hat, gehört nicht in die Prüfung ihres wesentlichen Inhalts, nicht in das Urtheil über ihre Entstehung. — Es war natürsich, daß der König den Kreuzzug erst antreten wollte, wenn durch die Anerkenntuiß von Heinrichs Erbrecht der

Wieberkehr kaum geendigter Bürgerkriege vorgebeugt sen; 1220. und als ihm hiebei nur die Wahl blieb, seine Absicht durch die weltliche Gewalt der Fürsten oder den guten Willen der hohen Geistlichen durchzusehen, entschied er sich für das letze, weil ohnehm schon ein übergewicht auf Seiten der erblich gewordenen Fürsten lag, und die Einigung der deutschen Geistlichkeit mit dem deutschen Könige als einzig genügende Mittel erschien, um nöthigenfalls gegen den Papst mit Nachdruck auftreten zu können.

Damit ber febr unangenehme Einbrud, welchen bie Bahl Beinrichs und ber ganze Bergang nothwendig in Rom machen mußte, gemilbert werbe, schrieb Friedrich am 13ten Julius 1220, aus Nurnberg an ben Papft 1): "ob wir gleich von euch felbft teine Briefe empfangen haben, fo horen wir boch aus ben Erzählungen vieler Personen, daß die Kirche, unfere Mutter, über die Erhebung unferes geliebten Sohnes nicht wenig beunruhigt sen, weil wir biesen schon langft ihrem Schooke anvertraut, und versproden batten, fur ibn, nach volliger Entlaffung aus ber vaterlichen Gewalt, teine weiteren Bemubungen zu überneb= men. Die Kirche ift ferner beunruhigt, bag ihr wegen ber Erhebung unfers Sohnes feine Anzeige gemacht, und unfer so oft angefündigter Aufbruch immer noch fen verschoben Wir wollen eurer Beiligkeit ben Bergang biefer Sachen aufrichtig und ber Wahrheit gemäß erzählen, und konnen und burfen hiebei zuvorderft nicht leugnen, bag wir gur Erhebung unferes einzigen Sohnes, - ben wir mit vaterlicher Bartlichkeit zu lieben nicht unterlaffen konnen -. ftets mit aller Unftrengung wirkten, bisher jeboch bas Biel nicht zu erreichen im Stande waren. - 208 wir nun aber einen Reichstag in Frankfurt wegen bes bevorftebenden Aufbruches nach Rom hielten, erneuerte fich ein alter Streit zwis schen bem Erzbischofe von Mainz und bem Landgrafen von Thuringen, und wuchs burch bas Bertrauen auf bie gegen=

<sup>1)</sup> Reg. Hon. V, 40.

1220. seitige Rraft und Kriegsmacht zu einer folden Sobe, bag bem gangen Reiche hieraus fchwere Gcfahr brobte. halb schwuren die Fürsten: sie wollten nicht eber von ber Stelle weichen, bis fie bie Streitenben verfobnt batten: und wir bestätigten urfundlich biesen Schluff. alle Bemühungen ber Bermittler ohne Erfolg blieben, und porbergusehn mar, bag nach unferer Entfernung bas übel jum größten Berberben bes Reichs überhand nehmen werbe; fo traten unerwartet die Kursten, und vorzuglich biejenigen ausammen, welche fich zeither ber Erbebung unfers Sobnes am meisten widerset hatten, und mabiten ihn gum Ronige in unferer Abwesenheit und ohne unfer Biffen. uns biefe Bahl bekannt murbe, welcher euer Biffen und eure Buftimmung fehlte, - worohne wir nie etwas wollen, ober unternehmen -: so verweigerten wir unfere Einwilli= aung und brangen barauf, bag jeder von ben Bablenben feinen Beschluß in einer mit seinem Siegel beglaubigten Schrift vorlege, und eure Beiligkeit hienach die Bahl an= nehme. Dem zufolge follte ber Bischof von Det sogleich nach Rom abreisen, aber eine schwere Rrankheit hat ihn unterwegs aufgehalten; welches alles euer Kapellan um= ffanblicher erläutern und beftatigen wird. - Übrigens scheint. es uns, beiligfter Bater, als konnte euch, bei ber großen Liebe, bie ihr ju uns und unferem Sohne traget, jene Mahl aus keinem andern Grunde taftig erscheinen, als weil ihr baraus auf eine Bereinigung bes beutschen und ficilischen Reiches schließet. Dies foll aber bie Rirche, unfere Mutter, weder furchten noch argwohnen: weil wir bie Trennung jener Reiche auf alle Beife bezwecken, und alle eure Befehle und Bunfche, fo wie ihr fie uns munblich vorlegen werdet, erfullen wollen. Es fen ferne bag bas Raiferthum mit bem Konigreiche etwas gemein habe, ober bei Gelegenheit ber Wahl unseres Sohnes vereinigt werbe 1): vielmehr streben wir mit allen Kraften eine solche

<sup>1)</sup> heinrich wurde ben achten Mai 1222 in Achen vom Erzbischof Engelbert von Köln gekront. Aegid. Hist: Leod. Episc. 664.

Bereinigung für alle Zeiten zu verhindern; und die Ahat 1220. und der Ausgang soll euch überzeugen, daß wir hierin, wie in allen andern Dingen, uns stets so gegen eure Heisligkeit benehmen werden, daß die Kirche mit Recht sich freuen kanne, einen solchen Sohn gezeugt zu haben. Ja wenn auch die Kirche gar kein Recht an das Königreich hätte, so wollten wir es, im Fall eines kinderlosen Todes, doch weit lieber ihr vermachen, als dem Kaiserreiche. Zwar wird uns oft gesagt: alle Liebe, welche die Kirche gegen uns zeige, sen nicht aufrichtig und werde nicht beständig seyn: aber wir glauben solchen gistigen Sinsussennen nicht, und dürsen auch von euch, heiliger Vater, erwarten, daß ihr an unsern Naaßregeln keinen Anstoß nehmen und in unserer Abwesenheit so für das Reich sorgen werdet, daß euer Sohn an Ehre und Würde keinen Schaden leide."

"Bas ben zweiten Sauptpunkt, bas Untreten bes Rreuzzuges betrifft, fo baben wir euch die nach und nach und oft gang unerwartet entstandenen Urfachen ber Bergogerung mehre Dale angezeigt, und berühren biesmal, aus vielen abnlichen neu bervorgetretenen, nur folgende zwei: erstens, hatten wir um euretwillen ben Grafen Egeno von Urach unter ber Bedingung zu Gnaben angenommen, bag er zehn Ritter und zwanzig Solbner stelle und 20,000 Mark gable, welche wir jum Kreuzzuge verwenden wollten. Statt beffen zahlte er nur 3000 Mark, und fein überall gegen uns feindselig wirkender Bruber, ber Bischof von Porto 1), fprach ihn von aller weitern Berpflichtung und vom Ge-Diele andere verlangen nun abnliche Begunfti= gungen, und haben fie in Elfaß zum Theil erhalten; jum Theil nehmen fie fich biefelben aus eigener Macht. — 3weitens, die Wittme bes Bergogs von Lothringen heirathete ben Grafen von Champagne, und biefer, obenein ein Auslander, fette fich eigenmachtig in ben Befig von Reichslehen. Die Kursten baten und forderten mit Recht, bag biese bes

<sup>1)</sup> Portuensis, Porto an ber Tiber?

1220. Reiches Ehre betheiligende Angelegenheit vor unserem Aufbruche gebührend zu Ende gebracht werde. Sett aber, nach Beseitigung dieser Hindernisse, wollen wir ohne allen weitern Berzug aufbrechen, wie es unsern und euren Bunschen gemäß ist."

So unangenehm bem Papste auch die Wahl Heinrichs war, wollte er boch keineswegs gleichzeitig mit dem Könige und der deutschen Geistlichkeit Eehde beginnen, und hiedurch den von ihm sehnlichst gewünschten Kreuzzug vereiteln. Er beharrte auf seinem milden Wege 1), nahm den König und dessen Besitzungen nochmals in besondern Schutz, befahl dem Grasen von Urach und allen übrigen etwa vom Gelübde gelöseten Personen, unweigerlich den Kreuzzug anzutreten, und brohte endlich, er werde jeden, der irgend etwas wider den König unternehme, unsehlbar mit schwerer Kirchenstrase belegen.

Mittlerweile hatte Friedrich den Eblen Heinrich von Neuffen 2) zum Aufseher seines Sohnes und des Herzogsthums Schwaben, und den so schönen als klugen Erzbischof Engelbert von Köln 3), einen gebornen Grafen von Mons, zum Reichsverweser ernannt; er selbst zog im September des Jahres 1220 mit dem deutschen Heere über die Alpen in die Lombardei hinab, deren Geschichte hier nachgeholt werden muß.

Während ber legten acht Jahre hatte so wenig als nach bem Tobe Heinrichs VI, eine überalpische Macht in bie italienischen Verhaltnisse eingegriffen, und eben so, wie

<sup>1)</sup> Reg. Hou. V, 62, 63, 68, 70, 71.

<sup>2)</sup> Roch werben als Erzieher Heinrichs genannt: Bischof Otto von Burzburg, Werner von Boland, und Konrad von Tanne auf Binterstetten. Auct. incert. ap. Urstis. Gesta Trevir. Marten. 241. Burchardi vita 160.

<sup>8)</sup> Engelbert warb im Marz 1215 Erzbischof an Theodorichs Stelle, erhielt das Pallium aber erst drei Jahre nachher. Godofr. mon. Northof et Gremb. catal. arch. Belg. chron. magn. 247. Bohem. chr. 70. Reg. Hon. Jahr II, urk. 1047.

bamals zeigten sich einerseits zwar raftlose Beweglichkeit und Thatigkeit, andererseits aber statt maaßhaltender Ordnung und regelmäßiger Entwickelung, nur Leidenschaften der heftigsten Art und zahllose Fehden 1). Ward auch einmal Friede geschlossen, so hielt er entweder nicht lange, oder diente nur zu einer, neue Kriege herbeiführenden Umstellung der Parteien.

Die Burger von Pavia, welche im Sommer 12121212. ben jungen Konig Friedrich bis an ben Flug Lambro begleitet batten, erlitten, wie schon früher erzählt ward 2), auf bem Rudwege eine Nieberlage von ben Mailanbern. biefe Schmach ju rachen, verbanden fie fich mit ben Cremonesern, welche aber auf ihrem Buge gen Davig am zweis ten Junius 1213 von ben Mailandern bei Caftiglione ein=1213. geschlossen wurden. Bergeblich baten jene, daß man bie Schlacht, weil gerade bas Pfingstfest gefeiert wurde, bis zum folgenden Tage verschieber benn bie mit Golbaten aus Piacenza, Lodi, Como, Crema, Brescia u. f. w. verftarften Mailander vertrauten ihrer Überlegenheit, fürchteten, bag mabrent ber verlangten Bogerung Gulfe fur bie Cremoneser anlange, und maten endlich in Berbachtung Firchlicher Formen teineswegs fehr ftreng und gewiffenhaft. Sobald die Gremoneser faben, daß nur die hochste Tapferkeit vom Untergange retten konne, fthwuren fie, in geschlossenen Reihen auf bie Reinbe einzudringen und fich burch Beutefucht ober andere verwerfliche Grunde fchlechterbings nicht vom Hauptzwecke abbeingen zu laffen. 3war gerie= then fie desungeachtet ansangs burch die Werzahl ihrer Gegner in harte Bedrangnif 3), julest aber fiegle ihre Ausbauer so vollkommen, bag ihnen sogar ber mailandische Kah=

<sup>1)</sup> Murat. ant. It. IV, 425 — 428. / Ioh. de Museis 1213 — 1220. — 2) Buch VI, S. 177, 178.

<sup>3)</sup> Alberic. 471. Vincent. XXX. 7. Sicard. 624. Crem. chr. 639. Memor. Reg. 1082. Rigord, 54. Mon. Patav. 668. Bo-non. hist. misc. Cremon. chron. Baluz. Pipin II, 24.

338 Siebentes Buch. Erfes Sauptftud.

1213. nenwagen und eine fehr große Bahl von Gefangenen in die Sande fiel.

Sobald sich bie Mailander einigermagen von biefer Rieberlage, erholt hatten, jogen fie unter bem Beiftanbe von Aleffandria, Tortona, Bercelli, Aqui u. a. D. aufs neue gen Pavia, eroberten Sala und umlagerten Caffelo. dieser Burg wurden sie aber von den Paviensern ange= griffen und am Michaelistage 1213 fo geschlagen, bag fie angeblich 2000 Mann und ihr ganges Lager verloren 1). -Das fen, fo fagte man, bie gerechte Strafe fur ihre Unbanglichkeit an ben gebannten Otto und fur ihre eigenen keterischen Grundsate. Gremonas und Pavias Ruhm wurde laut verkundet, und Innocenz III that alles mögliche, um burch firchliche Mittel biefe gunftigen Birfungen bes Rriegs= glude zu verdoppeln. Er bob alle Beftimmungen Ottos gegen Rirchen und Geiftliche auf und persprach ben letten, fofern fie von ihm abfallen wurden, die fichere Erhaltung ihrer Pfrunden; er bannte bie widersvenftige Stadt Meapel und brobte ben Mailandern mit Unterfagen aller Gemeinschaft, Wegnahme aller ihnen maeführten Baaren, Entbindung ihrer Schuldner von allen Berpflichtungen, und Berlegung bes Erzhisthams; ja fogar mit einem Rreuzzuge, weil bie Babl ber Reter in ihrer Stadt über= groß sen 2). . .....

Zwei Topessälle hatten um biese Zeit bedeutenden Einssluß auf die Affentlichen Angelegenheiten des obern Staliens: der Graf S. Bonisacio start am 10ten November, Markgraf Azzo von Este 3) am 18ten November 1212, und sogleich brachen arge Tehden in Verona. Padua und Kerrara aus.

Million with the co

<sup>1)</sup> Oger zu 1213. Estense chron. 302. Ioh. de Mussis.

<sup>2)</sup> Innoc. epist. XV, 20, 31, 84, 122, 138, 189; XIII, 210; XIV, 74, 78, 79.

Verci Ecel. I, 364. Mauris. 23. Mon. Patav. 668. Roland. Patav. I, 12. Murat. antiq. Estens. I, 400 - 416. Such VI, ©. 177, 178.

Ezelin ber Monch und Salinguerra wußten bem 22jch, 1213. rigen Sohn Azzos, Albobrandin, mancherlei abzugewinnen, und nur Innocenz III schien durch die Belehnung mit der Mark Ankona uneigennühig für ihn zu sorgen 1). Aber die Bewohner derselben blieben aller Ermahnungen des Papsstes ungeachtet, ihm abgeneigt, und als er, nach Beendisgung einer schweren Fehde mit Padua, seine Rechte im Frühjahre 1214 geltend machen wollte, fand er an dem 1214. Grafen Walter von Celano, einem Anhänger Kaiser Ottos, unerwartet einen bedeutenden Gegner. Noch hatte er diesen nicht völlig bezwungen, als er in der Blüthe seiner Iahs 1215. re 2), unerwiesenen Gerüchten nach, an Gifte starb, und seinem kleinen Bruder Azzo VII eine unsichere, mit Gesfahren umringte Herrschaft hinterließ.

Innocenz III sah ein, daß er bei diesen Umständen die Erhaltung der kirchlichen Gerechtsame nicht ausschließelich dem Hause Este anvertrauen könne, sondern mehre Häupter zur Mitwirkung für seine Zwecke gewinnen musse; deshalb belehnte er im September des Jahres 1215 den klugen Salinguerra mit Medicina, Argelata und einer grossen Zahl sogenannter mathildischer Orte und Güter?), welche in den Bisthümern Modena, Reggio, Parma, Bologna, Ferrara und Imola zerstreut lagen. Dafür versprach Saulinguerra: er wolle die römische Kirche auf alle Weise verstheidigen, jene Güter von keinem andern jemals zu Lehn nehmen, jährlich 400 Mark Silber zahlen, papstliche Gessandte ehrsurchtsvoll empfangen und dem Papste eine, für die verschiedenen Landesabtheilungen Italiens verschieden bestimmte, Zahl von Hülsvölkern stellen. Honorius erneute

<sup>1)</sup> Murat, antiq. Ital. I, 328. Baldassini 45. Siena 97. Innoc. epist. XVI, 102, 117.

<sup>2)</sup> Er ftarb 1215. Roland. Pat. I, 15. Mon. Patav. 669. Amiani I, 181.

Rainald au 1215, No. 39. Cenni II, 200. Reg. Honor.
 I, 337.

## 340 Siebentes Buch. Erftes Sauptftud.

1217. zwar biese Belehnung am 17ten April 1217: aber ein großer Theil bes Überlassenen bestand aus ben Reichsgütern, welche Otto IV bei seinem Zuge nach Italien nicht allein vom Papste, sondern auch von mehren Stadten zurückverlangt und zurückerhalten hatte; und wenn gleich in diesem Augenblicke die kaiserlichen Ansprüche ruhten, so hatten doch die Städte, nach Ottos Entsernung, um so eiliger zugegriffen 1), und insbesondere war Bologna selbst durch den Bann nicht dahin zu bringen, Medicina und Argelata zu räumen.

Mindern Wiberspruch fand bie neue papftliche Belch= nung Uzzos von Efte mit ber Markgrafschaft Unkona 2) und bes Markgrafen von Maffa mit feinen Befigungen; obgleich bei bem Auftreten eines fraftigen Raifers, Die Erneuung alter Bebenken und Anspruche zu befürchten mar. Durchaus loblich aber wirkte Honorius, feiner milben Ratur und seinem Berufe gemäß, mit Nachdruck bafur bag endlich bie Rehben ein Ende nahmen, welche feit ben erwähnten Todesfällen zwischen Benedig und Padua, Berona und Reggio, Bologna und Vistoja, Mailand und Cremona und zwischen vielen andern Stabten mit erneuter Leiben= Schaft ausgebrochen waren 3). Bitten, Ermahnungen, Drohungen, Strafen hatten zeither keineswegs Frieden und Gehorsam herbeigeführt, und oft mochte ber Papit nicht miffen, ob ihm und ber Rirche mehr Gefahr brobe von ben Stabten. ober vom Konige. Die Burger von Mailand und Piacen= za waren schon burch Innocenz III gebannt worden, und balb nach seiner Erhebung schrieb ihnen Sonorius: "ihr lehnt euch auf gegen ben herrn, wie bas Gefaß gegen ben Meister, und sett euer Bertrauen nicht auf Gott, fonbern

<sup>1)</sup> Savioli II, urt. 444, 453, 454.

<sup>2)</sup> Murat. antiq. Est. 1, 423. Baldassini 46. Reg. Honor. Jahr II, Urf. 756.

<sup>3)</sup> Cereta. Sicard. 625. Mem. Reg. 1084. Griffò. Crem. chr. 639. Giulini 343. Roland. Patav. II, 1. Tonduzzi 244.

auf eure Pferde und vierspännige Wagen. Deshalb muß 1217. ich euch warnen, wie ein Bater seinen geliebten Sohn vor dem Untergange warnt, und an eure alte Treue gegen die romische Kirche erinnern."

Als dies und ahnliches vergeblich blieb, und der schon von der lateranischen Kirchenversammlung zum Besten des heiligen Landes vorgeschriedene Friede von den Mailandern und ihren Bundesgenossen noch immer nicht gehalten wurde, so belegte Honorius auch diesenigen mit dem Banne '), welche senen Städten irgend Hulse leisteten, oder ihre Obrigkeiten aus denselben erwählten, oder irgend Umgang, Handel und Berkehr mit ihnen unterhielten. Anstatt aber, daß dieses Steigern der Drohungen und kirchlichen Strassen erschreckte, sührte es die mit den Ortsgeistlichen sogleich darzüber zerfallenden Bürgerschaften und Sbrigkeiten auf den Gedanken, ihrerseits mit weltlichen Mitteln, in solgerechter Abstufung entgegenzuwirken.

So klagte Honorius 2) über ben Wahnfinn unerhorter Anmaagung, als ber Pobesta von Mailand ben bafigen Erzbischof bannte; und boch finden fich Maagregeln welche, ob fie gleich ben kirchlichen Unsichten weniger Sohn ivrachen, burch ihre brudenbe Mannigfaltigfeit und hand; greifliche Unwendung fur bie Geiftlichen noch viel verderb= licher wurden. Im Jahre 1220 entbanden & B, die 300 1220. Rathe ber Stadt Parma ben Pobesta von feinem Gibe. bie Rirchen, bie Geiftlichen und ben Bischof zu schüten. Rein Priester erhielt Recht, ber sich nicht vor weltlich Gericht stellte; tein Burger burfte mit Geiftlichen Bertrage einaeben, ihnen Brot baden, ihr Getreibe mablen, ober fich ihrer Bacofen und Mublen bedienen. burfte ihnen ben Bart scheren. War ein Burger so schwach, baff er auf bem Tobtenbette um ber Lossprechung willen schwur, er wolle ben Befehlen ber Kirche gehorchen,

<sup>1)</sup> Reg. Hon. I, 17, 18; II, 1024, 1263.

<sup>2)</sup> Reg. Hon. VI, 172.

1220. so begrub man ihn nicht in geweihter Erbe, sonbern im Miste. Erhielt er bie Gesundheit wieber, so gog man feine Guter ein, u. f. w. 1). - Bei ber Unwendung biefer ftrengen Maagregeln wurden bie bischoflichen Gebaube ausgeplundert, die Grundflude verwuftet, und viele Geiftliche geprügelt und verwundet. Und bies wagten nicht bloß bie machtigeren Stabte, sonbern auch die fleineren 2), wie Dobena, Novara, Biterbo, Kano, Treviso, Feltre, Belluno u. a. m. Die Kirche blieb indeß mit Gegenmitteln nicht zurud. wurden 3. B. bie Benetianer, ber Konig von Frankreich und alle mit ihnen in Berkehr ftebenbe Staaten angewies fen, bie Guter und Forberungen ber Parmenfer in Befchlag au nehmen, bis fie Genugthuung geleiftet batten; und ber außerliche Sieg beiber Parteien bing in Italien, ohne Beziehung auf ein beiligeres Berhaltniß ber Laien zu ben Geiftlichen, nur bavon ab, wer am langsten Gehorsam fand, ober am langsten ben Druck aushielt.

Durch die ernsten Bemühungen des Kardinals Hugoslinus (des nachmaligen Papstes Gregor IX) kamen indeß während der Jahre 1218 bis 1220 mehre Friedensschlüsse in der Lombardei zu Stande 3), und sogar Mailand wurde mit der Kirche wieder ausgeschnt: aber diese Friedensschlüsse und Ausschnungen hinderten weder den Ausbruch neuer Fehden, noch beendigten sie alle Willkur gegen die Geistlischen. Bei diesen Umständen, und da er ungeachtet aller Nachgiedigkeit auch mit den Römern lange in Feindschaft, dann in unsicherer Freundschaft lebte 4), wollte sich Honosrius so wenig allein auf die Städte als auf den König verlassen; und eben so wenig wollte sich dieser, einges denk der bittern Ersahrungen seiner Vorgänger, bloß eisner Partei in die Arme werfen. Wenn nun aber der nås

<sup>1)</sup> Reg. Honor. V, 178, 435.

<sup>2)</sup> Reg. Honor. II, 671, 680, 1298; IV, 835; V, 509.

<sup>8)</sup> Reg. Honor. III, 199.

<sup>4)</sup> Rich. S. Germ. 991. Reg. Honor. I, 435.

here, geliebtere und geehrtere Papst nicht im Stande war, 12'20. ben Grundsägen oder Leidenschaften der Italiener gegenüber, die Ansichten des Kirchenthums durchzusehen; wie viel weiniger Friedrich, — der Entsernte, minder Mächtige und minder Berehrte —, die Rechte des Katserthums! Iwar ernannte er im Frühjahre 1213 zu Stelkvertretern den Bischof Friedrich von Tribent 1), einen gebornen Herrit von Wanzigen, und im Frühjahr 1218 den Bischof Jakob von Turin: diese konnten jedoch, ob sie gleich Gestliche waren, nur eine vermittelnde Wirksamkeit üben, und fanden sür bestsimmtere Besehle keinen Gehorsam. Das: alles werde sich, so antwortete man jenen, schon sinden, wenn der König komme; — und die meisten hossten, er werde noch lange ausbleiben, oder nie nach Italien ziehen.

Als nun aber im Sommer bes Jahres 1220 bestimm= tere Nachrichten von ben Borbereitungen zum Romerzuge eintrafen, fragten mehre Stadte, fo Meffandria, beim Papfte an: wie fie fich gegen ben Konig benehmen follten? und et antwortete: daß ihm' alle Lombarben den Gib ber Treue, jes boch mit Vorbehalt ber firchlichen Rechte, schwören follten 2). Was nun aber für Rechte durch jenen Eid anerkannt wurben, barüber waren bie Unfichten febr vetfcbieben, und insbesondere zeigte Mailand noch fo viel Spuren innerer Abneigung, bag Friedrich, um bie Sachen nicht gleich anfangs jum Bruche ju treiben, jene Stadt vernied und, ba bie Abwesenheit des Erzbisthofs von Mailand im Morgentande; einen schicklichen Bormand bot 3), Die Rronung mit ber tombarbifchen Krone jest gar nicht verlangte. Benebig er= hielt auf höfliches Unsuchen die Bestätigung aller alten Rechte und Besitzungen 1); worauf Genua noch weit mehr erwar-

<sup>1)</sup> Monum. eccles. Trident. 52. Ecclesia 67. Bonelli notiz. II, 586.

<sup>2)</sup> Reg. Hon. IV, 555, Urf. vom 30sten August 1219.

<sup>8)</sup> Giulini 352. Savioli zu 1220.

<sup>4)</sup> Marin IV, 202. Pandolo 342.

1220. tete, weil es ben Ronig bei feiner erften Reise nach Deutsch= land so freundlich aufgenommen und so getreu unterflüst babe. Friedrich erklarte: er wolle den Genuesern jeso bie= jenigen Rechte und Berfprechungen bestätigen, welche auf bas beutsche, nicht aber bie, welche auf bas apulische Reich Bezug hatten; inbem er über beren Unwendbarkeit erft an Ort und Stelle urtheilen konne. Doch glaube er nicht, bag alsbann ein hinderniß im Wege fteben werbe, und ersuche bie Gesandten, ihm nach Rom zu folgen 1). Aus Berdruß über ibre getäuschten Hoffnungen gaben biese aber zur Antwort: fie woren bazu von ihrer Stadt feineswegs bevollmachtigt; auch fanbe fich nicht, bag Genua Abgeordnete zu ben Kronungen seiner Borganger abgeschickt babe. Konige entging ihr Unmuth nicht 2), und ber Bunfch fich nach allen Seiten au ficbern, mochte mit baau beitragen, baß er die Bitte ber Pisaner um Beftatigung ihrer Rechte und Besthungen nicht abschlug, obgleich fie fich früher gegen ibn feinblich bewiesen batten 3). Eben fo begunfligte er Raenza, als beffen Burger ibn und fein Seer zuportommend aufnahmen, mit auserlesenen Speisen reichlich bewirtheten und ibm 1500 Mark Gilber überreichten. Sehr übel nahmen es aber bie Kaventiner, daß er ihren alten Keinben, ben Korliensern, auch etwas bewilligte: fo unmöglich mar es, allen zu genügen! - Bologna, weldes in bie Acht verfallen war, weil es, aller Rechtsspruche ungeachtet, bie Graffchaft Smola nicht berausgab, zeigte ist reuigen Geborfam, und erhielt eine Bestätigung aller von den Kaisern Friedrich I und Beinrich VI bereits anerkannten Borrechte 4). Da nun aber bie Stadt feit jenen Beiten febr um fich gegriffen batte, fo blieben Gegenftanbe bes Streites genug übrig.

<sup>1)</sup> Marchisius zu 1220.

<sup>2)</sup> Ristretto cronol. IV, 13.

<sup>3)</sup> Tonduzzi 249.

<sup>4)</sup> Savioli zu 1219, Urt. 468 zu 1220; Urt. 492, 493, 503, 504.

In eben so ungewissen Berbaltnissen, als Rriedrich, 1220. fanb ber Papft noch immer zu ben Stabten : erftens, megen ber schon ermähnten allgemeinen Unficht von ben Rechten ber Geiftlichkeit; zweitens, weil die Einwohner bes Rirchens staats und ber Markgrafschaft Unkona ibm weniger leisten wollten, als ebemals ben Raifern. Denn, fo fprachen fie. bie Unspruche ber letten waren gewaltsam, und mas hatten wir fonft von bem Ubergang in geiftliche Banbe fur Gewinn 1)? Drittens lag ein neuer Grund vielfachen Migvers gnugens barin, bag honorius bem vom Ronige erhaltenen Bersprechen zufolge, jebo bie Aushandigung aller, großentheils von Burgerschaften befeffenen Guter Dathilbens verlangte. Der Kangler, Bischof Konrab von Met, welchem Rriedrich ausgetragen batte, biefe Rudgabe gu bewirten, 36s gerte jeboch biemit so lange, bis honorius auf ben Geban= ten tam, bag ibn nicht blog bie inneren Schwierigkeiten ber Sache, sondern auch wohl geheime Befehle bes Konigs abbielten. Deshalb erinnerte er jenen fo boflich als bringend und ließ ihm burch seinen Kapellan Mittel anbieten. fich ohne Schwierigkeit aus bem Banne zu ziehen, in welchen er, gleich anbern faumigen Kreugfahrern, auf Friedrichs Untrag verfallen war. Der Kanzler versprach bierauf fein Gelubbe zu erfullen 2), und zeigte fich auch im übris gen fo bereitwillig, baß er, als ein beim Konige boch ans gesehener Mann, vom Papfte mancherlei Borrechte für seine Person und sein Bisthum erhielt, g. B. über Berpfandungen, Gunbenerlag, Bebungen in fremben Sprengeln und bergl. Weil aber besungeachtet bie Übergabe ber mathils bischen Guter noch nicht erfolgte, so schrieb Honorius bem Ronige: er moge endlich bies von allen Kursten bestätigte Bersprechen erfullen und gegen bie Regerei ber Lombarden

<sup>1)</sup> Reg. Hon. IV, 848, und ein Schreiben vom 27ften September bes Sabres 5.

<sup>2)</sup> Reg. Hon. V, 16, 34, 91, 92, 191, 192.

1220. wirken 1). Denn wenn er im kleineren nicht Wort halte, musse man über größeres bedenklich werden. Friedrich antswortete am zweiten September 1220 aus Berona und am 12ten October aus Bologna, in den theilnehmendsten Aussbrücken und unter wiederholter Versicherung seiner guten Gessinnungen.

Damit er aber nicht in Rom anlange, ebe über jeben wichtigen Streitpunkt neue und vollige Sicherheit gegeben fen, schickte ihm ber Papft ben Bischof von Tuskulum und ben Unterhelfer Alatrinus entgegen, mit ber Beisung: fie follten bie ihnen übergebenen Bertragspunfte, mit Beibebaltung bes urfprunglichen Sinnes, in bie Geftalt offentlicher Gefete bringen, und vom Ronige feierlich bestätigen und befiegeln laffen, bamit man fie am Kronungstage in ber Peterefirche offentlich befannt machen tonne. Gie moch= ten ferner bie mahren Gesinnungen Friedrichs, besonders über die Bereinigung bes beutschen und sicilischen Reiches und über ben Kreuzzug, erforschen und ihm babei ausbrud= lich bemerkbar machen: erstens, bag ohne feinen schleunigen Aufbruch nach bem Morgenlande bie Angelegenheiten ber Chriften bort unrettbar ju Grunde gingen; zweitens, bag von ihm die Klarften Berfprechungen offenbar maren übertreten worben, indem er nicht allein feinen Sohn, ben Ronig von Sicilien, zum beutschen Konig habe erwählen laffen, sondern auch ist bie Pralaten und Großen Siciliens zur Raiferkronung berufe und von ihnen einen neuen Eid ber Treue verlange. Durch bies alles scheine er auf sehr bebenkliche Beise bie Bereinigung beiber Reiche, jum Nachtheile bes romischen Stuhles, und nicht minder jum Berberben feiner eigenen Nachkommenschaft, zu bezweden 2).

Der Inhalt jener bem Könige vorgelegten Bertragspunkte findet sich nirgends vollständig verzeichnet: es leidet aber keis

<sup>1)</sup> Reg. Hon. V, 140, 150.

<sup>2)</sup> Reg. Hon. V, 184.

nen Zweisel, daß sie im wesentlichen mit benen übereinstimmen, 1220. welche Otto IV einst beschwur 1), und welche Friedrich zuerst 1213 in Eger, dann 1215 in Straßburg, hierauf 1219 in Hagenau annahm, und welche endlich von den deutschen Fürsten im April 1220 auf dem Reichstage zu Franksurt bestätigt wurden 2). Nur der Herzog von Österreich verzweigerte ansangs die Unterschrift dieser Urkunde, weil es in derselben hieß: jeder verpslichte sich mit Frau und Kindern, dei Strase des Bannes, dahin zu wirken, daß weder der König noch die Fürsten dem Inhalte derselben irgend zu nahe träten 3). Bald nachher aber entschuldigte sich der Herzog beim Papste und versicherte, er werde gewiß dem Guten nicht hinderlich seyn, welches Friedrich der Kirche erzzeigen wolle.

Seso einigte sich Friedrich mit den Abgeordneten bes Papstes über alle Punkte, und so stand denn nichts mehr seinem Einzuge in Rom ') entgegen. Bei ihm waren unter mehren andern, die Erzbischöse von Mainz und Navenna, der Patriarch von Aquileja, die Bischöse von Metz, Passsau, Trident, Augsdurg und Briren, der Herzog Ludwig von Baiern und der Psalzgraf Heinrich. Es erschienen Gessandte aus den meisten Städten Italiens, und aus Apulien die Grasen von Celano, S. Severino und Aquila; Reapel schiefte durch einen Bevollmächtigten Pignatelli ein ansehnsliches Geschenk zur Bestreitung der Krönungskosten '), und sogar die Römer (welche Friedrich zur Einigkeit mit dem

<sup>1)</sup> Orig. guelf. III, 639. Sobenft. Buch VI, S. 117.

<sup>2)</sup> Lunig Reichsarch. Spic. eccl. Cont. I, von papstlichen Urztunben, urf. 10 — 12, und Theil XIX, 168. Lunig cod. diplom. Ital. II, 1715.

<sup>8)</sup> Reg. Hon. V, 185.

<sup>4)</sup> Chron. Cavense 926. Rich. S. Germ. 992. Savioli zu 1220. Giulini 352. Herm. Altah. Würdtw. nova subsid. XI, 4.

<sup>5)</sup> Lelli disc. II, 95. Malespini 113.

1220. Papste emahnt, und von denen er sehr höstliche Ant= wortschreiben erhalten hatte) zeigten sich, gegen ihre Ge= wohnheit, ruhig und theilnehmend 1). Und so wurden denn der König und die Königinn, nach des Papstes eigenem Aus= druck, unter unbeschreiblichem Jubel 2) am 22sten November 1220 in der Peterskirche gekrönt. Doch sollten die seit Sahrhunderten fast immer bei den Kaiserkrönungen eintretenden Ungebührlichkeiten auch diesmal nicht ganz sehlen, und beim Mangel größerer Ursachen wirkten kleine Veranlassungen.

Der florentinische Abgesandte af an jenem festlichen Tage bei einem Kardinal, und erhielt von ihm einen schonen hund zum Geschenke. Um folgenden Tage murbe ber pisanische Gesandte zu Tifche gebeten, lobte ben hund nicht weniger, und bes frubern Berfprechens mahrscheinlich uneingebenk, schenkte ihn ber Kardinal ist zum zweiten Male an ben Visaner. Der florentinische Gesandte schickte aber querft und erhielt ben Sund; mogegen ber Bote bes pifanischen Gesandten abgewiesen murbe, mas biesem, ber ben wahren Zusammenhang nicht wußte. beleidigend erschien. Beibe Gesandte begegneten sich auf ber Strafe; es kam au Erklarungen und Vorwurfen, und bie ber Bahl nach schwächern Florentiner wurden gehöhnt und beschimpft. Bierauf versammelten biefe ihre in Rom gegenwartigen Landsleute und nahmen fo ungebuhrlich harte Rache an ihren Gegnern, bag man in Pifa Beschlag auf alle florentinische Waaren legte und beren Berabfolgung unter bem Vorwande ablehnte, daß sie bereits veräußert maren. Florentiner baten jego: Pifa moge, um ber Berftellung ibrer Chre willen, wenigstens scheinbar einige Waaren, wenn auch geringern Werthes, aushandigen; ja man wolle fogar bie Burger Pisas bafur aus offentlichem Schat entschabi-

<sup>1)</sup> Reg. Hon. IV, 681, 693, verglichen mit Alberic. 508. App. ad Malat. 3u 1220.

<sup>2)</sup> cum inextimabili alacritate. Reg. Hon. V, 62, 260.

gen. Pisa, stolz auf seine Land = und See = Herrschaft, 1220. verwarf biese billigen Vorschläge, und so entstand aus jener geringen Veranlassung ein so blutiger Krieg und so unzähliges übel, daß Villani sagt: man mochte glauben, ber Teufel habe es in Gestalt eines Hundes veranlasst.).

An dem Krönungstage Friedrichs wurden die neuen und wichtigen Verträge bekannt gemacht, welche zwischen ihm und dem Papste waren abgeschlossen worden und nach den heitern Unsichten der meisten, der Welt einen langen Frieden versprachen, nach der Meinung Besorgterer hingegen, unvertilgbare Keime schwerer Mishelligkeiten in sich schlossen.

Der Kaiser nahm noch einmal bas Kreuz aus ben Handen bes Kardinals Hugolinus<sup>2</sup>), versprach im Marz bes nachsten Jahres einen Theil seines Heers voranzuschicken und schwur einen seierlichen Sid, im Monat August selbst nachzusolgen. Er bestätigte die Rechte des Papstes auf alle Landschaften von Radikosani dis Seperano, auf das Herzogthum Spoleto und die Markgrafschaft Ankona. Er entband alle Inhaber mathildischer Güter von den ihm geleisteten Siden, besahl, daß weder Laien noch Geistliche noch Städte daselbst Obrigkeiten ernennen, und die etwa bereits Angestellten zurückberusen sollten. Einige, welche die Ausshändigung solcher Güter an den Kanzler Konrad, zur weitern übergade an den Papst, verweigerten, wurden sogar geächtet 3).

Noch wichtiger und fur alle seine Reiche verbindlich waren einige andere Gesetze Friedrichs über bie Freiheiten

<sup>1)</sup> Malespini 113. Villani VI, 2.

<sup>2)</sup> Reg. Hon. V, 234. Rich. S. Germ. 692. Guil. Tyr. 691.

<sup>8)</sup> Diese Maaßregeln wegen ber mathilbischen Guter, wurden schon im September 1220 ergriffen. Dumont I, 161. Urk. 300. Lung Reichsarch., Th. XXI, 170. Urk. 13. Massei ann. di Mantua 566. Murat. antiq. Ital. I, 178; VI, 85. Würdtw. nova subsid. I, 50.

1220 ber Geiftlichen, Die Reger, bas Stranbrecht, Die Behand= lung ber Dilger und ber Lanbleute 1). 3m erften Gefete, bie Geifflichen betreffend, beißt es; alle Gesethe und Gewohn= beiten, welche Stabte, Gemeinben, Obrigfeiten u. f. w. gegen bie Freiheiten ber Rirchen, ber Geiftlichen und gegen Birchliche und taiferliche Gefete erlaffen ober uben, find nichtig und aufgehoben. In ber Butunft ziehen abnliche übertretungen ben Berluft ber Gerichtsbarkeit und schwere Gelbstrafen nach sich. Die Urheber, Die Mitrathenben, Die Schreiber, bie nach benfelben Recht Sprechenben find burch' bie That felbft ehrlos und verlieren ihre Guter, wenn fie ein Jahr lang in Ungeborsam verharren. Niemand soll ben Beiftlichen, Rirchen, milben Stiftungen u. f. w. Steuern auflegen, ober fie auf irgend eine Beife belaftigen. beshalb von ber firchlichen ober weltlichen Dacht zur Genugthuung aufgeforbert wird und fie nicht sogleich leistet, erlegt ben breifachen Werth bes Erpreften und verfällt in bie por gebührender Genugthuung nicht aufzuhebende Acht. Uberhaupt wird jeder geachtet, ber wegen Beeintrachtigung von Rirchenfreiheiten in ben Bann gerath und fich binnen Jahresfrift nicht berauszieht. Wer einen Geistlichen vor einem weltlichen Gerichte verklagt, verliert feine Unrechte, und bie Behorbe, welche bie Rlage annimmt, verliert ihre Gerichtsbarkeit. Daffelbe geschieht, wenn ein Richter fich breimal weigert, einem Geiftlichen zu feinem Rechte zu verbelfen.

Das zweite Geset über die Keter stimmte in allem wesentlichen mit dem überein, was schon Innocenz III angeordnet und Otto IV bestätigt hatte 2). Es lautete dahin: die Katharer, Patarener, Leonisten, Speronisten, Arnaldisten

<sup>1)</sup> Constit. Frid. II im Corp. juris, tit. I. Bullar. Rom. I, 63. Lünig Reichsarchiv. Th. XV. Spic. eccl. Urf. 80, 84. Baluzii misc. I, 441. Ried cod. diplom. I, Urf. 351. Pipin II, 38.

<sup>2)</sup> Dies Geset wurde 1224 erneut und geschärft. Raynald zu 1231, §. 18 — 19. Wenigstens findet sich in den Regest. Greg. IX,

und alle andern Reger, wie fie auch heißen mogen, find 1220. ehrlos und geachtet. Ihre Guter werben eingezogen und felbst ihren Kinbern nicht zurudgegeben, ba Beleibigungen bes bimmlischen herrn eine schwerere Strafe verbienen, als Beleidigungen bes weltlichen herrn. Wenn fich bie ber Regerei Berbachtigen nicht binnen Jahresfrist vom Berbachte reinigen, so werben fie wie Reter behandelt. Jebe obrigkeitliche Verson muß por bem Antritte ihres Amtes schworen, auf die Reinheit ber Glaubenslehre zu halten und alle von der Kirche bezeichnete Reger nach Kraften zu vertil-Reinigt ein weltlicher Berr, ungeachtet firchlicher Aufforderungen, fein gand nicht pon ben Rreveln ber Reberei, fo follen bie Rechtglaubigen bies Gefchaft übernehmen und feine Guter empfangen, fofern nicht Rechte eines un= schulbigen Dberlehnsherrn vorhanden und zu beachten find. Bebler, Bertheibiger, Beschützer von Regern gerathen in Bann und Acht, und find, fofern fie fich binnen Sabresfrift nicht auslosen, ehrlos und rechtlos; fie konnen mithin weber offentliche Umter bekommen, noch erben, noch Recht erhalten, noch Beugniß ablegen u. f. w.

Nach einer britten an dem Kronungstage Friedrichs erstaffenen Vorschrift ') ward ferner das Strandrecht (nur nicht gegen Seerauber und ungläubige Feinde) ganzlich aufgehosben und jedem Übertreter, neben dem Verluste seiner Güter auch noch eine außerordentliche, vom Kaiser sestzusezende Strafe angedroht.

Um, viertens, ben Misbrauchen, welche zeither gegen Pilger geubt wurden, vorzubeugen, ergingen folgende Bestimmungen: man foll die Pilger überall milbe aufnehmen und sie, im Fall eintretender Krankheit, nicht hindern ein

Iahr IV, S. 896 ein Schreiben Friedrichs an den Erzbischof von Mage deburg als kaiserlichen Legaten in der Lombardei: er solle überwiessene Keher verdrennen soffen. — Innoc. epist. X, 180. Gesta 80. über Otto IV siehe Mur. antiq. Ital. V, 89.

<sup>1)</sup> Reg. Hon, V, 483.

1220. Testament zu machen. Wenn sie ohne letztwillige Verordnung sterben, so kommen ihre Guter nicht an den, welcher sie zuletzt beherbergte; sondern, durch Vermittelung des Bischofs, an ihre nächsten Erben, oder, wenn diese sehlen, an milde Stiftungen. Nimmt der Beherbergende ungeachetet dieser Bestimmung etwas von den Gutern des Pilgers, so ist er zu dreisachem Ersage verpslichtet; hindert er ihn ein Testament zu machen, so verliert er für seine Person dies Recht und leidet, im Fall dabei noch andere Undils den vorgefallen sind, deshalb besondere Strafe.

Endlich bewilligte der Kaiser, fünftens, den Landleuten in ihren Häusern und auf ihren Adern, für ihre Perssonen, ihr Adergerath und ihr Zugvieh volldommene Sichers heit; jeder, welcher ihnen dies mit Gewalt nähme, oder sie verhaftete, sollte viersachen Ersat geben, durch die That unmittelbar ehrlos seyn, und noch mit anderweiten außersordentlichen Strafen belegt werden.

Iene ersten Gesetze über die Geistlichen und die Keter, bamals als die nothwendigsten, wichtigsten, heilbringendsten, mit voller überzeugung betrieben und vorangestellt, sind in spätern Zeiten als Irrihumer und Frevel betrachtet worden; während die letten, minder hervorgehobenen und fast nur beiläusig angehängten Bestimmungen, wegen ihrer einfachen Natürlichkeit und Gemeinnützsteit, steten Beisall verdienen und erhalten. So erscheint oft das, was ein Geschlecht mit dem höchsten Eiser ergreift und mit der höchsten Begeisterung verfolgt, den Nachkommen ein gleichgulztiger, oder widerwärtiger, oder verspotteter Gegenstand!

In Geseige wurden überall bekannt gemacht, den Städten anbesohlen, sie in ihre Rechtssammlungen aufzunehmen, und den Lehrern in Bologna, sie zu erläutern. Ja der Papst hielt sie, die Ansicht von der allgemeinen Oberleitung des Kaisers diesmal nicht bei Seite setzend, wohl sur verbindlich in allen christlichen Reichen; wenigstens schried er dem Könige von Portugal: er solle und durse um so weniger die Geistlichen und Kirchen besteuern und bedrücken,

ba Friedrich die eben mitgetheilten Gesetze darüber erlas=1220. fen habe 1).

Nach seiner Kronung bielt fich ber Kaifer noch einige Zage in Rom auf, ernannte am 27ften November im Laaer von Sutri ben Kangler Konrab zu feinem Stellvertreter im nordlichen und mittlern Stalien mit ber ausgebehnteften Bollmacht 2), und brach bann auf gen Neapel. Daß wahrend biefes Buges einige Digverftandniffe zwischen ibm und bem Papfte entstanden, geht aus einem Schreiben bes letten 3) vom 11ten December 1220 hervor, worin es heifit:

"Wir glauben nicht, daß je ein romischer Papst einen Raiser aufrichtiger liebte, als wir bich lieben; baber moge kein unbedeutender Grund bies Verhaltniß ftoren. Sat es unterwegs etwa an Nahrung fur Menschen und Bieh gefehlt, so ist bies nicht unsere Schuld: benn wir baben nach allen Gegenden bin die bestimmtesten Befehle ergeben lasfen, bag jeber willig und ohne anmaagliche Weigerung bas Nothige barreiche. Doch muffen wir bemerken: erftens, follen laut bes ausdrucklichen Bertrages, innerhalb bes gan= gen Rirchenstaats nicht kaiferliche, sonbern papftliche Beauf= tragte bie Beitreibung beforgen. Zweitens, leiften bie Land= schaften Maritima und Campania gesetlich feine Berpfleauna, ba fie weber auf bem Binguge gur Raiferfronung, noch auf bem Rudzuge berührt werden. Wenn Raifer auf ihrem Wege nach Apulien bennoch die Berpflegung baselbst beitrieben, fo geschah bies feineswegs mit Recht, sonbern burch Gewalt. Nicht also weil wir bagu verpflichtet find, fondern um bir unfere besondere Gunft zu zeigen, baben wir einem Kardinal aufgetragen, dafur zu forgen, bag auch

<sup>1)</sup> Reg. Hon. V, 301, 305.

<sup>2)</sup> Mittarelli ann. IV, 412. Die Appellation an Kriedrich mar nicht einmal geftattet; both bauerten biefe Bollmachten mobl nur fehr kurze Beit. — 3m September 1220 ward Cherhard von Lutra von Friedrich zum Bevollmächtigten in Tuscien ernannt. Camici zu 1220. urf. VI, 29.

<sup>8)</sup> Reg. Hon. V, 228, 232. Würdtw. nova subsid. I, 45. III. Banb.

1220, in jenen Gegenben bas Erforderliche in hinreichender Menge geliefert werbe."

Durch biesen, in der Sache nachgebenden und boch bas Recht mahrenden papstlichen Beschluß wurden alle weistere Unannehmlichkeiten für jest abgeschnitten, und Friedsrich betrat schon am 15ten December sein mutterliches Reich, nach den Worten des Papstes: "in Frieden und Freuden").

Beide Theile, Kaifer und Papft waren jest einig und aufrieben. Sonorius hatte alle feine Bunfche über ben Umfang bes Rirchenstaates, ben Rreuzzug und bie Rechte ber Beiftlichen erreicht. Der Raifer hingegen fab in ber letten Bermilligung nur bas Bestätigen alter Unfichten, in bem nochmaligen Empfange bes Rreuzes nur wiederholte Unerkenntniß bereits übernommener Pflichten, und bie erneute Berzichtleiftung auf die mathilbischen Guter verlor ber Bahrbeit nach einen Theil ihrer scheinbaren Bichtigkeit, weil weber Raiser noch Papft ihre Unspruche gegen die Inhaber berselben geltend machen konnten. Als bestimmter Gewinn für Kriedrich erschien es aber: daß ihn ber Papst jest als Raifer und jugleich als Konig von Sicilien behandelte2), und bag über bie Bahl Beinrichs jum beutschen Konige fein weiterer 3meifel erhoben murbe. Doch finden mir keine Urkunden, worin über bie bauernbe Bereinigung bes beut: ichen und apulischen Reiches ist etwas Entscheibendes mare festaesest worden; wahrscheinlich hielten sich beide Theile insgeheim ben Ausweg offen, bag jeber von feinen Bemilligungen zuruckgeben konne, fobalb ber andere mit Erful: . lung bes Berfprochenen gurudbleibe.

<sup>1)</sup> In pace et gaudio. Bielleicht geschah bies noch einige Tage früher, benn ber Brief (V, 260) ift vom 15ten December 1220.

<sup>2)</sup> Der Papft nennt ihn imperatorem et regem Siciliae.

## 3 weites Hauptstück.

Als Kriedrich II im achtzehnten Lebensjahre sein mutterlis 1220. ches Reich nach bes Papftes und ber Deutschen Aufforberung verließ, mar baffelbe kaum bem langen Unheile burgerlicher Kriege entriffen. 3mar entzundeten fich biese mabrend feiner mehr als achtiabrigen Abwesenheit nicht aufs neue: wohl aber hatten bie Barone und Pralaten jebe Beranlaffung und Gelegenheit benutt, um ihre Rechte ju erweitern, die bes Konigs aber ju verklimmern. Lebne murben nicht gemuthet, Grundftude willfurlich in Befit nes mommen ; Dienstbarkeiten vernachlaffigt, unerweisliche Ges rechtsame behauptet und unleugbare Berpflichtungen vermeis gert 1). 'Beso fehrte Friedrich nach unerwartetem Glude als Raifer, in ber vollen Kraft feiner Jugend und mit felte veranderten Unfichten und Absichten gurud; und wo konnte er biese durchzuführen mehr wunschen und hoffen, als in Apulien' und Sicilien ? 300 11

Der in Deutschland hulflos Ankommenbe, bann mehr burch ben guten Willen anderer als burch eigene Macht Obsitzgende, burfte sich bort bie unaussuhrbare Aufgabe nicht einmal stellen, gewaltige Fürsten und Pralaten in abshängige Beamte seines Hofes zu verwandeln und das seit Jahrhunderten allmählich Entwickelte zu vernichten; er

<sup>1)</sup> Carcani const. Sicil. III, 1.

1220. konnte eben so wenig von ber Rirche etwas ertropen, son= bern ihr bochstens im Tausche vielleicht etwas abgewinnen; er konnte endlich, bei unzureichender Kriegsmacht, mit ben Lombarben feine Streitigkeiten über ben Umfang und bie Grangen ber Raiferrechte anfangen. Mithin mar, tros bem Glanze bes Erreichten, bie Lage Friedrichs fehr manbelbar und unficher; er fublte, daß ber kunftliche Bau leicht gu= fammenfturgen tonne, wenn er nicht im untern Stalien eine feste Macht grunde. hier ober nirgends fen ber ficherfte Stuppunkt gegen ben Papft, ber nothwendige Unfangs= punkt zu einer allgemeinen herrschaft über Italien. ftellte fich ihm keineswegs, wie in Deutschland, eine, wo nicht anerkannte, boch unbezwingliche Berfaffung entgegen'; sondern nur Anmaagungen einzelner, welche tein normanni= scher Konig geduldet, und heinrich VI hart bestraft hatte. Und boch gerieth Friedrich felbst hiebei in eine veinliche Lage. weil er von zwei bedenklichen Muswegen sogleich ben einen ober ben andern ergreifen mußte. Im Fall er namlich alle Berleihungen, Berfprechungen u. f. m. anerkannte, welche Innocenz und die übrigen Vormunder mahrend, feiner Minberjahrigkeit genehmigt hatten; fo erhielt er fich ben Ruhm ber Dankbarkeit- und bes Worthaltens, konnte aber bann unmöglich die konigliche Macht irgend herstellen, ober Rube und Ordnung begrunden. Behielt er hingegen biefe Amede im Auge, so mußte er vieles scheinbar Beglaubigte umftoffen . Berleihungen gurudnehmen , Berforechungen aufbeben; und was manche bem, ftaatsklugen herrscher zu Gute rechneten, erschien boch ben Betheiligten als ungerechte Strenge und Wortbruch.

Friedrich, eingebenk der langen Noth seiner Jugend, ber gegenwartigen Unordnung und der, wie er hoffte, glanz zendern Zukunft, hielt sich durch die Anmaagungen seines Vormundes nicht für gebunden, und ob er gleich mit der Kirche ist keineswegs brechen wollte, so glaubte er doch gewisse Maaßregeln keinen Augenblick ausschieden zu dursen, da sich Honorius gegen ihn zeither sehr milde gezeigt hatte,

und eine neue Entfernung aus bem Reiche burch ben Kreuzzug 1220. bevorftand. In Kapua und Messina gab er mehre Gefete gur Berftellung bes Gehorsams und ber guten Sitten, unterwarf alle Berleihungen und Schenkungen, welche feit bem Tobe Wilhelms II gemacht waren, einer ftrengen Prufung, bestätigte bann bie Rechte ber getreuen Lehn8= manner und begann, ju feinem und bes Bolfes Rugen, ben Rampf gegen bie abgeneigten ober wiberspenstigen Barone 1). Richard, ber eine Bruder Innocena bes brit= ten, mußte die Grafschaft Sora, der zweite, Rardinal Ste= . phan, Rocca d'Arce raumen 2); ber fruher verhaftete Diephold erhielt zwar feine Freiheit auf Bitten ber Deutschen wieber. übergab aber Alife und einige andere Guter burch feinen Bruber Siegfried bem Raifer. Die Abtei S. Germano verlor ben Blutbann nebst ber Stadt Atine; bem Grafen von Celano wurde manche Befigung abgesprochen, und ei= nige ohne Genehmigung bes Ronigs eingeführte Bischofe mußten wohl schon jest ihre Stellen niederlegen. Grunde zu biefen Maagregeln finden wir angegeben: gefeb= mibrige Belehnungen wahrend ber Minderjahrigkeit Friedrichs, heimliches ober offenbares Einverständniß mit Otto IV, Un= gehorfam gegen neuere Befehle bes Raifers, Billfur gegen bas Bolt, ungebührliche Erbauung von Burgen, Friedens= bruch und ftrafliche Rehben.

Auch die genuesischen Gesandten, welche sich wieder einfanden, konnten ihre Zwecke nicht erreichen: vielmehr unsterwarf sie der König den gewöhnlichen Sandelsabgaben und Handelsgerichten. Denn bestimmte Bersprechungen

<sup>1)</sup> Rich, S. Germ. Tauleri mem. 109. Tuzii mem. 87. Innoscenz III führt an: er habe das ursprünglich der lateranischen Kirche zugehörige und verschuldete Sora ausgelöset, Ep. XII, 5, und Friedrich habe später, 1215, eingewilligt. Murat. antiq. Ital. V, 658. Rayn. zu 1211, c. 6; 1212, c. 2. Inveg. 2011. 546. Fatteschi 123. Signorelli II, 417. Bis 1215 war sogar Reapel in Ottos IV Händen, oder von ihm abhängig. Chiarito 59. Pecchia II, 244.

<sup>2)</sup> Contelori geneal.

1221, mochten nicht statt gefunden haben 1), und aus bloger Danksbarkeit, bas glaubte Friedrich, durfe kein Herrscher Fremde Einheimischen vorziehen und ihnen übermäßige Rechte und unabhängiges Besithtum in seinen Staaten zugestehen.

Neben ben innern Angelegenheiten gedachte ber Raiser ernstlich bes Kreuzzuges. Er erlaubte bem überall thatigen Rarbinal Sugolinus, welcher nach bem Auftrage bes Pap= ftes. in Tuscien und ber Combarbei ben Rreuzzug beforberte, bie Acht in biefer Beziehung auszusprechen ober zu lofen. Er wies ben beutschen Rittern große Ginnahmen in Meffina an 2) und verftattete. baf ieber Baron von feinen Reiches leben etwas ben Johannitern überlaffen burfe 3); endlich schrieb er im Anfange bes Februars 1221 aus Salerno an alle Getreue in Deutschland und ber Lombarbei, machte ihnen eine feierlich berebte Schilberung ber Leiben bes heilis gen Landes und fügte bann bingu: "nach fo vielen, burch Gottes Bulfe über fo mannigfache Feinde erhaltenen Siegen, nach so gablreichen, mubevollen Rampfen, in welchen bie Rraft bes Raiserthums und ber Ruhm taiferlicher Majeftat hervorleuchtete; gebuhrt es uns ben Schopfer aller Dinge, burch ben wir allein find, leben und mit erwunsch= tem Glude regieren, von gangem Bergen, von gangem Bemuth und aus allen Rraften zu lieben, und ihm eifrigft und bemuthigst anzuhangen: benn ob uns gleich ber Erfolg irbischen Gludes anlächelt, so find wir boch weit entfernt, uns burch fo verganglichen Glang von ber Liebe und ber Kurcht unseres Schopfers abhalten zu lassen. Deshalb has ben wir das Kreuz genommen, und wenn ihr anders kaiferliche Gunft und Chre Schatt, fo folgt unferm Beispiele. Wohlauf ihr getreuen Ritter bes Reiches, ergreift fchnell

<sup>1)</sup> Marchisius zu 1221. Bergleiche Caffari zu 1217, wonach Graf heinrich von Malta den Genuesern Freiheit von allen Abgaben im sicilischen Reiche ausgewirkt haben soll.

<sup>2)</sup> Reg. Hon. I, 958, ad usus hiemales, pro mantellis et agninis pellibus.

<sup>3)</sup> Reg. Hon. III, 495.

bie Wassen christlicher Kitterschaft; schon sind die siegreichen 1221. Abler des römischen Kaiserthumes vorangezogen 1). Zweisa= cher Lohn erwartet euch: die kaiserliche Gnade und die ewige Glückseligkeit. Laßt euch ermahnen, erbitten, erstehen, bez seuern um der Liebe Christi willen, dessen Braut die Kirche, unsere heilige Mutter, in jenem Lande elendiglich gefangen gehalten wird. Erinnert euch ferner, wie die römischen Kaiser vor alter Zeit, mit Hülfe ihrer dis zum Tode gez treuen Ritter, den ganzen Erdkreis ihrer Herrschaft unterzwarsen. Eben so werdet ihr eure Mutter die Kirche, ihr werdet euern Kaiser nicht verlassen; auch durfen wir nie dulden, daß unser frommer Vorsatz badurch vereitelt und zu Schanden werde."

So schrieb ber Kaiser über ben Kreuzzug, und wir ha= ben feinen genügenden Grund zu zweifeln, daß er auch fo Dachte. Allein wie er früher in Deutschland meinte: etst nach ber Wahl feines Sohnes und nach Empfang ber Raiserkrone konne ber Areuzzug mit Erfolg und Nachbruck angetreten werben: so wollte er jeto die vollige Berftellung ber Ordnung im apulischen Reiche vorangeben laffen. Nach ber Betrachtungsweise bes Papftes war hingegen ber Kreu3= gug bas Erfte und Nothigfte. Sonvrius fand aber nicht bloß Hinderniffe beim Raifer, fondern die wichtigste Ursache berselben lag, wie gefagt, barin: bag man, weil fich biefer Rreuzzug nicht mehr, wie bie ersten, von felbst machte und trieb, ben verschwundenen Gifer burch 3mang, die feha lende Begeisterung durch funftliche Mittel erfeten mußte. So wollten g. B. viele Geiftliche nicht fur bas Morgen= land fteuern, obgleich ber Beitrag eines 3mgnzigstels ihrer Einnahmen an fich keineswegs zu boch mar. Honorius ließ es nicht an mannigfaltigen Ermahnungen, ja, wo bie Weigerung anmaagend und beharrlich war, nicht an Kirchenstrafen fehlen 2). Er erweiterte bie Vollmachten ber

<sup>1)</sup> Reg. Hone V, 447, 448.

<sup>2)</sup> Reg. Hon. II, 925, 938, 937. Möfter wurden gebannt, bie nicht zahlten. V, 289, 512, 499.

1221. Bischofe und ber zur Sebung Beauftragten so febr, als iraend moglich, und erlaubte, bag unbestimmte, fcmer ab= zuschätzende Einnahmen, Jago, Fischerei u. f. w., zur Bermeibung aller Pladereien, aus ber Berechnung bes 3man= ziaften weggelaffen wurden 1). Ungern fab er es bingegen. als bie von Muhamedanern felbst bedrangten Spanier, fatt bes 3manzigsten, nur ein Bierzigstel anboten und bie Pramonftratenfer ibre alten Freibriefe geltend machten 2). Er verbot. daß man (wie es unter andern in Deutschland geschah) bie Kreuzfahrer porfablich besteuere und verfolge, weil fie fich burch Ubernahme bes Gelübbes ihren gewohnlichen Berpflichtungen entzogen; er befahl im Gegentheil fie auf alle Beife zu begunftigen, und ihnen übertragene Umter, ob ber bevorftebenden Entfernung, nicht gu nehmen. Erft nach langen Überlegungen, großen Borfichtsmaagregeln und mannigfachen Beschränkungen willigte er ein 3), daß man in Subfrankreich einiges Gelb zur Bekriegung ber Albigenfer zurudbehielt, ichlug aber bas Gesuch mehrer ab, welche lieber nach Preußen als nach Sprien wallfahrten mollten.

überall war die Abschähung, Hebung und Vertheilung ber Steuern so eingerichtet, daß auf den Papst auch nicht ein entfernter Verdacht des Eigennuhes fallen konnte: vielmehr hatte dieser in seinem dritten Regierungsjahre bereits 20,000, und im fünften 30,000 Mark für den Kreuzzug aus eigenen Mitteln verwendet und seine Kassen gänzlich erschöpft \*). Aber die kleinen Vertheilungen, besonders an die durftigen Kreuzsahrer jedes einzelnen Sprengels, veruzsachten, daß die Hauptkasse für große gemeinsame Unternehmungen arm und unwirksam blieb; und als man von dies

<sup>1)</sup> Reg. Hon. VI, 111. — 2) Reg. Hon. III, 64, 264; IV, 831.

<sup>8)</sup> Reg. Hon. III, 50; V, 234; VI, 17.

<sup>4)</sup> Reg. Hon. III, 50, 136. Es gab viel an romische Kreuzfahrer. ibid. III, 200; IV, 561. An Friedrich sethst 2000 Markibid. V, 183.

fem Verfahren abließ, entstanden wiederum Rlagen jener 1221. Bulfsbedurftigen. Doch ichickte ber Papft Ravellane aus. welche die Refte beitreiben und bafür forgen follten, baf größere Summen für bas Morgenland an ben bortigen papstichen Gesandten zu gewissenhafter Berrechnung abgeschickt wurden 1). Wenn einzelne Arme fich nicht felbft er= halten konnten, so wirkte man babin, bag fur mehre nur einer ben Kreuzzug antrat und mit ben nothigen Mitteln ausgeruftet murbe. Sonft hielt ber Papft ftreng barauf. daß niemand übereilt ober aus Rebenabsichten vom Gelübbe geloset werde 2). So mußte ber Bischof von Durham. ob er gleich Altereichwache als hinderniß anführen konnte. 1000 Mark zur Sauptkaffe zahlen, und noch mehr mochte man bem Bergoge C. von Polen abforbern, welcher behauptete : er konne nicht nach Palaftina wallfahrten, weil es ihm zur andern Natur geworben fen, weber Wein noch flares Baffer, fonbern allein Bier und Meth au trinfen 3).

Obgleich auf diese und ahnliche Weise allmählich, trog aller hindernisse, sehr große Summen für das heilige Land einkamen ') und mehre Abtheilungen von Pilgern aus Genua, Marseille und andern Seehafen nach Syrien oder Agypten segelten '), so fehlte doch der ganzen Unternehmung ein haupt, es fehlte Plan und Zusammenhang; und

<sup>1)</sup> Reg. Hon. V, 1. — 2) Reg. Hon. V, 353, 366.

<sup>8)</sup> Ex accidenti, verso in naturam, nec vinum nec simplicem aquam bibere valeat, consuetus potare tantum cerevisiam et medonem. Reg. Hon. V, 532. Ob bies C. (ber Name ist in ber Originalurkunde nicht ausgeschrieben) Conrad von Masovien bedeutet?

<sup>4) 58,000</sup> Byzantiner hatte ber Erzbischof von Arborea auf Sarbinien, 16,000 hatten die Templer in Paris gesammelt. Reg. Hon. III, 804, 685; IV, 561; V, 1.

<sup>5)</sup> Reg. Hon. II, 1234; III, 1. Im August 1218 wollte eine Abtheitung Kreuzsahrer aus Frankreich ablegeln. Die Schiffer wurden beshalb vom Papste angetrieben. III, 250.

1221, da ber König von Frankreich schon einmal in Sprien gewefen war und taum zum Baffenstillftand mit bem in Unrube gerathenen England, viel weniger au einer aweiten Annahme bes Kreuzes bewegt werden konnte 1), so mußte ber Papft zulest immer wieder und ausschließlich auf ben Kaiser zurucktommen. Deshalb erinnerte er ihn am 3ten Junius 1221 fo boffich als bringend an fein Berfprechen und fügte hinzu: "beute es nicht übel, wenn wir bir etwas bitteres zu schreiben scheinen, benn es geschieht aus Liebe, und die Babrbeit ift besser als lugenhafte Schmeideleien. Biele namlich murmeln und fagen: bu balteft bie aur Abfahrt bereiten Schiffe unter ungenügenden Bormanben aurud. und suchest ben Antritt bes Kreuzzuges binaus-Daburch machst bu uns schwere Sorge und giebst Beranlaffung, bag wir von vielen gelaftert werben, welche meinen, wir gaben bir aus übertriebener Liebe zu viel nach und waren mittelbar Ursache iener verberblichen Bogerungen 2)."

Friedrich entschuldigte sich 3): "er und die Kursten hatsten beim Römerzuge so viel Geld ausgegeben und die nach Agypten gehenden Kreuzsahrer so reichlich unterstügt, daß sie schlechthin außer Stande waren, in diesem Augenblicke auf eine anständige Weise mit großer Macht überzusetzen; boch wolle er, der Kaiser, vierzig Schisse mit dem Bischose von Katana und dem Grasen von Malta voraussenden." Honorius war über das letzte, wirklich ausgeführte Verspreschen sehr erfreut; doch wiederholte er 4): "Friedrich! möge die Hauptsache nicht verzögern und sich nicht selbst täuschen und betrügen, während er andere zu täuschen meine." Als er aber desungeachtet eine neue Verlängerung der Frist dis zum März 1222 verlangte, und zugleich mancher andere unangenehme Punkt zur Sprache kam, schrieb ihm Honorius am 21sten August nochmals umständlich und auss

<sup>1)</sup> Reg. Hon. III, 894. — 2) Reg. Hon. V, 706, 709.

<sup>3)</sup> Reg. Hon. V, 729. - 4) Reg. Hon. V, 760.

richtig 1): "Gott, bem nichts verborgen ift, ber alle Gebeim= 1221. niffe kennt, ift mein Beuge, mit welcher Sehnsucht bes Geiftes, mit welcher Freude bes Bergens ich ben Tag berbeigewünscht habe, wo ich bir bie Raiserkrone reichen wurde. 3ch habe mich über beine Erhöhung gefreut, wie ein Bater über die Erbebung feines Gobnes, in ber Uberzeugung, bag baraus fur bie Kirche und bie gange Chriftenheit ber größte Gewinn bervorgeben muffe. Je mehr Berbienste bie Kirche um bich hat, besto mehr muß sie von bir erwarten, besto mehr mußt bu bich por Unbankbarkeit und Beeintrachtis gungen huten, besto weniger barfft bu vergeffen, mit welchen Giben und Berfprechungen mancher Art bu bich gebunben Schon vor beiner Kronung warst bu und verftridt baft. wegen Berfaumnig ber Friften in ben Bann verfallen, und ich habe ihn nur aufgehoben, weil bu schwurft ben Befehlen ber Kirche zu gehorchen. Bisber aber hast bu ihre und der morgenlandischen Christen Soffnung getäuscht. Much fehlt es nicht an Grunden zu Beschwerben anderer Urt. Deine Beamten belaftigen bie Burger von Benevent, gegen die fruberen Bertrage und Freibriefe, mit Steuern; mas bu um so mehr unterfagen mußt, ba ich bereit bin beinen Unterthanen bei etwaniger Rlage gegen Beneventaner gu ihrem Rechte gu belfen. Ferner bore ich, bag bu, beinem eiblichen Versprechen zuwider, bich in die Bischofswahlen Reineswegs follen Perfonen, welche bir verbache tig find, ju biefen Stellen erhoben werben, und gern will ich alles beforbern, was beine und beines Reiches Rube erfordert: aber bute bich in bie Auftapfen beiner Borfab= ren zu treten, welche von Gott fo gestraft murben, bag außer bir taum noch einer von ihrem gangen Gefchlechte ubrig ift; bute bich folchen bein Dhr ju leiben, welche bei einem Streite zwischen bir und ber Kirche hoffen im Truben zu fischen. Überlege, eingebent ber nachstvergange= nen Zeiten, ob du von einer offenen Rebbe mit ber Rirche Vortheil erwarten konnest. Bebenke, bag bein Sohn nicht 1) Reg. Hon. V, 636; VI, 1.

1221. minder durch den Einfluß der Kirche, als durch seine eizgene Kraft, ruhig in Deutschland herrscht; bedenke, daß ich viele Augen und Ohren habe und sehr wohl weiß, wie vielen in Deutschland und Apulien ich einen Gesallen thate, wenn ich unangenehme Maaßregeln gegen dich ergriffe. Aber kein Gedanke auf Erden ist mir mehr, als dieser, zumider, und lieber trage ich den Borwurf, ich hatte dir in zu vielem nachgegeben. Deinerseits aber vermeide nun auch, ich beschwöre dich darum, jedes Argerniß zwischen dir und der Kirche: denn wenn du mich endlich zu heftigen Schritten zwängest, so wurde ich den ganzen Hergang der Dinge öffentlich der Welt vorlegen und Himmel und Erde zu Zeugen rusen, wie ungern und nur nothgedrungen ich milben Maaßregeln und Mitteln entsage."

Das bisherige und nachste Benehmen des Papstes erklart sich noch vollständiger, wenn man die von Zeit zu Zeit aus dem Morgenlande eingehenden Nachrichten damit in Verbindung sett. Wir lassen die Erzählung der dortigen Ereignisse aber erst jett folgen, weil wir sie nicht zu sehr zerstückeln, sondern bis auf einen entscheidenden Punkt fortsuhren wollten.

Obgleich ber Konig Andreas von Ungern im Kruh-1218. linge 1218 aus Sprien nach Europa zurudfehrte, beschlossen boch bie bort bleibenden Pilger eine größere, kubnere Unternehmung. Im Mai beffelben Sabres fegelten Ronig Johann, ber Patriarch von Jerusalem, ber Bergog Leopold von Ofterreich, mehre Bischofe, Tempelberen, 30hanniter, beutsche Ritter, kurz bie gesammte Macht ber Christenheit, nach Damiette in Ugppten, und alle schlugen ungehindert am erften Junius zwischen bem Meere und bem Nile ihr Lager auf. Der Stadt felbst konnten fie fich aber nicht nabern, noch bie ihnen unentbehrliche Berrichaft über ben Strom gewinnen, fo lange ein mitten in bemfelben erbauter gewaltiger Thurm in den Banden ber Saracenen blieb. Deshalb umringten ihn die Chriften mit ihren Schiffen und beschossen ihn aus mancherlei Kriegszeuge:

griechisches Reuer und herabgeworfene Laften gerftorten alle 1218. Unstalten, tobteten viele und schreckten bie übrigen 1). Rur bie Deutschen und Friesen blieben unermudlich. banden zwei große Schiffe mit Balten und Striden, errichteten auf benfelben vier Mastbaume und in beren großter Sohe burch wechselfeitige Befeftigung ber Segelftangen und burch andere zwedmäßige Mittel, eine Art von Berbed zu gefährlichem Angriff. Flechtwerk und ein Uberzug von Sauten follte bie Wirkung bes griechifthen Zeuers und bes feindlichen Beichutes abhalten. Babrend man nun biefe Schiffe aus ber Gegend bes chriftlichen Lagers mit großer Dube bis zum Thurme brachte und burch farte Unter gegen bie Gewalt bes Stromes ficherte, waen bie Geiftlichen mit blogen Außen bem Ufer entlang und erflehten Glud fur bas wichtige Unternehmen. Die Saracenen bingegen marfen griechisches Feuer in folder Menge auf ben Bau, bag querft ber Daft brach, woran bie Leitern ber Sobanniter befestigt maren; bann fturzte auch bie Leiter bes taufern Bergogs von Ofterreich zusammen, und bie Saracenen erfreuten fich ihres Sieges. Schneller aber als fie glaubten, wurde, burch bie Unftrengungen ber geringern Dils ger und unter ber klugen Leitung bes Stiftsbehrers Dliver von Koln, ber Bau nicht allein hergeftellt, sondern auch Vermittelft ber Fallbruden, welche bis zum Thurme reichten, erstiegen bie Christen bas obere Stodwerk und brangten ihre Gegner in bas untere binab. bier aus aber entzundeten biefe, ohne eigene Gefahr, ein neues Keuer über ihren Sauptern und zwangen bie Pilger, ben Thurm zu verlaffen. Rochmals tehrten biefe, fobalb bas Feuer geloicht war, jurud: aber erft nach funfundzwanzigstundigem Rampfe ergab fich bie Befatung, und ber'Thurm tam am 24sten August 1218 in bie Gewalt ber Chriften.

Nunmehr komnten biefe mit ihren Schiffen tiefer in ben

<sup>1)</sup> Rich. S. Germ. 990. Godofr. mon. Vitriac. hist. Hier. 1133. Oliv. Dam. 1403. Memor. Regions. 1036.

1218. Strom hineinsegeln und ber Stadt die Zusuhr abschneiben. Doch schlichen sich in der Racht manche Kähne hindurch, die Alingeln an die vorgezogenen Stricke befestigt wurden 1). Hierauf sah man häusig todte Pferde und Kameele den Strom hinab schwimmen, die sich endlich ergab, daß es mit Lebensmitteln angefüllte Thierbäute waren. In mannigsacher Verkleidung gingen endlich Saracenen durch das christliche Lager zur Stadt, die auch hiegegen zweckbienliche Maaßregeln getroffen wurden.

Daß alle biese kleinen Kunstmittel nicht auf bie Dauer aubreichen konnten, faben bie Belagerten fehr mohl ein: zu ihrem Unglude maren aber bie offentlichen Berhaltniffe ber muhamedanischen Reiche bamals fo, bag zum Entsate ber Stadt in ben erften Monaten gar nichts geschab. burch namlich, bag Abel, Salabins Bruber, feine Reffen allmablich verbrangt batte, war schwere Spaltung in bas Saus Ejubs gekommen, und jest lag jener funfunbfiebengigiabrige Gultan in Sprien frank banieber. Geine Gobne und Bermanbten und alle fonft machtige Saupter trafen, unbekummert um alles übrige, nur Borbereitungen für ben Fall feines Tobes, und als er endlich im September 1218 ftarb, bemachtigte fich fein altefter Sohn Moattam 2) (von ben Abendlandern Korrabinus genannt) ber vaterlichen Schape und Kriegsvorrathe. In Ugupten hingegen begann Uhmed, ber Unführer ber hattarenfischen Rurben, Unruhen gegen Ramel, ben zweiten Sohn Abels, und war im Begriff gang obzusiegen, als Moattam mit einer Sulfemacht berzueilte. Diese genügte zwar um Ahmed zu schrecken, nicht aber um auch bie Franken zu befiegen; vielmehr schlugen biefe im Laufe bes Oktobers mehre Ungriffe qua rud, und wurden noch schnellere Fortschtitte gemacht ha= ben . wenn nicht übel anderer Art über fie eingebrochen maren. In ber nacht auf ben 30ften November gefellte fich ju ben heftigsten Regenguffen ein furchtbarer Sturm; fo

<sup>1)</sup> Sanutus 207 - 208. - 2) Abulfeda zu 1218.

baß von einer Seite die Fluthen des anwachsenden Stro: 1218. mes, von der andern die Wogen des Meeres dis in ihr Lager hineinstürzten, die Zelte hinwegschwemmten, die Lezdensmittel und Vorräthe verderbten, das Kriegszeug aber und die Schiffe theils zu den Feinden hinüber, theils in die offene See hinaustrieden '). Noch war dieser schwezre Berlust nicht ersetz, als eine dose Seuche unter den Pilzgern ausbrach. Heftiger Schwerz ergriff die Lenden und Küße, die Farde der Schiendeine verwandelte sich in schreckzliches Schwarz, das Zahnsteisch wurde zerfressen, und nur mit hächster Mühe konnte der Kranke wenige Speise zu sich nehmen. Arztliche Mittel retteten sast keinen; erst die neu belebende Wärme des Frühjahres bezwang das ibel.

Der Hauptplan ber Christen ging ist babin, über ben 1219. Ril zu seten und an beffen linkem Ufer festen Auß zu fasfen: aber mehre hierauf gerichtete Bersuche miglangen, und ein ben Tempelherren gehöriges Schiff wurde durch die Saracenen mit eifernen Saten jum Ufer gezogen 2). 208 burch bie rasche Thatigkeit ber Chriften, griechisches barauf gerichtetes Feuer unwirksam blieb, eilten bie Agypter bingu, und es erhob fich ber heftigfte Rampf im Schiffe felbft, bis es, ungewiß von wem, burchbohrt ward und fo ploglich versank, bag nur bie Spipe bes Maftes noch hervorragte. Rein Chrift, kein Saracene rettete fein Leben. Tros dieser Unfalle und bes burch Spispfahle und verfentte Fahr= zeuge gebecten Ufere, gelang es einigen Pilgern hier feften Ruß zu faffen, und nun beschloß man: bas gange Beer folle am folgenden Morgen auf bas linke Ufer bes Stromes übersegen und ben fcweren Rampf mit ben gablreichern, vortheilhafter aufgeftellten Feinden unverzagt beginnen. Aber wie erstaunten alle, als mit Anbruch bes Tages, es war ber funfte Rebruar 1219, ein abtrunnig geworbener Christ

<sup>1)</sup> Oliv. Schol. de capt. Dam. 1186. Memor. Regiens. 1039.

<sup>2)</sup> Vitriac. hist. orient. 296.

## 368 Siebentes Buch 3weites Sauptstud.

- 1219, ben Pilgern zurief: "ber Gultan und alle Saracenen find in ber Nacht entfloben!" - und diese unglaubliche Nachricht bestätigte fich wirklich. Um ben Gefahren einer neuen Berschworung zu entgeben, batte fich namlich Ramel mit einem großen Theile ber feinen ichleunigft entfernen muffen. woburch die Berwirrung und Parteiung unter ben Bleibenben fo groß murbe, bag bie Chriften ungehindert über ben Mil festen und Damiette von allen Seiten einschloffen 1). Doch wiberftanben bie Belagerten, nachbem fie fich von ienem Schrecken erholt hatten, noch immer fo beharrlich. daß manche Vilger. Geduld und Muth verlierend, in ihre Beimath zuruckfehrten 2). Neue aus bem Abendlande anlangende Kreugfahrer erfesten jedoch biefen Berluft 3): ber Erzbifchof von Mailand, bie Bischofe von Paris, Reggio und Brescia, die Grafen von Andria, Nevers, Marche u. a. m. hatten bas Kreuz genommen und fegelten aus Marfeille, Genua, Benedig, Brundufium u. a. D. nach Agypten. Durch ihre Sulfe, burch ben Muth und die Ausbauer aller bem Gelubbe treuen Pilger 1), geriethen bie Belager= ten in fo große Roth, baß Kamel, nachdem alle Bersuche bie Stadt zu entfegen fehl geschlagen waren, im Einverftandniffe mit seinem Bruber ben Borschlag machte 3): er wolle ben Christen fur bie Aufhebung ber Belagerung von Damiette, Jerusalem und alle Eroberungen Salabins, nur mit Ausnahme ber Burgen Rrach und Konigsberg zuruckgeben, und felbst fur biefe Burgen einen Bins gablen;
  - 1) Guil. Tyr. 684. Michaud III, 452.
  - 2) Als aber viele von ihnen unterwegs scheiterten, sah man barin eine Strafe bes ungenügend erfüllten Gelübbes.
  - 8) Oger zu 1218. Guil. Armor. 91. Alberic. zu 1219. Tirab. Moden. IV, urf. 718. Guil. Armor. 91. Rich. 8. Germ. 991. Oger zu 1219.
  - 4) Das umftanbliche bei Godofr. mon., Mem. Regiens. 1095, Oliv. Schol. de capt. Dam. 1188, unb hist. Damiat.
    - 5) Nach Abulf. IV, 305 und Fundgruben, V, 140 erfolgten

er wolle ferner das heilige Kreuz ausliefem und alle deift: 1219. liche Gefangenen frei laffen.

Bei Gelegenheit biefes Antrags offenbaute fich ber im stillen ichon lange nachtheitig wirkende Zwiespalt zwischen bem papftlichen Kardinalgefandten und bem Konige Sobann von Jerufalem 1). Jener, Pelagius Galvani, ein gebornet Spanier, verlangte überall die oberfte Unführung, weit die Kirche nicht bloß ben Bug verantust, sondern auch Die Rriegsmacht begrundet und erhöht babe: biefer binaes gen wollte seinem Rechte nichts vergeben und bie Oberleis tung bes Rrieges von ber geistlichen Einwirtung geschieben millen. Jest ichloffen fich bie Arangofen und Deutschen an ben Ronig an, und behaupteten: man muffe jene bochft portheilhaften Bebingungen annehmen und Dalaftina aus ben Sanben ber Unglanbigen erretten: benn Dumiette, bie entfernte pereinzelte Befigung werde, wofern fie erobert wurde. auch fchnell wieber verloren geben; mit ber Befreiung bes heiligen Landes sen hingegen ber erfte und bochfte 3wed aller Kreuzzüge erreicht.

Dieser Ansicht widersprachen der Kardinal, ber Pastriarch, die Bischofe und aller italienische Hauptleute. Der augenblickliche Erwerd Jerusalems, so sprachen sie, gewährt um so weniger Sicherheit für dauernden Besit, da die Mauern und Thurme der Stadt niedergerissen sind <sup>2</sup>). Sos bald die Saracenen neue Kräfte gesammelt haben, werden sie den Krieg wieder beginnen, und die Christen, das weiß der Sultan, werden ihn unglücklich sühren. Damiette hinzgegen giedt und die Herrschaft des Handels, verstopft die reichsten Quellen der feindlichen Macht und ist der Grundstein zu einem festern, in sich kräftigern Christenstaate. Nur

biese Antrage erst nach der Einnahme von Damiette; bem widerspricht aber Oliver ganz bestimmt. Vitriac, hist. Hier. 1129.

<sup>1)</sup> Cardella I, 2, 206. Exercitus est divisus et quisque auctoritatem sui domini sequebatur. Dandolo 341.

<sup>2)</sup> Abulf. 3u 1219. Ibn Alatsyr 541 — 548. III. Banb. 24

370 Siebentes Buch. 3meites Sauptfiud.

1219 wenn ber Sultan auch die vorbehaltenen, das offene Land beherrschenden Schlösser Krach und Kanigsberg überliesern und zur Herstellung der Mauern von Jerusalem 300,000 Goldstücke zahlen will, möckte sein Anerdieten vortheil-hafter senn, sals die unansbleibliche Eroberung von Dasmiette.

Die lette Beimma behielt die Oberhand und schien fich burch die nachsten Ereignisse ale bie beste zu bestätigen: benn bie Dacht ber Lanpter und ihrer Berbunbeten, welche noch immer burch Fehben mit bem Konige von Armenien 1), bem Gultane von Itonium und ben Gobnen Salabins getheilt war, veichte nicht bin bie Christen aus ihrem befestigten Bager zu vertreiben 2), und so unmöglich auch eine Erstürmung ber von boppelten Mauern und zahlreichen Thurmen geschüpten Stadt erschien, so konnte man boch mit Gewißheit barauf rechnen sie endlich auszuhungern. Um diese Zeit, in ber Nacht vom vierten auf ben funften Rovember 1219 erstiegen einige Pilger, mahrscheinlich im Einverstandnisse mit etlichen Einwohnern, bie Mauern und befetten einen Thurm. Beim Anbruche bes Tages folgten ihnen ihre Genoffen, und fo ohne allen Biderstand murbe bie Stadt genommen, bag viele Erzähler bie gange Eroberung als ein Wunder bezeichnen 3). In ber That aber komte man die beharrliche Bertheibigung eber ein Bunder nennen, als das lette Berichwinden alles Biberfandes: denn Krieg, Sunger und Krankheiten hatten die Bahl ber Einwohner von 70,000 bis auf. 3000 berabge= bracht, und biefe Überbliebenen waren burch bie verboppelte

<sup>1)</sup> Vitriac. hist. orient. 298. — 2) Alberic. 503.

<sup>3)</sup> Guil. Tyr. 683, 687. Abulf. IV, 686. Clarimarisii chron. zu 1219. Iperius 703. Godofr. mon. Mem. Regiens. 1100. Jacobi epist. de capt. Dam. 1147. Pappenh. Math. Puris 208. Guil. Nang. zu 1219. Alberic. 503. Nach Villani V, 40, war bas florentinische Gelbzeichen zuerst auf den Mauern. Noctis silentio, furtive, sed tamen pie sen die Stadt genommen. Urt. in Martene thes. I, 874. Michaud III, 467.

Anstrengung ganz erschöpft und durch Angenschmerzen, sast 1219, erblindet; ja nach Abulfeda gab es in der ganzen Stadt vielleicht nur hundert wirklich gefunde Menschen! Unbegrasbene, von Hunden angefressene Leichname fand man in allen Straßen, Todte in allen Hausern, ja Kranke und Todte neben einander in einem Bette liegend! Man reinigte die Stadt und weihte die Kirchen aufs neue; doch sehlte es neben diesem löblichen Bemühen nicht an Freveln der Habsucht und der Grausamkeit.

Sobald die Nachricht von ber Eroberung Damiettes nach Europa kam, entftand bie geoffte Freude. Sonorius nannte ben Karbinalgesandten Belagius einen zweiten Sofua.1) und erwartete um so mehr weitere Fortschritte, ba er auf die balbige Abfahrt bes Raifers rechnete und manche von den bereits genannten Pilgern wohl erft jest in Agunten lanbeten 2). Auch ergab fich bie Stadt Tanis ben Christen im ersten Schrecken. Sierauf aber traten mehre Grunde ber Unthatigfeit ein. Buvorberft wollten viele. nach fo langen Dubfeligkeiten, ber reichen Beute forgenfrei geniefen. Indere, welche über bie Theilung jener Beute in Reinbichaft gerathen waren, verfagten aus Born allen Beiftand au gemeinschaftlichen Unternehmungen. Enblich fund baraus entflanden freilich großentheils biefe ibel) fehlte es au einem muthigen und traftigen Unfuhrer. Denn als ber Kardinal, mit mehr ober meniger, Rechte, bem Konige Johann bie Berrschaft von Damiette nicht einraumen wollte, erwiff biefer eine Gelegenheit Agypten ganz zu perlaffen.

Der König Leo. I von Armenien, bessen Tochter Joshann nach bem Tade seiner ersten Gemahlinn Marie Josante geheirathet hatte, war namlich gestorben, und Johann nahm ist das Cand als Erbe in Anspruch. Weil aber bei seiner Ankunft in Armenien die Einwohner nicht ihn, son-

....

<sup>1)</sup> Corner 883. Schreiben honorius vom 24ften Februar 1220.

<sup>2)</sup> Oliv. Dam. 1428.

1220 bern nur feine Gemahlinn anerkennen wollten in mufite er nach Afton zuruckeiten, um biefe abzuholen 1). Roch nor bem Aufbruche faßte er jeboch fcmeren Berbacht, bag biefelbe ihre Stieftochter Jolante (burch welche allein Sohanns Anspruche auf bas Ronigreich Jerusalem fortbauerten) habe vergiften wollen, und gerieth barüber in fo großen Born; baf er fie mit Schlagen und Auftritten migbanbelte. Mochte nun ihr balbiger Tod, wie bie Reinde Johanns behaupteten, eine Folge biefer Dighandlung fenn, ober nichte immer ging bie Ansficht Armenien ju gewinnen für ibn verloren, und um fo meht verloren als Konftans, ein Bermanbter Ronig Leos, ihm und allen ibrigen Thronbewerbern mit Rachbrud in ben Beg toat 2). Dennoch tehrte Johann nicht nach Damiette gurud, worüber bie Bilger und ber Karding! groffe Rlage erhoben, und honorius jurechtweisend an ihn fcbrieb: "wenn er langer in Sprien verweile, um bas Land gegen bie Unglaubigen ju schuten, fo fen bies gut und loblich: gefchehe es aber um perfonliche Absichten burchaufeben, ober aar wiber bie Chriften in Armenien gu fechten, fo fen bieb verwerflich 3)." Den Genuefern, welche fich ebenfalls iber ben Konig beschwert hatten, gab ber Papft weislich zur Antworf: "Die romische Rirche, welche fo viel fur ben Rreuzing aufopferte, bat noch mehr Grund ju klagen, als ibr. Gie schweigt aber, um teine unheilbringenben Spaltungen ju erzeugen, und biefem Beispiele moget auch ihr folgen und rafflos fortwirken."

Bon solcher Maßigung war der Karbinal Pelagius weit entfernt. Er hatte verboten, daß irgend jemand in dem Theile von Damiette, welcher dem Konige zugefallen war, ein Haus miethe ober beziehe; er hatte sogat

<sup>1)</sup> Bern, thesaur. 843. Guil. Tyr. 638. Bernard de S. Pierre msc. 114.

<sup>2)</sup> Anfangs bestätigte Honorius Johanns Ansprüche, befahl aber später, bem Berlangen ber anbern Bewerber gemäß, nahere Unterfuchungen. Rog. Hon. IV, 662; V, 258.

<sup>3)</sup> Reg. Hon. V, 10, 26.

ven Bann über ihn gesprochen, und sich erst nach 1221. langen und schwierigen Unterhandlungen, durch vermitztelnde besonnene Männer zu einer Ausschnung bewegen lassen.

Unter all biefen übelständen und Thorheiten mar Die erfte Satte bes Jahres 1221 ohne Thatigkeit ver-Als aber Bergog Ludwig von Baiern im Ramen bes Raifers mit Mannschaft ankam, verlangte ber Karbinal von neuem aufs heftigste, bag man endlich angriffsweife Konig Johann, welcher unterbeg wieber eingetroffen war, behauptete bagegen: "es fen thoricht, vor ber Unfunft grofferer Beere an neue Eroberungen zu benten: benn felbft im Rall eines Sieges werbe man bas' fur ben Angenblick Gewonnene micht fchuten und behaupten tonnen; im Rall einer Riederlage aber ben volligen Untergang bes Beeres berbeiführen. Denn nicht biog mit ben gabireichern Saracenen werbe man tampfen muffen, sonbern auch mit Ubeln, gegen welche ber Muth michts helfe, mit bem Llima, ber Sibe, ben Rrankbeiten, bem Sunger und ben Fluthen bes Rils." Diefer beffere Rath, welchen manche bem Ros nige als Feigheit auslegten, wurde verschmabt, und ber vielleicht beste, mit ben Burten auf obige vortheilhafte Bebingungen Frieden gu fichließen, unter bem Bormanbe verworfen 1): dies fen ohne Beiftimmung bes Papftes nicht erlaubt, und vom Raifer fogar in einem befondern Schreisi ben ausbrucklich verboten. Das lette mar aber keineswens ber Rall; vielmehr batte Friedrich warnen und bitten laffen, por Ankunft feiner Rlotte feine weitere Unternehmung gut magen 2):

Doll Bertrauen, bald bas reiche Kairo zu erobern und zu plundern, zogen bie Christen von Damiette gegen bas: Innere bes Landes, kamen aber nur bis zu einer Stelle, wo sich ber nach Damiette sließende Arm bes Nils von

<sup>1)</sup> Oliver hist. Damiat. 1434. Alberic, 3u 1221. Michaud III, 475. — 2) Würdtw. nova subs. VI, 12.

1221 bem trennt, welcher fich gen Zanis wendet. Jenseit bef felben erblickten fie bie exften Reinde: benn Kamel war uns ter ber Beit mit feinen Brubern . und Berbundeten nicht mußig gewesen. Sie hatten zuvorberft ben Chriften bei Turus, Affon und Cafarea bedeutenben Schaben augefügt. bierauf bie Ubermacht jur See gewonnen und Enpern uns geftraft ausgeplunbert; jest endlich ftanben in ber Ebene von Mansura ben Pilgern gegenüber: ber Gultan Ramel. feine Bruber Afchraf und Moattam, Babaram ber Rurft von Balbet. Schirfub ber Kurft von Emefa, Rafr ber Kurft von Sama und mehre andere 1). Durch biefe Ubermacht faben fich bie Christen, anstatt eine Brude über ben zweiten Nilarm beenden und angreifen zu konnen, unerwartet auf die Landsvike zwischen beiden Armen beschränkt. Doch biefe es: biefe Stellung fen, nachbem man auch bie britte, bem Lande zugekehrte Seite bes Lagers befestigt babe, fast unangreifbar und febr geeignet; von jedem gunftigen Greignisse nach allen Seiten bin Gebrauch zu machen. Als nun aber Kamels Flotte vom Reere ber 2) ben Ril aufwarts schiffte und die mit Lebensmitteln fur die Dilger belabenen Schiffe eroberte; als ber Sultan gleichzeitig ben nach Damiette fließenden Arm bes Stromes von beiden Seiten mit Bogenschützen befeten ließ, wodurch die Bemeinschaft mit jener Stadt fast ganglich aufgehoben murbe: ba erkannten die Christen, wie febr sie fich in ihren Soffs nungen getäuscht, und wie bringende Beranloffung fie batten, ernfte und entscheibenbe Daagregeln zu ergreifen. Gis nige berechneten ist, daß, die Kranken und Schwachen auf ben wenigen Schiffen und Lastthieren nicht Plas batten. bie Lebensmittel aber bei gehöriger Bertheilung noch auf zwanzig Tage reichten; beshalb muffe man ben Ausgang im festen Lager erwarten. Die meisten, an ihrer Spipe ber

<sup>1)</sup> Abulfeda zu 1220 — 1221. Abulfarag. 294. Sanutus 209. Math. Paris 215. Bernard de S. Pierre mscr. 115.

<sup>2)</sup> Wahrscheinlich von Tanis her.

Bisthof von Vassau und der Herzog von Baiern 1), ver: 1221. langten hingegen, bag man unverzüglich und ebe bie Gefahr noch größer werbe, nach Damiette gurudtebre. Dietem Bors fcblage gemäß, follte bas heer in ber Racht auf ben 26ften und 27sten August in aller Stille aufbrechen; und vielleicht mare es gerettet worben, wenn man bie ertheilten Befehle gea borig befolgt hatte. Statt beffen aber betranten fich febr viele in ben Weinvorratben, welche fie nicht zuruckluffen wollten : andere ftedten unvorsichtig mehre Belte in Brand, und et wedten burch jenen garm und biefes Rener bie bereits ichlas fenden Reinde. Und wiederum erhabte fich bie Kurcht und bie Eite ber Pilger, fobatb! fie neue Bewegungen im turs Biften Lager bemerkten. Daber geriethen fie, bei ben Dung kelheit ber Nacht, in ben tiefen Schlamm bes von Stunde zu Stunde furchtbar anwachsenden Mils, ober brangten fich. fo gablreich in die Schiffe, daß biefe unterfanken, ober blies ben trunten und ohne Bewußtseyn im Lager liegen, ober. vereinzelten fich auf falfchen gandwegen! Mit bem Anbruche bes Tages wurden bie Ubel nicht geringer, sondern größer: benn bie Turken festen ben abziehenben Dilgern nach und brangen, wenn fie auch an einer Stelle gurudgeschlagen wurden, mit verdoppeltem Effer an ber andern Mehre Schiffe, Die mit bem Roftbarften belabenen Lafts thiere und, was noch fchlimmer mar, the Borrathe von Pfeilen und Kriegszeug fielen in ihre Sande, Blucksfall, bag bas am beften bemannte Schiff bes Rara. binals entfam, wurde gum Ungluck, weil fich fehr viel Ben bensmittel auf bemfelben befanden, welche man hatte zus ruckbehalten follen. Bei biefen Umfbirden gab bie enblich wieder einbrechende Racht, obgleich nicht vielen, boch einia aen Troff. Ploblich aber wurden bie Vilger burch eine neue Gefahr aus bem Schlafe aufgeschreckt. Die Turkenhatten namlich nicht bloß einzelne Schleufen bes Nils auf-

<sup>1)</sup> Auch Bischof Siegfrieb von Augsburg, ein geborner Graf von Rechberg, war vor Damiette. Cles Gefch. v. Birtenb. U, 182;

1221 gezogen, sonbern einen Sauptbamm burchstochen, und nun brangen bie Bafferwogen mit unaufhattsamer Gewalt in bas driftliche Lager, und mit jedem Augenblicke kamen alle bem Ertrinken naher.

Manche, unter ihnen Imbert, ber vertraute Rath bes Rarbinals, gingen, um biefer anfferften Gefahr zu entflieben, ist au ben Zurten über. Ronig Johann bagegen eilte jum Gultan und verlangte, daß ein regelmäßiger of= fener Rampf entscheibe. Ramel erwiederte aber: "warrim foll ich euch mit bem Schwerte vertilgen, ba ihr bem Baffer nicht entgeben konnt?" Auch ftimmten viele Emire ba= für: man folle bie isige Lage ber Chriften fo nusen, bag and nicht ein einziger entfame, und alle Abenblander von biefen thorichten Berwuftungbzugen abgeschreckt murben. Ramel aber bedachte. baß ibn auf einer Geite Raifer Fried= rich, und auf ber entgegengesetten bie Mongolen bedrohten, Damiette noch beset fen, Graufamkeit zur Rache reize, und turfische Bulfsheere nicht immer willig und gur Sand Deshalb wurden bie auf ben Untergang aller blieben. Chriften ober auf die Raumung von gang Ufien abzwecken= ben Borschläge verworfen, und am 30sten August 1221 nach burger Unterhandlung ein Bertrag geschlossen, worin es bieß: "alle Gefangenen follen wechfelfeitig jurudgege= ben . Damiette geraumt und ber Friede gum minbesten acht Rabre gehalten werben; fofern nicht ein gefrontes Saupt driftliche heere zum Morgenlande führt und ben Rrieg wieder beginnt." Fur die richtige Erfullung bes Berabre= beten ftellten beide Theile Geißeln. Unter ben drifflichen befand fich ber Kardinal Pelagius, ber Herzog von Baiern und der Konig Johann. Als der lette vor bem Guttan weinte, sprach bieser: "warum weinft bu? Rein Konia muß weinen." Johann erwiederte: "mich jammert bas Bolk, es wird im Wasser und vor hunger umkommen 1)."

<sup>1)</sup> Rich. S. Germ. 994. Bern. de S. Pierre 120. Monach. Patav. 670. Guil. Tyr. 693.

Da ließ Kamel nicht allein die Schleusen verschließen und 1221. Brücken schlagen, was zur Errettung der Pilger wohl mochte ausbedungen seyn; sondern auch binnen vier Tagen 120,000 Brote austheilen, und den Armen ihren Bedarf, noch auf 14 Tage mitgeben.

Am achten September 1221 zog ber Sultan mit grosser Pracht in das geräumte Damiette ein 1). 35,000 Christen und wohl noch einmal so viel Türken hatten in diesen, zulezt ganz fruchts und ersolglosen Feldzügen ihr Leben verloren. Vierzig oder gar neunzig wohlbemannte Schiffe, welche Kaiser Friedrich unter dem Kanzler Walter von Palear und dem Grafen heinrich von Malta zu hüffe gesandt hatte, langten entweder erst nach der Rückgabe Damiettes an 2), oder wurden von den Saracenen vershindert in den Nil einzulausen. Der Kanzler sich, des Kaisers Zorn surchtend, nach Benedig, und Graf heinrich verlor, als er nach Sicilien zurückehrte, Amt und Güter.

Sobald die Nachricht von diesen Unfällen in Rom anslangte, erschrak Honorius sehr und schrieb dem Kaiser 3): "seit fünf Jahren hoffe man vergedlich auf seinen Kreuzzug, in Vertrauen auf ihn habe man die günstigsten Anerbieten der Türken abgelehnt; jest werse die ganze Christenzbeit alle Schuld, der schrecklichen Unsälle auf den Papst, und in der That nicht ganz mit Unrecht. Denn er senzu nachgiedig gegen ihn gewesen und habe dadurch den Untergang des christlichen Heeres in Agypten mittelbar versanlaßt. Auch werde Friedrich, bei aufrichtiger Überlegung,

<sup>1)</sup> Neuburg. chron.

<sup>2)</sup> Rich. S. Germ. I. c. Caffari, Inveges ann. 547. Rach einem Schreiben Friedrichs (Würdtw. nov. subs. VI, 12) schickte er neunzig Schiffe mit dem Befehle, bis zu seiner Ankunft dem papstlichen Sesandten zu gehorchen: sie trasen aber unterwegs schon Abgeordnete, welche die bedungene übergabe Damiettes in Europa melden sollten. Rach Ibn Alatsyr 547 erschien die Hulfsslotte erst nach der Rückgabe Damiettes.

<sup>3)</sup> Reg. Hon. VI, 61; vom 19ten Rovember 1221.

1221. seine Schuld gewiß einsehen, und nicht eher wahrhaft froh seyn können, als die er durch irgend etwas erhebliches, Gott und den Menschen Senugthuung geleistet habe. Soute er aber gar nichts thun, so werde der Papst ihn nicht lanz ger schonen, und die Freundschaft mit ihm nicht höher achten, als das heil der Kirche und den Nugen der ganzen Shristenheit." — Schon vor dem Empfange dieses Briefes hatte Friedrich aus Palermo an den Papst geschrieben '): "die traurige Botschaft von den Unsällen in Ugypten habe ein Schwert durch sein herz gestoßen und ihn um so schwert durch sein herz gestoßen und ihn um so schwerzlicher berührt, je eistiger er troß aller Hindernisse Abgeordneten die notthigen Thatsachen und Beweise vorlegen und gern weitern Rath vernehmen."

Schneller jum Biele führte eine personliche Busammen 1222, kunft bes Kaisers und Papstes im April 1222 zu Beroli. Der lette schrieb bem Karbinal Pelagius: "er habe fich nach langen Gefprächen und Berbandlungen mit bem Rais fer über alle Punkte geeinigt, und biefer sen eifriger als je auf die Rettung bes heiligen Landes bedacht. Im Rovember 1222 wolle man eine neue Versammlung in Berona halten, ju welcher bereits alle Fürften, Pralaten, Ritter und Bafallen eingelaben waren, um in feiner und bes Raisers Gegenwart bas Rothige zu beschließen. hier follten alle Buniche und Beburfniffe bes Morgenlandes burch moblunterrichtete Bevollmächtigte vorgetragen und erörtert werben 2), und fofern es bie Umftanbe erkaubten, moge ber Ronig Johann, die Großmeifter ber Orben und ber Rardinal ebenfalls bafelbft erfcheinen. Der Raifer babe in Gegenwart vieler Fürften und Pralaten geschworen, ben Rreugzug binnen ber Frist anzutreten, welche in Berona, ober überhaupt im Berfolg ber angestellten Berathungen bom Papfte festgesett werde."

<sup>1)</sup> Schreiben vom 25ften Oftober. Reg. Hon. VI, 81.

<sup>2)</sup> Reg. Hon. VI, 350 — 855.

Uhnliche Darstellungen und Aufforderungen ergingen 1222. von Seiten des Papstes und Kaisers in alle Lande, zu großer Freude vieler theilnehmenden Gemuther. Auch andere Zwistigkeiten, z. B. über die Behandlung der Geistlichen im apulischen Reiche, schienen durch einen Befehl Friedrichs beseitigt zu seyn, wonach ihnen alle unter Wilhelm II zusgestandenen Rechte und Freiheiten verbleiben sollten. Sene Versammlung in Verona kam aber nicht zu Stande: denn der Papst war krank!), Friedrich verhindert, und mancher Berusene noch nicht angekommen; anderen, welche punktlischer eintrasen, blieb nur der Verdruß, unverrichteter Sache heimzukehren.

Erst im folgenden Jahre traten in Ferentino der Papst, 1223. ber Raifer, Ronig Johann, ber Patriarch, ber Großmeifter ber Orden und mehre wohlgesinnte und wohlunterrichtete Manner ju grundlicherem Berathen und Beschließen gusam= men 2). Der Papft legte bar, mas er feit feiner Erhes bung fur die Rettung bes Morgenlandes gethan habe; ber Raiser hingegen wiederholte die Grunde, welche ihn früher in Deutschland aufgehalten und in Apulien und Sicilien seine Rrafte beschrankt hatten. Es bauerte namlich feit zwei Sahren nicht allein die Beforgniß fort, daß die nach Unabhangigkeit ftrebenden Barone, mit des Raisers Entfernung fogleich beffen neue, ftreng regelnde Borfcbriften übertreten wurden; sondern Friedrich war auch noch immer in offenem Kriege mit ben Grafen von Celano, von Molifi und andern. Ferner hatten fich bie auf den innern Bergen Siciliens wohnenden Saracenen 3) emport und konn= ten aller angementen Mittel ungeachtet noch immer nicht bezwungen werben. Wie burfte ber Raifer es magen, bei

<sup>1)</sup> Chron, mont. sereni. Herm, Altah. Salish, chron.

<sup>2)</sup> Griffo. Bonon. hist. misc. Rich. S. Germ. Sanut. 210.

<sup>8)</sup> Bernard de 8, Pierre 117. Der Kaiser schreibt ihnen: si essetis homines et aliquam distretionem haberetis, wurdet ihr in euch gehn u. s, w. Martene coll. amplies. II, 1154.

1223. solchen Berhaltnissen sein Reich zu verlassen? Wie war es ihm, bei bem besten Willen möglich, aus diesem nicht gar großen und in sich überdies uneinigen Reiche eine zur Bezwingung des Morgenlandes irgend hinreichende Nacht aufzustellen? Und König Johann konnte nebst den morgenlandischen Abgeordneten nicht leugnen: daß Krieg, mit einer geringen Macht begonnen, nothwendig deren Untergang herzbeisühren und die Christen jener Gegenden in noch traurigere Verhaltnisse stützen musse.

Daber ließ man alle Plane eines ichnellen Aufbruches fahren und bestimmte noch zwei volle Sahre, um innerhalb ber ganzen Christenheit genügende Borbereitungen tref-Der Papft machte bas Rothiae bienach fen au tonnen. überall bekannt, und forberte insbesondere ben Konig von Rranfreich auf, sich mit Beeresmacht bem Raifer angufibließen. Bon letterem empfing honorius bas eibliche Berforechen: er wolle um Johannis 1225 mit angemestener Macht aufbrechen. Damit er jedoch, außer ber allgemeinen Theilnahme am Boble ber morgentanbiftben Chriften und ber Berpflichtung fein Bort zu batten, noch einen bestimmtern Untrieb bekomme und in ein engeres Berhaltnig jum Ronigreiche Serufalem trete, geschab ber Borfchlag: bag er Jolante, Die Tochter Konig Johanns, Die Erbinn jenes Friedrich, welcher nach bem Tobe seiner Reiche, beirathe. ersten Gemablinn überhaupt einer zweiten Bermahlung nicht abgeneigt mar, ging um fo lieber auf biefen Borfchlag ein, als man ibm bie Schonheit Jolantens ruhmte, und er hoffen konnte, bag alsbann jebe Forberung ber Papfte fur bas Morgenland zu feinem Bortheile, jede Unffrengung ber Chris ftenheit bazu bienen werde, ihm an ben fprischen Ruften neue Reiche zu erobern. Der Papft mochte biefe Soffnungen eber theilen, als bezweifeln ober beneiben: benn auch fein 3med wurde baburch nothwendig erreicht, und bei jeber Ausbebnung ber driftlichen Belt blieb fein Gewinn ibm immer gewiß. Nicht minder erfreut war Konig Sobann über die vornehme Vermablung feiner Lochter und

ben Beschluß: daß jede Eroberung im Morgenlande dem 1223. Königreiche Serusalem beigelegt und nicht, wie in Agypten, davon getrennt und von einem andern beherrscht werden solle. Des Kaisers Ehrgeiz erregte ihm keine Bedenken, weil dieser in Asien oder Afrika nicht personlich herrschen konnte 1), und er mithin der nachste nothwendigste Stellvertreter, ja lebenslänglich der eigentliche Inhaber aller Macht bleiben imuste. Alle diese Wünsche, Ansichten und Hoffnungen verstrugen sich endlich mit dem Hauptziele der edlen Männer, welche, wie der Großmeister des deutschen Ordens, Hersmann von Salza 2), die Befreiung jener Lande und die Bestwitung des Christenthums, ohne weitere Nebenrücksicht, im Auge behielten.

Sobald jener Vertrag von Ferentino abgeschlossen 1223 war, wendete Friedrich feine ganze Thatigkeit auf die voll- und Tige Beruhigung Apuliens und Siciliens. Er bezwang und 1224. verwies ben Grafen von Celano, erbaute in Gaeta, Reapel, Werfa und Roggia neue Burgen jum Schute bes Landes und als 3mangsmittel wiber bie Barone 3); er bestrafte Diejenigen, welche fich nicht gur rechten Beit und in gehoris ger Anzahl zum Feldzuge gegen bie Saracenen einfanden, und ließ mit ber ftrengen Prufung ber Besitzitel von allen Sutein und Rechten bes Abels und ber Pralaten fortfab: ren. - Bei foldem Unmachse feiner Dacht fand ber Rais fer allerbings die Beschränkungen unbequem, welche ihn verhinderten Bisthumer nach Willfur zu befegen; boch miß= billigte er in diesem Augenblicke bie Unhöflichkeiten, welche einer von seinen Beamten bem Papfte in biefer Begies hung sagte 4). Und wahrlich folch Benehmen war um fo

<sup>1)</sup> Rymer foed. I, 1, 91, Reg. Hon. VII, 161, 176; VIII, 7. Der Papst entband auch vom Berwandtschaftsgrade.

<sup>2)</sup> Capacelatro I, 261.

<sup>8)</sup> Rich, S. Germ, 996. Antinori II, 92. Reg. Hon. VII, 230.

<sup>4)</sup> Estens. chr. zu 1220. Godofr. mon. zu 1224. Marchis. zu 1223. Notamenti zu 1223. Alberic. 518.

1223 weniger paffend und zeitgemäß, als Honorius in Kriebund richs italischen Reichen nur bie Rechte ubte, welche ihm in 1224. ber gangen Chriftenheit eingeraumt wurden 1), und keinesmegs barauf ausging an ihm irgend Banbel zu suchen 2). -Ein zweiter Kall, wo Kriedrich mit ber Kirche burch bas Benehmen feiner Beamten in unangenehme Berührung tam 3), betraf bas herzogthum Spoleto. Bertold, ber Sohn bes ehemaligen Herzogs Konrad von Spoleto, hielt fich burch bie über bies Land neu eingegangenen Bertrage für verfürzt, und verleitete Gungelin, ben Truchfeg bes Raifers. nankliche Beamte aus mehren Orten zu vertreiben, Gibe zu verlangen und anzunehmen, Weigernbe zu achten wie f. m. Muf bie Beschwerben bes Papftes erklarte Friedrich laut: "er habe bem Truchses vor beffen Abreife ernstlich eingefcharft, bag schlechterbings nichts solle vorgenommen werben, mas zu Streit mit ber Rirche fubren konne, und es fen Berleumdung, wenn einige behaupteten, er meine es nicht ernstlich mit solchen Befehlen." - Auch mußte fich Gungelin, jum Beweife ber Bahrheit biefer Außerungen, personlich vor bem Papfte zu Rebe und Antwort fellen und jegliches wieder in den vorigen Stand bringen. Allen Einwohnern bes Herzogthums Spoleto und ber Grafschaft Ankona murben vom Kaiser bie ihm etwa geleisteten Gibe

Unterbeg war Konig Johann 1) nach Frankreich, Engfand, Spanien und Deutschland gereiset und überall hochst feierlich und ehrenvoll aufgenommen worden; für seinen

erlaffen, und ihnen Gehorfam gegen bie Befehle ber Rirche

anbefohlen.

<sup>1)</sup> Rayn. 3tt 1223. No. 14. Reg. Hon. VII, 194.

<sup>2)</sup> Im Julius 1223 sagt honorius: libenter abstineamus ab omnibus, per quae imperator reputare se posset offendi a nobis. Contatore histor. Terracin. 182, 183.

<sup>3)</sup> Schon im Jahre 1222. Reg. Hon. VII, 41 — 44, 46, 48, 55, 64, 66. Compagni V, 47.

<sup>4)</sup> Gesta Ludov. VIII, 285. Waverl. ann. 3tt 1223.

Hauptzweck, ben Kreuzzug, hatte er aber wenig ausgerich: 1223 tet: benn Konig Philipp August ftarb im Sulius 1223, und und fein Sohn Ludwig VIII war, gleich dem Konige von 1224. England Beinrich III, theils mit innern Ungelegenheiten beschäftigt, theils lagen wechfelfeitige Unspruche beiben mehr am Bergen, ale bas Morgenland. Und die frangofischen Barone und Ritter, welche fonft in jenen Gegenben mit unbegranztem Gifer ftritten, meinten jest: auch ber glan= zenofte Erfolg, auch die Eroberung eines Kaiferthums gemabre in fo fernen Gegenden feinen fichern und bequemen Gewinn. Spanien mußte, wie immer, die naberen Feinde bekampfen, und eine Vermahlung Johanns mit Berengaria von Rastilien anderte nichts in Sinficht der offentlichen Ber-Die Deutschen endlich hatten vor Damiette eine schwere, zu keiner Nachfolge ermunternde Beisung bekom= men; - fo bag fich aller Gewinn aus biefen Reichen gu= lett auf 300,000 Pfund Silber (Livres) beschränkt, welche Ronig Philipp August in seinem Testamente fur bas Morgenland ausgefest hatte; both bleibt es zweifelhaft, ob bavon wirklich, laut ber Vorschrift, 100,000 an ben Konig Johann, 100,000 an die Templer und 100,000 an die Sobanniter ausgezahlt murben 1).

Nur der Kaiser hatte sich mit Ernst für den Kreuzzug vorbereitet und, zu offenbarem Beweise seines Eisers, die Leitung aller hierauf Bezug habenden. Geschäfte deutschen Rittern anvertraut. Hundert Galeeren lagen in seinen Haffen segelsertig, funfzig Lastschiffe, welche an 2000 Reiter und Pferde und an 10,000 Fußganger tragen konnten, waren in der Arbeit; er selbst wollte nach Deutschland eizlen, um durch seinen Einfluß größere Anstrengungen herzbeizusühren. Ansangs aber verzögerte sich sein Ausbruch, weil er bei der vertragsweise angeordneten Bersehung der

<sup>1)</sup> Rigordus 66. Alberic. und Guil. Nang. Godofr. mon. zu 1223 u. 1224. Das Testament Philipps in Duchesne V, 261 hat andere Summen; boch ward es vielleicht geanbert.

1222 Saracenen aus Sickken nach Nocera in Apulien gegenwartig bis seyn mußte '); und als endlich bies wichtige Geschäft besei-1224 tigt war, liefen vom Könige Johann Nachrichten über ben Erfolg seiner Reisen ein, welche sast jede Hossnung auf kriegerischen Beisand niederschlugen. "Wenige oder gat keine", so schrieb ber König, "sind in all diesen Ländern bereit das

Rreug au nehmen, und bie Prebigermonche welche bagu aufforbern, werden überall verachtet: theils, weil fie gemohnlich von ber niedrigften herkunft, theile, weil fie ohne Firchliche Burbe und nicht mit ber Gewalt verseben finb. Erlag von Gunden zu bewilligen." Andererseits auferten fich bie Bettelmonche an vielen Orten so fubn, zweideutig und übereilt, daß bie Beffern abgeschreckt wurden, weil jene ben Schlechten, mit Ubernahme bes Rreuzes, Erlaubniß zu allen Freveln zu geben schienen. Der Raiser erstattete im Mars 1224 bem Papfte umftanblichen Bericht von allem. mas er für ben Kreuzzug gethan babe 2); zum Beweise. baß ihm bie Ehe mit ber Erbinn von Jerufalem und bie ernste Anstrengung fur bas beilige Land als eine und un= gertrennlich erscheine. Dann folgt bie Mittheilung ber traurigen Nachrichten Ronla Johanns, und endlich bie Bitte: ber Papft moge zur Beforberung bes Kreuzzuges tuchtige mit großen Vollmachten versebene Manner in alle driftliche Lander senden, Die Konige von England und Rranfreich ernstlich jum Frieden und jur Theilnahme an ber beiligen Unternehmung ermahnen, und niemanden selbst ober burch andere vom Gelubbe lofen. Der Papst erfüllte sogleich biese Bitten 3): aber weber Schreiben noch Gesandte konnten Frankreich und England gum Frieden und zu ernftlicher

<sup>1)</sup> Gail. de Tripolis mscr. 280. c. 13. Mon. Patav. 670. Villani VI, 14. An 20,000 Mann wurden nach Apulien versett. Dieburch wurde bie zeither gefährliche Berbindung mit Afrika unmögelich gemacht.

<sup>2)</sup> Reg. Hon. VIII, 383. App. ad Malaterr. Ursp. chron. 335.

<sup>8)</sup> Reg. Hon. VIII, 404, 405. Rayn. 3tt 1224, No. 14.

Mitwirkung bewegen, und ber Meister bes beutschen Orbens 1224. Hermann von Salza, ber als kasserlicher Bevollmächtigter nach Deutschland ging, fand hier auch mehr Schwierigkeisten, als er glaubte.

Aus diesen und ahnlichen Gründen hielt es nicht al=1225. lein der Kaiser, sondern auch der nach Apulien zurückgeskehrte König Johann und der Patriarch für unmöglich, den Kreuzzug in der zu Ferentino bestimmten Frist mit Erfolg anzutreten.

Bahrend nun bie beiben letten bem Papfte neue Borschläge Friedrichs überbrachten 1), berief biefer alle Pralaten feines Reiches und behielt fie (bamit bem romifchen Sofe willige Vollzieher harter Maagregeln fehlen mochten) unter allerhand Bormanben fo lange an feinem Sofe, bis bie erwunschte Nachricht einlief: Honorius habe bie eingetretenen Schwierigkeiten richtig gewurbigt und fen zu neuen Bertragen bereit. Im Julius 1225 murben biefe gu-2) G. Germano abgefchloffen und fetten. feft: "ber Raifer tritt im August 1227 ben Kreuzzug an und halt in Palastina zwei Jahre lang 1000 Ritter. Für jeden fehlenden ift er in , funfzig Mark Strafe verfallen, welche nach ber Bestimmung bes Patriarchen, bes Konigs und ber Großmeifter, jum Beften bes heiligen gandes verwandt werben. Außerbem halt Friedrich 150 Schiffe bereit, um 2000 Ritter nebst ihren Leuten und brei Pferben fur jeden Ritter, unentgeltlich nach Sprien übersetzen zu laffen. Finden fich nicht so viele Rreugritter, ober werden jene Schiffe nicht gebraucht, ober find fie nicht zu gehöriger Beit vorhanden, so zahlt und verwendet ber Raifer alle daburch ersparte Summen auf obige Weise fur bas beilige Land. Bu bemselben 3mede

<sup>1)</sup> Malesp. 124. Reg. Hon. IX, 370. Würdtw. nov. subs. XI, 6.

<sup>2)</sup> Reg. Hon. X, 8. Rich. S. Germ. 998. Math. Paris 138. Concil. XIII, 1114. Lunig Reichsarchiv spic. eccl. cont. I, von ber chriftlichen Religion. Urf. 2.

386 Siebentes Buch. 3meites Pauptftud.

1225. gabit er 100,000 Ungen Golbes in vier Friften an bie oben genannten Perfonen, welche er aber gurudempfangt, fobalb er binnen zwei Jahren ben Kreuzzug wirklich antritt. Geschieht bies nicht, ober ftirbt er, so bleiben jene Gummen zu zweckmäßiger Berwendung in ben Sanben bes Ronias, bes Patriarchen und ber Großmeifter. Alle Rachfol= ger Friedrichs baften fur die Erfullung biefer Bebingungen. und er felbst befchwort ben Bertrag. Tritt er ben Rreug= aug nicht zur rechten Zeit an, ober balt er nicht bie borgeschriebene Ungagl von Rittern, ober bezahlt er jene Sum= men nicht in ben vorgeschriebenen Friften, to ift er ba= burd ohne weiteres in ben Bann verfallen: fehlt er in anbern Puntten, fo hat bie Rirche, nach feiner eigenen Ginwilligung, bas Recht ben Bann auszusprechen. Singegen foll ber Bann auch soaleich aufgeboben werben, sobald ber einzelne Grund besselben beseitigt ift."

## Drittes Sauptstud.

Inbem Honorius ben Bertrag von G. Germano einging, veraab er teinesweas feinen Anfichten ober feinen Rechten etwas erhebliches; fonbern entfagte nur bem Unmöglichen, ober wenigstens 3wedwibrigen, und gewann nebenbei wohl faiserlichen Beiftand wiber bie ungehorfamen Lanbschaften Campania und Maritima und wiber bie Romer, welche ihn im Mai 1225 unter Anführung ihres Patriciers Pas rentius aus ber Stadt vertrieben hatten 1). Mehr aber als biefe personlichen Übel bruckte und schmerzte ibn bie über= aus hulfsbedurftige Lage bes frantischen Raiserthums in Ronftantinopel. Rach bem Tobe Raiser Deters 2) berief man beffen alteften Sohn Philipp, welcher aber ben fiches ren Befit feiner Erb = und Lebn : Guter in Europa, bem gefährlichen Glanze eines mankenben Kaiserthums vorzog: und Robert, ber jungere Sohn Peters, welcher bas Erbies 1221 ten annahm, war leiber ichmach an Stiffe, muthlos, uns geschickt, unwissend, rob, und von schlechten Sitten! Bie tonnte fich ein fo fcblecht begrundetes Reich, bei einem fole den Bechsel folder Regenten befestigen ? Auch ging eine

<sup>1)</sup> Reg. Hon. IX, 30. Vital, I, 38.

<sup>2)</sup> Buch VII, S. 314.

1221. Besitzung nach ber anbern verloren an Laskaris. an beffen Schwiegersohn Johann Batabes, an Theodor ben Romne: nen 1). Db bie Berheirathung Raifer Roberts mit Eubocia Laskaris ein friedlicheres Berhaltnig amischen Griechen und Rranten bervorgebracht batte. laft fich bezweifeln: auf ieden Kall aber war es unverständig, bag Robert bie ibm zugefagte Braut vernachläffigte; unflug und unfittlich, baff er ein Araulein von Neufville, die Braut eines buraundischen Ritters, mit ihrer ehrgeizigen Mutter in ben Palaft aufnahm und heimlich heirathete. Det beschimpfte Brautigam brang beshalb mit mehren Genoffen in ben sie warfen die Mutter ins Meer, schoren ber neuen Kaiserinn ben Kopf tahl und schnitten ihr bie Nase Die frankischen Ritter, bei benen Robert Gulfe fuchte. entschulbigten bie Gewaltthat, und papftliche Schreiben konnten bem von allen Keinden überwundenen und von ben seinen verachteten Kaiser, weber Burbe noch Macht verleiben.

Reben dieser Reihe von übeln zog sich noch eine zweite bis hin, welche aus den kirchlichen Verhaltnissen entsprang 2). 1225. Die Griechen wollten den Franken, die Franken ihren eigenen Geistlichen keine Zehnten geben. Iene widersprachen aller Abhängigkeit von römischen Kirchenobern, und diese leugneten, daß die Gewalt, welche sonst der griechische Kaisser über die griechische Geistlichkeit ausgeübt habe, setzt in die weltlichen Hände franklicher Barone übergehen durfe. Der neue lateinische Patriarch hätte sich gern in einen unsabhängigen Papst verwandelt, oder wenigstens seine Einskunfte und seine Macht auf Unkosten aller übrigen erhöht. Der römische Papst hingegen suchte dies unmittels bar, oder durch Gesandte zu verhindern 3). Die lateinis

<sup>1)</sup> Pipin. 39.

<sup>2)</sup> Innoc. epist. XI, 24, 38, 41, 47, 113, 116, 152, 245; XII, 114-117; XIII, 26, 27, 39, 44, 99, 100; XIV, 97; XV, 156; XVI, 104, 106.

<sup>8)</sup> Reg. Hon. I, 267, 271, 418, 419; III, 24; V, 442, 443.

ichen Bischofe wollten ihre Sprengel erweitern und fo viel 1221 Land als moglich gewinnen; wahrend die Laien ben Uber- bis gang von Grundfluden in Die tobte Sand verboten, meil 1225. bies bie Streitkrafte bes ohnehin schwachen Reiches ganz Mit eben so großem Gifer als die Bischofe vernichte. fich bemubten, alle Rlofter ihrer Leitung und Aufficht zu unterwerfen, ftrebten biefe nach Unabhangigkeit und Un-Selten gehorchten bie niebern Geiftlichen ibmittelbarkeit. rem Bischofe, noch feltener unterwarfen fich bie gaien ben firchlichen Befehlen 1). Gie arbeiteten an Tefttagen, ichies ben fich eigenmachtig von ihren Frauen, trieben verbotenen Sandel mit ben Turken, und fanden gegen ben, oft ein= feitig und willfurlich gesprochenen Bann, Sulfe bei ber griechischen Geiftlichkeit 2). Bon biefen mehr vertheibigen= ben Maagregeln tamen bie Laien balb bis jum Angriffe, verwarfen alle firchliche Gerichtsbarkeit, hinderten freie Bah= len, und erlaubten fich julest 3mangsmittel, welche nicht blog ungebührlich fondern verbrecherisch maren. ber Beherricher von Philippi ben Erzbischof mahrend feiner beiligen Geschäfte in ber Rirche gefangen nehmen 1), verspotten, martern, umbringen und ben Leichnam außerhalb bes Rirchhofes an einen gemeinen Ort hinwerfen. Go ließ ber von ben Franken abgefallene Michael Ungelus alle lateinische Priefter, welche in feine Sande geriethen, aufbangen ober topfen! Begen folche Unthaten erscheinen baufige Schlägereien amischen lateinischen und griechischen Beiftlichen, nur als geringe Ubel.

Diese Frevel sollte ber Papst strafen, biese Berwirrung ordnen, biese streitenden Ansichten verfohnen, mit einem Bort: er sollte bies durch und burch haltungelose, hulfe-

<sup>1)</sup> Reg. Hon. V, 492; VI, 95, 124, 126. Innoc. ep. XIII, 117, 148 — 150.

<sup>2)</sup> Innoc. epist. XIII, 103, 161 - 165.

Reg. Hon. II, 575. Innoc. epist. XIII, 184. Reg. Hon. VI, 304.

1221 bedürftige Reich erhalten und erneuen; — wahrlich, eine bis über menschliche Kräfte hinausgehende Aufgabe! Doch that 1225. Honorius so viel er vermochte: er schickte einiges von bem zum Kreuzzuge gesammelten Gelde nach Konstantinopel und gab seinem Gesandten den zweckmäßigen Befehl 1): nur da möge er Strenge zeigen, wo keine Ausnahme oder Entbindung vom Gesehe erlaubt sey; sonst aber vorsichtig und milbe versahren, damit sich über dem Bemühen zu bessern das übel nicht vergrößere.

Dem Patriarchen ward ernftlich verwiesen: bag er Gesandte gleichwie ber Papft abschicke 2), Berufungen nach Rom verhindere, und ohne Beobachtung gesetlicher Bor= fchriften banne und vom Banne lofe. Er solle ohne Er= laubniß bes Papstes nie ben Bann über ben Kaiser und beffen Rapellane sprechen, bas Rirchengut zwedmäßiger als bisher verwalten, und mit ben Benetianern feine Berbindungen zum Rachtheil anderer Bolter eingehen. - Gin im Jahre 1219 entworfener und 1221 von Honorius beftatigter Vergleich 3) seste über mehre oben berührte Punkte folgendes fest: "alle Geiftlichen find für ihre Person von weltlicher Gerichtsbarkeit frei, und eben fo alle Laien welche in eine Kirche flieben. Die Anzahl steuerfreier Geiftlichen 1) wird nach Berhaltniß ber Reuerstellen in ber Art bestimmt, bag auf 25 bis 70 Feuerstellen zwei Geift= liche, auf 70 bis 120 vier Beiftliche und fo fort gestattet werben. Diese gablen von ihren ganbereien nur bie ge= ringe Grundabgabe, welche man ichon zur Beit bes Raifer Alexius unter bem Namen bes Afrostichon erhob; Stellen mit gang geringen Ginnahmen bleiben aber felbft von biefer Steuer verschont. Fur fo viele eingezogene und vertheilte Kirchenguter, beren ibige Rudgabe angeblich ben

<sup>1)</sup> Reg. Hon. III, 31; IV, 836; V, 29; VI, 124, 126.

<sup>2)</sup> legati a latere. Reg. Hon. II, 1002; III, 499; VI, 374.

<sup>8)</sup> Reg. Hon. II, 254; VI, 287, 300.

<sup>4)</sup> papates.

Untergang des Reiches nach sich ziehen burfte, soll ber 1221 eifte Theil aller und jeder Lehnguter ben Geistlichen ein=/bis geräumt, oder, wo auch dies unübersteigliche Schwierigkei=1225. ten findet, eine verhältnißmäßige Rente gezahlt werden. Die Franken entrichten ferner den Zehnten, so lange ihn die römische Kirche nicht erläßt; die unter der Gerichtsbarkeit der Franken stehenden Sinwohner geben aber nur den Dreis sigsten."

Diesen Bertrag legten jedoch mehre Laien eigennübie fo aus: als fen nicht blog bestimmt, bag bie gleich nach ber Eroberung von Konftantinopel als, Lehn vertheilten Rirchenguter in ben Sanden ihrer gegenwartigen Befiger bleiben follten; sondern daß man auch alle noch unvertheilte Guter auf obige Bedingungen in Befit nehmen Donorius aber widersprach lebhaft diefer Anund schütte bie griechische wie bie lateinische ficht, Beiftlichkeit gegen weitere Eingriffe 1). Er wies alle Laien aufs ftrengste jur Ginigkeit an : benn nur baburch und burch rudfichtelofe Unterftugung bes Raifers tonnten fie ihr eiges nes Daseyn friften. Er befahl ben Tempelberen, Johannis tern, Cistertiensern und allen Monchsorben ohne Ausnahme, bie Balfte ihrer jahrlichen Ginnahme, fofern fie nicht gu unumganglichen Ausgaben nothwendig fen, im Jahre 1225 für bie Bertheibigung bes bebrangten Reiches berzugeben 2). Alle Kreuxfahrer, welche fich auf bem Wege nach Pakaftina im griechischen Reiche befanden, erhielten die Erlaubniß, uns ter gleichen firchlichen Begunftigungen, ihr Gelubbe bafelbft au erfüllen 3).

Wahrend ber Papst nicht mindere Sorgfalt für das griechische Reich als für Palastina zeigte, und trog aller Sehnsucht nach dem Antritte eines Kreuzzugs, den Verztrag von S. Germano angemessen sinden mußte; zog der Kaiser aus dem letten den bestimmtesten Nugen. Zwei

1

<sup>1)</sup> Reg. Hon. VIII, 82, 40, 46, 67; VI, 465.

<sup>2)</sup> Reg. Hon. VI, 447; VIII, 83.

s) Reg. Hon. VI, 446; VIII, 84, 217; II, 1242.

1221 Sahre, welche biesem Bertrage vorbergingen, batten bingebis reicht, um in Neapel und Sicilien die Willfur ber Baro-1225, nenberrichaft zu brechen und bie ftrengen Gefete Konig Rogers berauftellen. Die Saracenen, fruber ftets meute= rifche Unterthanen, wurden burch fehr zwedmäßige Mittel nicht bloß in ruhige Burger, fondern auch in eifrige Unbanger bes Raifers verwandelt. Das Staatsvermogen wuchs burch Burudnahme alles widerrechtlich bavon Getrennten, und bas Steuerwesen tam in eine folche Ordnung, bag fo= gar bie Geiftlichkeit (theils in Sinficht auf altere Gefete, theils wegen bes bevorstehenden Kreuzzuges) bie verlangten Bablungen unweigerlich übernehmen mußte. Endlich bewies Die Stiftung und reiche Begabung ber Universitat Reapel, baß Friedrich um außerer 3mede willen die Nothwendigkeit und Wurdigkeit boberer, innerer Geiftesbildung nicht vergag. Nach fo viel Erreichtem, nach folder Befestigung feiner Dacht burfte ber Raifer hoffen: er werbe in ben zwei nachsten gur freien Wirksamkeit im Abendlande gewonnenen Jahren noch mehr ausrichten, und bann mit entscheibender überlegenheit im Morgenlande auftreten konnen. Diefe großeren Plane fprachen fich fur ben Scharffichtigen bestimmt aus. als Friedrich, gleich nach bem Bertrage von G. Germano 1), ben Konig Beinrich , Die Furften und Pralaten Deutsch= lands, so wie die Obrigkeiten ber lombarbischen Stabte 1226 auf Oftern 1226 zu einem großen Reichstage nach Cremona berief, und allen neapolitanischen und ficilischen Bafallen ankundigte, daß sie sich bereit halten mochten, ibn in bas obere Stalien zu begleiten.

Seit bes Kaisers Ausbruch nach Italien, hatte Erzbisschof Engelbert von Köln 2) in Deutschland der Reichsrezgierung mit so vielem Muthe und so großer Alugheit vorzgestanden, daß diese Jahre im Vergleich mit frühern und spätern für glücklich gelten können. Zwar sehlte es nicht an allen Streitigkeiten und Fehden: aber theils waren sie

<sup>1)</sup> Rich. 8. Germ. 998 — 999. — 2) Pfifter II, 293.

auf kleinere Bezirke eingeschränkt, theils wurden sie nicht 1226. mit den Wassen geführt, endlich stiegen sie nie zu der insnern und außern Leidenschaftlichkeit der lombardischen Kamppfe 1). Nur eine einzige That war frevelhaft und nichtswürdig in jeder Beziehung.

Bahrend namlich alle Gutgefinnte ben trefflichen Ergbischof Engelbert eine Saule ber Rirche, eine Bierbe ber Geiftlichkeit und einen Bater und Erhalter Deutschlands 2) nannten; mar feine rudfichtelofe Rechtspflege, feine muthige. Beftrafung jeber Billfur, ben Bosmilligen ein ftetes Urgerniß, und fie klagten (um burch leicht gefundene Worte ibre innere Schlechtigkeit ju beschönigen) über tyrannische Beschrantung ber alten, angestammten Rechte freier Dan= Bu biefen Boswilligen gehorte Graf Friedrich von Altena und Isenburg an ber Rubr, welcher bie Abtei Effen und Berben feineswegs als Bogt pflichtmäßig [hutte, fon= bern bebruckte und plunderte. Als ihn ber Erzbischof, sein Dheim 3), hieruber gebuhrend zurechtwies, flieg ber Born in bem sittenlos wilben Grafen bis zur Mordluft. Auf warnenbe Briefe nahm Engelbert feine Rudficht, theils weil er folchen Frevelmuth bei einem fo naben Bermandten fur uns moglich hielt, theils weil er überhaupt feine Kurcht kannte. Bei einer Reise von Soest nach Koln traf er mit Kriedrich nochmals zusammen, entließ ihn aber, ungeachtet seines nicht anstandigen Benehmens, obne Ruge, und feste feinen Beg

<sup>1)</sup> Wolter 57., Reg. Hon. II, 697, 1079; IV, 541, 678, Neuburg. chron., Lünig codex diplom. Vol. I, 368 erzählen Streiztigkeiten bes Königs von Böhmen mit bem Bischofe von Prag., bes Erzbischofs von Bremen mit ber basigen Burgerschaft, ber Grafen von Kyburg mit bem Bischofe von Konstanz u. s. w.

<sup>2)</sup> columna ecclesiae, cleri decus, stabilimentum regni etc. Gesta Trevir. Martene 24.

s) Die Berwandtschaft Friedrichs mit Engelbert wird verschieden angegeben: die Gesta Trevir. Marten. 241 nennen jenen einen Sohn seines Bruders; das chron. Udalr. Aug. nennt ihn einen sororius Engesberts. Siehe noch Alberic. 491, Corner 861.

1226, nach Schwelm fort 1). Um bier bas beilige Berk einer Rirchweibe mit besto reinerem Gemuthe vornehmen zu tonnen, hatte er eben feine Gunben gebeichtet, und mar jenem Orte bereits nabe, als ploslich am Abende bes 7ten Novembere 1225 Graf Friedrich nebst funfundzwanzig Mordgenossen aus einem Balbe bervorbrach. traf seinen Dheim zuerst in bie Seite und forberte bann bie übrigen zornig auf: fie mochten in ber versprochenen Theilnabme am Morde nicht zuruckleiben. Nur zu blut: gierig folgten fie feiner Mahnung, brachten bem Erzbischofe achtundbreißig Bunben bei und entflohen bann, von Gewiffensangst ergriffen, nach allen Seiten. Much bas Gefolge Engelberts hatte fich zerftreut und nur ein einziger Diener bewachte treu ben Leichnam feines Beren, bis ibn in ber folgenden Nacht zwei wohlgesinnte Einwohner zur Rirche von Schwelm brachten.

Ware Erzbischof Engelbert auch ein minder tüchtiger und preiswürdiger Mann gewesen, eine solche von nahen Verwandten und Lehnsleuten ohne alle Veranlassung upsternommene, mit solcher Grausamkeit vollführte Ermordung des ersten Prälaten Deutschlands, mußte das Mitleid und den Zorn auch des Gleichgültigsten rege machen. Zunächst wurde seinem am 15ten November erwählten Nachfolger, dem bisherigen Vorsteher des Erzstists Bonn, Grasen Heinsrich von Sann 2), Rache und Strafe zur Psicht gemacht; welcher auch sogleich die Mannen des Erzstists Koln ausdeiten, des Grasen Friedrich Schlösser Isendurg und Neusdrich umlagern und nach der Einnahme der Erde gleich machen ließ. Mittlerweile ächtete Kaiser Friedrich den Mors. der, und der papstliche Gesandte, Kardinal Konrad, bannte

<sup>1)</sup> Godofr. mon. Swelin halte ich ber oftlichen Lage nach für Schweim. Grembachius. Herm, Altah. Rog. Greg. IX. Jahr VII, Urt. 202, 203.

<sup>2)</sup> Comes a Sena consobrinus Engelberti. Alberic. 518. Natione de Mulnatken (Molenark). Godofr. mon. l. c. Belgic. chr. magn. 251. Concil. XIII, 1101. Harzh. conc. III, 524.

mit Zustimmung vieler Pralaten, die Bischofe von Munster 1226. und Ofnabrud, weil sie als Mitschuldige ihres Bruders, des Grafen Friedrich, angeklagt wurden und sich nicht auf gesetzliche Weise mit sieben eideshelfenden Bischofen vom Verdachte reinigen konnten. Beide eilten nach Rom, aber auch des Papstes Spruch lautete auf Absehung.

Während bessen irrte Graf Friedrich heimathlos und in mancherlei Verkleidung umher und horte, wie man ihn überall versluchte und seine Bestrafung wünschte. Endlich ergriff ihn Ritter Balduin von Genesse und lieserte ihn dem Erzbischose Heinrich aus 1). Am Jahrestage nach der seierlichen Beisetzung Engelberts wurde sein Morder in Köln eingebracht und auß Rad geslochten, nachdem er gedeichtet und seine Mitverdrecher angezeigt hatte. Einige von diezsen erlitten ähnliche Strasen; andere minder hart Angezklagte ließ man, jedoch nicht ohne viele Schwierigkeiten, zur Busse und Reinigung.

Der Tob Engelberts war ein großer Verlust für Deutschsland: benn König Heinrich bedurfte, ob ihn gleich jener Erzbischof schon am 8ten Mai 1222 in Achen, gekrönt hatte 2), seiner Jugend wegen, noch immer des Naths und Beistansbes. Allein ber neue Erzbischof Heinrich von Köln, und ber in diesem Jahre an die Stelle seines Oheims tretende Erzbischof Siegfried II von Mainz, zeigten sich hiezu außer Stande: indem von den geistigen Gaben des ersten mit keinem großen Lobe gesprochen 3), und der letzte sogar angesklagt wird, er habe mit ungezügeltem Eigennuge Wittwen und Waisen geplündert, die Schähe der Kirchen vergeudet

<sup>)</sup> Reineri chron. 1225. Einige sagen, der Ritter habe ben Morber für 2100 Mark verkauft; mahrscheinlich aber erhielt er nur die große Belohnung, welche ber Kaiser barauf geseth hatte. Der Bischof von Munster starb, der von Osnabrück sand zulest Gnade bei dem Papste. Emonis chron. 84.

<sup>2)</sup> Miraci op. dipl. I, 414, urf. 95.

<sup>8)</sup> Conradi chron. Mogunt. 771. nimis simplex. Northof.

1226. und fein schones Land fast in eine Bufte verwandelt. Überall ergab fich, bag man ben feiner Stuge beraubten Ronig keineswegs furchte: fo brach g. B. ber Graf von Schwerin eigenmachtig gewiffe in Beziehung auf Danemark geleistete Bersprechungen 1); zwischen bem Pfalzgrafen Rapoto von Baiern und ben Grafen von Dogen entstanden Rehben, wobei fogar Kirchen geplundert und verbrannt wurben ; Beinrich III von Bfterreich emporte fich gegen feinen Bater Bergog Leopold VII und vertrieb feine Mutter aus bem Schlosse Beimburg 2). Als Konig Beinrich, nach Ublehnung eines ihm hinsichtlich ber Schwester bes Konigs von England gemachten Untrage, Margarethen bie Tochter Bergog Leopolds, beirathete, ftellte er, wenn auch nicht die Liebe, boch ben Gehorfam in bem Sause feines Schwieger= vaters wieder her. Aber felbst bei jener Sochzeitfeier 3) kam es in Nurnberg über ben Mord Engelberts ju Streitigkeis ten zwischen bem Erzbischofe von Trier und bem Grafen von Trubendingen, und das Gedrange des freudigen Volkes war wohl nicht bie alleinige und erste Ursache, daß vierzig bis fechszig Menschen ihr Leben verloren.

Diese und ahnliche Ereignisse traten ben oben erwahnten Absichten bes Kaisers unerwartet in Deutschland entgegen; und noch größere Hindernisse und Unannehmlichkeiten entstanden für ihn in Italien. Sobald er nämlich im November 1225 zu Brundusium seine Hochzeit mit Jolanten geseiert hatte \*), nannte er sich König von Jerusalem, stellte diesen Titel sogar dem eines Königs von Sicilien voran

<sup>1)</sup> Godofr. mon. zu 1225. Chron, Udalr. Aug. Staindel.

<sup>2)</sup> Pappenh. Herm. Altah. Neuburg. chron.

<sup>8)</sup> Die heirath fand statt 1225, nach Neub. chron. Conradicat, imper. Rich, S. Germ. —1226, nach Elwang. chron., Gemeiners Chronik 312, Mellic. chron. — 1227, nach Auct. inc. ap. Urstis. — 1223, nach bem Monach, Bavar. Bischof Konrad von Regensburg führte die Unterhandlung. Ende Mai 1227 wurde die Konigsinn in Achen gektönt, Godofr. mon. Aegid. hist. Leod. opisc. 664.

<sup>4)</sup> Rich. 5. Germ. 999. Bazano 559. Chiarito 62.

und ließ fein Reichsfiegel hienach abanbern. Dies Ber= 1226. fahren schalt Konig Johann eine so unerwartete wie unbillige Berkurzung seiner Rechte; wogegen Friedrich behauptete: fein Schwiegervater habe nur ein Anrecht auf Jerusalem gehabt, zuerft als Gemahl ber Reichserbinn Maria Solante. und nach beren Tobe als Bormund feiner Tochter Jolante. Rothwendig bringe biefe jest ihr Erbe, nach benfelben Grundfagen, bem Raifer ju; und fofern er es nicht freis willig einem anbern übertrage, gebore ihm bas Ronigreich Nerusalem und jebes Regierungsrecht in Sprien. Ansicht ward allerdings burch bie Geschichte Guidos von Lufignan, Konrads von Montferrat und Beinrichs von Champagne bestätigt, gefiel aber bem herrschluftigen Konige Johann fo menig, daß er gern einen neuen Umftand ergriff ober vergrößerte, welcher ben Raiser als jenes Rechtes un= wurdig barftellen follte. Es wird namlich erzählt: "Konig Johann fand feine Tochter weinend, und erfuhr, bag ber Raiser fie nicht als sein Weib behandele, vielmehr mit einer von ihr mitgebrachten Bermandtinn ungebuhrlichen Umgang pflege 1). hieruber tam es zwischen Friedrich und Johann zu heftigem Wortwechsel und gegenseitigen Borwurfen, wobei bieser (ein großer, farter und jahzorniger Mann) jenen Sohn eines Schlächters schimpfte und ihn beschulbigte, er habe einem feiner Bluteverwandten mit Gift und Dolch nachgestellt. Friedrich bingegen argwohnte, bag Johann, als Bruder Walters von Brennes, bas Erbrecht ber Tochter Tanfreds heimlich geltend zu machen muniche, und verlangte von ihm die Auslieferung ber vom Konige Philipp August für bas beilige Land vermachten Summen. Bumuthung ober harterer Behandlung zu entgeben, verließ Johann nebst feiner Gemahlinn Berengaria bas apulifche Reich und begab fich nach Bologna." Dag ber Raifer seine Gemahlinn vernachlässigte und einer andern Liebschaft

<sup>1)</sup> Bernard de S. Pierre, mscr., 122. Villani VI, 15. Salimbeni 225. Malespini 124. Guil. Tyr. 696.

1226, nachhing, ist bei seiner Natur nicht ganz unwahrscheinslich 1): aber seine Gegner übertrugen die einst dem Könige Johann gemachten Borwurse 2) ohne Beweis auf ihn, und behaupteten, daß er Jolanten gemißhandelt und, obgleich sie noch jahrelang ledte, dadurch wohl ihren Tod veranlaßt habe. Noch leidenschaftlicher oder lächerlicher ist es, wenn jene Schriftsteller erzählen: der Kaiser habe seiner Gemahlinn seit dem ersten Streite nie beigewohnt, und dennoch ihren, zwei Jahre nachher gedornen, Sohn Konrad für ächt anerkannt! Auf keinen Fall kann ein etwaniger Zwist zwischen Friedrich und seiner Gemahlinn lange gedauert haben 1): denn wir sinden sie schon im December 1226 in Freundschaft beisammen, und daß Jolante später auch auf die Aussschung ihres Baters mit ihrem Gemahle vortheilhaft eingewirkt habe, leidet keinen Zweisel.

Fast gleichzeitig entstanden nicht geringere Streitigkeisten mit dem Papste. Die geistlichen Guter im Neapolitanisschen waren namlich zeither in vielen Beziehungen wie die adlichen Lehngüter betrachtet und insbesondere, während der Erledigung der bischösslichen Stühle, jedesmal so von den Königen in Obhut und Verwaltung genommen worden, wie die Güter minderjähriger Lehnsmannen. Diese einträgsliche Benutzung veranlaßte aber wahrscheinlich bisweilen eine spätere Anstellung der Bischöse, und so waren auch jeht fünf Stellen in Kapua, Aversa, Brundusium, Salerno und Cosenza vielleicht schon länger erledigt, als die Umständeschlechterdings erforderten. — Darum schrieb Honostus am 25sten September 1225, also etwa zwei Monate nach dem Vertrage von S. Germano an den Kaiser ich bloß zum

<sup>1)</sup> Doch scheinen Berhaltniffe folder Art nur mahrend feines Bittwerftandes eingetreten ju fepn.

<sup>2)</sup> Dben Bud VII, G. 372.

<sup>8)</sup> Inveges annal. 559, 565.

<sup>4)</sup> Reg. Hon. X, 55.

Nachtheile ber irbischen Guter, sonbern auch ber Seelen, 1226. und gebe Beranlassung ben Kaiser und ben Papst anzuklasgen. Um nun für Ruhm und Heil beider, um für die Kirchen und die Gemeinden gleichmäßig zu sorgen, habe er jene Bisthümer mit Mannern besetzt, welche dem Kaiser billigerweise ) annehmlich senn müßten, da sie Eingeborne wären und sich durch Kenntniß und Wandel auszeichnezten. Auch möge sie Friedrich um so eher bestätigen und günstig ausnehmen, da man ihm durch diese Maaßregel nicht zu nahe treten wolle, und er dem Papste und den Kardinalen Gelegenheit gebe, seine Frömmigkeit überall zu erheben und zu empsehlen."

Durch all biefe bofiichen Wendungen ward aber Friedrich feineswegs gewonnen, fonbern gerieth in großen Born, baß ber Papft, ohne Rudficht auf fein Recht, funf fo wichtige Stellen eigenmachtig befest, und ibn nicht einmal vorber befragt ober benachrichtigt habe. - Wenn sich Sonos rius hiebei, wahrscheinlich auf ben Unbrang ber Bewerbenben, übereilt hatte und fich nicht beschweren burfte, als bie neu ernannten Bischofe, ja felbft papftliche Gefanbte vom Raifer zurudgewiesen wurden; fo ging nun auch biefer über bas richtige Maag hinaus und verlangte von ben Einwohnern bes Berzogthums Spoleto, baß fie ihn in bie Lombarbei begleiten follten. Dem alten Kaiferrechte war biefe Forberung allerdings gemäß, ftand aber in bestimmtem Biberspruche mit allen neuern Bertragen und Bergichts leiftungen. Auch weigerten fich bie Ginwohner, jenen Befehlen, ohne kirchliche Weifung, Folge gu leiften, und fchicaten bie von Friedrich erlaffenen schärfern Dahnungen gur Beantwortung an ben Papft. Der Schriftwechsel, welcher hieraus zwischen beiben entftanb, ward immer heftiger und bitterer, bis honorius zulett ben Raifer (beffen Briefe nicht auf uns gekommen find) in einer fehr umftanblichen Untwort folgenbergestalt zurechtwies 2):

<sup>1)</sup> merito. l. c.

<sup>2)</sup> Mansi zweifelt noch in feiner neueften Ausgabe ber Conci-

## 400 Siebentes Buch. Drittes Sauptftud.

"Wenn unfer Schreiben bich int Erstaunen geset hat, 1226. fo uns noch weit mehr bas beinige. Gine einfach gerechte Burbigung unserer Worte ohne funftliches Deuteln, murbe bich nur jum Dante gegen beinen geiftlichen Bater und beine geiftliche Mutter verpflichtet haben. Du behaupteft: wider die Erwartung aller und ben Rath der Fürften babest bu bich au unfern 3meden willig finden laffen, und fenst überhaupt gegen die Kirche gehorsamer und mobimollender gewesen, als irgend einer von beinen Borfahren. Sene hingeworfene Unklage ber Fürsten können wir aber ohne Thatsachen um so weniger für erwiefen annehmen, ba fie ben von ihnen unterschriebenen Urfunden widerspricht. Wenn bu ferner beine eigenen Berbienfte nur mit benen vergleichen willft, welche bie Raifer beines Stammes um bie Rirche gehabt haben, fo wird freilich schon ein Geringes hinreichen bir ben Borrang vor biefen zu verschaffen: wenn bu jene Bergleichung aber auch auf Die gottesfürchtigen und freigebigen herrscher ausbehnft, welche mit Wort und That bie Rirche schützten, erhoben und bereicherten, fo barfft bu bich biefen nicht voranstellen, sonbern solltest vielmehr brufen, ob, und wie bu jene Borbilber erreichen konntest. Indem du jest die weltkundigen Wohlthaten, welche dir die Kirche erwiesen hat, einseitig in 3weifel ziehft und bekrittelft, zeiaft' bu jum minbeften teine Dankbarkeit; und noch empfindli= der erscheint es, bag bu in allem Guten Bofes argwohnest und die Liebe in Sag umdeuteft. Du beschuldigft die Rirche; fie habe unter bem Vorwande bes Schutes Reinde nach Apulien gefandt und Otto auf ben Stuhl beiner Bater erhoben; was anders aber. als Liebe und Theilnahme.

lien, ob die im Raynaldus zu 1226, No. 8, aufgeführte Bulle: miranda tuis sensibus u. s. w., von Gregor IX, oder von Honorius III sen. Sie steht in Reg. Honor., Sahr X, No. 262, zwisschen zwei Schreiben vom zweiten und 11ten Mai 1126, hat aber selbst kein Datum. Daß sie hieher gehore, beweiset auch die Erzähtung Rich. S. Germ. Im Rayn. sind einige Stellen weggelassen, beren Inhalt ich ausgezogen habe.

konnte ben Papft vermogen für bich, ben Sulflofen und 1226. Berlaffenen, gegen die Machtigen aufzutreten, und aus melden neuen, bisher unerhorten Grunden wirst bu ploplich ein Anklager ber Kirche, ber bu, nach beinen eigenen fo gablreichen Berficherungen, nachft Gott, beine Errettung und bein Leben verdankest? Stehn beine Briefe, beine Worte. beine Berfprechen überall in foldem Widerspruche mit beinen innern Gefinnungen? Bas baft bu benn für bie Rirche gethan? Bas kann fie von bir erwarten? Bielleicht aber bat die gottliche Borfebung bich zu jenen übereilten Außerungen getrieben, bamit bie Rirche beforglicher und vorsichtiger verfahre. - Den beutschen Thron, melder burch Babl verlieben wird, kannft bu nicht füglich eis nen våterlichen nennen. Philipp wollte ober konnte ihn für bich nicht behaupten, und nach feinem Tobe, wo alle Kurften fich au Otto mandten, blieb bir noch weniger Soffnung Erft als biefer, gegen fein Berfprechen, ober Ansvruch. auch bich angriff, begann bie Kirche kuhn ben Kampf gegen ben Siegreichen, und feine Ungerechtigkeit hat ihm mehr geschabet, als seine Macht geholfen: bu aber follteft von beinen Unftrengungen und Gefahren weniger Ruhmens machen, weil bu eigentlich ba erntetest, wo andere fur bich gefået batten."

"Wir selbst haben in allen Verhandlungen mit dir mehr beine, als unsere Spre im Auge gehabt, mehr deinen, als unsern Ruf geschont. Seht aber erhebst du über die Anssetzung jener Bischöse laute Klage, ohne Rücksicht auf die Verträge mit deiner Mutter und die Lehren der heiligen Väter. Die Form, welche du als übertreten bezeichnest, ware in der That sehr unsörmlich, wenn das Urtheil des apostolischen Studies dadurch von deiner Willsur abhängig wurde. Keineswegs wollen wir verdächtige Personen erzheben, du aber sollst auch deinen Verdacht nicht über das vernünstige Maaß hinaus erweitern, und nicht vergessen, daß wir unsererseits weit mehr Klagen wegen verletzer kirchlicher Freiheiten wider dich anzubringen hatten. So ist

1

1226. 3. B. ber Erzbischof von Tarent, lange bein Liebling, plotzlich ohne Untersuchung, Urtheil und Recht als Verräther gesturzt worden, und der Bischof von Katanea wird, ebenfalls
ohne Beweis, öffentlich beschuldigt, daß durch seine Verzschwendung das ganze Reich zu Grunde gerichtet sev. Wenn
du so die Bischose, diese Saulen der Kirche, umgeworsen
hast, meinst du leicht die niedern Geistlichen nach Eefallen
zu beherrschen. Freilich geschieht, nach deinen Worten, dies
alles nur, damit Übelstände und Fehler weggeschafft, Verzbrechen bestraft werden: hiezu ist aber der apostolische Stuhl
vorhanden und bereit, er wird nach genauer Untersuchung richten und die gewissenbaft ausgesprochenen Strafen vollziehen."

"Du beschwerft bich ferner, bag bie Rirche mehre, nach Berftellung beiner Gewalt in Apulien vertriebene, Emporer wiberrechtlich aufgenommen bate. Wir freuen uns beiner rechtmäßig bergeftellten Gewalt, bes Wiebergewinns alles in ben Unordnungen bir Entriffenen: mochtest bu aber biebei nur nicht bis zur Beeintrachtigung frember Rechte forts schreiten, und bedenken, daß die große Daffe bes auf folche Weise Erworbenen und Aufgehäuften, durch ein weniges vom Ungereichten kann angesteckt und in allen Theilen verborben über bie Aufnahme jener Berwiesenen follteft bu aber gant schweigen, ba bu ihnen bie Bebingungen bes ums ftanblichen, von uns bestätigten Bertrages nicht gehalten haft, manche vertriebst, benen Suberheit versprochen mar. und einige fpaar mit bem Tode bestraftest 1). Wir haben zeither, um nicht Streit zu veranlaffen, hieruber gefchmiegen, obgleich man uns, als Burgen jenes Bertrags, biefe Gebulb wohl jum Borwurf machen kounte. Einige andere aus beinen Reichen Bertriebene haben allerbings in fremben Landern eine Freiftatte gefunden: aber ein Furft, wie bu, follte feinen burren Strobbalm verfolgen, und feine Dacht nicht gegen ein vom Binde bin und ber getriebenes Blatt Bu folch einem Berfahren finbeft bu zeigen wollen!

<sup>1)</sup> Ursperg. 335.

wahrlich fein Borbild in bem Leben bes hoch geruhmten 1226. Julius Cafar, welcher ben Domitius gegen beffen Billen beim Leben erhielt und an bem Metellus, welcher fich ben Schwertern barbot, feine Rache üben wollte. Satten boch auch die Israeliten Freiftatten für Verfolgte, murbe boch Davib ihr Befchuter: und ber Papft follte Bulfsbedurftigen nicht fein Untlit zuwenden burfen, welche bir und ben beinen nicht bie geringste Unbequemlichkeit verurfachen fonnen; bu mufteft es benn unbequem finben, - bag fie Icben! Eben fo murben wir gern beinen Streit mit bem Ronige Inhann vermittelt und ihn, wenn er bich beleibigte, gif recht gemiefen haben : jest aber wundern fich viele, baf iener, anstatt burch bie neue vornehme Bermanbischaft (wie es fonft gewöhnlich geschieht) erhoht au werben, erniebriat fen, mas gleichzeitig jum Schaben bes beiligen Lanbes und gur Beeintrachtigung beines Rubmes gereiche."

"Wenn du ferner klagst, wir burdeten dir schwere und unerträgliche Lasten auf, für welche wir selbst nicht einen Finger bewegen möchten '); so vergissest du deine freiwilzlige Annahme des Kreuzes, die nachsichtige Berlängerung der Fristen, die Bowilligung des geistlichen Zehnten, die Verwendung unserer Gelder und den Eiser und die Thätigseit unserer Brüder im Predigen für die Annahme des Geslübbes. — Du nennst dich oft den Advokatus der Kirche: bedenke aber, daß dies nichts anderes heißt, als Beschüher der Kirche, und dieser Schutzunächst im gerechten Erhalzten ihrer Rechte besteht. Dhne unsere Zustimmung solltest du daher von unsern Unterthanen keine, früher ausgehosdenen, Leistungen verlangen, wogegen wir sie gern zur Mitzwirkung für den Kreuzzug ausserdern wollen."

"übrigens ist die hand bes herrn nicht schwächer ge="worden, um den Stolz der Menschen zu demuthigen; laß beshalb in dem Glanze glücklichen Ersolges nicht ab von der Demuth, welche du in trüben Tagen zu erkennen gabst.

<sup>1)</sup> quae digito nostro movere nolimus.

1226. Wen Unglud, so wie bich, belehrt hat, ben barf Giad am wenigsten verführen, und bas Gesetz bes wahren Abels bringt es mit sich, baß bas Gemuth so wenig burch ben Erfolg zum übermuth erhoben, als burch Unsalle zur Berzagtheit hinabgebrudt werbe."

Aus diesem Schreiben des Papstes erkennt man mittelbar die Beschwerden Friedrichs, und die bisherige Erzählung

ber Begebenheiten zeigt beffer, als anberweite Erorterungen, auf welcher Seite in Sinsicht ber einzelnen Punkte bas Recht ftand; ober vielmehr, wie biefelben Gegenftanbe, aus ben natürlich burchaus verschiebenen Standpunkten betrachtet, auch verschieben erscheinen mußten. Nur batte ber Raifer wohl schwerlich so gerade beraus geschrieben, und Sonorius schwerlich is ftrenge geantwortet, wenn nicht beibe Theile auf außere Stuppuntte und Berftartungen ihrer Macht gerechnet hatten. Friedrich meinte: er werde mit Hulfe ber gehorfamen neapolitanischen Lehnsmannen, ber tombarbifchen Ghibellinen und bes berbeigiehenben beutschen Beeres, ben erloschnen Glanz und bie übergli rucksichtslos verletten Rechte bes Raifers in Italien wiederherftellen; und ber Papft mußte fuhlen, baß er allein in bem bieruber bevorstehenden Streite ben Ausschlag zu geben im Stanbe Bu jenen Ansichten und Borfagen tam aber Friedrich 1220 erstens, weil die Lombarden selbst diejenigen Rechte verweibis gerten und benjenigen Pflichten nicht nachkamen, welche bem 1226. Kaiser laut des Friedens von Konstanz unleugbar zustanden; ameitens, weil er bei feinem, von ber frubeften Jugend eingefogenen Saffe gegen Unordnung und Willfur, in ber foaenannten lombardischen Freiheit ein arges Ubel, in ber monarchischen Oberleitung und Entscheidung bagegen ein nothmenbiges Beilmittel feben mußte. Und fogar mancher anbere theilte biese Uberzeugung, weil die schon so häufig gerugten Übel in bem unabhangigen Theile von Italien, feit Kriedrichs Kaiserkronung eber zugenommen als abgenom= men batten.

In Mailand, Perugia und Piacenza befehbeten fich Abel

und Bolt auf hochft verberbliche Beife 1). Die Guelfen 1220 an ihrer Spise ber Graf von S. Bonifagio und ber Mark: bis graf von Efte, waren faft in ftetem Swifte mit bem abibel. 1226. linisch gefinnten Sause Romano und mit Salinguerra; fie vertrieben sich wechselfeitig aus Berona, Bicenza, Ferrara u. f. w. Bei einer folchen Gelegenheit lodte Salinguerra ben Grafen von G. Bonifazio araliftig nach Kerrara und nahm ihn gefangen, mabrend Czelin von Romano beffen Häuser in Berona plunderte und niederbrannte. Undererfeits legte fich jener Graf in einen hinterhatt 2), um Gze: hin zu greifen ober zu tobten, und Markgraf Azzo ließ bei ber Ginnahme ber Burg Fratta, Manner wie Beiber, Greife wie Kinber, ohne Ausnahme umbringen 3). Mantug, Cremona, Ravenna und Kerrara, Rom und Literbo. Afti und Aleffandria, Benedig und Genua, Genua und Mailand. Pifa und Albrenz u. a. m. waren langere ober furzere Beit im Rriege begriffen; und diese burch Schuld ber Menschen entstandenen übel wurden noch durch naturliche Unfälle er= boht, indem ein Erdbeben im Sahre 1222 bas Land von Benedig bis Rom erschutterte 1) und eine Pest im Jahre 1225 viele Menschen babinraffte 1). - Bisweilen suchte bet: Raifer, bisweilen ber Papft jene Unordnungen ummit= retbar ober burch Gefandte beizulegen: aber indem fie gleichmäßig auf bie hobere Entscheidung Unspruch machten, gerietben fie felbst in Gefahr, sich zu entzweien 6). Auch

<sup>... 1)</sup> Giulini 31 1221 bis 1225. Murat. annali. Ciatti 299.

<sup>2)</sup> Verci Eccl. II, 1.—16. Estense chron. 3u 1221. Murat, antiq. Est. II, 3. Pipin II, 47.

<sup>3)</sup> Memor. Reg. 1104. Murat. antiq. Ital. IV, 436. Rich. S. Germ. 995. Nicol. de Tuccia 280 — 284. Bussi 118. Alferius zu 1225, Mulespini 113. Villani VI, 2. Marchisius. Sanuto vite.

<sup>4)</sup> Chr. mont, sereni. Roland. Patav. II, S. Neaburg. chron.

<sup>5)</sup> Ghirard. I. 148.

<sup>6)</sup> Affo Guast 188. So geschah' es 3: B. wegen eines Streites in Cremona. Bergleiche nach besonders über Imalas Achtung und

#### 405 Siebentes Bud. Drittes Bauptfid.

samben sie nur seiten gunstiges Gebor, oder die Städte berriefen sich von einem auf den andern, oder die muhfam gesichlossenen Berträge wurden leichtsinnig und leidenschaftlich wieder gebrochen!

Mis nun aber beim Anfange bes Sabres 1226 nicht 1226. mehr zu bezweifeln war, bag ber Raifer an ber Spite feis ner applischen Racht nach ber Combarbei ziehen nub fich baselbst mit einem beutschen heere vereinigen wolle; so erfcbraken bie seit alter Beit seinem Sause abgeneigten Stabte und erneuten, mit Beiseitsetzung innerer Febben, am zweis ten Mark in bem mantuanischen Orte Mosio ben fast vergeffenen lombarbischen Bund wieder auf fünfundzwanzig Jahre. In ber Urfunde werben genannt 1): Mailand, Botogna, Piacenza, Berona, Bredcia, Faenza, Mantua, Bercelli, Lobi, Bergamo, Turin, Aleffandria, Bicenza, Pabus, und Treviso. Das Recht zum Abschluffe eines folchen Bundniffes fand nach bem tonftanger Frieden ben Stabten allerdings zu; und sogar ber Kaiser konnte es ihnen nicht verargen, daß fie ihm und seinen unausbleiblichen Ansprus chen gegenüber so wenig vereinzelt und hulflos auftreten wollten, als ihre Borfahren bei ben Berbandlungen mit Aber fo fehr bie Lombarben auch Friedrich bem erften. ben Schein zu erhalten suchten, als gebachten fie nur jene alten, ihnen urfundlich eingeraumten Rechte im Fall eines Angriffs zu vertheibigen, so lagen boch ber Bahrheit nach ihrem jegigen Bunde gang andere Absichten und 3mede zum Grunde. Seit bem Jahre 1183 hatten fie ihre Rechte nach allen Seiten ausgebehnt und fast überall eine völlige Unabhangigkeit von kaiferlichem Einfluffe bergestalt behaup:

Bolognas Ungehorsam, Savioli III, 2. Urf. 524, 526, 537, 538, 539. Bonon. hist, misc. 1222. Griffo. Ghirard. I, 141. In Aostiana war Graf Guibo Guerra seit 1220 Pfalzgraf (Ristretto cron. IV, 90), und seit bem Junius 1221 hatte ber Graf von Blandrate seine großen, alle Einwohner zum Gehorsam verpflichtenden Bollmachten erhalten. Fantuzzi IV, Urf. 104, 106.

<sup>1)</sup> Murat. ann. Rubeus Bav. 1u 1226. ...

tet und burchgeset, daß eine Zurückschrung aller Berhalt: 1236. nisse auf urkundliches Recht, die größten Berluste und Aufsopferungen in sich geschlossen hatte. Weil sie nun mit größter Gewißheit voraussehen konnten, der Kaiser werde von den ihm urkundlich zustehenden Rechten auch nicht das geringste gutwillig ausgeben, so nahmen sie, um die Schuld von sich abzuwälzen, willkurlich an: er wolle und werde sie aller und jeder Rechte berauben. Db es nun gleich nicht unwahrscheinlich ist, daß Friedrich, wenn er ohne Weihe den Zustand von 1183 hatte wiederherstellen können, seine Gewalt auch wohl noch weiter durfte ausgebehnt haben, so fehlte es doch an allen Thatsachen, ja an Außerrungen, um ihm jest solche Absicht beizumessen.

Unch ergriffen bie Lombarben, ohne anderweite Berbandlungen und Rechtserorterungen abzumarten, fogleich friegerische Maagregeln zur Behauptung ihrer neuesten gros Bern Unabhangigkeit 1). Sie untersagten alle Gemeinfchaft mit ben ihrem Bunde nicht beitretenden Stadten, und verboten allen einzelnen, an ben Raiser zu schreiben, ober von ihm Briefe, Befehle und Gaben anzunehmen. Sie lagerten mit Heeresmacht bei Markaria und sperrten ihm bie Thore von Bologna und Faenza, weshalb er bei S. Giovanni von Perficeto und bei Imola im Freien lagern mußte. Sie befetten bie Engpaffe an ber Etich oberhalb Berona, fo baß (mit Ausnahme weniger, die fich burch Ofterreich und Rarnthen einschlichen) Konig Beinrich und die Deutschen nach langem und vergeblichem Bemuhen bis Stalien porzubrin= gen, in ihre Beimath gurudfehren mußten 1). - Gin folches Benehmen ber Lombarden, mitten im Frieden und por ir= gend einer Beleidigung, eine folche Verletung unleugbarer kaiserlicher Rechte, eine solche Verhöhnung des alten deut= schen Einflusses batte auch den Geduldigsten erzürnt: wie

<sup>1)</sup> Verci storia Trivig. L. urf. 58.

<sup>2)</sup> Godofr, mon. Rich. S. Gorm. Math. Paris 335. Mutin. ann. Sigon, 3u 1226. Herm. Altah. Salisb. chron.

1226. viel mehr ben Kaifer in ber Kraft seiner Jahre und in bem Gefühl bes bisherigen Gelingens aller seiner Plane. Dennoch kam es, unter Bermittelung bes Erzbischofs von Maisland, bes papstlichen Oberhelsers Alatrinus und anderer unsparteiischer Personen, zu Unterhandlungen, wobei Friedrich ben Lombarden die Bestätigung der alten Berträge andot. Auf dem neu angesetzen Reichstage zu Cremona erschienen indeß nur sehr wenige 1), die meisten dagegen beharrten in ihrer seindlichen Gesinnung.

Nun erft, am 11ten Julius 1226 sprach ber Kaifer zu Borgo S. Donning die Acht über alle Bidersvenstige, und ber papstliche Bevollmächtigte für ben Kreuzzug, ber Bischof von Silbesbeim, verstärkte bie Acht burch ben firchlichen Bann. Sobald bies geschehen mar, ging Friedrich nach Apulien gurud; - ein binreichenber Beweis, bag er teineswegs geruftet mar, auf friegerischem Bege bie faiferlichen Gerechtsame zu beharpten, ober gar ungebuhrlich aus-Noch weniger konnte er, bei biefer Wendung ber Dinge, mit bem Papfte weiter rechten; fonbern nahm hoflich bie früher zuruckgewiesenen Bischofe auf, und legte ihm in einem Schreiben vom 29ften August feine Beschwerben über bie Lombarben vor 2): "Gott, ber alle Geheimniffe kennt", fo beschließt ber Raiser seine Erzählung, "weiß, daß wir mit Burudfehung aller andern Dinge nur auf feinen Dienft bedacht waren, und zu jenem Reichstage ben Geift ber Liebe und Gnabe für alle mitbrachten, keinen beleidigen wollten, und nicht einmal gegen biejenigen Saß hegten, welche fich beffen wohl von uns hatten verfeben konnen, weil fie uns und bas Reich schwer beleidigten. Aber wir mochten um bes Beilandes willen, beffen Ungelegenheit wir betrieben; jene Beleidigungen nicht fo ftrafen, wie es bie Burbe unferes Reiches erforderte; wir zeigten überall Milbe, und thaten und dulbeten manches, mas wir weber gethan noch

<sup>1)</sup> Ghilini 31. Savioli zu 1226.

<sup>2)</sup> Reg. Hon. XI, Urf. 388 und 435.

gebuldet haben wurden, wenn uns nicht eine so heilige, ja 1226. die heiligste Sache obgelegen hatte. Aber statt des Friesdens fanden wir Aufruhr, statt der Liebe Bosheit, und so viel wir uns auch darum bemühten, konnten wir die Lomsdarden nicht von ungerechten Vorsähen abbringen; vielmehr blieb, durch ihren Frevelmuth, jener für die heiligste Sache berusene Reichstag ohne gebührenden Fortgang. Wie schwer sie dadurch Gott beleidigt haben, wie sehr sie der Ehre des apostolischen Stuhles und nicht minder unserer und des Reiches Ehre zu nahe getreten sind, wird sure Heiligkeit leicht und sorgsältig ermessen."

Dem Papfte konnte in bem Augenblicke, wo er bie Bereinigung aller Rrafte für ben lang ersehnten Kreuzzug erwartete, nichts unangenehmer fenn, als biefer feine Soffnungen gerftorende Streit. 3mar ichien es ehrenvoll, baß ber Raifer ihn um die Bermittelung und Entscheidung beffelben bat: allein Honorius fublte, daß er es unmöglich beiden Theilen recht machen konne und mit dem unzufriebenen entweber eine offene Fehbe beginnen, ober bie anmaafliche Bermerfung feines Spruches bulben muffe. Darum lehnte er anfangs jenen Auftrag ab. Als nun aber Friedrich (welcher ber Gerechtigkeit feiner Sache vertraute und ben scheinbar parteilofen Papft in einen Bundsgenoffen zu verwandeln hoffte) am 17ten November feine Bitte wieberholte und versprach 1): er wolle fich dem unterwerfen, mas Honorius zu Ehren Gottes, ber Rirche, bes Reiches und bes Kreuzzuges festsetze, so glaubte biefer bas Amt eines Kriebensvermittlers nicht langer ausschlagen zu burfen. Und felbst die Lombarden willigten ein 2): benn die Ruhnem vertrauten im außersten Kalle ihren Kraften; und bie Be-

<sup>1)</sup> Reg. Hon. XI, 486, 440. Cremon. chron. 640. Monach. Patav. 672.

<sup>2)</sup> Die Bollmachten der Lombarden für die Anerkenntniß bes Papstes als Schiedsrichters, vom November 1226, bei Sarti I, 2. App. 71.

#### 410 Siebentes Buch. Drittes Sauptftud.

1226. sonnenern, welche sich ber Schwäche ihres urkundlichen Nechtes wohl bewußt waren, meinten: die Kirche, welche um ihrer selbst willen ihnen in allen bedenkliche: Verhältznissen Hulfen hulfe geleistet habe, werde sie diesmal eben so wenig finken lassen.

Auch hatten sie sich keineswegs geirrt; bes Papftes am neunten Januar 1227 ausgesprochene Entscheidung 1) lautete namlich babin : "beibe Theile entsagen allem Borne. Bag und aller weitern Berfolgung. Sie laffen wechfelfeitig Die Gefangenen frei. Der Kaiser bebt die Adt und alle sonst ausgesprochenen Strafurtheile auf, wofür ihm die Lombarben zwei Jahre lang auf ihre Koften 400 Reiter zum Rreuzzuge ftellen und bie Reger ben bestehenben Gefeben gemaß verfolgen." - Diefer Spruch, welcher ben beleibigten Kaifer und bie beleidigenben Unterthanen auf gleichem Auße behandelte, jenem burchaus teine Genugthuung verschaffte, und anstatt seine Rechte bauernd festzustellen, ben Lombarden nur eine vorübergebende bamit in feiner Berbindung stehende Laft auflegte, beren fich itt kein Christ entziehen sollte, - bieser Spruch konnte einen Berricher wie Friedrich unmöglich befriedigen. Doch schwieg er und gab feine Ginwilligung: wogegen es ben begunftigten Lombarben noch zu unbequem icheinen mochte, jene Mannichaft zu stellen und mit ben kaiserlich gefinnten Stadten Frieden au balten; wenigstens zogerten sie so lange mit ber Bollniebung ber Bertragsurlunde, daß Honorius ihnen schrieb 2): "ber Borwand, jene Urkunde fen ins Baffer gefallen, ift albern und eurer Rlugheit nicht wurdig. Wenn ihr biefe wichtige Sache burch Bir: Lelzlige langer vereitelt und ben Kreuzug verhindert, so werde ich himmel und Erbe gegen eure Anmaagung aufrufen. Schickt also jenen Bertrag ohne die mindeste Saumniß vollzogen ein, damit ber Rais fer von diesem Briefwechsel und eurer Laffigfeit nicht Nach-

<sup>1)</sup> Reg. Hon. XI, 580.

<sup>2)</sup> Reg. Hon. XI, 580.

richt und Grunde erhalte, auch in Erfüllung seiner Ber= 1227. sprechungen zurückzubleiben."

Gleichzeitig ermahnte Cowrius ben Raifer nochmals, fich mit feinem Schwiegervater auszufohnen 1); allein jener fannte Johanns Berbindungen mit ben Lombarden und batte ihn noch immer in Berbacht, bag er seinen Neffen Walter von Brennes, ben Entel Ronig Tanfreds, in Unternehmungen auf die sicilische Krone unterftute. hiezu tam. bag ber Papft an bemselben Tage, wo er fich fur Johann verwenbete, biefen zu feinem Statthalter im Rirchenstaate ernannte: welche Begunftigung feines Gegners (mochte nun Mitleid 2). Dankbarkeit, ober auch die Tuchtigkeit bes Konias bie Veranlaffung geben) bem Kaifer immer als eine neue, ungenügend verbecte Beleibigung erschien. Eben fo unangenehm war ihm bes Papftes Antwort 3): bag man ihm bie von Franzosen, Geistlichen und Kreuzfahrern überzogenen ober beberrichten Theile bes arelatischen Reiches erft bann aurudgeben tonne, wenn bas Gift ber Regerei in jenen Gegenden vollig vertilgt fen. 3mar hieß es, alles geschehe bort mit Borbehalt kaiferlicher Nechte: bag aber eben ein anderer biefe Rechte ausüben folle, erschien Friedrichen als eine Anklage seines auten Willens, ober seiner Rabigkeit. ober als offenbare Beeintrachtigung.

In diesem Augenblicke so unsicherer und schwankender Berhaltnisse starb Papst Honorius III \*), und die gesammte Entwickelung der nächsten Zukunft schien davon abzuhängen: ob sein Nachfolger an Milbe ihm und Colostin dem britten gleichen, oder ob er mit der entschiedenen Festigkeit Alexans ders und Innocenz des britten auftreten werde.

<sup>1)</sup> Reg. Hon. XI, 496, vom 27ften Januar 1227.

<sup>2)</sup> Reg. Hon. XI. 498. Alberic. 522. Pro vitae sustentatione, meint Bussi 119.

<sup>8)</sup> Reg. Hon. XI, 885 - 887.

<sup>4)</sup> Rich. S. Germ. 1002. Alberic. ju 1227.

## Viertes Hauptstück.

1227. 2m 18ten Mary 1227 ftarb Honorius III, am 19ten bielt man beffen feierliches Begrabniß, und am 20sten perfammelten fich die Kardinale zur neuen Bahl. Anfangs wollten einige ben Karbinal Konrab Grafen von Urach erheben, vielleicht weil fie meinten: er werbe, als ein alter Gegner bes Raifers, die kirchlichen Anspruche am nachbrudlichsten vertreten: aber Konrad lehnte die Wahl ernstlich ab 1). und nun fielen alle Stimmen auf ben Karbinal Sugolinus 2), welcher den Namen Gregors bes neunten annahm und sich burch Geschlecht, Sinnesart und Thatigkeit gleich febr auszeichnete. Sein Bater war Triftan Conti 3), Graf von Signia, ein Bruder Innocenz bes britten; feine Mutter staumte aus einem ber ebelften Saufer von Anagni. Bereits vor achtundzwanzig Jahren hatte ihm fein Dheim bie Rardinalswurde verlieben, und feit biefer Zeit mar er unablaffig mit ben wichtigsten Auftragen beschäftigt.

<sup>1)</sup> Cardella I, 2, 23. Donio 262. Er war und wurde Gefandter in Deutschland und Palastina. Cles Gesch. von Wintenberg, II, 120. Schöpfl. histor. Zaring. Badens. V, 171.

<sup>2)</sup> Vitae Pontif. 575. Reg. Greg. I, 1 -55. Aless. de Magistr. 138.

<sup>3)</sup> über bies Gefchlecht ber Conti siehe Contelori geneal.,

als dies Jutragen brachte ihm die Art und Beise Chre, 1227. wie er ienen Aufträgen genügte. Nur burch seine Standhaffigkeit ward ein schmachvoller Bertrag hintertrieben, weleben eingeschächterte Mitgesandte nach Markualds Korderung abschließen wollten 1); er leitete bie fichwierigen Berhandlun= gen mit Konig Philipp; er vermochte bie folgen Mailander zum Gehorfam gegen ben papstlichen Stubl; er verfobnte Difa mit Genua, und stellte ben Frieden in mehren andern italienischen Städten ber; aus seinen Sanden nahm Kriedrich II in Uden bas Kreuz; ihm murbe bie Leitung aller ben Kreuzzug betreffenden Ungelegenheiten innerhalb Staliens übertragen u. f. w. Auch war Honorius nicht neidisch ober un= bankbar gegen einen folchen Mitarbeiter, sondern bezeugte dffentlich: "Sugolinus ift ein Mann nach meinem Serzen?), machtia in Worten und Thaten; auf ihn kann ich mich ftuben und überall verlassen." Raft noch gewichtiger erscheint bas Lob bes Raifers, welcher fich freute, als Sugo-Tinus ben Auftrag erhielt, für ben Kreuzzug zu wirken, und ihm unter andern schrieb 3): "er sen ein Mann von tadellofem Rufe, reinem Lebenswandel, ausgezeichnet burch Frommigkeit, Wiffenschaft und Beredsamkeit. Unbeschadet der übrigen, leuchte er boch unter ihnen wie ein bellerer Stern

obgleich noch immer Luden und Zweifel bleiben. Folgende Tafel enthalt die Ergebniffe unferer Forschungen.



. .

<sup>1)</sup> Buch VI, 6. 89.

<sup>2)</sup> Reg. Hon. 1, 1503. Memor. Reg. 1105.

<sup>8).</sup> Reg. Hon, V., 447

1227. hervor, und werbe am besten eine Sache beforbern, welche ber Raiser brennender wunsche, als irgend etwas anderes."

Nur der Zweisel hatte entstehen können: ob namichein schon mehr als achtzigiahriger Mann noch im Stande sein ber gesammten dristlich = kirchlichen Welt vorzustehen. Sein von Natur fester Körper hatte sich aber durch eine regelmäßige Lebensweise ungeschwächt erhalten, und so wie Gregor einst ein schoner Mann gewesen war, so galt er seht mit Recht sur einen schonen und krästigen Greis. Auch sein Gedächtniß blieb treu und sicher, und seine vielseitigen Kenntmisse, seine Meisterschaft in dem Kirchenrechte offenbarten sich seit seiner Erhebung noch mehr, als in frühern: Vershältnissen.

So unwandelbar nun aber auch die Grundfabe des Rirchenrechts und die Unfichten bes Rirchenthums für jeden Papft feftstanden, fo beweifet die Geschichte bennoch: baß bie Unwendung bes scheinbar Unveranderlichften nicht ein ftets gleiches, bloß sachliches Geschaft ist, sonbern selbst Rirche und Papftthum burch bie Verfonlichkeit bes Papftes bebingt werden. Gregor hegte 3. B. die feste überzeugung: baß bie Nachgiebigfeit bes milben Honorius gegen ben tugen, weitsehenden und gewandten Kaifer unangemeffen, und ein ganz anderer Weg einzuschlagen sen, um bas vorgestedte Biel zu erreichen. Diese Ansicht beruhte indeg keines= wegs ausschließend auf Gregors genauer Kenntniß ber Perfonen und ber Sache, sondern ging gutentheils aus feiner eigenen Natur hervor. Babrend es namlich ben meiften Menschen in ihren besten Jahren an ber mit Recht zu forbernben Willens = und Charafter = Rraft gebricht, mar Gregor noch im hochsten Alter ber Gefahr ausgesett, bag feine Festigkeit in Salsstarrigkeit, feine Rraft in Barte, feine Thatigkeit in Übereilung, feine Beredfamkeit in beftiges Schelten ausartete. Das, was er als gut anerkannt hatte, ohne alle Rudficht auf entgegenstehende Binderniffe, auf mogli= ches Miflingen, auf gute ober übele Rolgen, auf Billigung ober Tabel zu behaupten und burchzufeben ;" bas hielt Gregor für sein höchstes Recht und für seine höchste Pflicht; 1227. und wenn wir auch diese Unsicht bisweilen einseitig und das darauf gegründete Verfahren mehr zerstörend als aufbauend sinden sollten, so wird sich doch beides nie unwürdig, klein= lich oder verächtlich zeigen.

Gleich nach ben Feierlichkeiten ber Bahl und Beibe, welche durch aufrichtige Theilnahme ber Romer noch erhöht murben, erließ Gregor Schreiben in alle Lande ber Chris ftenheit, welche von feiner Erhebung Nachricht gaben und ben Kreuzzug als ben Gegenstand ber erften und wurdigsten Thatigkeit bezeichneten. Der Brief an ben Raifer lautete umftanblicher, hoflicher, bringenber. Gregor erinnerte an bie vielen Geschäfte und Anstrengungen, welche er bereits in fruhern Jahren fur ihn unternommen habe, bat um ernstliche Beforderung des Kreuzzuges und um endliche Lofung bes fo lange ichon übernommenen Gelübbes. wollen dir", so schloß bas Schreiben, "gern insoweit nach geben, als es irgend mit unfern Pflichten verträglich ift: erwarten aber auch, daß du bich und uns nicht in jene Verlegenheit seteft, aus welcher wir bich ichmerlich murben befreien konnen, wenn wir auch wollten 1)."

Der Kaiser ließ durch den Bischof von Reggio und den Deutschmeister Hermann von Salza nun auch seinersseits dem Papste hösliche Glückwünschungsbriese 2) überreischen, und hatte, was noch wichtiger erschien, bereits im Februar die Urkunden vollzogen nach Nom gesandt 3), wosdurch den Lombarden alle Strase erlassen, die Acht aufs

<sup>1)</sup> Quod nequaquam nos et te ipsum in illam necessitatem inducas, de qua forsan te de facili non poterimus, etiamsi voluerimus, expedire. Reg. Greg. I, 1—8, vom 23sten Marz.

<sup>2)</sup> Cod. epist. Vindob. No. 61. fol. 46.

<sup>3)</sup> Die Universität Bologna wurde hergestellt, und nur über eisnige Schulds und Pfands-Sachen in Bezug auf den Markgrafen v. Montsferrat sindet sich ein unverfänglicher Borbehalt. ib. p. 30. Chir. I, 145. Murat. antiq. Ital. III, 909. Lunig cod. diplom. Ital. III, 18. Sarti I, 2. app. p. 69.

1997 gehoben, jeder Gefangene befreit und die Beistimmung Konig Heinrichs versprochen murbe. Die Lombarden bingegen zeigten sich noch immer faumselig; wesbalb fie Gregor am 24ften Darz ernstlich zurechtwies und binzufügte 1): "kaiserliche Gesandte haben die Urkunden in vorgeschriebener Korm beigebracht, und auf eure Bevollmachtigten lange gewartet: mabrend ihr eure Nachlassigfeit und bie Berachturm, bes Zugesagten burch geringe Boten entschulbigen wollt, und einige eitle und abgeschmackte 2) Vorwande ber= porsucht, berentwegen euch bereits Papft Honorius ftreng Seto genüget allen Befehlen und übersenbet bie Urkunden in bochfter Gile, damit es nicht zur Kenntniß des Raisers komme, daß ibr eure Pflicht so lange versäumtet. und so viel Erinnerungen von Seiten des apostolischen Ihr wißt, wie wir euch schon Stubles nothig wurden. früher während unferer Gefandtschaft in der Lombardei liebten: aber wir werden euch noch mehr lieben, wenn ihr ge-Deshalb bereitet alles jum Kreugzuge, bamit ihr nicht bem Kaifer Borwand und Beranlassung zu noch langerem Aufschube gebt, und Gott und Menschen gegen euch aufbringt. Wiffen aber follt ibr. baß, wenn ibr in biefer fo wichtigen Angelegenheit Gottes unfere Befehle verachtet. verspottet oder umgeht, uns nichts übrig bleibt, als Himmel und Erbe gegen eure argen Ungebührlichkeiten aufaurufen 3).

Einen Tag vor diesem Schreiben hatten zwar die Lombarden jene Urkunde in Brestia vollzogen und nach Rom abgesandt: allein Gregor sand, daß die Siegel des Markgrasen von Montserrat und vieler andern Städte sehlten '); weshalb er besahl, diesen und ahnlichen Mangeln der Form unverzüglich abzuhelsen, damit nicht die Bermutbung ent-

<sup>1)</sup> Reg. Greg. I, 13. — 2) frivolas et ineptas.

<sup>8)</sup> coelum et terram contra vestram insolentiam invocemus.

<sup>4)</sup> Savioli III, 2, 561. Urf. vom Soften Marz. Reg. Greg. IX, 3. I, p. 283.

ftebe, es malte biebei Borfat ob, ober Betrug. Auf bag 1227. jedoch biefe Mangel und bie Grunde ber Bogerung einft= weilen verhorgen bleiben mochten, schickte Gregor bem Rai= fer nur eine Abschrift jener Urfunde 1) und gab vor, er moge bie Urfchrift keinem Boten anvertrauen. Enblich gingen bie Urkunden, tadellos nach Inhalt und Form, ein: aber ber Papft glaubte nicht feine Einwirkung auf bies einzelne, obgleich bochft wichtige Geschaft beschranten zu burfen, sondern schrieb, tiefer in die Derhaltniffe eingehend. an alle Saupter und Stabte ber Lombarbei 2): "fo vieles Lob ihr auch in mancher Beziehung verdient, so verdunkelt boch zweierlei euern Rubm: Die Schmach teberischer Schandlichkeit, und ber hieraus folgende Untergang ber Kirchenfreibeit. Ihr ftrebt mehr banach euch burch außere Ehre ben Meufden, als burch ein reines Gewiffen Gott ju empfehlen; und so laut ihr quch bie Gefete gegen die Reter qu= gendienerisch verkundet, so mangelt es euch boch an ber rechten Luft und dem rechten Eruffe, fie zu vollziehen. 3mar werben bie Reger oft mit großem Gerausch in schwere Welbstrafe genommen oberngar vertrieben; aber balb nachber giebt. man ihnen in aller Stille bas Gelb grudt, nimmt fie wieder, in Die Stattg guf und erlaubt; ben weltlichen Pbrigfeiten, Die Gefegg uber Die Reter nach Willfur, ju anbern; Niemand achtet Die Steuer und Gerichts Freiheit ber Geistlichen, ja man ffeigert die Maagregeln gegen bie ihr Recht Bertheibigenden auf thorichte und straffiche Beise bis zu ihrer Bannung durch Laien. Im Fall ihr euch nun nicht nach biefen Warmungen und Drohungen zum Rechten wendet, fo wird euch ein wirksamerer und ftrengerer Bann. ber Rirchenbann : treffen.".

Wenn der Papst alle Mangel mit solcher Strenge felbst an denen rigte, die er auf gewisse Weise als Berbundete betrachten mußte; so durfte der Kaifer noch, weni-

<sup>1)</sup> Reg. Gregor. I, 31-36; 60-69.

<sup>2)</sup> Am 29sten April 1227. Reg. Gregor. I, 119.

III. Banb.

1227. aer hoffen, bag feine Fehler und Berfeben murben unbemerkt bleiben. Auch behielt Gregor nicht bloß die offentlis den und Reichs-Berhaltniffe, sonbern auch riebrichs perforlichen Wandel im Auge. Wir werben an anberer Stelle feben, wie froblich und geiftreich man an beffen Sofe lebte. wie alles belebend er einwirkte: aber felbft feine Bewunderer konnen nicht leugnen, daß er die Borfcbriften driftlicher Sittenlehre, befonders in Beziehung auf bas weibliche Geschlecht, nicht ftreng befolgte, und bag fich, neben bent berelichen Kruchten best freien bichterischen Lebens, auch Auswüchfe ber lofen Willfur hervordrangten. Beit mehr, als einem weltlichen ober gleichgultigen Beobachter, mußten Mangel folcher Art bem Dberhaupte ber chriftlichen Rirche ins Auch fallen; und felbft abgefeben von biefem Berbaltniffe, konnte fich bar achtzigjahrige Greis wohl für berechtigt und verpflichtet halten, emen jungen Mann zu ermabnen und zu warnen, für ben er; als biefer noch ein Kind war, schon fo thatig gewirkt hatte. Deshalb schrieb- Greavr einen Brief an Friedrich 1); worin er beffen Anlagen , Kenntniffe," Geiftestrafte, Datht und außere Stellung auferordentite erhob, bann aber an bie hiedurch verboppette Pflicht erifficerte, fich alles beffeit nur auf gottaefallige Beife zu bedienen! ""Du muft" bith;" fo fahrt ber Danft fort, jaufe außerfte' huten, daß bu' ben Geift und bie Liebe. welche bir mit ben Engeln gemein find, nicht zu bem wenbeft, was bie Menschen mit ben Ebieren und Pflanzen gemein haben, zu ben Sinnen und ber Rabrung. Dem bie Unbanglichkeit an ffinntiche Dinge fdwacht ben Geift, unb ein burch Nahrung verzärtelter Leib miffennt und verbirbt bie mabre Liebe. Wenn nun bie Erkennthiß und bie Liebe. biefe beiden Leuchten verloschten, wenn diefe siegreich voranschwebenben Abler nieberftutzten und fich in irbifche Bollufte verwickelten: wie tonnteft bu baini allen nachfolgenben noch ben Beg bes Beiles zeigen? Fern bleibe von bir solch

<sup>1)</sup> Reg. Gregor. I, 858. Gefchrieben im Commer 1227.

Unglud! Wir aber, die wir dich don Kindhelt an lieb: 1227. ten, mochten mit ehernem Griffel Grundsage in dein Herz graben, welche ber Gefahr-lewigen Todes vorben: gen und die Gnade Gottes und Jesu Christi erwerben können.

Diefes Schreiben, welches außer bem Mitgetheilten, auch finnbilbliche Deutungen ber kaiferlichen Burbezeichen ents hiele und bie papftlichen Rechte bedeutend hervorhob, mochte bem Kaifer nicht behagen, und noch weniger vielleicht die munbliche Erläuterung, welche ihm ber Überbringer, ein Predigermonch Gralo, geben follte: bennoch war jest feine gelegene Beit gu Streitigkeiten, well ber Monat August bes Inhites 1227 herdinahte, in welchem Friedrich, laut bes Betrages von' S. Germano, ben Kreuzzug antreten follte. Die Gdwierigfeitetf, welche fich einem großen und allne-Mienen Rreutzuge entgegenftellten, batten in ben beiben festen Sahren nichts weniger als abgenommen. Unber und Bedigbfen Zeigten teine, bie Combarben nur'ges these Bhelthainfles und in! Deutschland; wo ber Karbinal ABincod bon Wathu Dineuen Auftragen gemaß bas Reeuz Webigte, erfilleten viele: eine jebe nach Aften gerichtete Un-Beitermung feit überfüffig, ja "thoratht. Bei biefer Stim-Mung wieden Bie für bett Rteuzzug ansgefchriebenen Steus eine teinesweige puntellich bezahlt, und wenni'es bem Landatafeir Litbioff von Bullingen und bemi Stroge Leopold von Ofterreich fo an autem Willen und Gelbe fehlte, bas ber Ralfer feiter 4000, biefem 10,000 Dart bieten mußte, tim fle zur Annahme bes Kreuzes zu bewegen 2), fo wurde auch ein gebberer Schat bald erfthopft worden fenn. "Und obentein Blieb ber Betgog von Offerreich "eines Anfalls ber Bohmen halber in feinem Lande juriget; ber Landgraf von Thuringen, ber Bischof von Augsburg 3) und mehre andere Tactus. Sount. 211.

<sup>1)</sup> Alberic. gu. 4226. Wfifter II, 294.

<sup>.</sup>III. Reg. Hon. VII, 178, 480, 181, Reg. Greg. 1, 69.

<sup>8)</sup> Reg. Greg. 1, 59, 458.

## Viertes Hauptstück.

1227. 2m 18ten Marz 1227 ftarb Honorius III, am 19ten bielt man beffen feierliches Begrabniß, und am 20sten verfammelten fich bie Karbinale zur neuen Babl. Unfangs wollten einige ben Kardinal Konrad Grafen von Urach erheben, vielleicht weil sie meinten: er werde, als ein alter Gegner bes Kaifers, die kirchlichen Ansprüche am nachbrucklichsten vertreten: aber Konrad lehnte bie Wahl ernstlich ab 1). und nun fielen alle Stimmen auf ben Karbinal Sugolinus 2), welcher ben Namen Gregors bes neunten annahm und fich burch Geschlecht. Sinnesart und Thatiakeit gleich sehr auszeichnete. Sein Bater war Triftan Conti 3), Graf von Signia, ein Bruder Innocenz des britten; feine Mutter ftaumte aus einem ber ebelften Saufer von Anagni. Bereits vor achtundzwanzig Sahren hatte ihm sein Dheim die Rarbinalswurde verlieben, und feit biefer Beit mar er unablaffig mit ben wichtigsten Auftragen beschäftigt.

<sup>1)</sup> Cardella I, 2, 23. Donio 262. Er war und wurde Gefandter in Deutschland und Palastina. Cles Gesch. von Wirtenberg, II, 120. Schöpfl. histor. Zaring. Badens. V, 171.

<sup>2)</sup> Vitae Pontif. 575. Reg. Greg. I, 1 - 5. Aless. de Magistr. 138.

<sup>3)</sup> über bies Gefchlecht ber Conti fiehe Contelori geneal.,

als dies Butragen bruchte ihm die Art und Beise Ehre, 1227. wie er jenen Auftragen genügte. Rur burch feine Standhaftiakeit ward ein schmachvoller Bertrag hintertrieben, welchen eingeschichterte Mitgesandte nach Markualds Forderung abschließen wollten 1); er leitete bie schwierigen Berhandlun= gen mit Konig Philipp; er vermochte bie folgen Mailander gum Geborfam gegen ben papftlichen Stubl; er verfohnte Difa mit Genua, und stellte ben Frieden in mehren andern italienischen Stabten ber; aus seinen Sanden nahm Friedrich II in Achen bas Rreug; ihm wurde bie Leitung aller ben Kreugzug betreffenden Angelegenheiten innerhalb Staliens übertragen u. f. w. Auch war Honorius nicht neidisch ober unbankbar gegen einen folchen Mitarbeiter, sonbern bezeugte ibffentlich: "Sugolinus ift ein Mann nach meinem Bergen?), machtig in Worten und Thaten; auf ihn kann ich mich fluten und überall verlassen." Fast noch gewichtiger erscheint bas Lob des Kaisers, welcher sich freute, als Hugo-Tinus den Auftrag erhielt, für den Kreuzzug zu wirken, und ihm unter andern schrieb 3): "er sen ein Mann von tabello= sem Rufe, reinem Lebenswandel, ausgezeichnet burch Frommigkeit, Wiffenschaft und Beredsamkeit. Unbeschabet ber übrigen, leuchte er boch unter ihnen wie ein bellerer Stern

obgleich noch immer Lucen und Zweifel bleiben. Folgende Tafel enthalt die Ergebnisse unserer Forschungen.



1 . 1140 .

<sup>1)</sup> Buch VI, Gu 89.

<sup>2)</sup> Reg. Hon. L, 503. Memor, Reg. 1105.

<sup>8).</sup> Reg. Hon, W., 447, ....

1227. ben Handen berer errettet, welche nach seiner Seele trachteten, mit vielen Anstrengungen und Ausopferungen zum Manne erzogen, zur königlichen Burde und endlich zum Gipfel kaiserlicher Hoheit erhoben: — alles in der Hossenung, an ihm einen Stab der Vertheidigung und eine Stute des Alters zu finden. Aber mehr Undank, als ein Kind gegen seine Mutter bezeigen kann, hat Friedrich bewiesen gegen die Kirche!"

"Done Ruckfrage beim Papfte, ohne Buftimmung beffelben, nahm er in Deutschland aus freiem Entschlusse bas Rreuz; und bei ber Kaiferfronung, wozu ihn Sonorius einlub, (anftatt bag bie Ronige fonst burch ansehnliche Gefandt= schaften barum zu bitten pflegten) wiederholte er jenes Ge lubbe und fuchte felbst barum nach, bag ber Bann ibn und alle Pilger treffen solle, welche ben Kreuzzug nicht zur gesetlichen Frift antraten. Dreimal aber wußte er Sinder=' nisse aufzusinden, und anstatt jene Strafe auszusprechen, bewilligte Honorius breimal, in Beroli, in Ferentino und in S. Germano, neue Friften, gegen neue Berfprechungen und neue Gibschwure. Diesen vertraute die Kirche, es vertrauten ihnen bie Pilger, welche in großen Schaaren freudig gen Brundusium zogen. Aber fie fanden keines= wegs die zugesagten Vorkehrungen, sondern es mangelte an Lebensmitteln, ja an allem Nothigen; und weil ber Kaifer die Abfahrt widerrechtlich bis in den hohen Sommer verzögerte, so entstanden aus der glubenden Sige Krankheis ten, welche die eifrigsten Kampfer babinrafften. Endlich. als bie Sahreszeit schon zu weit vorgeruckt mar, schiffte Friedrich sich ein, kehrte aber nach wenigen Tagen, — un= eingebenk bes Bersprechens, ber Gibe, ber Strafen und ber Sache Christi -, zu ben gewohnten Ergotungen in sein Reich zurud! Bereitelt ift also bas große Unternehmen, ge= tauscht die Bluthe ber Glaubigen in ihren hoffnungen; aber nicht getäuscht ist die Welt burch bes Kaisers nichtige und leere Vorwande!"

"Es schmerzt uns, baß bieser von ber Kirche so sorg=

faltig erzogene, so glanzend erhobene Sohn jest auf so 1227. schlechte Beife, ohne Krieg bezwungen, ohne Feind zu Boben geworfen und in Schmach und Schande versunken ift: allein das Schicksal ber unglücklichen Vilger und des verlaffenen beiligen Landes barf uns keineswegs minder am Bergen liegen. Um alfo nicht flummen Sunden zu gleichen und ben Schein zu erweden, als ehrten wir Menschen mehr benn Gott, ift ber Bann über ben Raifer ausgesprochen morben. Doch vertrauen wir ber Gnade Gottes, welche niemandes Untergang will, daß jenem die Augen bes Beiftes durch dieses Seilmittel aufgehn werben. ber Reuige, von und feit seiner Jugend Geliebte gern Milbe finden: ben langer Biberipenstigen aber follen bartere Strafen treffen, bamit er einsehe, bas Gefet Gottes gebe über bie Willfur bes Raifers."

Die an ben letten gerichteten Schreiben Gregors enthielten zuvorderft im wesentlichen die obigen Borwurfe, bann folgten noch mehre andere Befchwerben. habe ben von ber Kirche bestätigten Bertrag mit bem Grafen von Celana übertreten und biefen zur Kreuzesannahme Der Papft aber muffe fich beffelben und gezwungen 1). mancher andern gleichmäßig Betheiligten annehmen, fowohl um jenes Bertrags willen, als weil alle Pilger unter feinem besonbern Schute ftanben. Kerner leibe bas Ronia= reich Sicilien an fo mannigfachen Bebrudungen, bag fie ber Papst kaum irgendwo, wie viel weniger in einem Reiche bulben burfe, welches mit vollem Eigenthume ber romischen Rirche gehore. Go wie ber Raifer nicht jugebe, bag bie ihm mittelbar Unterworfenen von ihren nachsten Dbern willfurlich behandelt wurden: eben fo konne auch ber Papft jene Hulflosen nicht von der Wohlthat seines Troftes ausfcbließen laffen. Warnungen und Strafen, welche ist an

<sup>1)</sup> Rayn. zu 1227, No. 41. Reg. Greg. I, 508. Der Brief ist hochst wahrscheinlich Ende Oktober, oder Anfangs Rovember, vor dem zweiten Bannspruche geschrieben.

1227. ben Raifer ergingen, fenen tein Beweis verringerter Liebe: vielmehr zuchtige ein Bater bas Kind, welches er liebe, und Rriebrich habe felbit erklart 1): bag er, im Rall einer übertretung bes Bertrages von S. Germano, ohne meiteres in ben Bann verfalle. Über biese Erklarung fen Gregor nicht binausgegangen und bitte, ermahne und beschwore ben Raifer bei Chrifti vergoffenem Blute, fich nicht benen zuzugesellen, von welchen ber Prophet wehklagend spreche 2): Berr, bu schlägest sie, aber sie fühlen es nicht, bu plagest fie, aber fie besfern sich nicht; - vielmehr moge er bargebotene Beilmittel bankbar annehmen und schleunig in ben Schoof feiner in Liebe barrenben Mutter, ber Rirche, gurudtehren. Seinetwegen leibe biefe jest und er wisse fehr wohl, wie man nicht bloß murre, sondern laut barüber schelte: baß ber Papft bas Unglud und Elend ber Bifchofe, Geiftlichen, Pilger, Bittwen und Baisen und so manches andere Unrecht, manche Beraubung zeither habe ungerügt hingehen laffen. alfo feinen und bes Papftes Ruhm und Gewiffen zu mahren, moge ber Raiser alles was ihm obliege, aus reiner Liebe zur Tugend erfüllen und bebenten, bag es ihm nichts nute, wenn er bie gange Belt gewonne und boch Schaben nahme an feiner Seele."

Schon vor dem Empfange dieses Schreibens schickte Friedrich die Bischose von Reggio und Bari und Raynald von Spoleto an den Papst, damit sie die Umstände erzählen und ihn rechtsertigen mochten: allein Gregor glaubte entweder den Darstellungen gar nicht 3), oder hielt einen offenen Bruch für gerathener, als unsichere Freundschaft, oder er solgte endlich mehr seinem eigenen Sinne, als andern Rucksichten. Am elsten November und am Weihenachtssesse 1227 bestätigte er nochmals den Bann. Fried-

<sup>1)</sup> Buch VII, S. 386. — 2) Jerem. V, 3.

<sup>8)</sup> Rach einer Urk. in Martene coll. ampliss. II, 1194, ließ Gregor die Gefandten Friedrichs nicht einmal vor fich.

rich, ben jene erften vom Papfte in ber ganzen Chriften= 1227. heit umbergefandten Schreiben ichon fehr verbroffen haben mochten, blieb, ba bie Hoffnung einer leichten und schnellen Berfohnung fehlschlug, nun auch nicht zurud, fondern erließ feinerseits Schreiben 1) jur Wiberlegung, folgendes Inbalts: "Reineswegs unter leerem Bormanbe, wie ber Papft vorgiebt, keineswegs aus bofem Willen habe ich ben Rreuzjug nicht angetreten; fonbern weil mich (wofur Gott mein Beuge ift) eine schwere Krankheit banieberwarf. Sieburch \ ift meine lette Bogerung gerechtfertigt, und alle frubere Festsehungen, Bebingungen, Berlangerungen ber Friften u. f. w. bedurfen keiner neuen Rechtfertigung, ba fie ja ber Papft, biefer ftrengfte Prufer anerkannte und geneb: Mit seiner boswilligen Aufzählung kann er jest wohl Unwissende tauschen, aber keinen mahren Borwurf gegen mich begrunden. Lielmehr beweifet die ftete Bieberbolung meines Bersprechens und mein jetiges Wort bie Einheit und Restigkeit meiner Gefinnung; bald wird auch bie That hinzutreten, jeben 3meifel widerlegen und offenbar machen: ob benn ben Papften bas Wohl bes beiligen Lanbes fo allein und über alles am Bergen liege, ober ob fie nicht vielmehr mein Berberben bezwecken?"

"Ich spreche ungern, aber ich kann nicht verhehlen, baß bie Hoffnung, wie viele, so auch mich getäuscht hat. Das Ende aller Zeiten scheint sich zu nahen, denn die Liebe, die alles beherrscht und erhält, vertrocknet, nicht in den Nebensbächen, sondern in den Quellen, nicht in Nebenzweigen, sondern in Stamm und Wurzeln. Hat nicht der ungerechte Bann

<sup>1)</sup> Rach Rich. S. Germ. 1003 muffen Friedrichs Schreiben gegen Ende bes Jahres 1227 erlaffen seyn; auch Raynald sest sie in diese Zeit. Math. Par. führt sie gleich ben papstlichen zu 1228 an, wo sie in England ankommen mochten. Peter Vin. I, 1, gehört aber gewiß in spätere Zeiten. Weber von der Kirchenversammlung, noch von Friedrichs Einsluß auf die Lombarden konnte jest die Redesen. Wohl aber gehört hieher das Schreiben im cod. Vatic. 4957, p. 3 — 4.

1227, der Paufte den Grafen von Loulouse und andere Kursten so lange bebruckt, bis sie in die Knechtschaft bineingezwängt waren? Sat nicht Innocenz III bie englischen Barone zum Aufruhr gegen ihren Konig Johann, als einen Reind ber Rirche, aufgeforbert? Sobald aber ber gebeugte Ronig fich und sein Reich unmannlich ber romischen Kirche unterworfen hatte, gab ber Papft (um nur bas Kett bes Landes mit frecher Gier einschlurfen zu konnen) jene Barone, melche er fruber unterflutte und aufreigte, mit Beiseitsebung aller Schaam por Menschen und aller Aurcht vor Gott. jeglichem Elende, ja bem Tobe preis. Das ist die romi: fche Weise, welche auch ich erfannt habe. hinter wiberlichen Rebensarten, wo Honig über Honig, Dl über Dl zur Debrung ber Sugigfeit und Milbe aufgetragen ift, verbirgt fich bie unerfattliche Blutfaugerinn, und wahrend fich ber romische Sof (als sen er die mahre Kirche) meine Mutter und Ernabrerinn nennt, ubt er fliefmutterliche Thaten und ift ber Ursprung und bie Wurzel aller übel. Gesandte geben unaufhörlich burch alle ganbe, nach Willfur binbend, lofenb. ftrafend; nicht bamit ber achte Samen und bas Wort Gottes ausgestreut werbe und empormachse, sondern damit biefe in Schafskleiber gehüllten Wolfe alle Freien unterjochen, alle Friedlichen beunrubigen und überall Geld erpressen. Weber bie beiligen Kirchen, noch die Zufluchtsorter der Urmen. noch bie Bohnungen ber Geweihten, welche unfere Bater mit frommem und einfachem Sinne grundeten, werben jebo perschont. - Jene erste Kirche, welche Beilige in fo großer Zahl erzeugte, war auf Armuth und Unschuld gegrundet; und einen andern Grund, als ben unfer Berr Jefus Christus gelegt hat, kann niemand auffinden und legen. Jest aber, ba bie angebliche Kirche fich in Reichthumern malt, auf Reichthumern einherschifft, nur burch Reichthumer erbaut; fteht zu befurchten, bag- bas ganze Gebaude jufammenfturge! Wenn bas romifche, jur Erhaltung ber Chriftenbeit bestimmte Reich von Feinden und Ungläubigen angefallen wird, so greift ber Kaifer zum

Schwerte, und weiß was fein Amt und seine Ehre er: 1227. beischt: wenn aber ber Bater aller Christen, ber Rachfolger des Apostels Petri, ber Stellvertreter Chrifti, (uneingebenk, bag mir einst feinen Borganger aus ben übermus thigen Banben Ottos erretteten) uns überall Feinde erweckt; was follen wir da boffen, was beginnen? Streden nicht bie Ausgearteten, bie Uneblen, in ihrem Babnfinne verwegene Sande nach Konigreichen und Raiserthumern aus? Mochten sie nicht, bamit bie ganze Welt sich verwirre, Raifer, Konige und Kurffen zu ihren Ruffen feben? Diefe miffen also, was ber Papst von ihnen verlangt, und auch ben Unterthanen ist nicht verborgen geblieben, mas sie von firchlichem Beiftande zu etwarten haben, wenn fie fich von ibrer rechtmäßigen Obrigfeit abtrunnig machen laffen. balb vereinige sich bie Welt zur Vernichtung bieser unerborten Tyrannei, diefer allgemeinen Gefahr: benn niemand wird bem Untergange entrinnen, welcher einem widerrecht= lich Bebranaten beizusteben unterläßt und vergifft, baß ba. wo das Keuer schon bes Nachbars Wand ergriffen hat, stets von ber eigenen Rettung bie Rebe ift 1)!"

So sprach der Kaiser, im Gesühle seines Jornes und seiner Kraft, Überzeugungen aus, welche sich allmählich in ihm gedildet und befestigt hatten; sie standen in geradem Widerspruche mit den Grundsägen der herrschenden Kirche, und es ist nun nicht mehr die Rede von einzelnen Veranzlassungen zu Zwistigkeiten, sondern nur von einzelnen Veranzlassungen vorübergehenden Friedens. Im Innern dauerte die Spaltung unaushörlich fort, und durch alle Begebenheiten zieht sich der Kampf für die Unabhängigkeit der Staaten von geistlicher Gewalt. Dies ist der überall hervorklingende Grundton, dies die Ausgabe, die der Kaiser weder umgehen wollte, noch umgehen konnte. Welche Ansichten der einzelne auch hierüber hegen möge, immer muß ihm der Kampf großeartig, die Ausgabe höchst wichtig erscheinen: denn nicht von

<sup>1)</sup> tua res agitur etc. Math. Par. l. c.

1227. untergeordneten, personlichen Mistverstandnisser ist die Rede, oder von einem kleinen, leicht nach dem Buchstaden zu des seitigenden Rechtsstreite; sondern von Dingen, welche auf die Entwickelung der gesammten Menschheit den größten Einsluß haben, den Zustand ganzer Sahrhunderte vorbereiten oder sestseen, und das Gemuth zu keiner Zeit ohne Theilsnahme lassen sollen.

Mus unteraeordnetem Standpunkte ift, bei ben wibersprechenden Berichten ber Geschichtschreiber, schon ber porliegende Streit hinfichtlich ber Thatsachen nicht hinreichend aufzuklaren; wogegen eine gleichzeitige Betrachtung bes Frubern und Spatern zu folgenden bochft mahrscheinlichen Ergebnissen führt. Der Raifer wollte ben Kreuzzug, aber nur einen erfolgreichen; und sofern die Kriegsmittel unzulänglich erschienen, hatte er ben bezweckten Erfolg wohl eben so gern und noch lieber auf bem Wege friedlicher Unterhandlung mit ben Muhamedanern herbeigeführt. Un biefer gemäßigten, spater noch mehr hervortretenben Anficht nahmen aber alle biejenigen großen Anftoß, welche einen ewigen Krieg mit ben Keinden des Glaubens für die erste Christenvslicht bielten. Auch wollte und konnte fie Friedrich nicht geltend machen, als fich bei Brundufium und Hodrunt über alle Erwartung viel Pilger zusammenfanden. Aber leiber war ein großer Theil berfelben unkriegerisch und ein noch großerer hulfsbedurftig; baber mochten Schiffe, Lebensmittel und Gelb nicht zureichen, obgleich ber Raifer fo viel als mog= lich und mehr geleiftet hatte, als ihm die ursprünglichen Vertrage auflegten 1). Bahrend felbst feine Gegner bies einraumen und bie ausbrechenben Krankheiten gang richtig als Folge ber heißen Sahreszeit bezeichnen; behaupten fie, ber Raifer habe ben Landgrafen von Thuringen vergiften laffen, mas, gang abgesehen von ber Sittlichkeit, zwecklos,

<sup>1)</sup> Dies, und daß schon über die Zahlung der 80,000 Unzen, Quittungen in den Sanden des Kaisers waren, wird behauptet. Martene coll. ampliss. II, 1194.

ia unfinnia gewesen ware. Richt begrundeter ift ber 3wei 1227. fel an Friedrichs eigener Krantheit, welche unter folden Umftanden forbachst mahrscheinlich, von ibm feierlich bezeugt, fa. wie es scheint, felbst von ben napftlichen Gesandten bestätigt warb 1). Db bem Raifer biese Krankheit bei ber taglich mehr zufammenschmelzenben Kritgesmacht nicht auf gewisse Weise willkommen war, ober ob er obne folden Apre wand, aus tiefen- und ihnlichen innern Grunden- umgefehrt fenn whrbe, if eine-andere Rrage. Wenn fich Gregor biefe Aroge auch bejahte, fo hatte er boch nicht nothig ben Rais fer einen offenboren Luge zu geiben, moburch ber Streit wine fohr gehaffige Abendung nehmen mußte. Aur ben Sall haß Briedrich im August 1227 nicht nach Palaftina aufbisth a mar er nach bem Bertrage von S. Bermano ohne meines in ben: Bonn verfalleng en mar in ben Bann ver-Anten, felbft: menn Gegar ihn nicht iden abattegigergantifter of fich felbft beimeffen andag biefer sheerilte Mentengrand fomen Auswog. Beinen Smifchnibigungsgruph-pulies i fondent jumbedingt verprebeite. Danin aber verfah es Gregor, bag er ben Bammitht mit ber alleinis son Weziehung auf innim Lentron: obne alle weitere Angabe nierundunstra cienchi nagroff ochrystisma Sydnicus innerioachinistrie, Designation bereichten jund geffiedigen ibebauteite. Diersibericheschwortenfich vieler mie vollem Rechtmand es mer nichtenahr, die Mode deuton ; ab tund spolde Eintfembigiennete Avimbe gelten isommtensasondenn ob der ongegebene Emissich keineswegs gler ungenigent ausgeschlaffene), wahr lemite dur Gur hie Antrinit beffelben foroch auch ber Ernit finne mit Frichnich mach mieistor fix bent Kremmug mirtte. 7 Dar Sphifchpf von Malagypo ging ale Abgefaubter gir ben Gille tang pon Agoptengijberg, Genf. Thomas gren - Lquipo - und Logie our though six nequency sen bestier am prefien & persons

<sup>1)</sup> Rich. S. Germ. 1003 bie Stelle: quibus non plus credens, quam nunciis muist. Vitas Pont 576 p. Villani VI, 16. Malespini 125. Suntheim 631.

1228. Acerra war bereits im herbste 1227 mit einem Theile ber Pilger gludlich im Morgenlande angelangt; alle Lehnstrager bes Reiche und alle Grundbesiger murben aufgeforbert. fie mochten zum Arthiabre Mannen ftellen ober angemeffene Ohne Rudficht auf biefes und abnlis Summen zahlen. des, verbot ber Papft allen Prataten und Geiftlichen bes fleilifchen Reiches, bet Strafe bes Bannes, bem Raifer bas geringfte zu zahlen oder zu liefern; und dab burch biefe ftrenge, aber unzeitige Anwendung eines lange beftrittenen und in jenen ganbern nie burchgesetten Grundfabes : Unftof bei ben Laien, welche ber geiftlichen Gewalt abhold waren, und nicht minder bei fistimen Beforberern bes Rreuzzuges. - Manche Geiftliche bieten es fur unreift bem Papfte zu gehorchen, andere fimitteten ben Raifer. und Giele. welche jenen Befehlugut ihrem Bortheil bennten wollten, geriethen in große Roth, als Friedrich ihnen ihre Beifelit ferinnen wegnehmen ließ und fich babiel huf bie Rothweit bigleit einer feremen Befolgung auch biefert flichten Witfehrift bezog. - Gewft ben Papft utweicher fur bie Ruchwiefung Kalferlicher Feinwichnftmad and 19 751 (19 gert) & 5 1 2 Ariebricht batte namlith the Artibunity 1227 ben 306 Merne und einer houft beliedutobe Gungelbrioth abzubelfen, Befrachtlithe: Gefreibebostathe audefandenot und ihnen auch fonft feine freundliche Geffnnung bewiefente Beno vertas Tein Gefandter Roffrie von Benevent ) bimit Genebilianna bes Genats und Dotte bie baiferliche Rechtferliquintelikifft Effentlich auf venr'Aaphol, und gewann babutth noch webr Stinismen. Den machtigen Krangipanit! welche faft inie Billist definnt waren "taufte Meiedelle illee Giter ab und hab fie ibnen unentgektlicht als Lehnigurtienn Daftie freien viefe an bie Spiese feiner Freunde und Motten lait vas Berfahren des Papfes. Als diefer ohne Blerauf bie nifit beste Rudficht zu nehmen, ben Kaiser am zweiten Oftertage grammer of the first the Excite gradual near the condense.

fiehe Sarti I, 1, 118.

ben 27sten Marz 1228 in der Peterskirche nochmals bannte 1), 1228. seine Unterthauen nun auch vom Eide der Treue lossprach und das apulische Reich für verwirkt erklärte; so erhob sich erst ein tadelndes Gemurmel, dann folgten Geschrei, Schimpfzreben und Schmähungen, daß der Papst kaum thätlichen Mißhandlungen entging und über Rieti nach Perugia entslies hen mußte.

Um bieselbe Zeit feierte Friedrich bas Ofterfest in Baroli unter aroßen Freuden: benn es trafen Nachrichten ein. baß Graf Thomas von Acerra in Sprien gefiegt habe, und ber Sultan Moattam von Damasfus gestorben fen. Deshalb ließ ber Raiser sogleich 500 andere Ritter unter-Un= führung bes Marschalls Richard einschiffen, und orbnete jegliches für feinen jeigenen Aufbruch. In einer unter freiem himmel gehaltenen Verfammlung, - benn tein Gebaube konnte bie Menge ber Zustromenben fassen -, wurs ben folgende Punkte als lettwillige Berordnung bes Kaifers bekannt gemacht und beschworen: "alle Stande und Unterthanen verwflichten fich, rubig und nach ben Gefeben au leben. Bergg Rainplb ift Reichsvermefer ... Stirbt ber Rais fer auf bem Kreuzzuge, fo folge ibm fein altefter Sobn Beinrich, bann Konrad; und wenn biefe ober andere mannliche Nachkommen nicht mehr vorhanden find, geht die Berrichaft auf bie ebelichen Tochter über.

Jeho war alles im Innern geordnet, Flotte und Heer für den Kreuzzug bereitet: da flord die Kaiserinn Solante an den Folgen ihres Wochenbettes; aber Friedrich ließ sich hiedund nicht: von der endlichen Aussuhrung seines ernsten Borsabes abhalton: er schiffte sich am 11ten August 1228 ein. 2), und landets nach gunstiger Fahrt erst in Eppern, dann am 8ten September in Affon.

<sup>1)</sup> Pappenh. Neuburg. chron. Alberic. 527. Salisb. chron. Albert. Stad. Vitae Pontif. 578. Rich. S. Germ. 1004. Ursperg zu 1227: Reg. Greg. I, 586 — 588.

<sup>2)</sup> Dandolo 344.

# ang testagaupt ståd.

Ungeachtet der traurigen und hulfsbedurftigen Lage, in welcher sich die Christen des Morgenlandes befanden, war voch unter ihnen weder Ordnung und Einigkeit; noch hatte der sich sie daraus hervorgehende offenbare Schaben und der strenge Ladel des Papstes, leidenschaftlichen Intrieden gesgenüber; irgend ein Gewicht. Bielmehr stritten, befehdeten versolgten; dannten sich in diesen Jahren: Kempler und Bossanster, Geschliche und Gestliche, Laien und Priester, Bentetlatter, Genueser und Pisaner 1).

Leicht wurden die Ahrken das geringe, in sich fo mig zerfallene Häuslein der Christen gang untersocht haben, wenn stoieht um dieselbe Zeit gleich thöricht in Parteiung und Arieh gerathen wären. Der Mangel eines gesestlich ausges sprochenen und für heilig anerkannten Erdrechts gab unter ihnen ganz eigenthumliche, sich stets erneuende Veranlassungen zu Wechsel und Haden. So hatte: Saladin die Familie Aureddins bei Seite geschoben, Abel die Sohne So-

<sup>1)</sup> Reg. Hon. II, 592; IV, 631; V, 491; VIII, 532. 3m Jahre 1226 wurde der Graf von Tripolis wegen eines Streits mit ben Johannitern vom Papfte gebannt. ib. IX, Urt. 319. Bei einem Streite zwischen Pisanern und Genuesern brannte ein Theil von Akton ab. Marchis. zu 1222.

labins verdrängt, und iht erneute sich der Streit unter Abels durch keine Erfahrung gewarnten Gohnen. Den Ausschlag gab bald List, bald Gewalt, bald die Macht fremder Stämme 1), welche man unvorsichtig aus dem Innern Asiens zu Hulfe rief; und bei all diesen willkürlichen Beränderungen litten zuleht die Beherrschten noch mehr, als die Ansührer.

Moattam, der diteste Sohn Abels starb im November 1227. 1227 und hinterließ Damabkus nebst allen übrigen Ländern seinem minderjährigen Sohne Nast. David, welcher unster Vormundschaft des Mameluken und Emirs Azzeddin Ibek stand 2). Der Tod Moattams war ein großer Verlust für die Muhamedaner: denn seine Mäßigung und Besonnensheit, sein Verstand und sein allem morgenkändisch überstriebenen Prunke abgeneigter Sinn, zeichneten ihn vor vielen andern aus. Kamel von Ägypten, der zweite Sohn Abels, betrachtete sich ist als Obersultan und setze, ohne Rückssicht auf die Ansprüche seines Nessen David, Landpstezger in Gaza, Neapolis, Jerusalem und andern Städten Syriens.

Gleichzeitig wurde bieser von den Kreuzsahrern bedroht, welche im Sommer 1227 aus Apulien abgesegelt und unter Ansührung des Herzogs von Limburg gelandet waren 3). Sie verlangten: man musse entweder sogleich eine kräftige Fehde beginnen, oder ihr Gelübde als gelöset und die Heimstehr als erlaubt betrachten. Das letzte erschien ganz thöricht, das erste ungerecht, weil der beschworne Wassenstillstand mit den Türken noch nicht abgelausen war. Dochsiegten endlich, nach langen Berathungen, die Listigen und

Γ,

<sup>1)</sup> Wir muffen bas einzelne übergeben, was Abulfeba genau erzählt.

<sup>2)</sup> Alberic. zu 1229 fagt, ber Emir sep ein abtrunniger Johanniter gewesen.

<sup>8)</sup> Concil. XIII, 1111. Schreiben des Patriarchen. Sanut. 211. Math. Paris 284.

1228. Kühnen über diejemigen, welche für die Heiligkeit des Eides sprachen. Jene behaupteten: daraus, daß der Papst die Pilger schon jeht zum Kreuzzuge angehalten habe, solge offenbar, daß er den Bruch des Sides wolle und billige; auch würden die Saracenen, wenn die geschwächte Zahl der Christen ihnen einst glücklichen Ersolg verheiße, ihr gegebenes Wort wohl auch nicht halten. Um dieser doppelten, für entscheidend angenommenen Boraussehung willen, des schloß man Joppe und Casarca zu besestigen, und dann nach Serusalem auszubrechen.

Unterbessen hatten Aschraf und Kamel das Erbe ihres Bruders Moattam unter sich getheilt und ihrem Neffen Entschädigungen angewiesen, mit welchen er nicht zufrieden seyn konnte; sie schrieben serner allerhand andern Landerstausch und Abtretungen vor, welche, wo nicht gleichen Berzdruß erregten, doch die ans und abziehenden Häuptlinge so beschäftigten, daß sie nicht gegen äußere Feinde wirken konnten.

Um biese Zeit landete Kaiser Friedrich in Copern 1), wo Johannes von Ibelym bie Vormunbschaft fur Beinrich I, ben Enkel Konig Amalrichs führte. Nach wechselseitig zuvorkommendem Empfange verlangte ber Kaifer: Berntus mußte zurudgegeben werben, weil es nicht als Lehn verlieben mare, und mahrend ber Minberjahrigkeit Seinrichs gebührten bie Einnahmen bes Reiches Enpern ihm als oberftem Lehnsberrn. Beibe Forberungen grundeten fich auf unleugbare Gefete: allein man war feit langer Beit in biefen Gegenden gewohnt, ohne alle Rucksicht auf folde hohere ober allgemeinere Gesetze zu leben, und was ber Raifer eine Berftellung bes alten guten Rechts nannte, schalten die Betheiligten eigenmächtige Neuerung. Auf ben Widerforuch Beinrichs und feines Bormundes folgte ein Bergleich, auf den Vergleich neuer Ungehorsam, bis Johan= nes von Ibelom in Nifosia belagert und zu einer zweiten

<sup>1)</sup> Sanut. 212. Guil. Nang. Reg. Honor. X, Urf. 206.

libereinkunft gezwungen wurde, wonach der Kaifer die Ein= 1228. nahme von Eppern dis zur Großsährigkeit Heintichs erhielt, Johannes hingegen Berytus zu Lehn empfing, und ihm vorbehalten blieb, etwanige Anrechte vor dem königlichen Lehnshofe nachzuweisen.

Runmehr fegelte ber Kaifer nach Affon 1) und wurde von ber Geiftlichkeit und bem Bolke mit großen Chrenbezeigungen empfangen; ja bie Tempelherren und Johanniter follen fogar, alter Sitte gemäß, das Knie vor ihm gebeugt Diese gunfligen Berhaltniffe bauerten jeboch leiber Buvorberft gewahrten bie Pralaten und Ritter. nicht lange. baß Friedrich in Sprien fo wenig, als in Eppern, eine folche Rachgiebigkeit ober Schwäche zeigen werbe, wie bie bulfebedurftigen, fruber ju Konigen erhobenen Grafen. Raifer meinte: bag er fein Anrecht auf ben Thron keiner fremben Wahl ober Beftatigung verbante, noch von andern Borfchriften zu empfangen habe; vielmehr fen es feines Amtes, Ordnung und Gehorsam in bas ausgeartete, wuste Treiben zu bringen. Denn obgleich Friedrich auf afiatische Eroberungen nicht bas größte Gewicht legte, fo wollte er boch bas Reich Jerusalem (woran fich bamals wo nicht ber größte Blang, boch bie größte Theilnahme reihte) feinesmeas leichtfinnig aufgeben, ober fchlechte und nachtheilige Einrichtungen billigen, und bem" Papfte bamit Gelegenheit verschaffen, burch stets erneute geiftliche Unforberungen seine übrigen Plane lebenslang zu ftoren. Wie er aber mit feit ner geringen Macht irgend etwas bet Erwahnung werthes aeaen die Turken ausrichten wolle, bas mochten felbft feine Freunde nicht begreifen, im Sall fie beben fo wenig als ber Papft und bas Abendland wußten, in welchem Berhalt= niß er zu ben Gultanen fanb.

Mit Beforgniß horte man feit Sahren im Morgenlande

<sup>1)</sup> Margan. ann. I. c. laffen Friedrich in Tyrus, Abulfeba laft ihn in Sidon landen. Abt Hugo von Murbach war bei ihm. Docum. des Stifts hof 494.

1228, von ben großen Anstrengungen, welche Europa für bas beilige Land mache, und bachte fich ben Raifer, bas Haupt ber Christenheit, nicht anbers als an ber Spite eines gewaltigen heeres. Einen so machtigen, auch verfonlich bochft ausgezeichneten Gegner burch mäßige Abtretungen zu begnugen, ichien bem Gultan von Agypten nicht blog rathfam, fondern er hatte, um eine Unterflützung gegen seinen ihn bamals befehbenben Bruber Moattam zu finden, ben Kaifer felbst nach Afien berufen. Durch biese allen unbekannte Einladung war Kriedrich vielleicht noch mehr, als durch die ftrengen Ermahnungen bes Papftes, zum Aufbruche bestimmt worben. Als er nun aber in Syrien ankam, fand er die Verhaltnisse so febr verandert, bag von bem Beschloffenen und Erwarteten faft nichts übrig blieb, und man burchaus von neuem, ungewiß mit welchem Erfolge, unterhandeln ober friegen mußte. Kamel, welchem bei ber Theilung von dem Erbe Moattams Jerufalem gugefallen war, fah, nach Befeitigung aller Gegner, in bem Raifer keinen Berbundeten, ben er gern belohnt, fonbern einen forbernben Feinb, bem er gern alles abgeschlagen batte. Der Raifer hingegen, welcher ohne jene freundschaftlichen Berbinbunden mit Kamel, ben Kreuzzug mit so geringer Macht wohl nicht gewagt hatte, sab sich itt in großer Berlegen= heit, und biefe wurde burch die Maagregeln bes Papftes ganz außerorbeutlich erhoht. Gregor namlich hatte schlechterbinas nicht geglaubt, bag es bem Raifer, nach fiebenjab= riger Zogerung, mit bem Bersprechen bes Kreuzzuges Ernft fen: wie erstaunte er baber bei ber Botschaft: Friedrich sey wirklich unter Segel gegangen und forbere, mit verboppeltem Rechte, bie Aufhebung best über ihn gesprochenen Ban-Allein ber Papst war schon zu weit auf ben Plan eines in Italien gegen bie kaiferliche Macht zu führenden Rrieges eingegangen, als daß er fogleich ganz umkehren wollte; ferner, erschien ihm ber mit so wenigen Schiffen und so geringer Mannschaft unternommene Bug bes Raisers nicht als eine ernfte genügenbe Erfullung bes Gelübbes,

sondern als ein listiges Mittel, um von der übernommenen 1228. Pslicht loszukommen, die Welt zu täuschen und des Papzsties zu spotten. Deshalb erneute er nicht nur den Bann, sondern schickte auch zwei Minoriten oder Franziskaner nach Syrien und ließ dem Patriarchen, den Rittern, den Deutzschen, ja allen Christen verdieten, dem Kaiser irgend zu gezhorchen. Der Großmeister des deutschen Ordens 1) sollte die Deutschen und Lombarden, Richard Filangieri und Otto von Montbeillard aber die Mamsschaft aus Syrien und Coppern besehligen.

Als biefe unerwartete Botschaft im Morgenlande ans fam , fuchte fich Ariedrich in jeder Beziehung zu recht= fertigen und bem Papfte alle Schuld aufzuwalzen: aber nur die Deutschen, die Pisaner und Genueser blieben ihm treu 2); mabrend bie meisten andern ben Gebannten vermieben und die Tempelherrn schon ist offene Feindschaft zeigten. Erst als der Raifer nothgebrungen ben Musweg ergriff, bag er die Befehle nicht mehr in seinem Namen, sondern im Namen Gottes und ber Christenheit bekannt machen ließ 3), folgten ihm alle in der Mitte des November nach Joppe und befestigten ben Ort. Das driftliche heer zählte 800 Gewappnete und an 10,000 Aufganger; bas heer Kamels ftand subostlich eine Tagereise entfernt bei Gazara, und bas heer Davids nordofflich bei Neapolis. Keiner war bem andern so überlegen, daß er mit Sicherheit auf Sieg rechnen konnte; baber entstanden Bogerungen und die Furcht, Friedrich werbe sich mit David gegen Ramel, ober Kamel mit seinem Reffen gegen ben Kaifer verbinben. ber alten Berhaltniffe, überschickte biefer jedoch zuvorberft bem Sultan von Ugppten bebeutenbe Geschenke, und erhielt dafür Kameele, Elephanten, Uffen und andere im

<sup>1)</sup> Rich. S. Germ. 1012.

<sup>2)</sup> Ursp. 338. Iperius 111. Margan, ann. Venitiani vacillabant. Burch. vita 170.

<sup>3)</sup> Leibn. mant. XLV, 245.

1228. Abendlande unbekannte Thiere. Über die offentlichen Angelegenheiten selbst ließ Friedrich ihm fagen: "er fen keines= wegs aus Landersucht nach Usien gekommen, sonbern nur um fein Gelubde au lofen, die heiligen Orte au befuchen und feines Sohnes Unsprüche ju vertheibigen. Wenn Ka= mel diefe anerkenne, wolle er fein treuer Freund fenn und zeitlebens bleiben." - Ramel fab einerseits ein, baß fur ibn, sobald er den Kaiser vollkommen beruhige, von Europa aus auf lange Zeit nichts zu beforgen und bann seine Dber= macht über alle affatischen Nebenbuhler gefichert sen: ande= rerseits war er aber von bem Zwiste bes Kaisers und Pap= stes, so wie von dem Ungehorfam der Christen wohl unterrichtet, und fürchtete ben Tabel feiner Glaubensaenoffen, wenn er mubsam erkampfte Landschaften und heilige Stadte scheinbar ohne zureichende Urfach ben Christen abtráte.

Bielleicht hatten biese sich wechselseitig aushebenden Betrachtungen einen entscheidenden Entschluß noch lange verzögert, wenn nicht Friedrich mit dem Anfange des Mosters 1229 die Nachricht erhalten hätte 1): "ein papstliches Heer sey unter Ansührung Johanns von Brennes in seine Staaten verwüstend eingebrochen, habe S. Germano erobert und ziehe gen Kapua." Aus diesen günstigen Umsständen zog indes der Sultan keinen erheblichen Vortheil: theils weil dem Kaiser noch immer frei stand, mit David statt mit ihm abzuschließen; theils weil Kamel und Friedrich durch nähere Bekanntschaft die Hochachtung gegen einander gefast hatten, welche ihre innere Tüchtigkeit verdiente, und jenem eben so viel daran lag, einen aufrichtigen Freund in Europa, als diesem, einen treuen Verdündeten in Asien zu gewinnen. Und so vereiniate man sich unerwartet über sols

<sup>1)</sup> Rumores — libenter vellemus esse meliores et de alia maneria, quam sunt, schreibt hermann von Salza. Reg. Gregor. III, 110 — 117. Nach den Pisan. monum. 977, ersuhr Friedrich den Angriff auf Apulien durch den Sultan.

gende Punkte 1): "Terusalem, Bethlehem, Nazareth, Rama, 1229. und das Land zwischen Akton, Tyrus, Sidon und Jerusfalem wird den Christen überlassen; mithin das Reich Jestusalem so wie es vor der saracenischen Eroberung war, nur mit Ausnahme von etwa vier Burgen. Die alten Befestigungen dürsen von den Christen hergestellt, von dem Sultan aber keine neuen angelegt werden. Die Moscheen bleiben unverletzt, und die Muhamedaner erhalten den Zustritt zu dem Tempel, welchen sie eben so sehr verehren, als die Christen; nur müssen sie ohne Wassen erscheinen und ausgerhald Jerusalem wohnen. Die Gesangenen werden zurückzgegeden, und der abgeschlossene Wassenstillstand dauert zehn Jahre."

In ber hauptsache flimmen bie morgenlanbifchen Berichte über biefen Frieden, mit obigen Angaben bes Raifers, und nur in Sinficht der Breite bes abgetretenen Landes beutete, wie es scheint, jede Partei die unbestimmten Worte bes Vertrages zu ihrem Vortheil. Abulfeba namlich fagt 2): "bloß diejenigen Ortschaften babe man ben Rranken abgetreten, welche fie auf ben Wegen von ben Ruftenftabten nach Jerusalem nothwendig berühren mußten; auch sen ih= nen die Befestigung biefer Sauptstadt nicht bewilligt wors ben." Allein felbst unter folden Beschränkungen, erscheint Diefer, durch gludliche Benubung jusammentreffender Um= ftande und geschickte Berhandlungen gewonnene Friede vortheilhafter, als ihn bie abendlanbischen Berricher feit bem Falle Jerufalems je burch Gewalt hatten erzwingen konnen. bezeigten alle Unbefangenen barüber ihre große und herzliche Freude, mahrend eifrige Muhamebaner klagten: Ramel habe ben Christen viel zu viel bewilligt 3).

<sup>1)</sup> Guil. Tyr. 699. Bern. thesaur. 846. Math. Paris 245. Friedrichs Schreiben in Reg. Greg. III, 86—89. Leibnitz mantissa XLV, 245. Ursperg. 339. Aventin. ann. VII, 3, 13.

<sup>2)</sup> Abulfeda ju 1228. Abulfarag. 305.

<sup>8)</sup> Rach arabischen Quellen sagte Friedrich bem Emir Fakrebbin,

1229. Sonnabends ben 17ten Mary 1229, zweiundvierzig Jahre nach ber Eroberung burch Salabin, hielt Raiser Fried= rich an ber Spibe seiner Getreuen einen feierlichen Ginaug in Serusalem. Biele riethen ihm: er solle nach so rubm= voller Lofung bes Gelübbes, welches ihm ben Bann juge= zogen babe, Gottesbienst vor sich balten laffen; andere bingegen, benen (wie ber treffliche Deutschmeifter hermann von Salza erzählt) bas Wohl und die Erbebung bes Kaifers und ber Kirche gleichmäßig am Herzen lag, wibersprachen ienem Borschlage, weil er keinem von beiden Bortheil m Friedrich gab nach und wohnte am folgen= bringen schien. ben Tage bem Gottesbienfte nicht bei, später ging er jeboch seines Rechtes gewiß, feierlich in die Kirche, nahm die Krone vom Altar und feste fie felbst auf sein Saupt. wandte er fich zu ben gegenwartigen Erzbischofen von Palermo und Kapua, zu ben Baronen und allem verfammelten Bolfe, und ließ burch hermann von Salza eine beutsche Schrift vorlesen bes Inhalts: "es ift befannt, daß ich in Achen freiwillig das Kreuz nahm, burch unzählige Hinderniffe aber von der frubern Erfullung meines Belubbes abgehalten warb. Ich entschuldige ben Papft, baß er mich so bart baran exinnerte und endlich ben Bann über mich aussprach: benn er konnte auf keine andere Weise ben Schmabreben ber Menschen und ber Schande entgeben 1). Ich entschuldige ihn ferner, daß er feindselig über mich nach Palastina schrieb: benn man batte ausgesprengt, ich sammele bas heer nicht zur Errettung jenes Landes, sondern zur Unterjochung bes Rirchenstaates. Satte ber Papft meine

mit welchem er unterhandelte: er muffe auf jene Bebingungen und ben Besit Jerufalems bringen, um nicht Ruf und Achtung im Abendlande zu verlieren. Michaud VII, 714.

1) Quia non poterat aliter apud homines blasphemias et infamiam evitare. Dies und das Ganze nach dem Schreiben hermanns von Salza. Reg. Greg. IX, 71 — 78 u. 176. Alberic. 533. Dandolo 344.

wahre Absicht gekannt, er wurde nicht gegen, sondern für 1229. mich geschrieben baben; mußte er, wie viele bier jum Nachtheile ber Christenheit wirken, so wurde er auf beren Klagen und Beschwerben nicht achten. Gewiß werbe ich alles thun, was zur Ehre Gottes, ber Kirche und bes Raiferthums gereicht, bamit fich meine aufrichtige Friedensliebe offenbare: gewiß werbe ich alle eigene Berfehen und alles, mas bie meinen etwa gegen bie Kirche gethan haben, wieder aut machen, bamit bie offenbaren Reinde Christi und bie falichen Freunde Chrifti, welche fich über Die 3wietracht freuen. burch ben bergestellten Krieben und bie Ginigkeit zu Schanben werben. Ich will nicht ber Hoheit gebenken, die mir auf Erben zu Theil geworben ift, fondern mich vor Sott, bem ich meine Erhebung allein verbanke, bemuthigen, und um Gottes willen auch vor bem, ben er als feinen Statthalter auf Erben bestellt hat." - Diese Rebe murbe fo= gleich auch in lateinischer, franzofischer und italienischer Sprade verlefen, und erregte eine kaum in Borten auszubruckende Freude !)!

So des Sonntags. Aber am folgenden Tage erschien unerwartet der Erzbischof von Casarea und belegte im Namen des Patriarchen Gerold die Kirche des heiligen Grabes und alle heiligen Örter mit dem strengsten Banne. Der Kaiser ließ sogleich den Erzbischof über den Grund dieses unerhörten Benehmens befragen und erbot sich, sosern er den Patriarchen unwissend beleidigt habe, zu angemessener Genugthuung: man würdigte ihn aber keiner Antwort, weshald er nun laut vor allen Geistlichen und Weltzlichen klagte: "die heiligen Örter, welche so lange unter saracenischer Herrschaft seufzeten und endlich durch Gottes wunderdare Hüsse befreit wurden, sind durch dies verwerfsliche Untersagen alles Gottesdienstes, der alten Gefangens schaft und dem alten Elende wieder preis gegeben!"—Das Heer theilte des Kaisers Ansichten, pries seine Weiss

<sup>1)</sup> ut vix possit explicari sermone.

1229. heit und fein Glud 1): aber ber Patriarch nahm hierauf keine Rücksicht, und die Tempelheren zeigten ihre Reindschaft noch beftiger, als vorber. Sie brobten ben Raifer gefangen zu nehmen 2), als biefer eines ihrer Schloffer befeten wollte: fie benachrichtigten ben Sultan, bag Friedrich mit geringer Begleitung zur Taufftatte Chrifti an ben Jordan wallfahrten werbe, wo man ihn leicht greifen ober tobten konne. mel, weit entfernt auf so schandliche Borschlage einzugebn. übersandte bas Schreiben ber Templer bem Raifer, bamit er fich vor falichen Areunden buten moge. Bon bem Tage an war beffen und bes Gultans Freundschaft noch unmanbelbarer befestigt; gegen bie Strafmurbigen und Bibers svenstigen aber ergriff er, ber langen Nachsicht mube, jeso ffrengere Maagregeln. Rein Orben follte funftig ein vom Ronige unabhangiges Deer bilben ober balten, fein Tem= pelherr ohne feine Erlaubnif in Jerufalem ein = ober aus= geben. Alle Kirchen und festen Plate wurden befett, die schmahenden Priester aus jenen vertrieben und einige Bettelmonche, welche, bes Berbots ungeachtet, fortsuhren auf ihre Beise gu schimpfen, litten korperliche Strafe.

In den Segnern des Kaisers wirkte der Stolz, ihm trozen zu können, das Andenken an die frühere Unabhängigskeit von den Königen Ierusalems, und die Sorge, das auf zweideutigem Wege Erwordene dei genauer Prüfung des Rechtstitels zu verlieren. Hiezu kam der irrige Glaube an die vorgeblichen Unthaten Friedrichs, und die thörichte Meisnung: ein dis zur ganzlichen Unterdrückung des Gefühls für Recht und Unrecht gesteigerter knechtischer Gehorsam ges gen die Besehle der Kirche, sen die höchste Psiicht; ja, nach des Papstes Bannspruche, sen selbst Verrath gegen den Kaiser nicht allein entschuldigt, sondern sogar gerechtsertigt und preiswürdig. — Wenn wir aber auch die heftigsten Anschuldigungen den gerach und bessen harter

<sup>1)</sup> Alberic. 533. Malesp. 126.

<sup>2)</sup> Beru. de S. Pierre msc. 125.

<sup>3)</sup> Quelle fur biefe Nachrichten find Math. Paris 249 und Ray-

Bestrassung wechselseitig verwerfen wollten, weil sie nicht 1229. gang ohne Widerspruch beglaubigt sind; so giebt doch ein achtes Schreiben des Patriarchen Gerold an den Papst, merkwürdige Ausschlüsse über die Ansichten und Triebsedern. Zwar sucht jener diese mit großer Kunst hinter eine scheinzbar einfache Erzählung bloßer Thatsachen zu verstecken: allein leicht erkennt man in und zwischen den Zeilen, solz gendes als den wesentlichen Inhalt!):

"Der Sultan behandelte die christlichen Gesandten, wenigstens im Anfange, schnöde, und Friedrich ließ sich diese
ungebührliche Zurücksetzung kaiserlicher Majestät nicht allein
gefallen, sondern suhr auch fort, statt eifrig und nachdrücklich die Ungläubigen mit den Wassen zu verfolgen, durch
gütliche Mittel den Frieden zu suchen; ja er strafte sogar
diesenigen, welche in löblichem Eiser den verzögerten Krieg
für sich begannen und Ungläubige tödteten. Bom Sultan
empsing er Sängerinnen, Tänzerinnen und Spasmacher
zum Geschenk, und lebte überhaupt nicht wie ein christlicher
Kaiser, sondern wie ein Saracene."

"Der angeblich höchst vortheilhafte Friede ist durchaus zu verwerfen: benn, erstens, hat der Kaiser mich, den Patriarchen, keineswegs wie es sich gebührt um Rath gefragt, sondern gesagt: ", er bedürse über solche Angelegenheiten keines geistlichen Rathes"; zweitens, erhalte ich, der Patriarch, durch diesen Frieden so wenig, daß die Christenheit sich bessen sollte; drittens, hat der Friede keine Haltung, denn der Sultan begnügt sich mit des Kaisers Side und der Kaiser mit des Sultans Side, während die Zustimmung der übrigen türkischen Herrscher und vor allem meine Zustimmung sehlt, ohne welche die Christenheit nicht verpslichtet werden konnte; viertens, widerspricht der

nald. Der Berrath ber Templer wirb ohne Beweis geleugnet in der Hist. d. Templ. I, 331; boch finde ich nicht, daß ber Kaiser selbst bestimmt davon sprache.

<sup>1)</sup> Math. Paris 247. Rayn. §. 3.

1229. Friede bem Gelübbe bes Kaifers, benn er verfprach ja keineswegs Frieden zu schließen, sondern wenigstens zwei Sahre lang zu kriegen; fünstens, verrath ber Friede Christus unsern herrn an ben Sultan, weil ben Muhamedanern freier Gottesbienst im Tempel Salomons verstattet ist, ansstatt bessen Übergabe an mich, den Patriarchen, auszubedingen."

"Da also ber Sultan ben Frieden nicht auch mit mir geschlossen hat, und nach bes Kaisers Abzuge nicht halten wird, da ich in der Friedens-Urkunde nicht einmal erwähnt bin und beren Inhalt nichts taugt, ba ber Raifer überall trügerisch verfährt und mir und der Kirche die Schuld aller kunftigen Unfalle auschreiben wird: so habe ich, ber Datriarch, ben Gottesbienft verboten und allen Pilgern ben Eintritt in Jerusalem untersagt, welcher ihnen hatte Gefahr bringen konnen und ohnebies, nach altern papftlichen Befehlen, die ich nicht aufheben konnte, unerlaubt erschien. -3war hat mich ber Kaiser nach Abschluß bes Friedens ein= laben laffen mit nach Jerufalem zu ziehen, und geaußert, wie lieb ihm meine Ankunft senn wurde, wie er alles Nothige mit meinem Rathe ordnen wolle: allein ich habe mich weber baburch, noch burch Aufforberungen anderer guten Freunde bereden laffen, sondern kluglich überlegt und erkannt, baß Friedrich nur bas Net feiner Falschheiten ausbehnen und mich und alle übrigen mit Lug und Trug umftriden wollte. Meines Sinnes waren auch bie meiften, und bloß bie Deutschen haben bem Raiser überall beigestans ben, ihn geehrt, erhoben, bewundert und am Rronungstage ben Gesang angestimmt, baburch aber jedem andern ihre Narrheit klärlichst bewiesen u. s. w.!"

Der Kampf zwischen Kaisern und Papsten hatte unsgeachtet einzelner Flecken und Auswüchse, damals im ganzen seinen großartigen Charakter noch nicht verloren: aber ihre Helser und Helsershelser darf man nicht kunstlich erheben und in ihnen die Einsicht, oder den guten Willen und Glauben voraussetzen, welchen ihre Meister wenigstens in

ber Regel zeigten. Bielmehr verbienen heillofe Tyrannen, 1229. welche, wie Ezelin auf ber faiferlichen, fnechtische Beuchler, welche auf ber papftlichen Seite hervorwuchfen, bie ftrengfte Ruge und Verurtbeilung. Jener Brief bes Patriarchen ift ein beutlicher Beweis feines Reibes, Gigenfinnes, Stolzes, feiner hinterlift und ichlechten Gemutheart. Satte er milbe zum Frieden gewirkt, wie es fein Beruf erforderte, und nicht ben aus ganz andern Grunden erzurnten und auf anberem Standpunkte gestellten Papft noch mehr gereizt und ben Raifer ungebührlich beleidigt, so wurde er seine Burde behauptet und bas Morgenland fich beffer babei befunden haben. - Jeho verließ Friedrich, im Borne über folch Benehmen, Jerusalem, nachbem er fur bie Berftellung ber Mauern geforgt 1) und seinen Marschall an bie Spite ber Bermaltung geftellt hatte. Er mußte feine Rudfehr nach Apulien aufs außerste beschleunigen.

Gleich nach seiner Absahrt aus Hydrunt hatte er durch 1228. den Erzbischof von Bari und den Grafen Heinrich von Malta nochmals beim Papste die Aushebung des Bannes fordern lassen; worauf dieser aber, aus den schon angedeuzteten Gründen?), und auch unter dem Vorwande nicht einzging: daß, wie er wohl wisse, Rainald von Spoleto einziger Statthalter und Bevollmächtigter des Kaisers sen 3). Sobald Rainald hievon hörte, behauptete er: gegen des Papstes geistliche Wassen bleibe jeht keine andere Husse als die weltliche Macht. Auch habe jener wahrscheinlich einen Ausstand der Herrn von Polito in Kapitanata begünstigt, stehe mit den Lombarden in bedenklichen Verbindungen, und habe das ihm vom Kaiser in zu großer Rachgiedigkeit abzgetretene Herzogthum Spoleto unleugdar durch Undankbarzteit verwirkt. Mehr noch als diese Gründe bestimmte Raiz

<sup>1)</sup> Abfahrt Friedrichs am 17ten Mai 1229, über Enpern nach Brundusium. Math. Paris 248. Sanut. 213. Dandolo 344.

<sup>2)</sup> Reg. Gregor. II, 233, 237.

<sup>8)</sup> Rich. S. Germ. 1006. Antinori II, 94-96.

1228. nalben die Hoffnung, bei dieser gunstigen Gelegenheit seine angeblich unvertilgbaren Erbrechte auf jenes Herzogthum geltend zu machen. Deshalb brach er von der einen, und sein Bruder Bertold, welcher kaiserlicher Statthalter in Luscien war 1), von der andern Seite in den Archenstaat ein. Sener hob den Spruch eines papstlichen Gesandten sür Toelentino gegen S. Ginesio auf, und nannte sich dabei herz zog von Spoleto und kaiserlicher Statthalter für die Mark Ankona. 2) Dieser umlagerte das Schloß Prusa.

Tobalb Gregor hievon Nachricht bekans, erließ er Abmahnungsschreiben an beibe Brüber, worauf sie aber keine Rücksicht nahmen, sondern immer weiter vordrangen und sich mancher Grausamkeit schuldig machten. So ließen sie z. B. einige widerspenstige Priester am Leben strafen, und die Sinwohner des mit Gewalt eingenommenen Schlosses Prusa (welche sie, schwerlich aus hinreichenden Gründen, als Emporer bezeichneten), nach allerhand Martern, durch die in ihrem Heere besindlichen Saracenen ums Leben bringen. Da zögerte Gregor, — welcher überdies glaubte, daß bies alles nach Anweisung des Kaisers geschehe —, nicht länger, sondern that jene Brüder mit allen ihren Anhängern in den Bann und nahm krästige Maaßregeln, Sewalt mit Gewalt zu vertreiben.

Unerwartet war ihm inbessen ein kriegerischer Anfall bes Kirchenstaates wohl auf keine Weise: vielmehr mußte er in dem Augenblicke, wo er mit dem Kaiser vollig brach, auch auf eine dußere Stüge gegen bessen weltliche Mittel bedacht senn. Eine solche Stüge hosste er an den Lom-barden zu sinden, welche ihn schon langst zu strengen Maaßeregeln antrieben und, ihres eigenen Vortheils wegen, gern je eher je lieber in offenen Krieg mit dem Kaiser verwickelt

<sup>1)</sup> Wenigstens 1226 war Bertold baselbst Statthalter. Carte pec. di Firenze I, 2. Camici ermant beffelben, trog feiner Genauigkeit, nicht.

<sup>2)</sup> Benigni II, urt. 20. Vitae Pontif. 516.

batten. Gregor aber hielt fich erst jego, nach ben Anariffen 1229 und Übelthaten Rainalds, wo nicht für berechtigt und perpflichtet, boch fur binreichend entschulbigt, biefen unkirchlis chen Weg nicht langer zu verschmaben. Er forberte, unter Bewilligung großer Bortbeile, zum Kriege gegen Reapel auf 1) und ließ die Ungeworbenen mit bem Schliffel Detri bezeich: nen, um ihre geistlichen Berbienste auszudrücken und burch die Erinnerung an die Kreuzzüge noch mehre anzulocken. Und in ber That fanden fich so viele Anhanger bes Papstes, oder so viele Kriegsluftige, oder bloß Beutesüchtige, baß man aus ihnen zwei Seere bilben konnte, eines unter bem Konige Johann und bem Karbinal Kolonna, welches Rainalben aus bem Kirchenftaate verbrangen; bas zweite unter bem Kapellan Pandolfo von Anagni, welches unmittel= bar über Ceperano in das Neapolitanische einbrechen sollte 2). Sobald ber Großrichter Beinrich von Morra von biefen Borbereitungen Nachricht erhielt, sammelte er schleunig alle Ge treuen bes Raisers und binnen furzer Frift murbe Panbolfo mit feinem Beere, nicht ohne ansehnlichen Berluft, von Rokka d'Arce und Kondi hinweg und in den Kirchenstaat zurudgebrangt. Etwa fechs Wochen fpater, mit bem Unfange bes Marz 1229, wagten aber bie Papstlichen, nach= bem fie fich verftarkt batten, ben zweiten Ginfall, und nabmen in einem burch die ortlichen Berbaltnisse unerwartet begunstigten Gefechte ben Grofrichter Beinrich und ben jungern Grafen von Acerra gefangen. Diefer Unfall zog ben Verluft von S. Germano nach fich, Montekassino ging wahrscheinlich fur bie Freilassung jener Gefangenen verloren, und die vom Raifer schon fruber abgefallenen Grafen von Celano und Aquila traten ist als papftliche Befehlshaber im Innern bes Reiches auf. Alles Land bis an ben Bul-

<sup>1)</sup> Bon bem was Gregor in Deutschland gegen ben Raifer that, ift weiter unten bie Rebe.

<sup>2)</sup> Donio 258. Aless. de magistr. nennt auch Tomaso Conti als papstiichen Befehlshaber gegen Friedrich.

1229. turnus kam in die Gewalt der Papstlichen, ja über den Bulturnus und Telesia hinaus erreichten sie Benevent, und drangen immer weiter vor; so daß der Großrichter von allen Seiten überstügelt ward und kaum hoffen durfte, Kapua mit seiner geringen Macht lange zu behaupten.

Nicht minder gludlich hatte Konig Johann Rainalben erft aus bem Rirchenstaate verbrangt, bann in Sulmona eingeschlossen und bas gand bis über Molisa binaus unterworfen. Rur bie Einwohner von Bojano 1) widerstanden ernstlich, zeigten von ben Mauern berab bem Konige Jobann feinen Enkel Konrad und fprachen: "beine Pflicht ift, biefem Unschulbigen bas angestammte Reich nicht zu rauben, sondern zu erhalten." Ungerührt erwiederte Sohann: "bem Papste zu gehorchen, ift bie bochfte Pflicht." Dieser lobliche Widerstand Bojanos konnte aber die wichtige Bereinigung ber beiben papftlichen Seere nicht aufbalten: bas ganze Reich lag offen vor ihnen, Bettelmonche zogen als ber gefährlichste Bortrab burch alle Stabte mit papftli= chen Schreiben und Ablagbriefen, und bie allgemein und vorsählich verbreitete Nachricht, Kaifer Friedrich sen geftor= ben, schlug auch bie Soffnungen und Bemubungen seiner treuften Anhanger banieber. Doppelt groß mar also ibre Freude, als unerwartet bie Nachricht eintraf, er fen gludlich bei Oftuni 2), unfern Brundusium gelandet, und achte, zu Treue und Widerstand auffordernde Schreiben alle etwanigen 3meifel über die Wahrheit biefer Botschaft nieberichlugen. Defto mehr erschraf bas papftliche Beer: viele liefen auf ben bloßen Bericht von bes Kaisers Landung bavon; andere verzagten, als fich die bisher versteckte Unbang= lichkeit ber meisten an bessen Person und Regierungsweise wiederum laut offenbarte. Zugleich verursachte ber Mangel

<sup>1)</sup> Die Rachricht über Bojano findet sich bei Bartol. de Neocastro, einer etwas unsichern Quelle.

<sup>2)</sup> Dafür halte ich das Aftone Billanis VI, 18; al castello dastore, schreibt cron. mscr. No. 911.

bes Solbes, ben die Schlüsselträger nur in der Hossmang 1229. steten und beutereichen Erfolgs geduidig ertragen hatten, so laute Klagen, daß die geistlichen Anführer selbst Kirchensschäfte angrissen, aber damit weder ausreichten, noch das alte Vertrauen in ihrem Heere, herstellen konnten. Vielsmehr mußten sie zuerst auf das rechte Ufer des Bulturnus zurückgehen, und dann auch die vergedlich begonnene Belasgerung von Cajazzo ausheben.

Ungeachtet dieser bestimmten Aussicht auf gludliche Fortsschritte, schickte Friedrich sogleich nach seiner Ankunst die Erzsbischofe von Bari und Neggio und den Deutschmeister Hersmann von Salza an den Papst. Ihr Bemühen, eine Versschnung zu Stande zu bringen, blieb indeß fruchtlos, weil Gregors hartnäckiger Sinn einem so ploglichen Wechsel der Maaßregeln widersprach, und er seinen Bundsgenossen verstraute.

Bei ber erften, oben erwähnten, Rlage über bes Raifers Aufbruch war ber Papft nicht ftehn geblieben. Den Inhalt eines Schreibens, welches hermann von Salza nach bem Abendlande schickte, verwarf er als unwahr, die Berichte bes Patriarchen verbreitete er bingegen als wahrhaft und bob mehre Beschulbigungen gegen ben Kaifer, zwar nicht fo boshaft als jener, wohl aber nachbrueklicher und fcheins barer bervor 1). Es fen unrecht und lahme bie Unstrengungen bes gangen Abendlanbes, bag Friedrich bem Gultan versprochen habe, er werbe auch die Anarisse anderer driftlicher Machte verhindern, und ihn nothigenfalls gegen biefelben unterftugen. Es sen unrecht, dag Antiochien und Tripolis nicht in ben Frieden eingeschlossen worden; es fen ein unverantwortlicher Frevel, daß der Tempel Galomons in ben Sanden ber Unglaubigen verbleibe. Beffer ein offener Krieg, als ein folcher, bas Gottliche und Teuflische aufammenwerfender und vermischender Friede! Und wie konne man bas einen Frieden nennen, wenn ber Raifer oft Geift=

<sup>1)</sup> Reg. Greg. Zahr III, 119.

1229. liche, Monche und Witter granfamer behandele, als Saracenen? wenn er den Beitritt des zweiten Hauptfeindes, des Sultans David von Damaskus nicht eingeholt, wenn er nicht im mindesten sür die Zukunft gesorgt, und nun gar auf ungebührliche Weise Asien vor Ablauf der gesetzten Frist verlassen habe, um, gleichwie seine frevelhaften Feldsperrn, den Krieg lieder gegen den Stuhl der Apostel, als gegen die Feinde der Christenheit zu sühren? — Aus diesen Gründen sorderte Gregor die deutschen Fürsten, unter andern den Herzog von Österreich auf, sie möchten vom Kaisser abfallen; er suchte Hüsse gegen ihn in Frankreich, Spanien, England, und nahm keine Rücksicht auf Heinrichs III löbliche Ermahnungen, den Frieden in der Christenheit herzusstellen.

Indes traten keineswegs alle Christen auf Gregors Seite; sonbern viele fanden bes Kaifers Gegengrunde wo nicht überwiegend, boch im Gleichgewicht mit jenen, und sprachen: "über bie frühern Bogerungen bat fich ber Raifer gerechtfertigt und ben Kreuzzug, wenn auch nicht mit fehr großer, boch mit aller ihm zu Gebote ftebenben Dacht angetreten, und sein Reich, wie bie Erfahrung zeigt, mehrlos zurudgelaffen. Der Papft bingegen, anftatt bas beilige Unternehmen auf alle Weise zu unterstützen, hielt, in blinder Leibenschaft, die eifrig nachfolgenden Pilger mit Gewalt vom Einschiffen zuruck 1), hemmte im Morgenlande burch seine Maagregeln alle Schritte und billigte bas freche und gottlose Benehmen bes Patriarchen, ber Templer und ber Bet-Die Saracenen erkannten Friedrichs perfonliche Große und feinen reinen Willen, wahrend biefe angeblichen Christen ihn gering schätten und verleumbeten; ber Sultan. Dieser Erbseind bes driftlichen Namens, rettete bas weltliche Oberhaupt der Christenheit vielleicht von Mordanschlägen. wahrend bas geiftliche Oberhaupt ber Chriftenheit ben Gul-

<sup>1)</sup> Reg. Greg. II, 300. Herm. Altah. Pappenh. Ursp. 3tt 1228. Neuburg. chron.

tan vom Friedensschlusse abmahnte und zur Fortsebung 1229. bes Krieges aufreizte 1), bamit unterbeffen bie Eroberungsplane gegen Apulien ungeftort konnten vollführt werben. kommt ber große Born gegen einen Frieden, ben ber Raifer. in beispiellos ungunftigen Berhaltniffen, mit einer auf alle Beise geschwächten und zerftuckelten Macht glorreicher ge= schlossen hat, als andere mit großen Seeren bei allgemeiner Einiakeit. Warum ist benn Richard nicht gebannt worben. welcher Jerusalem nie zu sehen bekam und einen viel schlech= tern Krieben schloß? Warum Philipp August nicht, ber ohne irgend hinreid,enden Grund, Gelübde und Kreuzzug aufgab? - Dag Friedrich gern einen noch vortheilhaftern Frieben abgeschlossen hatte, bafur hat er Gott zum Beugen 2) ans gerufen, und ein jeder Vernünftige glaubt bies auch, ohne alle Betheurung; so wie jeder Unbefangene nicht ihm, son's bern mehr noch seinen christlichen, als seinen muhamebani= schen Keinben bie Schuld giebt. Indeß liegen bie Mangel bes Friedens nicht ba, wo man fie glaubt gefunden zu ha= So wird z. B. einerseits getadelt, daß bet Bertrag mit Kamel keinen Rrieg ber übrigen Chriften gegen bie Un= glaubigen erlaube; und zu gleicher Beit, bag man von Un= tiochien und Tripolis aus noch Fehden mit ihnen beginnen konne. Wie wurde Kamel so unerwartet viel bewilligt ha= ben, wenn ihn ber Friede keinen Zag lang gegen raub= suchtige Anfalle gefichert hatte? Bie konnte ber Kaifer bis

<sup>1)</sup> Bei Math. Par. 338 behauptet bies ber Kaiser, aber ber Papft leugnet es. 341. Rach Peter Vin. I, 21, hatte jener bie gegen ihn gerichteten Briefe des letten in Sanden.

<sup>2)</sup> Haec vero non ideo vobis scribimus, quod idem placeat domino imperatori, et quod non libenter, si potuisset, aliter ordinasset; sed sicut deus novit, pacem et treugas non potuit aliter stabilire. Schreiben hermanns von Salza. Reg. Greg. III, 71—78 u. 110—117. David suchte Kamel durch muhamedanische Bettelsmonche eben so verhaßt zu machen, wie Gregor den Kaiser. Abulf. zu 1228.

1229. ju bem entfernten Antlochien ziehn, bas feinen Beistand nicht verlangte, ba bie Ritter, biefe gehorfamen Diener bes Papstes, ihm nicht einmal bis Joppe folgen wollten? Ferner fagt man: es fehle ber Beitritt bes Gultans David: aber bie Tabler haben nicht bedacht, bag biefer mit Kamel in Rebbe war; fie haben nicht angegeben, wie man mit zwei fich unter einander befriegenden Theilen gleichzeitig und gleich= maßig Frieden schließen konne; und mochten wohl zugeben muffen, bag es in foldem Kalle am klugften war, fich mit bem Machtigern zu verfohnen, welcher ben bereits besiegten David in Ordnung halten konnte und wollte. Noch laute= res Geschrei wird erhoben, weil ein Paar alte mubamebanische Priester im Tempel geblieben find, um ihn zu reinigen und zu beten, mabrend faiferliche Soldaten alle Eingange befesten und alle driftliche Gaben in Empfang nahmen. jenigen, welche feit funfzig Sahren fich in Serusalem nicht blicken laffen burften, ober bas Argfte erbulben mußten, kritteln mit gehaffigem Sinne, fatt bem himmel für bie wunderbare Erlofung zu banken, und habern mit bem Raifer, weil er bie Gaben ber Chriften nicht unter faule Monche, unnuge Geiftliche und ben ftolzen habsuchtigen Patriarchen vertheilte, fonbern bafur bie Mauern Jerufalems herstellen ließ. Unders freilich verfährt ber Papst, welcher bie für bas heilige Land eingegangenen Gelber jum Rriege aeaen ben ebeln Kaifer verwendet 1). In scheinheiligem, mahrhaft unchriftlichem Gifer jammert man über eine Bermischung Christi und bes Teufels, ba boch gar nichts neues geschehen ift; sondern Saracenen zur Zeit ber drifflichen Gerrschaft in vielen driftlichen Stabten fo freien Gottesbienft hielten, wie ihn die Christen noch jett in Damaskus und andern faracenischen Stabten feiern. Sollte ber Raifer benn verwerfen, was Vernunft und Milbe ohnehin vorschrieben, und burch Auffrellung jenes unbulbfamen Grundfabes eine Berfolgung ber Chriften im ganzen Morgenlande veranlaffen

<sup>1)</sup> Hahn Litt. princ. 12-13. Margan. annal.

und rechtfertigen? - Dit gleich thorichter Leibenschaft wirft 1229. man endlich bem Raifer feine schnelle Rudfehr vor. nicht in Affen von ihm alles irgend Erreichbare erreicht? und follte er etwa bort in unnuber Rube warten, bis Gregor alle seine europäischen ganber erobert batte? papstliche Angriff, so spricht man, ift gerechtfertigt burch Rainalbs Ginfall in ben Rirchenstaat; welche Behauptung fich aber vielmehr babin umtehren ließe: weil ber Papft ben Bannspruch nicht aufhob, nachbem Friedrich ben Kreuzzug angetreten hatte, so waren weltliche Mittel gegen geiftliche Eprannei erlaubt. Dennoch wollte Friedrich ben Krieg nicht, bas ift jest burch seine offentliche Erklarung und burch bie ftrenge Bestrafung Rainalbs erwiesen 1); nur aus altem Saffe ober Eigennute hat biefer gegen bie Befehle feines herrn gehandelt; mithin verbient er, und nicht ber Raifer, Freilich fagen bie, welche gern alles bosbaft migbeuten, bie Erklärung bes letten fen unwahr, und Rais nalbs Buruckfetung ein kunftlicher Ausweg: aber fie follten boch nur bie Sachverhaltniffe im Auge behalten und fich überzeugen, baß ber Kaifer gar teine Rriegsmacht gurudige= laffen hatte und burch biefe unerwartete Fehbe auf alle Beife in Afien geftort wurde; fie follten endlich bebenten, baß er ohne Rainalbs Ungehorfam alle Stimmen ber Chris stenbeit für fich gegen ben Papft vereinigt hatte, wahrend ist manche, burch ben außern Schein verführt, zweifelhaft wurden, wer benn eigentlich ber angreifende und ungerechte Theil fen." - Dies und abnliches enthielten auch bie Schreiben, welche Friedrich gegen bes Patriarchen Berleum= bung an alle Konige und Kursten ber Christenheit sandte, und worin er namentlich bie Bischofe von Winton und Chichefter, die Großmeister bes Johanniter = und bes beutschen Orbens, mehre andere angesehene Personen und endlich sogar einige Predigermonche als Zeugen ber Bahrheit feiner Darftellung anrief.

<sup>1)</sup> Math. Paris 338. Reg. Frid. II, 248, 249. Peter Vin. 1, 21.

## 454 Siebentes Buch. Funftes Sauptftud.

1

Bu fpat überzeugte fich Gregor, bag ber Patriarch feine Darftellung aus verfonlichen Grunden entstellt habe, und baß bie Lombarben keineswegs mit bem Gifer kriegten, als fie jum Kriege riethen. 3mar schrieben bie Saupter bes lombarbischen Bunbes Mannschaft aus 1): allein sie sam= melte fich nicht so schnell, als fie sollte, ober war schlecht geruftet, ober es mangelte an ber Lohnung. Ginige Stabfe meinten, nach bes Raifers Abfahrt fen keine große Gile nothig; andere glaubten, ber Papft werbe ichon mit eigenen Mitteln Neapel erobern; noch andere gonnten ihm biese Er-Jest endlich, nach bes Raifers Rudfehr. oberung nicht. wollten die wenigen zum papstlichen Beer gestoßenen Lom= barben keinesweaß langer verweilen, und zeigten fich noch widerspenstiger, als bisher, gegen die Befehle bes Ronigs Johann und bes Karbinalgefanbten. Kast in jeber Boche erließ Gregor neue Schreiben in die Lombardei 2): aber weber Bitten, noch Grunde, noch Drohungen machten auf ben losen, zerstreuten, oft in fich uneinigen Bund bie gehoffte Wirkung. "Ihr wißt," schrieb er ben Sauptern, "und solltet als kluge Manner immer baran benten, daß wir nach eurem eifrigsten Bunsche und eurem wohlüberbachten Beschlusse bie ganze Unternehmung gegen Friedrich begonnen haben. Und jeso thut ihr nichts von allem bem, was fich gebührt. Welche Treulofiakeit konnte schändlicher, welcher Berrath offenbarer senn, als bem Vertrauenden bie Sulfe im Augenblicke ber Noth vorenthalten, und noch überbem einer Noth, in welche er allein burch ben Glauben an eure Versprechungen gerathen ift? Es ift euer Bortheil, fur ben wir kampfen, euch und eure Nachkommen wird bie Gefahr, bas Unglud und bie Schande treffen, wenn ihr langer unthätig bleibt und nicht begreifen konnt ober wollt, daß ber Pfennig gut ausgegeben fen. welcher einen Thaler erspart."

<sup>1)</sup> Savioli III, 2, Urf. 570, 577. Reg. Greg. III, 36.

<sup>2)</sup> Galv. Flamma 261. Reg. Greg. III, 113.

Be erschrockener, untbatiger, zweifelhafter nun bes Rais 1229. fers Reinde waren, besto fühner und raftloser Schritt er felbft vor. Im Geptember 1229 ftand er fchon mit bem Beere seiner Lehnsmannen und ber ihm getreuen Kreuxfahrer bei Rapua; ja die papstiichen Schliffeitrager flohen überall fo fcmell. bag er binnen wenig Bochen fein ganges Reich (nur mit Ausnahme einiger fester Plate) von Reinden gefaubert hatte. Damit er jedoch ben Frieden nicht erschwere. ober ben Schein bes Angriffs nochmals auf fich labe, ging er keineswegs über bie Granzen bes Reapolitanischen bins aus; sondern verkundigte bloß seinen Freunden in ber Lombarbei, welche Siege er erfochten babe, und forberte fie auf. Mannschaft zu sammeln und ihm entgegenzuführen 1). Mit ihrem Rathe und Beiftande wollte er namlich fur alle feine Reiche ben Frieden gewinnen, und bann nach Deutsch= land eilen, von welchem Lande ihn so viele Urfachen nur zu lange abgehalten hatten.

Als Greger von jenem Kriegsunglude, von mehren Gesandtschaften der Römer an den Kaiser, und von dessen weitern, höchst bedenklichen Planen Nachricht erhielt; stieg seine Besorgniß und Verlegenheit, und er schrieb am neumzten Oktober 1229 an den Erzbischof von Mailand?): "o daß sich die Lombarden doch nie, dem Scheine nach, unserer Leiztung unterworsen, o daß wir doch nie irgend einen Beistand von ihnen erwartet hätten! Um ihres Flehens, ihrer Versprezchungen willen, haben wir ihnen unsere hülsreiche Hand nicht versagt und in fernen Gegenden ihre Sache geführt: denn sur die Shre der Liche konnten wir auf andere Weise genügend sorgen. Wenn sie also nicht augenblicklich durch die höchsten Anstrengungen eine andere Wendung der Dinge herbeisühren, so haben sie es sich selbst beizumessen, daß wir diesenigen verlassen, welche uns verließen."

Diefe strengen Weisungen bes Papstes machten aller-

<sup>1)</sup> Rich. S. Germ. Reg. Frid. II, 332.

<sup>2)</sup> Reg. Greg. III, 230.

1930 bings in ber Lombarbei Einbrud und schwächten bie frühern Grunde ber Bogerung: bingegen murben auch bie Wiberfpruche und:Maagregeln ber faiferlich Gefinnten lebhafter; und so wie erst übermäßiges Butrauen, so hielt jest bie Furcht manche von Anstrengungen zurud. Der Papft hatte indek feine Hoffnungen nicht blok auf die Lombarden ge= fest, sondern gleichzeitig in Deutschland größere Umwaljungen bezweckt 1). Allein fo freundlich einzelne feinen Ge= fandten Otto bin und wieder auch aufnahmen, so wollten boch bie Aursten und Pralaten von keiner Absetung Konig Beinrichs boren; vielmehr eilten bie Bergoge Leopold von Österreich, Bernhard von Kärnthen und Otto von Meran, ber Patriarch Bertold von Aquileja, ber Erzbischof Eberbard von Salzburg, ber Bischof von Regensburg und mehre andere, ben Aufforberungen bes Kaifers gemaß, nach Reapel, um ihn wo nicht in seinen Fehben, boch in seinen Unterbandlungen mit bem Papfte zu unterfluten 2).

Abgesehen von der Wirkung, welche Friedrichs Darsstellungen auf viele Menschen machen mußten, sanden die Geistlichen noch darin einen persönlichen Grund, ihrem Oberhaupte Unrecht zu geben, daß er überall den Zehnten von ihren Gütern zum Kriege gegen den Kaiser erhob 3). Auf ähnliche Weise reizten zwar die Freiheitsbriese 4), welche Gresgor mehren neapolitanischen Städten z. B. Gaeta, S. Ugastha u. m. a. gegeben hatte, ansangs zum Absall von des Kaisers Partei: als sich aber sehr dalb große Kriegssteuern daran reihten, erkaltete der Eiser, und Grausamkeiten welche papstlich Gesinnte begingen, sührten mehr zu beharrlichem

<sup>1)</sup> Alberic. 535 zu 1230.

<sup>2)</sup> Salisburg chr. Canis. 482. Guil. Tyr. 700. Pappenh. Der herzog von Öfterreich ftarb balb nachher in S. Germano. Godofr. mon. Mellic. ohr. zu 1230. Chron. Udalr. Aug. Bern. thesaur. 846.

<sup>8)</sup> Waverl. ann. zu 1226.

<sup>4)</sup> Reg. Greg. III, 124, 233, 239.

Wiberstande, als zu angstlicher Ergebung. So erschlugen 1230. die Einwohner von Gaeta einen kaiserlichen Gesandten, welcher sie aufforderte, sich ihrem rechtmäßigen Herrn zu erzgeben.); so ward in Apulien der Oberrichter Paulus in Stücken zerrissen. Zwar mißbilligte der Papst laut diese und ähnliche Frevel und befahl seinem Gesandten, sie auf alle Weise zu verhindern: aber sie waren Mitursache, daß er, für den Fall des erneuten Krieges, auf wenig oder keine Anhänger oder Abtrünnige rechnen durste. Überdies hatte schon Rainald von Spoleto die Bettelmönche, diese wichtigen Verdündsten des Papstes, aus dem Reiche vertrieden, und nach des Kaisers Kückkehr widersuhr dasselbe den Temspelherrn.

Hierüber erhoben freilich manche, und zunächst die Vertriebenen, laute Klage: aber die meisten sahen barin und in des Kaisers strengen Maaßregeln gegen einzelne widerspenstige Städte nur die gerechte Strase offener Empörer oder heimlicher Feinde 2). In Hinsicht auf Thätigkeit und Feldberrngeschick war endlich der Kaiser allen papstlichen Anführern weit überlegen, und der tauglichste der letzten, König Iohann eilte nach Konstantinopel, um dort, nach einem bereits abgeschlossenen Vertrage 3), die Vormundschaft für den jüngern Balduin zu übernehmen.

Alle biese Gründe und Verhaltnisse ließen also bie Erneuerung des Krieges gegen den Kaiser unrathsam erscheinen, und nur ein Unglücksfall verwandelte sich für den Papst in ein Glück. Die Tiber stieg namlich in Rom bis zu der sast beispiellosen Hohe, daß sie an einem Ende der Stadt die Paulskirche, an dem andern selbst die Peterskirche über-

<sup>1)</sup> Rich. S. Germ. 1014, 1016. Rayn. 1229. Nr. 44.

<sup>2)</sup> Guil. Tyr. 700. Bernard de S. Pierre 125. Concil. XIII, 1117. Godofr. mon. 3u 1229. Dandolo 347. Tuzii memor. 88.

<sup>3)</sup> Reg. Greg. III, 8—25. Bertrag vom 7ten April 1229. Das Rähere kunftig bei Erzählung ber Schicksale bes lateinischen Kaiserthums.

## 458 Siebentes Buch. Funftes Sauptftud.

1230, schwemmte, in ben Sausern ber Burger ben arofften Schaben that und die Verbreitung bofer Krankheiten veranlafte. Dies erschien ben geangsteten Romern als eine Strafe bes Himmels für ihre gewaltsame Bertreibung bes Papftes 1): fie beriefen ihn beshalb von Verugia zurud und holten ihn feierlich in ihre Stadt ein. Dieser einzelne vortheilhafte Umftand ließ jedoch den Papit feine bebenkliche Lage nicht verkennen, und auch der Kaiser war jeder weitern Rehde abgeneigt, indem sie seine Plane für Neavel, und noch mehr für Oberitalien, ftoren ober gar vereiteln mußten. wurden die Friedensunterhandlungen aufs lebhafteste er= Beil indeg ber Papft die kaiserlichen Vorschlage ben Lombarden mittheilte und beren Antworten abwartete: weil gar viele und wichtige Dinge zu erörtern waren, so 30g sich die Sache bennoch in die Lange; und erst nach uns gabligem Sin= und herreifen ber beiberfeitigen Bevollmach= tigten, nach vielen Unfragen und Ruckfragen kam man bem Da erklärte unerwartet bas vom Raiser Abschlusse nabe. abgefallene, Beftrafung fürchtenbe Gaeta.: es werbe fich ibm auf keine Weise ergeben; und andererseits wollte ber obnehin außerst nachgiebige Friedrich schlechterdings nichts von feinem Reiche abtreten. Schon fürchtete man, bas mubfam fo weit gebrachte Kriedenswerk werbe beshalb ganz zerfallen. als es endlich bem Dominikaner Gualo 3) gelang, zur größ= ten und allgemeinsten Freude, bes Kaifers Beistimmung für einen aufgefundenen Mittelweg zu erhalten. Gregor, ber mehr gewann, als er felbst wohl gehofft batte. konnte bie lauten Außerungen feiner Freude nicht gurudhal= ten, und schickte eiligst die Kardinale Johann und Thomas

<sup>1)</sup> Raynald zu 1230, 2. Rich. 8. Germ. 1017.

<sup>2)</sup> Die Urkunden wurden allmählich und an verschiedenen Orten entworfen und vollzogen; die ersten schon im Julius 1230. Wir saffen alles zusammen. Reg. Greg. 111, 453 — 488. Dumont I, 169.

<sup>8)</sup> Gualo Gualla aus Bergamo ward 1229 Bischof von Brescia. Ughelli Ital. sacra IV, 547.

nach Ceperano, wo sie der Kaiset mit der größten Aus: 1230. zeichnung empfing. Am 28sten August 1230 waren endlich alle erforderlichen Urkunden entworsen, vollzogen, beschworen, und der Kaiser wurde nebst seinen Anhängern, in Gegen: wart der Fürsten und unzähligen Volkes, vom Banne gelöset und wieder in den Schooß der Kirche ausge= nommen.

Jener Friede von S. Germano fette fest: "ber Kais fer ertheilt allen Lombarden, Deutschen, Franzosen, furg jedem Verzeihung, der sich gegen ihn feindlich benommen hat, erläßt Acht und Strafe, und verspricht den Kirchenfaat nicht anzugreifen. Gaetg und S. Agatha burfen megen ihrer Ergebung an die Rirche nie gestraft werben, und bleiben vor der Sand noch in beren Besit. Spatestens bin= nen Jahresfrist soll aber bie Kirche eine Beise ausmitteln, wie man jene Stabte, unbeschabet ber Ehre bes romischen Stubles, an Friedrich zurudgeben konne. Geschieht bies nicht binnen ber gefetten Frist, so urteln zwei von jeder Seite gewählte Schiederichter. Bleiben biefe vier uneinig. fo erwahlen fie einen funften, mo bann brei Stimmen ge= gen bie übrigen entscheiben. Der Kaifer genehmigt: baff Vorschläge, Wahlen und Bestätigungen bei Kirchen, Stif= tern und Klöstern nach ben allgemeinen Vorschriften bes kirchlichen Rechtes erfolgen, und wird die Geistlichen weber por weltliche Gerichte ziehen, noch mit außerorbentlichen Steuern belaftigen. Die Grafen von Aversa und Celano. bie Templer 1). Johanniter und alle etwa beeintrachtigte Geiftlis chen werden in ihre Rechte und Burben wieder eingesett. Der Patriarch von Aquileja, ber Erzbischof von Salzburg, ber Bischof von Regensburg, die Berzoge von Bfterreich, Karnthen und Meran bestätigen bas Vorstebende, und versprechen ber Kirche Bulfe, wenn ber Kaifer die Bedingungen nicht binnen brei Monaten im ficilischen Reiche, binnen vier Monaten innerhalb, und binnen funs Monaten außerhalb Italiens

<sup>1)</sup> Hist. des Templiers I, 841.

1230. erfüllt. Es steht bem Papste frei, auch noch andere Perfonen ober Stadte als Burgen vorzuschlagen. Dem Großmeister bes beutschen Orbens hermann von Salza und bem Bischofe von Reagio übergiebt ber Raifer mehre Schloffer als Pfand für bie Erfüllung ber Bebingungen, und bie Berbeischaffung ber etwa noch verlangten Burgen. Die Rirche selbst ber Vollziehung bes Friedens Schwierigkei= ten in ben Weg, so sind jene Burgen und Gidesbelfer von ihren Berfprechungen gelofet; so wie umgekehrt, ber Raifer burch Berletung bes Bertrages von felbst in ben Bann gurudfällt." - Außerbem verlangte ber Papft ben Erfas ber zum Schute bes Rirchenstaates ausgegebenen Gelber und die Erneuung ber alten Berpflichtungen in Sinficht bes beiligen gandes: aber es scheint daß er biefe Unspruche nur Ehren = ober Drohungs = halber aufftellte, und bag fie nicht ausbrudlich in ben Frieden aufgenommen wurden.

Unterdeß hatte Gregor von Anagni aus, die hoflichften und lobpreisenosten Briefe an ben Kaifer erlassen, und zur letten und vollkommenen Berftanbigung und Ausfohnung ward eine personliche Zusammenkunft beider verabrebet. Am ersten September 1230 gog Friedrich in Anagni feierlich ein, und erwies bem Papfte und empfing von ihm die Kein Karbinal wurde zu ihrer Tafel gebührende Ehre. ober zu ihren gebeimen Gesprachen zugelaffen, nur Bermann von Salza nahm baran Theil; ein glanzender Beweis, daß Papft und Kaifer beffen Ginficht, redlichen Willen und ffrenge Unparteilichkeit überaus boch schatten. viel hatten beibe über Bergangenheit, Gegenwart und Bufunft au fprechen, bag mehre Stunden nicht hinreichten 1). Bulett schieben fie aber außerft zufrieden von einander, fo daß Gregor alle frühere Schuld auf bofe Rathgeber ichob und ben Lombarden schrieb, er habe schon viel für fie beim Raiser ausgewirkt, werbe aber funftig auch bie geringfte Be-

<sup>1)</sup> Math. Par. 252. Godofr. mon. Cod. Vindob. Philol. No. 305, fol. 54. Reg. Greg. III, 498, 502. Camici žu 1231, urf. V.

## Friedrich über fein Berhaltniß gum Papfte. 461

leidigung besselben als eine schwere Verletzung seiner eigenen 1230. Person rügen. Friedrich hingegen theilte den christlichen Königen die freudige Nachricht vom Abschlusse des Friedens mit '), und fügte hinzu: "der Papst hat und seine Anssichten und Absichten bei einer personlichen Zusammenkunst so milde und wohlwollend dargelegt, keinen streitigen oder zweiselhaften Punkt übergangen; sondern jedes einzelne aus so verständige Weise erdriert, daß wir, obgleich und das Vorgefallene heftig bewegt und erzürnt hatte, durch jenes Wohlwollen ganz besänstigt und von allem etwa übrig gebliebenen Grolle vollständig besteit sind. Des Vergangenen soll also gar nicht mehr gedacht werden, damit das Gute welches aus dem Übel hervorging, desso glänzender und ungetrübter wirken könne."

<sup>1)</sup> Reg. Greg. III, 493. Wahrscheintich ein Schreiben an ben Konig von England, ober gleichmäßig an mehre. Genannt ist teisner. Peter Vin. II, 16.

## Sech stes Hauptstück.

٠.

Behn Jahre lang trug Friedrich II schon bie Kaiserkrone, und immerbar hatten ihm bie burgerlichen Anordnungen in feinen Staaten mehr am Bergen gelegen, als entfernte Eroberungsplane: aber burch Storungen ber größten und mannigfachsten Urt wurden feine 3wede felbst fur Neapel und Sicilien vereitelt; obgleich Borliebe und fast ununterbroche ner Aufenthalt hier eine größere Ginwirkung erlaubten und herbeiführten, als in andern ihm unterworfenen ober von ihm abhängigen ganbern. Die schrankenlose Unordnung, bie ungezügelte Willfur, Krieg, Berrath, Ungehorfam aller Art, welche Friedrichs erfte Jugend so arg umbrangten und verkummerten, hatten ihm gegen Erscheinungen solcher Art bie tiefste Abneigung beigebracht und ihn zu der Überzeugung geführt: bag unwandelbare Ordnung und ftrenger Gehorfam allen gefelligen Berhaltniffen jum Grunde liegen muffe, und baß ohne dieselben auch bas scheinbar Selbständigste und Würdiaste in nichts zerfalle, ober sich in Schadliches vermanbele.

Seine Klugheit und Strenge siegte nun allerdings über allen Ungehorsam und Aufruhr: allein die Ereignisse wahrend seiner Abwesenheit in Asien bewiesen, wie geneigt die schnell sich erknnenden und gesellenden Friedensseinde waren, jeden gunftigen Augenblick zur Erneuerung ihrer Willkur zu benuten, und wie schwer es bagegen ben Wohlgefinnten fiel, in ihrer Berftreuung wirksam gegen jene aufzutreten. Diesen Beffergefinnten war bie Richtung und Granze ibres Biberstandes nicht genau bezeichnet, es fehlte an ei= nem untruglichen Maakstabe ihres Urtheils, an einem festen Mittelpunkte ihrer Thatiakeit, an dem Zauberworte, ohne welches bas Bofe sich immer und überall für bas Gute ausgiebt, die Unbefangenen betrügt und bie Rraftigern labmt: es fehlten fest ausgesprochene, allgemein anerkannte Gefete. Briedrichs burchbringender Blick erkannte bie Ubel in feinem ganzen Umfange, und er beschloß, nicht an bem Einzelnen bier und ba zu funfteln, oder Ginzelnes oberflächlich zu bei= Len, fondern alle Mangel in ber Wurzel zu ergreifen und von Grund aus zu vertilgen. Er war ber erfte, welcher feit Sahrbunderten ben großen Gedanken faßte, Gesetgeber seines Bolks zu werben: aber irrige Abwege lagen ibm fo nahe als jedem andern, der basselbe versuchte, und die ent= gegentretenden hindernisse erschienen bier fast größer, als irgendwo.

Seit ber Eroberung bes untern Italiens burch die Romer. war bies Land ibren Geseten unterworfen; aber manche ortliche Einrichtung und Vorschrift hatte sich wohl noch aus der griechtschen Beit erhalten, und ftorte Die Gleichformigkeit, ober erhöhte vielmehr bie lebendige Eigenthumlichkeit. Spa= ter kamen viele in Konftantinopel erlassene Gesethe zur Anwendung, bis die Bereschaft ber Oftgothen gang frembartige Anfichten über Gesetgebung und Gesetanwendung in biese Gegenden brachte; welche burch Berftorung ihres Reichs um so weniger gang vertilgt wurden, weil Justinian kaum seine neuen Gefetbucher eingeführt hatte, als ichon die Longo= barben bas gand überzogen. Diese bemahrten ihre beutschen Einrichtungen noch ftrenger vor aller Vermischung und romischer Umwandlung, als die Oftgothen; waren aber auch wohl weniger eifrig, sie ihren neuen Unterthanen aufzubrin-Mitbin fanden nunmehr zwei verschiedene Rechtsgen.

insteme neben einander, das romisthe und das longobardische: und anstatt bag in ber Regel bie Gefete bis babin gleich= maffig für alle Einwohner eines Lanbes geaolten batten. verlor man biefe Gleichmäßigkeit und landschaftliche Abgrangung gang aus ben Augen, und bie Geburt, ber Bolfsstamm entschieb, ob man nach romischen ober longobarbischen Geseben lebe und gerichtet werbe. Das baufige Schwanten ber Granzen zwischen Longobarben und Oftromern mußte bei biefer Anficht von Bolksrechten, weniger üble Rolgen baben . als bei ber Aufstellung von allgemeinen ganbrechten: allein auf ber anbern Seite zerftorte boch bie bamalige große Billfur und Berwirrung fo viel vom Beftehenben und hemmte so fehr die Entwickelung bes Aufkeimenden, bag fich fast alle wissenschaftliche Kenntniß bes romischen Rechts perlor, und bas longobardische weit hinter bem zuruchblieb, mas folgerecht aus feinen erften bochft eigenthumlichen Grundfaben hatte hervorgeben konnen. Auf wunderliche Beise griffen ferner die Verfügungen über = und burcheinander. welche balb ber byzantinische balb ber beutsche Kaifer erließ, und welche alle Unterhanen ohne Ausnahme verpflichten foll-Noch bober stieg bie Berwirrung, als erft bie Araber und bann bie Normannen fich im untern Italien feftfetten, und zwar kein gang neues Recht, wohl aber viele wichtige abmeichende Gewohnheiten mitbrachten, welche bie Unterworfenen nicht bloß anerkennen, sondern wonach fie die ihrigen auch einschränken und abandern mußten, sobald fie mit ienen in Widerstreit geriethen. Auf folche Beise ging nun eine allgemeine Gefetgebung felbst bis auf bie 3bee berfelben perloren; weshalb fast nie ein Geset, sondern lediglich Rraft und Gewalt entschied, ob man die ortlichsten und perfonlichsten Rechte und Gewohnheiten feftbalten konne, ober aufgeben muffe. Jeder dehnte den Rreis feiner - Unfpruche so weit aus als moglich, und beschrantte bie Kreise aller übrigen so weit als er es vermochte 1). Bas von romischen, griechischen, longobarbischen, kaiserlich beutschen,

<sup>1)</sup> Signorelli II, 230. Pecchia I, 238. Much bie Saracenen

saracenischen, jubifchen und normannischen Rechten, was von fladtischen und landlichen Einrichtungen gelte, und mo und wie weit es gelte, wußte niemand grundlich zu beantworten; und noch wunderlicher, als in Sinficht des burgers lichen Rechtes, fab es in Sinficht bes Staatsrechtes aus. bas ja auf jebem jener Standpunkte schlechthin verschies ben erscheinen, und sich nach jenen Grundlagen burchaus verschieben ausbilben mußte. Bulest waren aber biefe Grunds lagen fogar beweglich: benn bas romifche Recht scheint man bloß nach Überlieferungen und ohne unmittelbare Benubung ber Rechtsbucher gekannt und angewandt zu bas ben 1), und die Sammlungen longobardischer Gewohnheis ten (von welchen eine im Rlofter Cava ungebruckt liegt. und die andere, dem Petrus Diakonus zugeschriebene, ofter berausgegeben wurde) find an fich fehr mangelhaft und wohl nie allgemein gebraucht worden. Außer bem allen trat nun noch von einer gang andern Seite bas geiftliche Recht mit feinen großen Unsprüchen bervor, konnte aber bas Regellose um so weniger ordnen ober beberrichen, weil die griechisch= Firchlichen von den katholischen sehr abweichenden Ansichten noch von vielen Geistlichen gelehrt, und von vielen Einwohnern angenommen wurden.

Die einzelnen Berordnungen der normannischen Herrsscher vor Roger I bezweckten mehr die Erweiterung eigener, als den Schutz fremder Rechte; erst jener gewaltige König bachte an beides zugleich, und wollte in das Ganze Klanzbeit und Zusammenhang bringen. Daher wurde manches, was die jetzt schwankende Gewohnheit gewesen war, durch ihn festes, gesehliches Recht, und auch das Fremde sand willige Aufnahme, sobald es den Grundansichten des Königs nicht zuwiderlief. Besonders scheint er die französse

und Juben hatten Rotare aus ihrer Mitte, eigene Formen und Geswohnheiten u. s. w. Gregorio I, 7. Doch berief man sich im Sahre 1224 vor geistlichem Gericht auf die Pandekten. Gregor II, pr. 80.

<sup>1)</sup> Giannone X, 11.

ichen und normannischen Einrichtungen genau gekannt zu baben und Wilhelm, bem Eroberer Englands, in mehrer binficht gefolgt zu fenn. Indem er aber bas Monarchische so scharf berporbob, bie gesetsgebende Gewalt allein in Anspruch nahm und fich als ben hobern Mittelpunkt bes Ganzen bezeichnete, gab er ben Baronen großen Anftoß, welche biefelben Unspruche aus bem normannischen Groberungerechte in kleinern Kreisen ableiteten. So lange Roger lebte, hielt er alle burch Strenge, burch bie Kraft feines Geiftes, und bie Machtigern auch burch anderweite Beschäftigung in Baum: unter feinen fcwachern Nachfolgern brach bagegen biefer Bau ganz auseinander, und nach so ungabligen Unordnungen und Verwirrungen fand ist jeder ohne Rube einen geschichtlichen Punkt, von wo aus er bie Unbeschränkts beit ber eigenen, und die gangliche Nichtigkeit ber übrigen Rechte beweisen konnte. Indem nun Abel und Geiftlichkeit und König gleichmäßig biefe Beweise führten, und baburch gegen einander aufboben, schien allein die Bernachlaffigung ber Stabte und die willfurliche Behandlung bes Landman= nes, als ein allgemeines unleugbares und gefetliches Berkommen übrig zu bleiben; welche einzelne Übereinstimmung indessen bas Geschäft bes Gesetzgebers nicht erleichterte. fonbern erschwerte: weil er gegen biefelbe ankampfen. Stabte und Bolk schützen, und mit ihnen eine sichere Stelle gewinnen mußte, von wo aus sich die Willfur und Befebbungswuth ber Barone angreifen und zugeln ließ. Auf ber andern Seite burfte er wiederum die Rechte ber Burger nicht zu fehr erweitern : sowohl weil bies in eine Berlebung anderer Rechte hineingeführt hatte, als auch weil bas Beispiel ber lombardischen Stadte zeigte, wie schnell in ihnen bie Neigung entstehe, alle und jebe konigliche Oberleitung abzuschütteln. Endlich follte bie neue Gefetgebung nicht bloß Kirche und Staat ausgleichen, nicht bloß Abel, Geift= lichkeit, Burger und Bauern verfohnen; fonbern auch fur bie verschiedenen Bollerftamme paffen, fur Romer, Griechen, Deutsche, Araber, Normannen, Juden und Frangofen! So

ungeheure Schwierigkeiten hatten sehr natürlich zu bem Berssuche antreiben konnen, sieh ihrer mit einem Male zu entledigen, das Bestehende und das Zweiselhafte gleichmäßig bei Seite zu wersen, und auf dem reinen Boden ein ganz neues dürgerliches, kirchliches und össentliches Recht zu gründen. Aber in jenen Zeiten hatte auch das scheindar Losere noch seste in jenen Zeiten hatte auch das scheindar Losere noch seste, tiese Wurzelnz es stellte sich der gegedenen Welt keine andere erträumte gegenüber, deren Verwirklichung Recht und Psiicht sey; die Vorliebe für das allmählich Entwickelte und Erwordene war so groß, als in andern Zeiten die Vorliebe für plöhlüche Neuerungen; selbst das Verkehrte schien durch den Ablauf der Zeit geheiligt, und man hielt damals Anderungen, welche die Macht herbeisührte, immer noch für natürlicher, als diesenigen, welche sich auf sogenannte höhere Ansichten gründen wollten.

Daber fiel es auch bem Kaifer bei feiner neuen Ges setgebung gar nicht ein alles neu zu machen: vielmehr erklarte er fich nur fur ben herfteller ber alten Orbnung. nahm diejenigen Borfchriften feiner Borfahren unveranbert auf, welche fich irgend mit seinen allgemeinen 3meden vers trugen, und bedingte fich felbst feinen 3wed burch bas Gegebene und Bestehende. Ein folcher Mittelweg mag bem. welcher von Zeit und Brtlichkeit absieht, als ein Irrweg erscheinen: in menschlichen Angelegenheiten ift er ber einzig mogliche, und bas beißt zulest auch ber beste. Mur muß man freilich immer wissen, woher und wohin; und daß Friede rich jenes wußte, zeigt eben bas geschickte Ausheben und Benuben beffen, mas ichon einmal als Gefet gegolten batte ober noch galt; und bas wohin spricht sich gleich bestimmt in bem Weggelassenen wie in bem hinzugefügten aus. wollte als ein machtiger herrscher an ber Spike bes Gangen fleben, und durch die verstärkte öffentliche Gemalt aller Privatgewalt und Selbsthülfe ein Ende machen. Der Schwachere follte nicht mehr ausschließend bei bem Starkern auf schwere Bedingungen Gulfe suchen; sondern auf leichte und fichere Beife finden, beim Gefete und beffen Bollftredern;

ben Beamten. Daher mußten bie Berwaltungsbehörden größere Rechte bekommen, und wiederum für die hiedurch beschränkten Barone auf einer andern Seite ein willkommesner Ersatz aufgefunden werden. Es mußten die Abänderungen überall zweckmäßig in einander greisen, sich unter einsander ausgleichen, und das Alte und Neue als ein untrennsliches Sanze erscheinen. — Doch, wir dürsen der Entwickelung des Einzelnen nicht auf ungenügende Weise vorgreisen, und werden, obgleich die Darstellung der von Friedrich II bestätigten oder neu getrossenen Sinrichtungen unser Hauptzweck ist, die geschichtlichen Rückblicke auf den Sang der Entwicklung nicht ganz vernachlässigen.

Schon in den Jahren 1221 bis 1227 hatte Friedrich viele einzelne Berfügungen erlaffen, welche sehr bedeutend vermehrt und mit allen den noch anwendbaren Gesehen seisner Borsahren zu einem Ganzen verarbeitet wurden. Diese Arbeit übernahm Peter von Binea oder Peter von Bineis, der bedeutendste unter allen öffentlichen Beamten des Kaissers 1). Er war aus Kapua, geringen Herkommens, und in Bologna als Student noch so arm, daß er bettelte 2). Aber Fleiß und Anlagen zeichneten ihn dalb vor seinen Mitsschulern aus, und der Kaiser, welcher seine Diener geschickt zu wählen wußte, erhob ihn von einer Stuse diffentlicher Wirksamkeit zur andern, dis Peter, wie wir später sehen werden, durch eigene Schuld oder fremde Verleumdung, plöglich von dem Gipfel seiner Größe niederstützte.

3m August bes Jahres 1231 wurde bas burch Peter

- 1) Es ift bemerkenswerth, bağ überhaupt bes Raisers Staatsmanner und Beamte mehr heraustreten, als seine Felbherrn und Kriegsobersten.
- 2) Tiraboschi storia d. lett. IV, 16. Giustiniani memorie degli scrittori III, 259. Macciucca 487. Wenn sich Peter in einer Urkunde filium quondam judicis Angeli nennt, so sollte man niche auf ganz unangesehene Altern schließen. Rinaldo II, 192. Bergleiche jedoch Martene coll. ampliss. II, 36, 38, wo sich Zeugnisse für seine Armuth-sinden.

geordnete neue Gesethuch vom Raiser bestätigt und als als leiniges Recht offentlich bekannt gemacht 1). Die merkwir bige Einleitung fagt ihrem Sauptinhalte nach folgenbes: "Gott erschuf ben Menschen nach feinem Bilbe, wahrhaft, obne Ralfch. und fette ibn in ben Befit ungehliger Guter. Durch bie Gunbe aber verunreinigte er feine Ratur, es ents fant Sag und Feinbschaft, die nach bem Naturrechte allen gemeinsamen Guter wurden gesondert 2), und ber Mensch trug tein Bebenken mehr fich in Streit und Rechtsbandel einzulassen. Und fo entstanden, burch innere Rothwendias teit ber Dinge und nicht minder burch Einwirkung ber gotts lichen Borfebung, die Aursten, welche frevelnde Billfur gabmen, über Leben und Tob richten, jebem fein Theil, fein Glud und feine Stellung, gleichsam als Bollftreder bes gottlichen Billens, zuweisen follen, jeboch fo, baß fie zulent Rechenschaft von bem in ihre Sanbe gelegten Auftrage geben konnen. Dieser Auftrag schließt aber vor allem anbern in fich: erstens die Sorge, baß ber beilige driftliche Glaube nicht burch gebeime Nichtswurdigkeiten befleckt, vielmehr bie Rirche gegen jeben offentlichen Feind burch bas weltliche Schwert geschütt werbe; zweitens, bag bie Bolter Frieden und Gerechtigkeit bewahren und üben, welche beibe fich wie zwei Schwestern wechselseitig umfangen und unterflugen. Da uns nun ber Befit mehrer Reiche und die bochfte kaiferliche Wurde allein burch Gottes Sand (gegen bie Erwartung ber Menschen) zu Theil geworden ift, so wollen wir von diesem boppelten Pfunde ihm und Jesu Christo unserm herrn auch Rechenschaft ablegen, zwedmäßige Gefete geben und Gerechtigkeit handhaben, und zwar zunachft in bemjenigen Theile unferer Reiche, ber folder Borforge am meiften zu bedürfen scheint. Die Nachwelt glaube nicht, baß wir bies bloß thun, um bereinst bafur gerühmt zu werben; vielmehr

<sup>1)</sup> Einzelne Gefete find fpater gegeben und beigefügt worben. Alessio de Sariis II, 40.

<sup>2)</sup> Rerumque dominia, jure naturali communia, distinxerunt.

geschieht es, damit wir jeht in unsern Tagen das Unrecht vertilgen, welches in der nächstvergangenen Zeit während unserer Jugend und Abwesenheit die Oberhand gewann, damit nach dem Siege des neuen Königs auch das Recht neu emporsprosse und blühe."

So viel von der Einleitung; die Darstellung des reischen Inhalts muß zur bequemern Übersicht in mehre Theile zerfällt werden.

L Bon ben firchlichen Berbaltniffen. Sebe Abweichung vom fatbolischen Glauben, so beißt es, ift ein Berbrechen gegen fich felbst, gegen seinen Nachsten und ges gen Gott; mithin wird ein Reger noch frenger bestraft, als ein Majestatsverbrecher. Die, welche alle Barnungen und Burechtweisungen verschmäben, werben verbrannt, ihre Gus ter eingezogen, ihre Kinder von Umtern ausgeschlossen und für unfabig erklart Beugniffe abzulegen. Sofern indeffen ein folches Rind andere Reger ober beren Behler anzeigt, foll fein Ruf burch ben Kaiser aus Gnaben bergestellt werben. Abtrunnige find rechtlos, unfabig zu erben und ihrer Guter Niemand foll fut Reber Borbitte einlegen; boch erhalten Reuige Berzeihung, und ihre Bestrafung fallt nach ber Untersuchung burch bie Geiftlichkeit bem weltlichen Richter anheim 1). — Obgleich biese letten Bestimmungen milber als gewöhnlich find, und felbst bie strengsten spater noch überboten wurden; so tragen sie boch ben harten Charafter jener in biefen Unsichten schwer irrenden Zeit, und wurden wohl nur in der Anwendung minder verwerflich,

<sup>1)</sup> Buch I, tit. 1—3. Pocchia I, 283. Außer biefen Regergesehen und den 1220 vom Kaiser bei der Krönung gegebenen, sinden
sich noch andere bei Petr. Vin. I, 25—27, welche manche auf 1221
sehen; aber damit stimmt die 12te Indistion nicht, diese ware 1224.
Auch ist Friedrich weber 1221 noch 1224 am 22sten Februar in Pabua gewesen; weshalb wahrscheinlich beibe Jahre und auch der Tag
salsch sind. Siehe Lami lec. II, 485, und Innocenz IV Erneuerung
bieser Gesehe bei Badbing ann. Minor. zu 1254. Lünig Reichsarchiv, Th. XV, spic. eccl. Art. 84.

weil Friedrich zwar sein Umt als Beschützer ber Rirche überall und felbst während ber Streitigkeiten mit Rom geltend machte 1), seine Ansicht ber Kirche aber von ber vanftli: chen, und fein Christenthum von dem romischen verschieden Diefe Berichiebenheit mußte, abgefeben von allen anbern Grunben, schon baber entstehen, baß so viel Sarace nen, Juben und griechische Christen in Neapel und Sicilien wohnten 2): die beiben ersten behielten freie, obaleich nicht immerbar ungestorte Religionsubung, und bie letten waren, ungeachtet mancher Bemühungen, immer noch nicht alle in ben Schoof ber romischen Rirche gurudgefehrt. fcon Graf Roger in vielen Orten lateinischen Gottesbienk nach ber franzosischen Rirchenordnung ein, zwar ermahnen bie Papfte mancher Bekehrung 3): allein noch um 1194 finben wir einen griechischen Protopapa, und um 1240 griechi= iche Kirchen in Meffina; wir finden in Apulien und Ralabrien viele griechische Aloster nach ber Regel bes beiligen Basilius, welche Papst Honorius III besichtigen ließ, weil fie in geiftlicher und weltlicher Sinficht gelitten hatten. Dennoch waren, fo fcheint es, felbst im Jahre 1266 noch vom Papfte unabhangige griechische Geiftlichen in jenen ganbern vorhanden. Auch mochten die besonnenern Könige sich nicht beeilen bies Berhaltniß aufzuheben, weil ihnen ber Patriarch von Konftantinopel nie so gefährlich werben konnte, als ber Papft, und weil die griechische Geiftlichkeit sich überhaupt mehr von ber weltlichen Macht gefallen ließ, als die eng vereinte romische.

Das Berhältniß Apuliens und Siciliens zum Papfte war fehr unbestimmt, und gestaltete sich in verschiedenen Zeitpunkten ganz verschieden, nach Maaßgabe der Macht, ber Klugheit, der Nachgiebigkeit, des Bedurfnisses u. s. w.

<sup>1)</sup> Assisiae v. Rapua von 1230 bei Carcani 1 unb 4.

<sup>2)</sup> Gregor. consider. I, 7.

<sup>3)</sup> Greg. cons. I, 14. Regest. Frid. II, 408. Reg. Honor. III, 3ahr V, Urt. 612. Gallo II, 50, 71, 97.

So fant benn auch jebe Anficht, jede Behauptung, bei ben vielfach barüber geführten Streitigkeiten, ihre fcheinbar geschichtliche Beglaubigung: von bem einen Außersten an, wo ber Papft ohne Ruckficht auf alle weltlichen Kamilienrechte bas Reich frei verschenkte; bis zu bem andern, wo Kriedrich II im Gefühl seiner Kraft und ber kaiferlichen Burbe. allen geiftlichen Einfluß zurudwies und nur von feinem Erbreiche sprach 1). Wir konnen bier ben in ber Ge schichtserzählung bereits borgelegten Wechsel nicht noch einmal bis ins Einzelne verfolgen, sonbern mussen uns auf eine allgemeine Anmerkung beschränken. Die Normannen befagen unleugbar bas Land, ebe ber Papst sie belehnte. und biefer war nicht im Stande fie aus bem Befite au Insofern erschien bas Leben als ein barge pertreiben. brachtes und zurudgegebenes, wobei ber Darbringenbe in ber Regel sich mehre Vortheile ausbebingt. Da indessen anfangs fur beibe Theile aus bem Lehnsverhaltnig Bortheile hervorgingen 2), so dachte man nicht sehr an die Bukunft, und erft wenn Streit entstand, erklarte jeber au feinem Bortheil und zu bes andern Schaben. trage mit Urban II, Lucius II, Habrian VI, Klemens III, Coleftin III u. f. m., welche folche Streitigkeiten beenbeten lauten febr verschieden und zum Theil fogar verschieden für Sicilien und für Apulien 3); so viel aber bleibt als mittlerer Durchschnitt gewiß: daß einerseits die Papste den Konigen in Sinfict ber geiftlichen Bablen. Bestätigungen und Gesandtschaften größere Rechte zugeftanben, als ben meiften weltlichen Berrfchern; bag aber auch andererfeits Neapel keineswegs in einem bloß frommen Berhaltniß zum Papfte fand, keineswegs, wie manche andere Reiche, bloß im allgemeinen bem Schute

<sup>1)</sup> Petr. Vin. III, 1.

<sup>2)</sup> Siehe Becchioni und ben grundlichen Borgia. Sarti I, 45. Gregor. cons. I, 143, 238. Pirrus I, 520.

<sup>3)</sup> Konig Roger bulbigte bem Papfte nie wegen Siciliens. Gregorio I, 143.

bes romischen Stuhls anempfohlen und anvertraut, sonbern ein wirkliches Lehn beffelben mar. Wenn aber beibe Theile bies auch zugestanden batten, mas nicht geschah, fo blieben immer noch 3weifel mannigfacher Art: 3. B. ob ber Papft belehnen muffe, mas Lebnsbrauch fen, mas gur Rudnahme bes bargebotenen Lebens berechtige, ob man allgemeine Kirchengesete burch Bertragsbedimungen obiger Art beschränken und aufheben konne ?ru. f.: w. Dem lek= ten Punkte widersprechend, sette Innocenz III ohne Rud's ficht auf die frühern Bestimmungen fest: bas Rapitel zeigt ben Tob eines Bischofs bem Konige an und wählt einen tauglichen Nachfolger. Bor ber Bestätigung bes Konigs wird ber Erwählte nicht eingeführt, vor ber papftlichen barf er fich nicht mit ber Bermaltung befaffen. Berufungen nach Rom find erlaubt, und ber Papft schickt nach Gutbunken Abgesandte in das Reich 1). — Friedrich ließ sich in dies fer hinficht mehr ober weniger gefallen, je nachbem er mit bem Papfte ober ber Geiftlichkeit auf befferem ober ichlechterem Aufie fand; boch fonderte er oft ben Bortheil ber lebten von dem Interesse bes ersten, und gab gewisse allge= meine Vorschriften, welche Strenge und Milbe auf eine bamals noch ungewöhnliche Weife verbanden. Behnten follten nicht bloß von Laien, sondern auch von den königlichen Gutern unweigerlich, wie bisher, gezahlt werben 2); wogegen fich die Bischofe schon fruber verpflichtet hatten, ein Drittel zur Erhaltung ber Kirchen und Rapellen zu verwenden. Die unbedingte Steuerfreiheit ber Geiftlichen mard vom Raifer nie anerkannt; vielmehr mußten biefe in der Regel gleich andern Lehnsmannen gablen und leiften. Drei tabellose gur Rirche geborige, Manner verwalteten alle Ginkunfte erledig-

<sup>1)</sup> Innoc. ep. I, 410. Regesta 381.

<sup>2)</sup> Constit. I, 7. Regesta 239, 289. Schon Graf Roger erklarte seine und der Baronen Guter für zehentpslichtig. Greg. cons. I, prove XI und I, 119. Pecchia III, 198.

ter Bisthumer und Pfrunden 1), bestritten die notbigen Ausaaben und überlieferten bas etwa Ersparte bem ermablten Nachfolger. Diefe ben Geiftlichen und Kirchen fo gunftige Bestimmung des Gesetbuchs fam aber nicht immer gur Anwendung: vielmehr bezog Friedrich, befonders in fpatern Beiten, von den erledigten Bisthumern und Pfrimden große Einnahmen, und feine Befehle, Die Guter in geborigem Stande zu erhalten .. bamit ber Rachfolger nicht leibe, murden keineswegs immer gehörig von den eigennützigen Berwaltern beobachtet, ober fanden unmittelbar im Wiberspruche mit bem nicht aufgegebenen 3wede, Überschusse aus jenen Gutern zu beziehen 2). Roch reichern Ertrag gaben später biejenigen Guter, welche man ben papstlich as finnten Geiftlichen einstweilen abnahm; wogegen es aber auch nicht an gablreichen Beweifen fehlt, bag Friedrich geborfamen Bralaten und Kloftern mehre Guter fchenkte. Freibeiten bewilligte und ihre Laften erleichterte .).

Obgleich die kirchliche Gerichtsbarkeit unter Wilhelm II mancherlei gewonnen hatte, so war sie in diesen Ländern boch nie so ausgebreitet gewesen, als in den meisten andern, und Friedrich II (in solcher doppelten Rechtspflege eines der größten hinderuisse einet guten Berwaltung sehend) stellte darüber Grundsäte auf, welche der kirchlichen Ansicht durchaus widersprachen '): die Geistlichen mußten sich vor der weltlichen Obrigkeit stellen dei Klagen über Grundstücke, Erdschaften, Schulden, Besitz, Lehen, Verbrechen; und wenn man auch in der letzten hinsicht der Kirche überließ, das zu thun, was sie überseits für nottig hielt, so wurde daburch die Anwendung der allgemeinen Gesetze nicht ausgeboben, und insbesondere Verrath und Verbrechen, welche

<sup>1)</sup> Constit. III, 31. Der Kaifer verbot, daß einer mehre Pfrunden besite. Martene coll. ampliss. II, 1182.

<sup>2)</sup> Regesta 246, 334, 367. Petr. Vin. V, 104, 105.

s) Tromby V, 165. Mongitor bullae 60, 61, 87.

<sup>4)</sup> Const. I, 45, 68. Regesta 274. Pecchia I, 254, 331.

auf bie Person bes Konigs Bezug hatten, von bem boch ften Reichsgerichte, auch an Geiftlichen beftraft. Dem Rais fer genugte es jedoch nicht, sie auf biefe Beife ben weltlichen Gerichten unterworfen zu haben; er entzog ihnen auch, mit Ausnahme ber Streitigkeiten über Chebruch, alle und jebe Gerichtsbarkeit über bie Laien. Jest erst konnte man fagen: es fen nur eine Rechtspflege im Lanbe und ber Rais fer bas unabhangige Oberhaupt berfelben. Nur in der bochsten Stelle, wo für die Barone ebenburtige Beifiger im Gerichte jugezogen wurden, mochten Geiftliche unter bem Borfite bes Großkanglers mitfprechen 1), und in ber Gis genschaft als Lehnsmannen ward ihnen eine, jedoch nicht unabhangige. Gerichtsbarteit über ihre Leute zugestanden 2). Berufungen nach Rom konnten hienach nur in rein geistlie chen Dingen erlaubt bleiben, und wurden in Zeiten bes Rrieges mit bem Papfte burchaus unterfagt.

Nicht minder abweichend von den damaligen Ansprüsthen der Kirche war es, daß der Kaiser Kinder der Geisstelichen, gegen eine Abgabe von ihren Einnahmen, für ebens bürtig erklärte 3), daß er ihnen (trot des kirchlichen Bers bots) von den Behörden ihr volles Erbtheil anweisen, oder, sofern sie es nicht selbst in Besitz nehmen konnten, eine angemessene Rente anweisen ließ.

In hinficht auf bas Grundvermogen und bie Lehen, wurden die Geiftlichen eben so behandelt, wie die Laien '), und so lange man diesen Grundsat durchseten konnte, galt es ziemlich gleich, ob diese oder jene im Besitze der Guter

<sup>1)</sup> Pecchia I, 305. Gregorio cons. II, 214, 216.

<sup>2) 1209</sup> gab Friedrich II dem Abte von Cava das Justitiariat über alle Leute des Klosters, auf Lebenszeit, also gewissermaaßen als Beamten. Archiv. di Cava. Pecchia II, 141.

<sup>3)</sup> Rur nicht zu Lehenserbschaften. Sie gaben funf vom hunbert. Petr. Vin, VI, 14. Constit. III, 28.

<sup>4)</sup> Auch mit ben Baronen gingen bie Pralaten balb mehr, balb minber gunftige Bertrage ein; so verspricht z. B. ber Graf von Kondi im Sahre 1211 bem bafigen Bischof: er wolle bie Leute ber

Als nun aber einzelne in Bezug auf bas Rirchenrecht, andere, wie die großen Ritterorden, ganz allgemein in Beziehung auf ihr Gelubbe erklarten, bag fie weber Steuern noch Leiftungen übernehmen tonnten! fo mußten gesetliche Bestimmungen ergeben 1), bamit nicht ihre unmittelbaren Leben und bie mittelbar zur Bulfeleiftung verpflichteten Guter ihrer Bauern, allmablich aus bem Staatsverbande berausgezogen, und Gelb wie Kriegsmacht auf bochft schabliche Beife geminbert wurben. Deshalb erneute und erweiterte Friedrich ein altes abgekommenes Gefet Rogers und befahl: niemand barf an Kirchen, Klofter, Orben ober irgend einen Geiftlichen, welcher nicht zum Reichsbienfte verpflichtet ift, Grundvermogen vertaufen, verschenten. ober auf irgend eine Weise überlaffen. Werben Grunbftude burch Testament einer folden Korperschaft, ober einem folden einzelnen Geiftlichen vermacht, fo muffen fie an einen bie Leiftungen übernehmenden Laien vertauft werben. gert fich biefe Beraußerung über ein Sabr, fo find folche Guter bem Staate anheim gefallen.

II. Bon bem Lehenswesen und dem Abel. Wor ber Ankunft ber Normannen in Neapel und Sicilien, waren burch die Longobarden allerdings schon hin und wieder Lehensverhaltnisse eingetreten; weiter konnten sich diese aber erst verbreiten, nachdem die griechische und arabische Herrschaft ein Ende genommen hatte. Manches eroberte, manches dargebotene Gut verwandelte sich unter Robert Guiskard und seinen nachsten Nachfolgern in ein Lehngut, und manches freie Allode ward in die Lehnsabhangigkeit hineingezwängt. Dennoch blieb immerdar, bestonders in den alt-griechischen und arabischen Landschaften,

Rirche nicht vor sein Gericht ziehen und ungewöhnlich beläftigen, und seinen Leuten erlauben ber Kirche lestwillig etwas zu vermachen, ober ihr Grundstuck zu verkaufen und zu verpfanden u. s. w. Ughelli Ital. sacra I, 726.

<sup>1)</sup> Const. III, 29. Pecchia II, 172.

viel freies und noch mehr steuerbares Eigenthum übrig, und bie Leben felbst zerfielen in bie zwei großen Salften ber longobarbischen und ber frankischenormannischen Leben, welche in fehr wichtigen Punkten auf verschiedene Weise betrachtet und behandelt wurden. So z. B. erbte ber erftgeborne Sohn Die franklisch = normannischen Leben ganz allein; man vertheilte bingegen bie longobarbischen zu gleichen Theilen und gleichen Bervflichtungen an alle Kinder, woraus nothwendig bebeutende ftaats = und burgerrechtliche Unterschiede und Folgen ber= vorgeben mußten. Arantisches Lehnrecht ward indesten nie vorausgefett, sonbern jedesmal bewiesen 1). Bis auf Ronig Roger bilbeten nun bie longobarbischen und normannis fchen Lehnsbarone eine vielkopfige Abelsherrschaft, ohne gemeinsamen Mittelpunkt und unweigerlich anerkannten Jenem Ronige erschien aber bies Berhaltniß Dberherrni. lose, vereinzelnd, schwächend; und wenn es ihm auch nicht einfallen konnte, bas alte volle romische Eigenthum ber Burger und gegenüber volle Sobeiterechte wieder einzuführen, fo wollte er boch bem getheilten Lebenseigenthum ge= genüber, wenigstens getheilte Sobeitsrechte aufstellen. wollte nicht mehr ber erfte Lehnsbaron, sondern ber oberfte Lehnsherr fenn, und bie meiften Barone unterwarfen fich im Jahre 1140 auf ber Versammlung von Ariano seis nen Forberungen, theils aus Furcht vor feiner Strenge, theils auch wohl aus Überzeugung von ber Rothwen= bigkeit eines engern allgemeinen Berbanbes'2). Es wurde nunmehr ein Grundbuch über alle Leben und Lebens= pflichten aufgenommen, und zu ber bisherigen Befchran= welche, ber Reubelehnten und Mitberechtigten halber, bem Bafallen nicht erlaubte über bie Lebensstude unbedingt zu verfügen, trat itt eine neue Beschränfung

<sup>1)</sup> Pecchia II, 136. Grimaldi istor. delle leggi I, 322. Signorelli II, 234.

<sup>2)</sup> Pecchia I, 196. Vivenzio I, 134. Antinori II, 69.

hinzu, welche bies felbst bei allgemeiner Einwilligung ber Belehnten, um bes Königs als Oberlehnsherrn willen, versbot. Manche von den deshalb unzufriedenen Baronen suchten nun zwar einen außern Stützunkt am Papste oder Kaifer zu erhalten: allein dies mißlang, und Lothars wie Konrads Lehnsgesetze wurden von Roger nie als verpflichtend anerkannt.

Die Leben gerfielen mit feiner Buftimmung in bobere und niebere, mit großern ober geringern Borrechten; boch verlieb er bobere, als grafliche Wurben, nur an feine Gobne. Die Afterbelehnten wurden zur unmittelbaren Treue gegen ibn verpflichtet und er erklarte, daß keine Berbindung ber Bafallen, seinen Rechten zu nabe treten burfe. Doch balf biefe Borfcbrift in vielen, und befonbers in ben Rallen nicht. mo man meinte, ber Konig habe als Oberlehnsberr feine Bechselvflicht nicht erfüllt. Dithin fand also immer noch nicht bas Berbaltniß von herrn und Unterthanen an ber Spipe ber Staatsverbinbung, sonbern bas Verhaltnig eines Lehnsberrn zu feinen Getreuen. Dft griff ichon Ronig Roger über bies erft neu begrundete Berhaltniß hinaus, und fofern bestimmte Rechte ber einzelnen, g. B. in Sinsicht auf Munge, Krieg, Bundniffe, baburch nicht beeintrachtigt wurden, ließen es fich bie Barone noch gefallen; ftartere Gingriffe führten zu Aufftanden, und unter Rogers Nachfolgern lofete fich bie Abhangigkeit bes hoben Abels vom Konige fo fehr auf, bag Friedrich fast alles neu zu begrunden fand. Za wenn fein ganges Suftem nicht bie araften Luden bekommen follte, fo mußte er bem Abel noch weit mehr nehmen, als Roger 1), und es war eine schwere Aufgabe, die Stelle ju finden, wo er, unbeschabet jener allgemeinen 3mede, als Erfat fo viel bewilligen durfte, daß alle zufrieden fenn konnten.

Bei der schon oben angedeuteten Unsicht Friedrichs von der Rechtspflege, mußte zuwörderst die Gerichtsbarkeit des Abels sehr beschränkt werden. Ein Amt batte oft zum Besis

<sup>1)</sup> Gregor. cons. I, 110-115.

eines Grundfluds geholfen, und an bauernben Befit hatte fich oft bas Umt angeschlossen; baber erschienen Lebnbarteit und burgerliche Gerichtsbarteit fast ungertrennlich. aber, bag bas Rechtsprechen jedem fachlichen Befiger obne alle Rudficht auf verfonliche Eigenschaften, und in feinen eigenen Sachen gegen seine Untergebenen zustand, entsprans gen viele Ubelftande, welchen ber Raifer burch eine veransberte Stellung und Einwirkung feiner Beamten abhalf. Go burfte &. B. keinem Afterlebnsmanne obne Dagwischenkunft eines koniglichen Richters fein Gut, wie mohl fonft, abgewrochen werben, und bie Berufung an bie Reichsgerichte ftand nunmehr frei. Noch strenger verfuhr Friedrich in Sinficht ber peinlichen Gerichtsbarteit, welche nach feiner Uberzeugung schlechterbings nur von ber bochften Staatsgewalt auszuüben fev. Deshalb nahm er fie allen ben Baronen ab, welche keinen bestimmten Erwerbstitel nachzuweisen im Stanbe maren 1), und behandelte etwanige Berleihung berfelben nur als perfonlich, nicht als bauernd und binglich. Rebes feit König Wilhelm II von ben Baronen errichtete feste Schloß follte niebergeriffen werben 2), jebe Selbftbulfe war aufs strengste unterfagt. Rein unmittelbarer Lebnsmann burfte fich ober feine Rinder obne konigliche Erlaubnig verheirathen, damit fich nicht zur übernahme ber Lebnsnflichten Untqualiche und Unwurdige in biefe Kreise einbrangten; teiner follte ohne jene Erlaubniß einen Fremden ober eine Frembe beirathen, weil burch biefe Bermischung verschiedener Stamme und Bolfer, die einfachen Sitten bes Panbes in mehrer Sinficht verberbt wurden 3). Übertreter bieser Borschrift verloren das Lehn, und wurden auch mobl gefänglich eingesett. Für minderjährige Bafallen ernannte ober bestätigte ber Konig ben Lebnsvormund, welcher Rechnung ablegen mußte und in Ausgabe ftellen burfte: feinen

<sup>1)</sup> Gregor. I, 105; II, 153; III, 81.

<sup>2)</sup> Const. III, 32.

<sup>8)</sup> Const. III, 23. Regesta 359.

und bes Pfleglings Bedarf an Rahrung und Aleibern, die Kosten des Lehndienstes, und eine bestimmte außerordentsliche Abgade an den höchsten Lehnshof. Wie viel dieser nahm, oder bei der dieweilen eintretenden königlichen Berswaltung gewann, steht nicht sest; gewiß immer mehr, als wenn der großichrige Lehnsmann lebte und Lehndienste leistete 1). Wenigstens überstieg in spätern Zeiten der Erstrag der Lehen bei weitem die Last der darauf ruhenden Verpslichtungen. Mit dem fünsundzwanzigsten Jahre ward der Lehenspslegling großichrig.

Beber Befiter eines achten Lebens mar jum Rrieges bienst verpflichtet, und stellte in der Regel für eine jabrliche Einnahme von zwanzig Unzen, einen Reiter und zwei Schilbtrager auf brei Monate 2). Reben biefer Laft ging ber Bortheil ber. bag ber Lehnsabel nur aus folden friegs= pflichtigen Mannern bestand, und jene Last selbst quest ge= ringer mar, als manche Besteuerung bes ungetheilten Gigenthums. Um aber biefelbe noch mehr zu erleichtern, suchte wieberum ber Baron, nach bem Borbilbe bes Konias, alles Grundvermogen seiner Abhangigen und Untergebenen, wo nicht in eigentlich lehnbares, boch in pflichtiges Land zu verwandeln, und jenen, ursprünglich nur ihn treffenden Kriegsbienst weiter zu vertheilen. Nicht selten ward biese Bertheilung und die Forberung ber Hulfsleiftung fo weit ausgebehnt, baß bie Sochabelichen gang frei ausgingen; weshalb schon Konig Wilhelm II zur Abstellung arger Diffbrauche die Kalle und bas Maaß festsette, wie die Untergebenen angezogen werben follten. Diese Borfcbriften murben aber keineswegs immer befolgt, ja ber Unterthan fogar gezwungen, in manchen Rriegen bie Anspruche ber Barone gegen ben Konig zu verfechten.w. Um folcher Erscheinungen willen bielten biefe eine Reichsvertheibigung burch bloßen Lehnbienst für unzulänglich, und nahmen allmählich auch

<sup>1)</sup> Pecchia II, 217.

<sup>2)</sup> Pecchia II, 189 — 200, 207.

andere Personen, besonders Burger toniglicher Stadte und Saracenen in ihre Beere auf, wodurch fie unabhangiger von ben Baronen murben. Wenn bies einerfeits bie flagts= rechtliche Bebeutung bes Abels zu minbern schien, so boffte er andererfeits von bem Ausbehnen ber Rriegspflicht eine Erleichterung biefer ihm ursprünglich allein obliegenden Laft. Alle strebten endlich auf gleiche Weise bas Unbestimmte. Ungemeffene ber hobern Anforderungen, in ein Bestimmtes. Gemeffenes zu vermanbeln. Denn wenn auch ber machtigere Baron sich vielleicht ber größern Anforderungen ermebren konnte, bann boch nicht bie Geringern; und bas Stels len von Wagen und Pferben, bas Verpflegen mit Lebensmitteln, bas Einraumen ber Wohnungen, bie Bulfeleiftungen beim Baue ber Mauern und Festungen 1), bas Ausbes ben der Mannschaft und abnliche, zulet an alle Ginmobner bes Reichs ergehende Forberungen, schienen bie wichtigften Grundlagen bes alten unwandelbaren Lebenfrieges und Steuer-Suftems zu erschuttern. Wenn biefe Niebern es bas hin brachten, bag Beit, 3med, Entfernung und Große ihrer-Pflichten festgesett murbe, fo faben fie barin einen unleugbaren Gewinn und eine Art von Gleichstellung mit abelichen. Leben; und die Konige ließen fich wiederum gern gefallen. baß bas Lehnwesen auch in die Stadte eingriff und fic. auf unabeliches Grundvermogen ausbehnte, weil bas Steuer= fuftem baneben faft ungefährbet fortging. - Das Streben ber Abelichen, beren Verpflichtungen im gangen bestimmter fest. ftanben, konnte mit bem Streben ber willfurlicher behandels. ten-Niedern nicht burchaus zusammenfallen: wohl aber ward. ihnen ihr Lehnsbienst bisweilen theurer und laftiger, als fie gebacht hatten, und ihr Wunsch ging auf eine Bermandlung beffelben in eine andere, minder manbelbare Leiftung?).. Wenn fie es, wie nicht felten geschah, babin bringen konnten, daß man bie Salfte ber jahrlichen Lehnseinnahmen

<sup>1)</sup> Gregorio I, 80. Galanti descr. di Molisi, introd.

<sup>2)</sup> Gregorio II, 105, , ,

#### 482 Siebentes Bud. Gedites Sauptftud.

ber jahrlichen Lebenslaft gleich fchatte und banach eine Abtofung ber letten erlaubte, fo meinten fie an Gidfetheit aewonnen zu haben. Sie gaben lieber einen bestimmten Theil ber Einnahmen, als einen unbeftimmten und ihre Perfon Noch richtiger rechneten aber wohl die Romige, obenein. wenn fie gern bierauf eingingen : weil Berpflichtungen. welche urfprunglich nur ben Abelichen, in außerorbentlis den Fallen, bei Krieg, Berbeirathung, Gefangenschaft u. f. w. oblagen, und bann felten ausreichten und jum Brede fulleten, fich auf bem neuen Wege in regelmaffige Leis ftungen verwandeln und auf alle ausbehnen mußten; weil man borausfeben tonnte, baß fich auf biefem Bege bas Lehnwesen in ein allgemeines Stenerwesen, ber Bufall in einen Unterthan verwandeln mußte. Diefen Übergang erleichterten Diejenigen Leben, welche ohne Rriegsverpflichtung an Dublen, Bollen, Bebungen u. f. w. gegen gewiffe Bablungen im Berhaltnif bes Berthe ausgeliehen wurden; bis endlich weiter hinab in bem Binslehen ber Bauern, alles Urfprungliche bes Lehnwefens ganz verschwand. Überhaupt mußte ba ein anderer Maakstab für bie Leistungen angelegt werben," wo ber Inhaber bes Lehns keine Personen unter fich hatte, auf welche er, zu eigener Erleichterung, jene außerordentlichen Lasten hatte vertheilen konnen. alles wurde schnell eine Auflosung bes Lehnadels bewirkt baben, wenn nicht viele Gedengrunde anderer Art eingetreten waren 1): Go burfte niemand, es fen benn burch ausbrudliche kaiserliche Berleihung, Ritter (miles) werben, bet nicht von ritterlichen Ettern abstammte; zur Beit Ratis I von Anjou schied man aber bie Eblen von ben Rittertt 2). vielleicht weil die letten zu gemischter Art geworden waren und weil allmählich, feit Friedrich II, ber Abel ber Beamten, Richter, Doftoren u. a. fich hervorhob." Will Mit Berbandlungen; Bertrage u. f. w., wodurch Leben'

<sup>&</sup>quot;" ane Beigenvilligen, Bettruge u. j. w., woonth Legel

<sup>1)</sup> Constit. III, 60. Petr. Vin. VI, 17.

<sup>2)</sup> Urfunde in Regest. Caroli I, I, 72. Pecchia II, 205.

in andere Familien übergeben, ober Asterlehen begründet werden sollten, waren nichtig ohne die Beistimmung ves Kanigs. Niemand durste sich, bei Bertiest seines Lehns und Sigenthums.), von Afterlehen einen Sid schwören lassen, ehe er selbst dem Könige geschworen hatter denn solche vorseilig begründete Abhängigkeit des Afterlehnsmannes könne wöhl aufrihrerisch gegen den abersten Lehnsherrn benutzt werden. Kein Graf konnte durch Berleihung von Afterlehen abeln.

Mus all bem Gefagten und ben fogleich folgenden Entwickelungen geht hervor, daß ber Abel nach und nach immer mehr beschrantt wurde, in Sinficht auf Setbitbulfe, Gerichte barteit, Behandlung feiner Unterthanen, Rriege = und Steuers Pflicht u. f. w. Diesen gahlreichen Berluften fant aber ein Gewinn gegenüber, welcher fie, wo nicht überwog, boch aufbob, und biefer Gewinn betraf bas Lebenserbrecht. Die normannischen Konige hatten bie Besibungen ihrer miterobernden Barone zwar in Leben verwandeln, aber boch nie ein Erbrecht burchseten konnen, welches biefe fo febr, als in Deutschland ober andern Reichen, beschränkt hatte. blieb bas neapolitanische Lebenserbrecht milber, als bas kaid ferliche, ob fich gleich nicht mit voller Genauigkeit die Grans gen beffelben angeben laffen. Rur fo viel fteht feft: baf bas Erbrecht mannlicher Seitenverwandten zeither außerft befchrantt war, und bie Tochter gar tein Erbrecht hatten, es fen benn aus Gnaben ober in unreinem burgerlichen Leben. Friedrich, beffen Erbrecht durch eine Frau kam, hatte Ursach von der altern falischen Ansicht abzugehen und die lombardische hervorzuziehen, welche bie Weiber, wohl schon früher, " in diefen Gegenden nicht so streng ausgeschlossen hatte. gab daher, im Fall daß Sohne fehlten, ben Tochtern volles Erbrecht, und behnte bas Erbrecht ber Seitenverwandten bis auf ben britten Grad aus 2); so bag von nun an ein Beim=

<sup>1)</sup> Pecchia II, 264, 280; III, 251.

<sup>2)</sup> Gregorio III, 145. Pecchia I, 824; II, 296. Constit.

fall ber Leben an bie Rrone fast unmoglich wurde. Beranderung ergriffen bie Barone mit größten Freuden; wie aber Friedrich freiwillig Rechten entfagen tounte, welche anbermarts mit ber größten Sartnadigfeit von ben Konigen vertheibigt wurden, und auf welchen ihre Racht fast allein zu ruben schien, bas bleibt bei einer vereinzelten Betrachtung biefes neuen Gefetes unbegreiflich. Faßt man bagegen fein ganges Suftem ber Regierung und Bermaltung ins Auge. so ergiebt sich, baß jene Maaßregel damit nicht allein in keis nem Widerspruch ftand, sandern als ein nothwendiges Glieb barin begrundet war. Friedrichs Spftem verwandelte bas bisberige Lebnswesen in ben wichtigsten Theilen; und mit ber veranderten Rechtspflege, ber neuen Unterordnung unter bie Beborben, ber neuen Stellung ber Stabte, ben neuen Staatsrechten ber Unabelichen u. f. w. war ein folches Gewicht in die konigliche Schale gelegt, bag von bem hoben Abel weniger als vorber zu besorgen war, und ihm nothwendig eine freiere Schaltung über sein Grundvermogen ein= geraumt werden mußte. Diese Sicherheit bes nunmehr fast als volles Eigenthum zu betrachtenben Lehns erhöhte beffen Werth; bie leicht fich baran reihenbe Berfplitterung besselben minderte die von großen Massen zu besorgende Gefahr; und endlich ging Friedrich mit besonnener Einsicht barauf aus, burch bas Steuerwefen und eine bamals faft ungeahnete Geldwirthschaft, ben gefelligen Berhaltnissen eine gang andere, und fur feine Dacht zulett gewiß vortheilhafte Wendung zu geben.

III. Von ben Stabten und ben Bürgern. Dbz gleich die Herrschaft ber Araber und die Ausbreitung des Lehnwesens ') ben alten städtischen Einrichtungen einen gro-

III, 26. Biele Rebenfragen, welche bie neapolitanischen Rechtslehrer sehr beschäftigt haben, mussen wir ber Kurze halber übergeben: 3. B. inwiesern bas Lehnserbrecht burch Testament burfte geanbert werben, wie die mutterliche Erbschaft getheilt, wie die Aussteuer bestimmt wurde, u. si w.

<sup>1)</sup> Gregorio II, 178.

Ben Stoß gab, fo verschwanden biefe boch nicht gang, und ungeachtet bes Mangels gleichmäßiger Einrichtungen, finden fich zur normannisten Zeit einzelne Spuren von Sauptern ber Burgerschaft, ja felbst von Bablen ber obrigkeitlichen Personen burch bie Burger. Auch folog bie Unterwerfung einer Stadt unter einen neuen Berescher, in jenen Beiten keineswegs das Aufgeben aller bisberigen Rechte und Gewohnheiten, keineswegs ein gangliches Umgestalten ihrer Berfassung und Bermaltung in fith. Bielmehr finden wir, baß die normannischen Surften manchen Stadten Borrechte lies Ben ober neu bewikigten, welche mit ben heutigen Ansich= ten von Bereichen und Gehorchen gang unvereinbar erscheis nen 1). So fchiossen Reavel und Amalsi 2) noch im Sabre 1190 einen selbständigen Bertrag über ihre Handelsverhaltnisse, über wechselseitige Freiheiten und Burgerrechte, und ahnliches geschah von andern Stabten. Die Burger von Arani erhielten im Jahre 1215 von Friedrich II einen Freis brief 3), bag man fie nicht vor einen auswärtigen Richter berufen und nicht, es fen benn um Hockverrath, zum 3weikampfe zwingen wolle: Roch weit größer waren die Borrechte von Reapel, Palermo, Meffina u. f. w. 4). Schon ums Jahr 1080 finden wir an ber Spier ber Berwaltung Messinas einen ofter, mahrscheinlich jahrlich, wechselnden und erwählten Stratigates. Im: Sabre 1129 gab Roger biefer Stadt, welche merft normanuische Berrschaft in Sicitien batte bearinden belfen, einen Freibrief folgenden Inhalts:

"Meffina if Samptflabt bes Reichs und hat den ersten Plat ben allen Land und Reichs Wersammlungen. Berg-

<sup>1)</sup> Capacio I, 173. Antinori II, 98.

<sup>2)</sup> Die Urfunde neunt: consules, comestabuli, milites et universum populum ven Reapel. Brenkmanni dissert. de republ. Amalit. 921.

<sup>3)</sup> Davanzati Urf. '8. "

<sup>4)</sup> Gallo II, 10, 41, 89.

werte und Gewäffer bleiben ihr überlaffen; fie gablt teine außerorbentlichen Steuern. Ihre Birger haben Butritt gu ben boberen Untern und bem toniglichen Rathe, fie werden nicht zum Seedienste gezwungen. Der Lonig barf nie bloße Gewalt, sondern nur die Gefete gegen die Burger geltend machen, und nichts gegen bie Rechte und Freiheiten ber Stadt anordnen 1). Leine Strafe, tritt ein ohne Urtheil, teine ameifelhafte Steuerbeitreibung ohne Erkenntniß; und felbst ber Konig und seine Beamten muffen vor ben Gerichten in Meffing Recht geben, Recht nehmen und, wenn fie un= terliegen, Gemagthmung leiften. Der bochfte Rath wird aus ben Burgern gebilbet, wo auch alle tonigliche Beamte erscheinen muffen. Bom Sanbelsftande und ben Schiffern erwählte Konfuln entscheiben alle Streitigfeiten in Sanbelsfachen. Seber wird als Burger von Meffing betrachtet. welcher ein Jahr, einen Monat, eine Boche und einen Tag daselbst ungestort wohnte. Auch bie Juden baben Untbeil an biefen Rechten, gleich ben Chriften."

Unter König Withelm II wurde ferner die Safensteuer herabgesetzt und besohlen, daß kein Baron oder Hochgeistlicher den Meffinesern Steuern beim Verkehr absordern solle. Lebensmitteln bewisigte man freien Eingang und Ausgang, wies die königlichen Beamten an, sich aller Wilkfur und Bedrückung in hinsicht auf Fuhren, Boten und Bohnungen zu enthalten, und versprach den Büngern, daß sie nicht zum Ankauf von Dingen sollten gezwungen werden, wit welchen der Hos handelte. Den ehelichen Sohnen von Basallen, die im Ariegsdienste das Leben verlaren hatten, dursten die Leben nicht mehr genommen, es muste ein Stellvertreter des Minderjährigen zugelassen werden.

Kaiser heinrich VI, welcher ber Freundschaft Ressinas viel zu banken hatte, bestätigte bie alten Rechte ber Stadt und befreite die Bürger von allen handelsabgaben und vom

11 .11

<sup>1)</sup> Baluzii miscell. I, 187. Arrigo 36.

<sup>2)</sup> Gallo ann. II, 32.

487

Kriegsbienste, sofern sich nicht kehnsinhaber unter ihnen befanden. Kein Messunger, mochte er Lateiner, Grieche ober Jude senn, zahlte in einem abelichen ober geistlichen Bezirke Abgaben; keiner wurde, sobald er Bürgschaft stellte, verhafztet, es sen denn wegen großer Verbrechen!). Der Kaiser sette jahrlich den Ortsbeamten oder Bajulus und drei Richter aus den Bürgern: namsich zwei Lateiner und einen Griechen, welche schwuren, ihm getreu zu senn und gerecht zu richten. Sie erhielten Gehalt vom Kaiser. Der Stratigot, welcher wahrscheinlich an der Spitze der peinlichen Gerichtsbarkeit stand?), durste nicht nach eigener Wilkfur Strasen und Bußen auslegen, sondern mußte die ihm zugesellten slimmberechtigten Richter hören. Keiner erhielt die Erlaubniß, als Rechtsbeistand in den Gerichten auszutreten, welcher den Kurgern verdächtig erschien.

So gunstige Verhaltnisse fanden aber naturlich nur statt für wenige der angesehensten Stadte, wogegen die geringern königlichen, adelichen und geistlichen Orte sich nur unbedeutender Rechte erfreuten; wie denn überhaupt im obern Italien der Abel mehr von den Stadten, im untern die Stadte mehr von Abel und Geistlichkeit abhängig warren!). Doch wußten einzelne Gemeinden gunstige Augenblicke zu benußen; so erhielt z. B. S. Germano vom Abte zu Montekassind das Bersprechen, das bloß lombardisches und eigenes Recht daselbst gelten, bloß Richter aus ihrer Stadt urteln sollten!). Der Abt malle ahne Befragen der Burger keine Satungen machen, keine Steuern ausse gen, keine Einrichtungen andern u. s. w.

; .>

1 dayles wording

<sup>1)</sup> Gallo II, 68.

<sup>2)</sup> Db ber Konig ben Stratigoten feste, ift nicht gang tlar. 1266 that es Rarl I. 1230 finden fich neben demfelben feche Senatoren aber Spindick. Gallo II, 84, 94. Nach ben Gegest. Friedrichs II, 368, übte ber Stratigotes noch um 1240 Gerichtsbarkeit, ohne ban taiferlichen Beamten.

<sup>3)</sup> Gulanti deson di Molisi introd, pari monti

<sup>4)</sup> Gattula III, 805. -

### 488 Siebentes Buch. Sechstes Sauptftud.

Gang eigenthumlich maren bie Verhaltniffe Benevents. welches rings vom Neapolitanischen eingeschlossen, aber ben Papften unterthan war. Diefe Unterthanigfeit konnte jedoch um so weniger unbebingt senn, ba, im Fall eintretenber Unzufriedenheit ber Burger, bie normannischen und hohenstaufischen Könige gewiß ihren Ginfluß ausgedehnt und ben papftlichen gang untergraben hatten. Rach ben merkwurbis gen, von Innocens III ums Jahr 1202 bestätigten Gtabt= gefeten und ben anderweit auf uns gekommenen Nachrich ten, feste ber Papft ben Rektor und bie Richter, bas Bolk aber mablte zwolf Konfuln, vierundzwanzig Rathe und bie andern zur Verwaltung erforderlichen Perfonen 1). weilen ernannten ber Rektor, bie Richter und die Konfuln brei Manner, welchen man bie Wahl ber kunftigen Konfuln überließ. Erft nach funf Sahren konnten bie Abgegangenen jene Burbe nochmals empfangen; nahe Verwandte follten nie hinter einander Konfuln fenn. Über wichtige Einrich= tungen befragte man die angesehensten Einwohner, und insbesondere durfte keine neue Steuer erhoben werben, wenn nicht ber Rektor, die Richter, die Konfuln und ber Rath einstimmig erklarten, bag es jum allgemeinen Beften ichlecht hin nothwendig fen 2). Trot biefer Vorrechte entstand biswei-Ien Streit zwischen ben Burgern und ihrem geiftlichen Oberherrn: fo wollten g. B. jene ben Perfonen, welche bem Papfte ichwuren, beshalb nicht fogleich volles Burgerrecht zugefteben; wogegen Sonorius III behauptete, jener Gib genuge zu einer neuen Ansiebelung 3).

Aus bem Gefägten geht schon hervor, daß die Frage, wie Kaiser Friedrich II die Städte behandeln solle, hochst schwierig zu beantworten war. Einige derselben hatten Freibeiten von solchem Umsange, daß sie sich kaum mit einer königlichen herrschaft vertrugen; den meisten hingegen sehlte

4 1 2 2 2 000

<sup>1)</sup> Borgia Benev. II, 161.

<sup>2)</sup> Reg. Honor. III, Jahr V, urt. 652; Jahr II, "urt. 1063.

<sup>8)</sup> Reg. Honor. Jahr I, Urf. 91.

selbst rechtlicher Schutz gegen Abel und Beiftlichkeit. Einerfeits fuhlte Friedrich, baß er unfehlbar machtiger werbe, wenn er biefe Seffeln lofe; andererfeits fchreckte ibn bas granzenlofe, alle Berricherrechte vernichtenbe Umfichareifen ber lombarbischen Stabte. Freilich konnte man fich ber Burgerschaften gegen ben Abet bebienen: allein burch ge= Schicktes Rehmen und Geben war aller Gefahr von biefer Seite schon vorgebeugt, und bie größte Borficht nothig, baß nicht burch übereilte Erhebung ber Stabte ein neues noch bebeutenberes Ubel erzeugt werbe. Endlich konnte ber Raifer unmittelbar faft nur auf feine Stabte einwirken und beren ftaatbrechtliche Stellung anbern; bie Berhaltniffe ber abelichen und geiftlichen Stabte, welche ber Befferung noch bedürftiger waren, ließen fich bagegen nur mittelbar und fast allein in Sinsicht auf burgerliches Recht umgestalten. Go burch bie Lage ber Dinge beschränkt und bestimmt, that Friedrich nicht bas, was mancher barum Unbefum= merte vielleicht verlangt; wohl aber bas, mas er konnte und burfte.

Die Burger aller nicht königlichen Städte gewannen hauptsächlich dadurch: daß der Abeliche und Geistliche nicht ihr unbedingter Richter blied, sondern die königlichen Beamsten, auf eine dalb näher darzulegende Weise, überalk eingriffen und zu Recht halsen; sie gewannen dadurch, daß ihre Besteuerung unter Aussicht des Staats kam. Wahrsscheinlich nicht bloß in den königlichen, sondern auch in den übrigen Städten bildete sich durch Friedrich die Einrichtung der Geschwornen, oder guten Männer, welche in öffenklichen Bersammlungen unter dem Vorsige des Ortsbeamten gewählt, und vom Könige oder dem Lehnsherrn des Orts bestätigt wurden. Ihnen lag die polizeiliche Aussicht und Mitwirkung od 1), sie wachten über Vergehen der Kausseute und Handwerker, sorgten, daß abgesetzte Münzen außer Umstauf kamen, untersuchten Spiels und Witths Sausser, wurs

<sup>1)</sup> Gregor. III, 88 - 100. Const. III, 49.

ben befragt bei allgemeinen Maagregeln, 3., B. wegen Krankbeiten, Beuschrecken u. f. w. Db und in wie weit fie bas Stadtvermogen verwalteten, lagt fich nicht erweifen. Überhaupt mar bas Maag ber Rechte und bes Untheils ber Burgerschaft nicht in allen Stadten gleich; boch findet man Rathhäufer, Gemeindeverfammlungen und Berathungen. und auch wohl Untheil an ber Rechtspflege burch Beifiber ober Schoppen. Wie wenig aber Friedrich feine Stadte in Freiftaaten vermandeln wollte, wie fest er an ber konig: lichen Oberleitung hielt, geht baraus hervor: daß er bie Bahl von Stadtobrigfeiten, von Reftoren, Pobefta, Confuln und wie fie fonst beißen mochten, bei ber ftrengften, ja bei Tobesstrafe untersagte 1). Er glaubte: wenn von ihm ganz unabhängige Personen an ber Spike aller ftabtischen Gemeinden ftunben, feine Macht bafelbft über furz ober lang ein Enbe nahme; beshalb fette er ben bajulus ober benjenigen Beamten, von welchem in ber Stadt alles ausging. So berief biefer ben Gemeinberath, welcher aus ben angesehensten Einwohnern bestand, leitete bie Wahl ber Stadt = Unwälte ober Syndici, die Wahl ber Abgeordneten zu ben Reichsversammlungen u. f. w.

Schützten benn aber, so muß man fragen, diese Einrichtungen genügend gegen die Abelswillfür, gegen unmitteldare königliche Apraanei, und gegen mittelbare Willkür
königlicher Beamten? hierauf antwortet die Geschichte: nicht
unter Friedrich II, sondern erst nach der Ahronbesteigung
der Könige aus dem Hause Anjou tritt, dei ganz veränderten Maaßregeln, der Abel auf eine nicht zu rechtsertigende Weise wieder hervor. Wie sehr aber die
Städte einer genauen Aussicht bedursten, ergiebt sich haraus:
daß nach des Kaisers Tode, Messina, Palermo und mehre
andere sich zu durchaus freien Gemeinheiten umbilden wollten, und Mansred diese Aussolung des Staates nur durch
Hülse der Barone und Basalen verbinderte 2.4. und in

<sup>1)</sup> Constit. I, 50. . . . . . . . . . . . 9) Gregorio, III, 107. . .

verfammlungen gab, wie er eine freie Verfassung mit bem Monarchischen in Übereinstimmung zu bringen suchte, wie er den Verwaltenben Behörben gegenüber eine Kontrole ausstellelte, bavon wird die Rede seyn, wenn die Übersicht bes Ganzen durch die Darstellung der bauerlichen Berhaltenisse Genzen durch die Darstellung der bauerlichen Verhaltenisse binreichend vorbereitet ist.

IV. Bon ben bauerlichen Berbaltniffen und ben Landleuten. Die Stufenfolge ber weltlichen, auch burch verschiebenes Webrgelb gesonberten Stanbe 1), war im Neapolitanischen folgende: erstens, Grafen, welche Barone unter fich hatten 2). 3weitens, Barone, welche Abeliche unter sich hatten. Drittens, Abeliche. Biertens, burgerliche, zwar von abelichen Gerichten, nicht aber vom Untheil an ber Gemeinbeverwaltung ausgeschloffene Perfonen. Runftens, freie Bauern, beren Wehrgeld halb fo viel als bas ber Burgerlichen betrug, und bie auf fehr mannigfache Bedingungen ihr Grundvermogen inne hatten. leibeigene, vom herrn abhangige, an bie Scholle gebunbene Landleute, fur welche man fein Behrgelb zahlte, bie aber boch Eigenthum erwerben konnten. Mithin war nir= gends eine vollige Sklaverei vorhanden, und felbst bie Rlaffe ber Leibeigenen war nicht zahlreich, weil in ber Regel we= ber Griechen, noch Saracenen 3), noch Normannen bazu gehorten. Und eben fo fand bei ben freier Geftellten gewohnlich keine Abgabe aur tobten Sand 1), kein Recht auf

<sup>1)</sup> Gregorio II, 171, und prove 70.

<sup>2)</sup> So sagt der Graf von Fondi in einer Urkunde von 1211, er wolle Barones et caeteros nostros homines zu etwas anhalten. Ughelli Ital, sacra I, 726.

<sup>8)</sup> Doch wurden 1148 in Stellien vier Familiares mit faracents schen Ramen, für zweihundert tarent et hipparino vertauft. Mongitor bullae 26,

<sup>4)</sup> Pecchia II, 153.

ihr Erbe und bergleichen statt. Aber freilich ging die stete Bemühung der abelichen Herrn mehr noch als die der geistlichen Herren bahin, das Berhältniß der Leibeigenen auch über die freien Bauern auszudehnen, und die den letzten auferlegten Bedingungen allmählich zu erschweren. Gegen dies verderbliche Bemühen half in seltenen Fällen der Widerstand der Untergebenen; öfter benutzten sie dem Augenblick dringender Bedürfnisse ihrer Herrn, um sich frei zu kaufen, oder günstigere Verträge abzuschließen; am allgemeinsten und heilsamsten wirkten die vom Kaiser darüber zuerst gegebenen oder bestätigten Gesetze.

Che wir ber letten ermabnen, geben wir Beispiele von Dienst- und Loskaufs-Bertragen: a) biejenigen gandleute, welche nach ber neu angelegten Stadt Aquila gogen, gaben ihren Berren für Lofung aller Lebns : und Leibeigenschafts : Berhaltniffe 1) ein Achtel ihres Landes, und fur bie Aufhebung aller Dienste, bas 3manzigfache bes jahrlichen Berthes. b) Nach einem Vertrage bes Bischofs von Troja mit feinen ganbleuten, burften biefe ihre Guter verlaufen, verschenken 2), und an Sobne und Tachter bis ins siebente Glied vererben. Der halbiahrig zahlbare Bins war nach ber Grundflache und bem Zugviehe Beffimmt. Die Spann = und Sand-Dienfte hatten ihr beftimmtes Daag. Der geiftliche Zehent vom Ader, Bieh und felbst von Muhlen blieb unverandert. Wer abzog, gablte nur einen Schilling 26: c) Um 1160 fuchte ber Abt von Montekaffino neue Anfiedler für ein Gut, und bewilligte ihnen, fofern fie abelicher Berkunft waren, bie Freiheit von allen Abgaben ben Zehnten ausgenommen 3); andere Personen verpflichteten fich zu einem fehr mäßigen Gelbzinfe, welcher den Minderjährigen sogar erlassen wurde. Beber konnte mit seinen Gutern nach Ginrichtung eines Romanatus wie ber binwegziehn, und nur wenn gar keine gesetlichen Erben vorhanden maren, fiel bas Grundflid an bas Klofter

<sup>1)</sup> Petri Vin. VI, 9. — 2) Trojan, chron. 189.

<sup>8)</sup> Gattula III, 261.

aurick. d) In bem Freibriefe bes Abts von Montekassino für Pontekorvo marb im Jahre 1190 festgesett: wer bienft: freie Grundstude befitt, tann barüber nach Belieben ichalten: bienstyslichtige fonnen zwar auch verkauft werben, aber nur gegen Übernahme bes Dienftes, und nur an Derfonen, welche zum Gerichtsbezirke ber Abtei geboren. foll mit feiner Perfon ober feinem Gute, wegen Bergeben ober Schulben seines herrn haften !). Wer die Frau fei= nes leibeigenen Mannes beschlaft, ober feine Leibeigene verführt, verliert bas Berrenrecht. Ohne ganz einleuch= tenbe Schuld foll kein Abelicher jemanben aus bem Bolke schlagen; kein Abelicher barf ben Leibeigenen eines anbern Abelichen prügeln, weil biefer zweite Abeliche einen Leibeige= nen bes erften geprügelt batte. Niemand wird vor ent= fernten Gerichten belangt, ober ohne Urtheilsspruch gefangen Richt ber Berr, fonbern bie nachsten Berwandten beerben ben ohne Testament Berstorbenen. Rur wegen febr erheblichen Grunde barf ber freie Einkauf und Berkauf beichrankt werben. Wenn ein Mann auch zum Berluft aller feiner Guter verurtheilt ift, so bleibt boch bas Gut seiner Frau verschont. - In abnlichen Freibriefen wird ben Ginwohnern von Atino versprochen, man wolle alle ihre Ge= ' fete und Bertommen achten; ben Einwohnern von Kella. man wolle ihre gaftthiere nicht wiber ihren Willen in Befclag nehmen, bas Erbrecht ben freien Bauern unbeschränkt, ben pflichtigen bis jum britten Geschlecht zugesteben, und bie Entscheidung aller gewöhnlichen Rechtsfragen in erfter Stelle ihrem einheimischen Richter überlaffen. Auf folche Beife. that ber Abt Roffrid von Montekaffino, ein trefflicher milber Mann, febr viel fur feine Unterthanen; aber biefe thaten auch fehr viel furs Klofter, in ben Zeiten ber innern Kriege von 1190 bis 1212. - e) Aus bem Dienstregister bes zu Montekassino gehörigen Stabtchens Elia 2) geht

<sup>1)</sup> Gattula III, 267, 277, 284.

<sup>2)</sup> Das Regifter mag erft. 1278 gufammengefdrieben fenn, aber

folgendes, wahrscheinlich auf die ganze Gegend anwendbares hervor: wer zwei Ochfen bat, bient jahrlich mit benfetben vier Lage, und giebt zwei Buhner; mer fein Getvann bat, leiftet vier Sandbienft-Zage und giebt ein Subn. Ein Sausbefiger ohne Grundbefig, bient brei Tage mit ber In ber Regel werben gewiffe Portionen an Brot n. f. w. unter bie Dienenden vertheilt. Drei Tage bient jahrlich jeder Dann auf eigene Roften im Relbe, für langern Kriegsbienst muß bas Rlofter bezahlen. Ginmal jahrlich wird ber Abt aufgenommen und bewirthet, ober eine veralichene Summe bafur bezahlt. Eben fo geben bie Ginwohner bem Abte eine burch freien Bergleich festzusenenbe Beifteuer, wenn er nach Sofe, ober nach Rom berufen wird, ober fonst eine große außerorbentliche Ausgabe por Bon jebem geschlachteten Stude fleinern Biebes wird bem Rlofter eine Reule, von Ochsen und Ruben bie halbe Bruft abgeliefert, und bafur bem Aberbringer ein Brotchen gegeben. Bilbe Baume, welche teine Reben tras gen, gehoren ber Berrichaft. Fur Benugung ber berrichaftlichen Wiefen, ber Gichelmaft und ber Landftragen, gabit man ein Biefen=, Eintreibe= und Strafen=Gelb. ber Behnte gegeben wirb, tritt feine Grundsteuer ein; wo jener aber nicht gegeben wird, beträgt bie Grundfteuer ein Siebentel ber Felbfruchte, ein Siebentel bes Weins und ein Aunfzehntel ber Gartennugung 1). Wenn jemand alle feine Grundflude veraußert, gablt er bem Rlofter eine bes ffimmte Abgabe; nicht aber wenn er nur einzelne Theile verkauft. Eine abnliche Abgabe tritt alle breißig Jahre ein, bei Erneuerung ber Bertrage. - Mit biefer Stellung mas

es bezieht sich auf fruhere Zeiten, und insbesondere auf die Zeit Friedriche II. Gattula III, 310. Geringe Abweichungen in ben Leiftungen verschiedener Ortschaften übergehen wir, und faffen nur die Sauptsachen zusammen.

<sup>: 1)</sup> Gattula III, 887. Das terraticum überfete ich Grundfteuer, ob es gleich eigentlich noch etwas anderes war.

ren aber mehre Unterthanen nicht zufrieden, fie benubten bie Beit, wo Friedrich II mit ber Geiftlichkeit gerfallen mar, und behaupteten: erftens, wer Spannbienfte leiftet, ift von allen anbern Diensten und von ber Grundsteuer frei; ameis tens, ber Spannbienstpflichtige barf ben Gobn eines qu andern Diensten und gur Grundftener Berpflichteten gleichsam ankinden, und ein Drittel, ja bie Salfte ber gum pflichtis gen Gute gehöligen Grundflude mit herausziehen und von allen Laften befreien; brittens, wenn ein Pflichtiger bie Tochter eines' bon ber Grundsteuer befreiten Mannes beirathet, fo bringt ihm biefe bie Befreiung gu: benn wenn man bie Grundsteuer von bem zeither unbesteuerten Lande forbert, sobalb bies aus ber hand bes Befreiten in bie Sant eines Pflichtigen übergeht, fo muß auch ber Übergang bes pflichtigen Landes in eine freie Sand, Die Steuerfreiheit nach fich zieben; viertens, ba die Grundsteuer nicht von Baumen gegeben wurde, fo führten bie Bauern ben Dis bau flatt bes Getreibebaues ein, und wollten auch von ben Beinftoden nichts entrichten, fobald biefe, fatt an Pfablen. an lebendigen Baumen befestigt waren. Endlich verlangs ten fie gangliche Abgabenfreiheit für ihre Garten. Offenbar murbe biefe veranderte Wirthschaftsart, es wurden jene Grundfabe, welche unzählige mahre ober erdichtete Berau-Berungen nach fich jogen, allmählich alles Land in fteuerfreies verwandelt und bas Rlofter um die bedeutenbsten Ginnabmen gebracht haben; obgleich auf ber anbern Seite rechtlich gegen folche Umftellung bes Landbaues nichts zu fagen war, und bie entscheibenbe Bichtigfeit ber perfonlichen Eigenschaften gegen bie Berrichaft geltent gemacht werben konnte, fobald biefe im umgekehrten Saile baffelbe fur fich zur Sprache Bradite. Etft unter Rarl von Anjou fam es ju neuen Seftstellungen, wonach bie Grundfleuer von allem nicht zehentbaren ganbe gegeben marb, und alle veräußer= ten Grundstude, ohne Rudficht auf Die Personen, ihre fachliche Freiheit ober Belaftung behielten 1). In biefer

<sup>1)</sup> Gattula III, 332, 339.

# 496 Siebentes Buch. Sechstes Sauptftud.

Beit, melche bem Abel und ber Geiftlichkeit gunffiger war, als ben Burgern und ben Bauern. fcbeinen auch erft folgende ftrengere Bestimmungen erlaffen zu fenn: Guter, von benen Spann = ober. Sand = Dienfte zu leiften find, geben nur auf bie mannlichen Erben über, weil Beiber bagu untauglich find. Rehlen Nachkommen und Brüder, fo fallen bie Guter eines obne Testament fterbenben Besiters ans Kloster zurud. Macht er ein Testament, so gilt bies nur bann für bas Grundvermogen, wenn ber Erbe ein Unterthan von Montekaffino ift. - Aus bem allen geht bervor, baß bie Befibrechte und bie Steuerpflichtigkeit ber Bauern fehr verschieben 1), an manchen Stellen jene ausgebehnt, und biefe gering, an andern biefe groß und jene beschrankt maren. Die bleibenden Übelftande, welche sich nun auf bem Wege bes Bertrags und ber Gute nicht allgemein und unmittelbar beffern ließen, mußte ber Staat mittelbar aus bem Wege ju raumen fuchen, und Friedrich II bette biefe Pflicht, nicht verabfaumt. Erftens, murbe bas Grundbuch, welches wohl schon Roger über alle an ben Staat zu leistende Dienste und Abgaben aufnehmen ließ 2), erweitert und berichtigt. 3meitens, gewannen bie ganbleute burch seine neue Einrichtung ber Beborben, einen von ber Billfür ihrer Berrn getrennten bochft wichtigen Gerichtsftand. Drittens, untersagte er ben herren, ihre Unterthanen nach Willfur zu besteuern. Außerorbentliche Sulfsleiftungen burfte ber Baron nur forbern bei ber Seirath feiner Tachter ober Schwester, und bei ber Wehrmachung seines Sobnes, im Fall koniglichen Kriegsbienstes ober ber Gefangennehmung 3). Der Sochgeistliche und bas Rloster burften nur Bulfosteuern forbern: bei koniglichen Dienstreisen und koniglicher Einlagerung, bei Reifen zu papstlichen Kirchenversammlungen und jum Empfange ber Beibe. Biertens.

With the Millery

<sup>1)</sup> Gregorio I, 96.

<sup>2)</sup> Pecchia II, 180. Gregorio II, 77.

<sup>8)</sup> Constit. III, 20.

ertheilte er vielen Stadten und Gemeinden bas Recht, auf ihren Keldmarken zu jagen und zu fischen 1). follten nur bie perfonlich Pflichtigen, bie Leibeigenen, nicht bie fachlich Dienst = ober Bins = Pflichtigen 2), fernerhin vom geiftlichen Stande ausgeschloffen fenn. Fand fich aber, baß ber Leibeigene tuchtig, und feine geiftliche Unstellung für bie Gemeinde eine Wohlthat fen; fo gab, im Fall einer beharrlichen Weigerung seines herrn, ber Konig bie Bustimmung zur Weibe. Sechstens, bob Friedrich bie Leibeigenschaft in allen koniglichen Gutern auf 3). - Diese allaemeinen Bestimmungen, insbesondere die lette, fonnte ber Konig für die Bauern der Pralaten und Barone nicht überall zur Anwendung bringen; und um deswillen begunfligte er es, bag jene auf seinen Gutern bienftbares ober freies Land erwarben 1), und brang im Gegentheil barauf. daß seine Domainenbauern ihre in geiftlichen ober abelichen Beurten liegenden Grundftude moglichft verfaufen follten 5). Es war untersagt, daß sich Reichsbauern in die Gerichtsbarteit und ben Schut von Baronen ober Pralaten bega= ben, und nur burch ausbruckliche Areibriefe murbe bies allgemeine Gefet jum Beften einzelner, 3. B. bes Rlofters Rava aufgehoben 6). Die Lehre von ber Bevolkerung fand bamals zwar noch nicht an der Spike aller Staatsweißbeit 7), wohl aber wußte Friedrich, daß man alles Land möglichst anbauen solle; beshalb bewilligte er neuen Unfiedlern in Sicilien eine zehnjahrige Freiheit von allen Ub-Juben bagegen, welche fich aus Afrika nach Siciaaben.

<sup>1)</sup> Gregorio I, prove L.

<sup>2)</sup> Vivenzio I, 141. Pecchia II, 252. Constit. III, 2, 3.

<sup>8)</sup> Constit. 164. — 4) Pecchia II, 272, 276.

<sup>5)</sup> Durch Verträge erlaubten Pralaten und Barone ihren Seuten bisweilen Bechselheirathen. Ughelli Ital. sacra I, 726.

<sup>6)</sup> Margar. II, Urt. 239. Archiv. di Cava Urt. von 1221. Doch follten bie,, welche Bafallen bes Klostere wurden, nicht personlich Pflichtige senn. Const. III, 6.

<sup>7)</sup> Petr. Vin. VI, 7. Regest. 290.

lien flüchteten, mußten sogleich zahlen und fich, mit Zuruck= sehung anderer Lebensweisen, bem Landbaue widmen.

V. Bon ben Beborden. Go lange ein Fürst nur als der reichste Grundberr auftritt und fein eigenes Gint verwaltet ober verwalten läßt, ift von einer Reichsverwaltung und von Reichsbehörden nicht bie Rede. Bei einer überall burchgreifenden Lehnsverfassung fehlt ferner ein eigenes Steuermefen; und eben fo ift die Kriegsverwaltung und die Rechtspflege im aanzen barin auf eine folche Beife begriffen, bag befonbere Beamte für alle biefe Gegenstände fast nirgends Plas Endlich geht bie geistliche Seite im Mittelalter fo ihren eigenen Gang, baß geiftliche Beborben von ber weltlichen Seite nicht gefet werben. Mus biefen Grunben erscheint gewohnlich die Reichsverwaltung in jenen frühern Reiten keineswegs von ber Wichtigkeit und Ausbilbung. welche sie spater erhalten hat; und noch weniger hatte man wohl klare Unfichten von ihrer Bedeutung und ihren Ber-Als Ausnahme von baltnissen zum Staate überhaupt. biefer Regel mochte man aber die neapolitanischen Ginrich= tungen betrachten, und das, was Konig Roger im einzelnen mit gludlichem Geifte begann, wird unter Friedrich II zu einem genau in einander greifenben allgemeinen Spfteme ber Reichsverwaltung, welches mit voller Besonnenheit und zu bestimmten 3meden, ben Staatbrechten ber Stande und der Reichsverfaffung gegenübergestellt ift. Daburch baß Konig Roger die sieben großen Kronamter fliftete, traten zuerst Beamte, auf eine bedeutende Beife, neben ben Baronen und Kronvasallen hervor 1). Der Konnetabel ober Kronfelbherr sollte (minder wichtige Chrenrechte nicht zu ermahnen) eigentlich bas Reichsheer befehligen : aber von unbedingt gehorfamen Golbnern wenig bie Rebe mar, und die großen Barone ihre Lehensmannschaft felbft anführten 2), fo mußte fein Wirkungefreis biedurch oft be-

<sup>1)</sup> Giannone XI, 6.

<sup>2)</sup> Vivenzio I, 139.

Der Ahmiral stand nicht allein ben Alots schränkt sevn. ten und bem eigentlichen Seewesen por, sondern übte auch über alle babei beschäftigte Personen eine Gerichtsbarkeit aus. Der Großkanzler entwarf bie konigliden Gefebe und machte über ihre Bollftredung; er vermahrte bas Reichssiegel, und fand an ber Spite ber Rechtspflege. Der Großrichter hatte ben Borfit im boch ften Gerichte, und wurde foater einem eigentlichen Juffigminister immer abnlicher. Der Oberkammerer führte nicht allein die Aufficht über ben eigentlichen Sofftaat, fonbern leitete auch bas gesammte konigliche Kingnmesen. Der Oberschreiber ober Protonotarius nahm die unmittelbar an ben Konia gerichteten Bittschriften an. pertheilte fie, ober beforate felbst bie notbigen Bescheibe. Er um terzeichnete, ober entwarf auch alle neuen Berordmun gen, und mar als fteter Begleiter bes Ronigs, beffen nachster geheimer Rath. Der Großseneschall hatte bie Auf? ficht über bie Palafte, Marftalle, bie Gerichtsbarkeit über viele konigliche Hofbeamte u. f. w.

So viel nun auch baburch fur bie kanigliche Macht und ben Glang bes hofes gewonnen fenn mochte, ball biese sieben mit bem bochften Ginflusse betrauten, Manner in unmittelbarem Berhaltniß jum Konige fanden, von ihm ernannt wurden, und von einem fachlichen ober erblichen Unrecht auf jene Stellen nicht die Rebe mar, fo zeigten fich boch auch mehre Übelftanbe. Erstens namlich, fant ihre Ranaordnung nicht fest. Nach Maaßgabe ber Perfonlichkeit, ber königlichen Zuneigung u. f. w. verwandelte, fich bald bet eine balb ber andere in eine Art von erftem allmächtigem Minister, ober es blieben einzelne Stellen erledigt, ober mehre wurden einem anvertraut u. f. w. 3weitens .. era scheint auch bie fachliche Abgrangung ihrer Geschäfte nicht scharf ober genau, und ber Dberkammerer mußte leicht mit bem Großfeneschall, ber Großkangler leicht mit bem Großrichter und Oberschreiber in unangenehme und verwirrende Beruhrung kommen. Drittens, fanden jene Dersonen zu ein=

# 600 Siebentes Buch. Sechetes Sauptftud.

berrisch an der Spite aller Geschafte, und es fehlte bas bei manchen 3meigen, z. B. bei ber Rechtspflege, fo nothmenbige Genoffenschaftliche. Kollegialische. Viertens, bing biefe oberfte Einrichtung nicht auf gehörige Weife mit ben untern Einrichtungen ausammen; ben lanbschaftlichen und Ortsbehorben fehlte es an der gehorigen Abstufung und Abgranzung, und in bie abelichen und geistlichen Kreise fand faft gar teine Einwirkung statt. Künftens, dauerte bie Gefahr fort, baß fich bie großen Kronvasallen auch in jene bochften Amter einbrangen, fie mit ihren Befigungen untrennlich verbinden und jede personliche Ernennung des Ronias bintertreiben wurben. Gelang dies, so trugen die Kronamter nicht mehr zur Erhöhung ber koniglichen Bewalt bei, sondern wurden, wie in Deutschland, bas unfehl= barfte Mittel, fie zu untergraben.

Unter ben Nachfolgern Rogers ging man in Bezug auf biese und sehr viele verwandte Punkte bald einige Schritte pormarts, bald mehre rudwarts; anstatt aber bies Schwanten mit übergroßer Beitlaufigkeit nachzuweisen, halten wir uns hauptsächlich an bas, was unter Friedrich II zur voll-Ranbigen Ausbilbung und gefetlichen Festigkeit fam 1). Freilich bleibt manches undeutlich und zweiselhaft: aber mei leitende Grundfate fprechen fich boch bestimmt aus: erftens. die regelmäßige Übereinanderstellung von Ortsbehörden, lanbschaftlichen Behörden und Reichsbehörden; bann bie Sonderung ber Geschäfte nach Gegenständen, so daß fich brei Reihen von Beamten beutlich unterscheiben laffen: für bie Rechtspflege, für Gewerbe, Steuern und Polizei, für bie Kronguter. Wenige Ausnahmen, welche sich allerdings vorfinden, konnen biefe Regeln nicht umftoßen; auch kann es kaum für eine Ausnahme gelten, man ba, wo die Zeit und Thatigkeit eines Mannes in ben niebern Rreisen von einem Geschäfte nicht vollig in Unspruch genommen ward, ihm um so lieber mehre

<sup>1)</sup> Constit. I, 43.

anvertraute, weil Friedrich fich ofters nachbrucklich gegen bie Anstellung einer zu großen Zahl von Unterbeamten erklart hatte ').

A. Bon ben Ortsbehörden und ben land= schaftlichen Behörden. —

Erstens, ber Bajulus ober Ortsbeamte, welcher jum Theil in die Stelle ber ebemaligen Gastalben trat, mar bem gemäß zu gleicher Zeit Rechts-, Polizei = und Steuer = Beamter, für einen größeren, ober für mehre kleine Orte 2). Er richtete in erfter Stelle über alle burgerlichen Rechtsfachen welche keine Leben betrafen, und über leichte peinliche Bergeben; er zog schwere Berbrecher ein und lieferte fie an ben Oberrichter zur weitern Einleitung ber Untersu= dung ab. Er ernannte Vormunder, Bollzieher von Testamenten. Bermalter von ftreitigen Sachen, machte über Die offentliche Sicherheit, über richtiges Maaß und Gewicht, bestrafte betrügerische Verkäufer, entwarf offentliche Taren, erhob Forftstrafen, feste in Befit, verurtheilte Ausbleibende u. f. w. Die offentlichen Einnahmen, Land = und Waffer= Bolle, Forffgefalle, Weg = und Durchgangs = Gelber u. bergl. wurden ihm zur unmittelbaren Berechnung und bisweilen auch für eine feste Summe in Pacht gegeben 3). obere Rinanzbehörde sette biese Ortsbeamten in den koniglis chen Ortschaften, ober leitete jene Berpachtungen an ben Doch murbe zur Verhütung ber hier leicht Meistbietenden. eintretenden Diffbrauche feftgefett, bag bei ber Berpachtung und in einzelnen Fallen wohl gar bei dem Berkaufe, dies jenigen Personen, welche bem Kaiser treu und als gute Unterthanen bekannt waren, ben Vorzug vor allen andern, felbst Mehrbietenden haben follten. Ungeachtet diefer Beis fung mußte es boch Schwierigkeiten haben, in bem fichern Steuerpachter zugleich einen guten Gerichts = und Polizei=

<sup>1)</sup> Petri Vin. IH, 66.

<sup>2)</sup> Const. I, 62, 66, 70; II, 18. Pecchia I, 194.

<sup>8)</sup> Reg. 289, 297, 335, 371. Pecchia I, 208.

Beamten zu bekommen; beshalb blieb es Regel, bag ber Bajulus die Steuern berechnete und vom Konige ein Gebalt bekam, weil seine aus ben Geschaften mit Privatper= sonen entspringenden Nebeneinnahmen zu gering seyn moch= ten 1). - Am ersten September traten fie ihr Amt an; ob fie aber jahrlich wechselten, ist bieraus nicht mit voller Sicher= heit abzunehmen. Einerseits mußte man barin eine zu baufige und ftorende Beranderung erbliden; andererfeits konnte man auf die Vermuthung kommen: ber Kaiser habe in die= sen niebern, ungefährlichen Kreisen eine belebende volks= maßige Einrichtung vorfatlich begunftigt. Bulett werben aber alle obigen Besorgnisse baburch, wo nicht ganz vertilgt, boch sehr gemindert 2), daß jedem Ortsbeamten wenigstens ein Richter als Beisitzer, und ein Notar ober Rechtsschreiber zugeordnet, mithin burch biese genoffenschaftliche Einrichtung, sowohl ber Unkenntniß, als bem etwanigen bosen Willen bes Einzelnen vorgebeugt war. In der Regel wählten die Ortschaften ben jahrlich wechselnden Richter und schickten bie Bahlverhandlungen zur Bestätigung ein 3). — Bei bieser Gelegenheit machen wir im voraus auf ben bochst wichtigen Umstand aufmerksam: bag allen Beamten, von ben niebrig= sten bis zu den hochsten. Richter oder Rathe zur Seite stanben, und daß jene ohne biese, und biese ohne jene eigentlich nichts zu Stande bringen konnten 1). Jeder Beschluß, und dies ist offenbar ber Natur ber Dinge am gemäßesten, sollte aus ber Berathung mehrer hervorgeben: aber bie Bollziehung bes Beschioffenen war stets einem, bem eigentlichen Beamten anvertraut.

3weitens, ber Kamerarius ober Landfammerer. Bor Friedrich II war bie Stellung ber landschaftlichen Rechts-

<sup>1)</sup> Const. I, 72.

<sup>2)</sup> Gregorio III, 23. Const. I, 95.

<sup>8)</sup> Martene coll. ampliss. II, 1185.

<sup>4)</sup> Pecchia 1, 309. Doch entschieb ber Beamte gegen ben Rath, wenn ihm nur einer jur Seite ftanb.

und Berwaltungs = Behörben keineswegs genau geordnet. finden wir, daß im Jahre 1167 ber Landkammerer von Apulien eine Berfammlung hielt 1), bei welcher ber Landrichter nur als Beifiter auftrat; wir finden, daß Innocens III, wie es icheint, einigen Personen beibe Geschäftsbezirke ju gleicher Beit anvertraute: und wiederum war in vielen Beziehungen Die landschaftliche Verwaltungsbehörbe ber Rechtsbehörbe untergeordnet, und bie Berufung ging von bem Lambfammerer an ben Landrichter. Dies irrige Berhaltnif hob Friedrich II nach ge= nauerer Abgranzung ber landlichen Bezirte gang auf 2). trennte in ben hohern Behorben bie peinliche Rechtspflege von ber Berwaltung, und erhob ben Landkammerer zum Obern bes Ortsbeamten in hinficht aller Gegenftanbe, welche auf bie Berwaltung, bie Polizei, die Steuern und bas burgerliche Recht Bezug batten. Der Landrichter hatte bem Landkammerer schlechterbings nichts mehr zu besehlen, sofern er nicht bazu wegen Dienftvergeben bes letten einen ausbrucklichen koniglichen Auftrag erhielt 3), und bie Berufung ging von ber lanbschaftlichen Verwaltungsbehörde unmittelbar an die Reichsbehörde. Nur bei Streitigkeiten ber Krone mit anbern Personen, wo bie ausfcbliefliche Einwirkung bes Landtammerers zu einem parteiifchen Berfahren hatte Gelegenheit geben konnen, wurde bem Fiskus ein besonderer Anwalt bestellt 1), die weitere Einleitung gemein= fam mit bem Lanbrichter vorgenommen, und bas Verhandelte zum Spruch an die Reichsbehorbe gefandt. Mithin begreift ber Gefchaftofreis bes Landtammerers folgenbes in fich b):

<sup>1)</sup> Gattula III, 261 sq. Innoc. ep. V, 22. Gregorio III, 29, 43. Grimaldi II, 253.

<sup>2)</sup> Constit. I, 60. Soon Konig Bilhelm (wahrscheinlich der zweite) feste dies fest, aber nach obigem ift es schwerlich gehorig besfolgt worden.

<sup>8)</sup> Regest. 257.

<sup>4)</sup> Constit. I, 64. Gregorio III, 26. Regest. 284.

<sup>5)</sup> Pecchia I, 218. Regest. 885. Gregor. III, 29. In einzele nen Fallen waren mehre Stellen einer Person anvertraut, und 3. B. ber Landkammerer auch Domainenrath; ober bem Landrichter ward ein-

#### 504 Siebentes Bud. Sechstes Sauptftud.

a) Er leitet bie eigentliche Berwaltung in einer ganzen gandschaft, und hat die Aufsicht über alle Steuereinnehmer, Forfter und über alle Beamten, welche offentliches Gut verwalten ober erheben; er wahrt alle koniglichen Rechte und Anspruche. b) Er sett die Ortsbeamten, nur nicht in einis gen barüber mit Freibriefen versehenen Stabten 1). c) Un ibn gebt bie Berufung von ben Ortsbeamten, sowohl in Sinficht ber Vermaltungs = als ber burgerlichen Rechts = Sachen; ja er barf in besondern Källen biese Dinge unmittelbar an fich ziehen. d) Er leitet bie Ortsbeamten bei Festsehung ber Taren und bei andern erheblichen Polizeimaagregeln; er pruft jabrlich wenigstens breimal ihre Rechnungen an Ort und Stelle. e) Er entscheibet Streitigkeiten zwischen ben Ortsbeamten und ben andern koniglichen Steuereinnehmern, Forftern u. f. w. f) Er ift bie bobere Stelle, nicht bloß für bie Beamten koniglicher Orte, sonbern auch für bie abelichen und geistlichen Ortsbeamten, und barf bei ungebührlicher Saumniß berfelben unmittelbar eingreifen; welches Recht, wie wir schon oben bemerkt haben, für die Lage des Volkes hochst wichtig erscheint. Bare namlich alles Rechtnehmen ber Unterthanen außer Zusammenhang mit ben königlichen Behörden geblieben, so ware in ungahligen Fallen ber Beklagte zugleich alleiniger Richter geblieben. — Die Landkam= merer erhielten ihr Umt vom Konige gewöhnlich auf eine beflimmte Zeit, nicht unbebingt auf Lebenszeit; und ihnen zur Seite ftanben, unter ben ichon erwähnten Bestimmungen, drei Rathe und ein Schreiber. —

Drittens, ber Justitiarius ober Landrichter 2). Nach

zeines aufgetragen, was mehr ben Landfammerer anzugehen schien. Reg. 319, 327, 334. Wir können auf solche, vielleicht personliche Ausnahmen nicht eingehen, sondern muffen uns an die Regel halten.

<sup>1)</sup> Auch ber Abet scheint bie bajuli in seinen Ortschaften geseth zu haben.

<sup>2)</sup> Der Kapitaneus scheint nur ein besonderer Titel für einige Lanbrichter gewesen zu senn, oder für solche, die gehfere Bezirke unter sich hatten. Regest. 235, 411, 418. Petr. Vin. VI, 22. Doch

ber im Mittelalter allgemeinen Ansicht, wo man die peinliche Gerichtsbarkeit, als die hohere, von der burgerlichen trennte, wurde den Landrichtern ausschließlich die erste zugewiesen 1) und ihnen untersagt, fich in burgerliche Streitigkeiten zu mischen 2). In Sicilien waren zwei, auf bem festen Lande neun folder Landrichter; wogegen die ihnen ahnlichen Stratigoten überall, nur nicht in Messina und Palermo, aufhör= Weber fie, noch bie ihnen zugefellten Richter und Schreiber, burften aus ber ihnen untergebenen Lanbschaft geburtig, ober bafelbst angesessen, ober mit ben Einwohnern nahe verwandt fenn. Bor ben Landrichter gehorten also un= mittelbar alle peinlichen Sachen, mit Ausnahme ber febr menigen, welche nach ben etwa nicht unbedingt aufgehobenen Freibriefen, noch von abelichen, flabtischen und geiftlichen Ge-Aber von allen biefen Gerichten richten eingeleitet wurden. konnte man sich jebo an ihn wenden, und von ihm ging wiederum bei wichtigern Sachen bie Berufung an bas bochste Reichsgericht, sobald nicht bringende Gefahr bie augenblickliche Bollziehung des ersten Urtheils nothig machte und rechtfertigte. Unmittelbare Lebensmannen und Geiftliche ftanben nicht unter seinem Gerichte 3); wogegen er Rechtostreite über niedere Lehen aburtelte, über hohere aber einleitete und bann bas Verhandelte zum letten Spruche nach Sofe fandte. Er sollte sein Geschäft bei ber schwersten Berantwortlichkeit keinem andern anvertrauen. Db er gleich nicht der Vorge= sette ber Ortsbeamten und Landkammerer war, so burfte er boch jene zu ihrer Pflicht anhalten, wenn biese es versäum=

findet sich auch der Titel gesondert (Reg. 417); und einmal wird dem Kapitaneus sogar aufgegeben, für Perstellung von Festungen zu sorgen. Regest. 249.

<sup>1)</sup> Regest. 385.

<sup>2)</sup> Mongitor bullae 109. Constit. I, 51. Gregor. I, 50 bis 55; III, 26.

<sup>8)</sup> Pecchia I, 206, 307. Regest. 285. Gregor. III, 81. Galanti descr. di Molisi 180.

ten, ja wohl selbst Sachen an sich ziehn, welche man über bie gesetzlichen Fristen hinaus verzögerte 1).

Biertens, ber magister procurator fisci, ober Domai= nenrath und Kronamwalt, ftand in jeber größern Landschaft bem Landkammerer gur Seite und verfuhr mit beffen Rath und Beistimmung. Ihm lag im allgemeinen ob bafur zu forgen. baß bem Könige nirgends etwas 2), insbesonbere aber nicht als Grundbefiger und Eigenthumer, jum Rachtheil geschehe. Er batte die Aufficht über alle koniglichen Acker. Beinberge. Biefen, Forften, Fischereien, heerben, Kornboben und Baarenlager. Er forgte für beren Berpachtung und Berwaltung. fo wie für die Berwaltung ber an die Krone fallenden Gieter; er führte alle Streitigkeiten, welche etwa wegen biefer Gegenstände entsprangen. Über die sachlichen Borschriften. welche ber Kaifer in Sinsicht ber Domainenverwaltung aab. wird weiter unten bas Nothige mitgetheilt. — Kunftens, bie Raftellane ober Burgvogte führten bie Aufficht über bie toniglichen Schlöffer, und ftanben in peinlichen Sachen unter bem Landrichter 3), in burgerlichen unter bem Landkamme-Ihrer Obhut waren gewöhnlich auch alle angesehene Gefangenen anvertraut. — Sechtens, die Richter und Rathe, welche wir in allen Behorben als unumgehbare Beis fiter ber leitenden Beamten finden, follten fenn 4): ehrlich und frei geboren, teine Pfaffentinber, von gutem Banbel. gelehrter Bilbung und von ber hochsten Reichsbehörde gepruft und tuchtig befunden. Rein Baron ober Hochgeistlicher burfte jemanden anstellen, dem diese Eigenschaften fehlten; und selbst bie jahrlich wechselnben, ben Stadtobrigfeiten zugeorbneten Richter mußten wissenschaftlich gebilbet senn; weshalb Friedrich II einen in Salerno zu sener Stelle erwählten un-

<sup>1)</sup> Constit. I, 44.

<sup>2)</sup> Constit. I, 86. Gregor. III, 37. Regest. 334.

<sup>3)</sup> Constit. I, 93 - 95. Regest. 236, 237.

<sup>4)</sup> Pecchia I, 211 — 213; III, 100. Regest. 263, 335. Constit. I, 78, 95; III, 60.

gelehrten Kaufmann verwarf. — Siebentens, die Notare oder Rechtsschreiber mußten dieselben personlichen Eigenschaften besitzen, wie die Richter und Rathe, und wurden nicht mehr, wie sonst, von den Ortsbeamten oder den Landrichtern sür ihren Ort oder ihre Landschaft ausgewählt, sondern um sie unabhängiger und selbständiger zu machen, unmittelbar von dem Könige angestellt 1). Sonst wechsselte ihr Amt nicht wie das des Richters, sondern sie beshielten ihren Wirtungstreis auf Lebenszeit. Alle Verträge, Testamente, Schriften in Rechtssachen u. s. w. gingen durch ihre Hände, und wurden von ihnen beglaubigt.

Bon ben Reichsbehorben. - Rach ben Gin= richtungen Konig Rogers war bie Leitung aller Geschäfte in bie Banbe ber fieben boben Reichsbeamten gegeben, woraus aber bie ichon entwickelten Übelftanbe bervorgingen. gangliche Abschaffung jener Amter wurde theils großen Unftoß gegeben, theils wenig geholfen haben, ba manche berfelben unentbehrlich waren und immer wieber zum Borfchein kommen mußten. Bielmehr kam es barauf an, alle neuen Einrichtungen mit ben herkommlichen in Übereinstimmung zu bringen, bie in einander greifenden Rreife ber Kronamter zu fondern, ben wichtigern größeren Umfang zu geben, die unwichtigern zu beschränken und ben zeither so häufigen Anmaaßungen ber fich am meisten fühlenben Kronbeamten entgegenzutreten 2). Friedrich II losete biese Aufgabe nicht obne Dube und ftete Aufmerksamkeit. Seine Ginrichtungen für bie hochsten Behorben zerfallen in brei Saupttheile, und es wird beshalb bie Rebe senn erstens von bem bochsten Reichsgerichte, zweitens von ber hochsten Verwaltungskam= mer, brittens von ber Oberrechenkammer.

<sup>1)</sup> Gregor. III, 24. Pecchia I, 213. Es war wohl etwas sehr seltenes und personliches, daß König Roger 1144 dem Erzbischof von Palermo das Recht gab, Notare zu ernennen. Mongitor bullae 30.

<sup>2) 3.</sup> B. Anmaaßungen bes Abmirals. Regest. 867, 878.

Erftens, von bem Reichsgerichte und bem Groffrichter. Schon unter bem normannischen Konige marb ein bochftes Reichsgericht gegrundet, aber beffen Ginrichtung blieb noch unvollkommen, und ber Geschäftsbezirk und bas Berhaltniß zu bem bochften Lebenhofe fand nicht genau feft 1), obgleich Ronig Roger wohl fcon Rechtsgelehrte ben abelichen Beifigern augefellte. Friedrich II bob bie Bebeutung bes Großrichters mehr hervor, bamit er von ben Lehnsmannem nicht zu fehr überflügelt werde: er stellte ibm vier Richter mit folchem Stimmrechte zur Seite, baß er nur als ber britte ben Ausschlag gegen zwei geben, mitbin nicht willkurlich verfahren konnte. Doch gehörten zu feinem Geschäftsfreise allerbings auch manche Sachen, welche fich nicht für eine genoffenschaftliche Behandlung eigneten, mithin ihm wohl allein oblagen. So sonberte er bie einge= benben Schriften, vertheilte bie Rechtssachen an die Richter. ordnete die Art ihres Bortrags, wies die Berwaltungsfachen an ben Großkammerer, übergab bie Gnabenfachen an ben königlichen Gebeimschreiber u. f. w. 2). Er hatte bas Rechts= fiegel, ber Großkangler bas Reichsfiegel. Ram ber Groß= richter mit seinen Rathen an einen Ort, so borten einstweis len alle niebern Gerichte auf. Es ift hochst mahrscheinlich, baß ber Großrichter mit feinen vier Rathen viele Gegenftanbe in letter Stelle entschied; andere bingegen nur unter Bugiebung ber hohen Kronbeamten und ber Reichsvafallen abgeur= telt wurden. Dafür spricht ber Umstand, daß wir zu einer Beit einen Großrichter fur Sicilien, und einen zweiten fur Apulien und Kalabrien finden, ohne daß von zwei hochsten Reichsgerichten die Rebe mare 3), ober die Errichtung eines

<sup>1)</sup> Gregor, II, 85—45; III, 30. Troyli IV, 3, 404. Unter bem Grafen Roger war noch kein allgemeiner Gerichtshof für Sicilien. Gregor. I, 123.

<sup>2)</sup> Der Libellensse, eine Art Kabinetsrath. Constit. I, 38, 39, 41. Pecchia I, 303, 306.

<sup>8)</sup> Regest. 241, 412. Gregor. III, 44. Grimaldi ist. d. leggi

besondern für Neapel erwiesen werden konnte. biese Einrichtung keine unlöslichen Schwierigkeiten, sonbern in neuern Zeiten ba ihr Gegenbild gefunden 1), wo man mehre Justixminister und boch nur ein hochstes Gericht und ein Juftigministerium anerkannte. Db aber biefes Berhaltniß bleibend ober nur vorübergebend mar, ift fo menig mit Sicherheit zu entscheiben, als wie fich ber Großrichter unter Kriedrich II zu bem Oberschreiber als Kronbeamten verbielt 2). - Der Geschäftsfreis bes Großrichters und bes bochsten Reichsgerichts ist folgender: erstens, fie urteln in boberer Stelle über alle von ben Landrichtern und ben Land-Kammerern ergebende Berufungen in burgerlichen und veinlichen Sachen, und haben bie Aufficht über alle untern Gerichte; zweitens, fie fprechen in Sachen ber unglucklichen Verfonen (miserabilium), welche bas Recht haben, eine Gerichtsstelle zu mabien, fofern biefe beschworen, bag fie im gewöhnlichen Bege die Übermacht ihrer Gegner zu befürch= ten Urfache haben; brittens, fie geben Bescheibe über Anfragen ber niedern Beamten; viertens, fie prufen in letter Stelle alle Freibriefe und Gefete ber Stabte 3); funftens, fie urteln in erfter Stelle a) über Streitigkeiten ber Sofbeam= ten, b) über Sochverrath und alle Majestateverbrechen 4), c) über alle burgerliche, peinliche und geben = Sachen, welche reichsunmittelbare Bafallen betreffen, d) über alle wichtigen Rechtsftreite bes Staates. Die ben niebern Gerichten, und die den hohern Gerichten über die niedern ertheilte Spruchgewalt, die Wichtigkeit ber Spruchbeamten felbft neben und über ben Lehenrichtern u. f. w., war ein wichtiges Beraustreten aus bem reinen und abgeschlossenen Lehnwefen; im=

II, 33. Der Gerichtshof in Kapua hatte einen andern 3weck. Giannone XVI, zweiter Abfchn. ber Einleitung.

<sup>1)</sup> So g. B. lange im Preußischen.

<sup>2)</sup> Pecchia III, 90. — 3) Gallo II, 91.

<sup>4)</sup> Constit. I, 38. Pecchia I, 260. Regest. 235. Gregor. II, 91. Gattula III, 293.

mer aber standen die Hochabelichen nicht unter den Ortsoder landschaftlichen Behörden, sondern ihnen war das Recht
geblieben, von ihres Gleichen gerichtet zu werden; und wenn
der Großrichter und seine Rathe vielleicht die unter Nummer
eins dis vier aufgezählten Gegenstände fast allein abmachten,
so leiteten sie die unter Nummer fünf bezeichneten gewiß nur
ein '), und hielten dann ihren Bortrag in der allgemeinern
Versammlung, damit die Barone sprechen konnten. Vorher
mußten diese jedoch beschwören, daß sie nach den gegebenen
Gesehen urteln wollten, und die lehte Berufung an den
König blied den Betheiligten immer noch offen. Bisweilen
mochte der König auch Sachen, wo der Großrichter und seine
Rathe allein gesprochen hatten, an die volle Versammlung,
wie an eine höhere Stelle weisen ').

3meitens, von der Reichsverwaltungsbeborbe und bem Reichstammerer 3). Che bie Ginrichtung ber Landkammerer vollständig ausgebildet mar, scheinen in ben einzelnen Lanbschaften sogenannte Sefrete ober Geheimschreiber vielen Geschäften vorgestanden zu haben. welche man spater größtentheils jenen, ober ben Ortsbeamten zuwies. Dagegen blieben gemisse Dbere nothig, welche theils die nicht überwiesenen Geschäfte unmittelbar für arb= Bere Lanbschaften übernahmen, theils die bobere Stelle für iene überwiesenen bilbeten 4). Go finden wir einen Getretus ober Reichskammerer fur Sicilien, und einen zweiten für Neapel. Bu ber Beborbe bes erften geborten: ein Rath, amei Schreiber, und überhaupt elf Personen und amolf Dienstpferbe. Der Reichskammerer follte unmittelbar ober in boberer Stelle: erftens, untersuchen und verwalten gefunbene Schäte, herrnlose schiffbruchige und erblose bem Staate

<sup>1)</sup> Constit. I, 47.

<sup>2)</sup> Pecchia I, 258. Constit. I, 38.

Magister Doganae de secretis et quaestorum magister.
 Constit. I, 62.

<sup>4)</sup> Regest. 239, 249, 411. Gregor. III, 34.

anheimgefallene Guter. Ein Drittel ber letten ward inbeffen ftete ben Armen jum Beften ber Seele bes Berftorbenen überwiesen 1). Zweitens, sette er rechnungspflichtige Verwalter bes erledigten Kirchenvermogens. Drittens, batte er bie Aufficht über bie Bafen, Die kaiferlichen Palaften Luftorter, Stutereien, Kornhauser, u. f. w. Biertens, hob er bie Ub= gaben ber Geiftlichen und ber Lehnsmannen an ben Staat, und die Lieferungen für die Flotte. Fünftens, empfing er alle Einnahmen von Bollen, Muhlen, ja wie es scheint, alle Staats einnahmen, und war in diefer Beziehung ber Obere ber Ortsbeamten und Landkammerer 2). Sechstens, die Rudzablung von Unleihen, die Unweifung von febr vielen auszugebenden Gelbern geschah burch ihn, jedoch bei allen irgend wichtigen Posten, erst nach eingeholter koniglicher Genehmigung. Zweifelhaft bleibt es, ob die Ortsbeamten in einigen Beziehungen unmittelbar unter bem Reichskammerer ftanben 3), ob manche Gelbablieferungen, befonders aus größern Stadten fogleich an die Reichskaffe eintraten, ober ob alles erst durch landschaftliche Kassen lief und dazu eigene Beamte angestellt waren. Im allgemeinen aber lagt fich ber Reichskammerer mit einem Minister ber Finanzen und Domainen vergleichen; ja ein großer Theil beffen, mas man jest Minis fterium bes Innern nennt, war ihm wohl zugewiesen; mobei man aber nicht vergeffen muß, bag fich ber Staat bas mals keineswegs fo um alles und jedes bekummerte, wie in neuerer Beit.

Drittens, von ber Dberrechenkammer 1).

<sup>1)</sup> Regest. 244, 387, 257, 337.

<sup>2)</sup> Gregor. III, 84. Regest. 237.

<sup>8)</sup> Nach Rogest. 298 scheinen in jeber Lanbschaft Einnehmer für alle Steuern gewesen zu senn, welche bem Reichskammerer Gelaber zu bestimmten Ausgaben ablieferten, ben hieher gehörigen Theil von bessen Rechnung aber abschriftlich als Beleg erhielten, bamit jebe Lanbschaft ihren reinen und vollen Rechnungsabschluß habe.

<sup>4)</sup> Magna curia rationum, magistri rationales. Gregor. III, 38. Petr. Vin. III, 14.

Die Rechnungen aller niedern Behörden wurden von eigenen Rechnungsbeamten geprüft, und gingen dann an die Oberzrechenkammer, welche sie in letzter Stelle untersuchte, abnahm und, wenn sich nichts zu erinnern fand, bestätigte. Hieher kamen eberfalls alle Rechnungen der Reichskammerei, und die Oberrechenkammer war also, wenn auch nicht eine sachlich höhere Stelle sür den damaligen Finanzminister (was immer zweckwidrig ist und ihr Haupt in den ersten Minister verwandelt), doch eine in Hinsicht auf die Form höchst wichtige, kontrollirende Behörde.

C. Anhang allgemeiner Bestimmungen. -Der Konig besoldete bie Beamten; selbst, wie es scheint, in ben minder bevorrechteten Städten 1). Damit aber bem Staate die Kosten der Rechtspflege nicht ganz zur Last fallen mochten, und bas unentgeltliche Rechten nicht zu unnübem Rechten führe, gablten bie Parteien, ober mahrscheinlich nur ber unterliegende Theil, bei Streit über Gigenthum ein Dreißigstel, bei Streit über Besit ein Sechszigstel vom Werthe ber Sache 2). Diese Einnahmen wurden aber nicht unter bie Richter vertheilt, sondern dem Hofe berechnet, und mas über bas ausgefette Gehalt einging, abgeliefert, mas baran fehlte aber, aus koniglichen Raffen zugeschoffen. Wenn eine Partei die schriftliche Ausfertigung des Urtels und dahin geborige Abschriften verlangte, fo gab fie dafür eins vom Sunbert bes Werthes, welches wohl nicht berechnet, sonbern zwifchen ben Ortsbeamten, Richter und Schreiber getheilt wurde 1). Auf die Annahme von Geschenken irgend einer Art stand die harteste Strafe. Rein Beamter durfte sich in feinem

<sup>1) 3.</sup> B. in Trani ex dohana, wo aber unbeutlich ift, ob biefe nicht auch Stadteinnahmen hob und verwaltete. Davanzati Urk. 8.

<sup>2)</sup> Rach einigen zahlte jebe Partei biesen Betrag. Es sinden sich noch nähere Bestimmungen, wie bei gewissen Arten von Rechtstreiten, bei Bergleichen u. s. w. zu verfahren sep. Coastit. I, 73 bis 76; II, 47.

<sup>8)</sup> Constit. I, 44.

Umtsbezirke mit Grundstuden anfiedeln, Schulben machen. ober eine Untergebene beirathen 1). Wer bie Beamten in ihren Geschäften beleibigte, ward mit boppelter Strafe belegt. und auf alle Weise babin gewirkt, ihr Unfeben gegen jebers mann aufrecht zu halten. Der Raifer hielt fich eine jahrlich au berichtigende Lifte von allen hobern und niebern Beamten. mit Bemerkung ihres Gehalts, ihrer Thatigkeit u. f. m. Die bobern Beamten mußten ihm jahrlich einreichen 2): erstens, eine Darstellung und übersicht ihrer ganzen Bermaltung; zweitens, eine Rachweifung ber von ihnen an anbere gegebenen Auftrage, mit genauer Bezeichnung sowohl bes Gegenstandes als bet gebrauchten Personen; brittens, eine Rachweisung aller von ihnen abgemachten Sachen, bamit fich ergebe, ob ber Geschäftsgang rasch sen, ober viele Reste auf: nebauft worben. Uhnliches follten die obern Beborben von ben niebern verlangen; gleichgestellte follten fich nothigenfalls berathen und bem Kaifer bie gemeinsamen Ergebnisse vorles nen. Es war verboten, offentliche und Privat-Sachen in einem Berichte vermischt zu behandeln. Niemand durfte bei nams hafter Strafe die untere Behorde vorbeigeben und fich uns mittelbar an eine hobere wenden.

So sehr nun der Kaiser auf der einen Seite das Ansehen der Beamten schützte, so freundlich und theilnehmend er sich gegen die würdigen zeigte 3): so streng wat et auf det andern gegen unwürdige und träge. Et ordnete oft außerordentliche Untersuchungen durch betraute Personen über die Geschäftstührung Verdächtiger an, und so wie das Vergehen gegen den Beamten doppelt gesträft wurde, so mußte auch der einner Schuld gegen seine Untergebenen überführte Beamte, doppelt leiden. Außer seinem eigenen Sute, hastete sur die

<sup>1)</sup> Constit. I, 91; I, 30, 32.

<sup>1)</sup> Regest. 249. Petr. Vin. III, 63, 64.

<sup>8)</sup> Sehr freundliche, theilnehmende Schreiben an Beamte, jum Theil über Familienangelegenheiten, in Martene collect, ampliss. U, 1177, 1206 und in Petr. Vin. lib. IV.

III. Banb.

Erfullung aller Verpflichtungen auch bas Vermögen seiner Frau. ), sobald sie ihn vor Antritt des Amtes geheirathet hatte. Richt bloß die öfter wechselnden Ortsbeamten und Rathe, sondern auch die Landkammerer, Landrichter u. a. m. konnten binnen sunfzig Tagen nach Niederlegung ihres Amtes, vor ihrem Nachsolger belangt und zur Verantwortung gezogen werden; wo dann neden der Genugthuung an die einzelnen, auch noch öffentliche Strase, oder im umgekehrten Fall öffentliche Belohnung eintrat.

VI. Bon ber Reichsverfassung. Bei einer ober: Nachlichen Betrachtung konnte ber Schein entstehen, als wenn Raifer Friedrichs gewaltiges hervorheben und Ausbilden ber Verwaltung und ber Beamten, nothwendig bie Verfasfung mußte in ben hintergrund gurudgebrangt haben: eine grundlichere Untersuchung bestätigt aber bie Wahrheit: baß einer roben Verwaltung unmöglich eine vollkommen ausgebildete Verfassung gegenüber stehn und wirten tonne. Rreis lich beschränkten die Gefete, welche Friedrich über die Bet waltung gab, in manchen wichtigen Beziehungen viele kirchliche und Lehns : Gefete: aber weit entfernt bie Grundlagen bes Ganzen, die Stande um falscher einhertischer Ansichten willen zu untergraben und ihre Rechte zu vernichten, gab er ihnen vielmeht eine umfassendere und mit allgemeis ner Ordnung und allgemeinem Wohle erst verträgliche Stellung.

Zwar wurden schon unter den normannischen Königen sogenannte Parlamente gehalten 2): aber ihre Bedeutung und Zusammensehung, ihre Rechte und ihr Wirkungskteis standen keineswegs sest; und wenn auch der König neben ben Baronen und Pralaten einige angesehene Manner befragte, so war doch von einem dritten Stande gar nicht die Rede.

<sup>1)</sup> Regest. 284. Petr. Vin. III, 68; V, 4. Pecchia I, 213, 220. Const. I, 95. Gregorio III, 24.

<sup>2) 1129</sup> Parlamente in Melfi und Salerno, 1130 bas erfte in Sicilien. Mongitor Parlam, I, 25, 36. Gregorio I, 130.

Kur biesen und für bie Stabte sorate ber Kaiser zuvörderst aufs wirksamste burch bie veranberte Nechtspflege: es ging aber über seine Krafte hinaus und wurde alles urkundliche Recht auf verwerfliche Weise verlett haben, wenn er alle Abhangigfeits = Berhaltniffe ber abelichen und geiftlichen Unters thanen ploblich gelofet und biefe in eine bamals gang uns ethotte staatbrechtliche Stellung hineingeschoben hatte. er ohne Rechtsverlegung und unübersteiglichen Widerspruch bort nicht versuchen burfte, fant ihm jeboch in feinen Stabs ten und für alle Reichsunterthanen frei. Er traf beshalb folgende Einrichtung: zweimal im Sahre am erften Mars und erften Novembet 1), werben in funf bestimmten Stabs ten fur bas hiezu in funf Theite getheilte Reich. Bers fammlungen gehalten. Muf benfelben ericheinen alle Bas tone und Pralaten in Person, fut jede großere Stadt vier Abgevronete, für jede kleinere Stadt zwei, und für jede Buta ober andere Ortschaft ein Abgeordneter ; endlich ers scheinen alle hoheren und niederen Staats = und Orte-Beams Die Labungen an bie Barone. Pralaten und gros ten. Beren Stabte ergeben unmittelbar vom Konige, an bie kleinern Stabte und Ortschaften aber burch ben kandrichter. Die Wahl ber Abgeordneten soll fich nur auf nute, wohls ungesehene, billige Manner richten. Gin koniglicher Bebolls machtigter eröffnet und leitet bie acht, bochftens vierzehn Tage bauernde Versammlung. Jeber Geistliche ober Lake batf hier die Art und Weife bet Verwaltung und alle und jede Beamten anklagen, auch sonftige ihm fur das Wohl ber Landschaft wichtig scheinende Gegenffande gut Sprache brin-Die barübet vom koniglichen Bevollmachtigten mit Buziehung ungefebener weltlicher und geiftlicher Manner geführten und von ihnen untetzeichneten Berhandlungen, geben versiegelt unmittelbar an ben Ronig, fofern nicht ber Gegenstand gang unbedeutend ift, und fogleich vom Land-

<sup>1)</sup> Regest. 361. Troyli IV, 1, 152. Grimaldi stor, delle leggi II, 281. Pecchia III, 75. Rich. S. Germ. 31 1233.

richter eine genügenbe, bas Übel hebenbe Maaßregel getroffen werben kann.

Diese Grundzuge einer burchaus neuen Einrichtung führen zu folgenden Bemerkungen: erstens, ber Raifer fühlte, baß die im allgemeinen festgefeste Verantwortlichkeit ber Beamten feineswegs alle Digbrauche hemme ober ans Tageslicht bringe, und daß die bloß von ber verwaltenden Seite herkommende Kenntnig ber Lage, ber Bedürfnisse und Bunfche eines Landes flets einseitig fen. Er überzeugte fich. ber Hauptnupen aller Verfassungsformen bestebe barin, Die Verwaltung zu begleiten, zu regein, zu prufen, ohne in biefelbe unmittelbar einzugreifen; er mußte, nur mit Gulfe folcher Formen konne bie volle Wahrheit an ben Berricher ge-Zweitens, bie abelichen und geiftlichen Unterthanen wurden zwar, wie gefagt, nach bamaliger Unficht noch von ben Baronen und Pralaten vertreten: aber es mar ein fehr withtiger Fortschritt, baß so viele Stabte, unter ihnen allein breiundzwanzig sicilische, in eine ftaatbrechtliche Stellung bineinschriften 1), und ber britte Stand eine feste Grunds Merkwurdiger aber und wichtiger ift bet Umfage erbielt. ftanb, baß hier, vielleicht zum ersten Male in ber Weltgeschichte, eine ber folgenreichsten staatsrechtlichen Ibeen zur Unwendung fam: neben ben perionlich und erblich Berechtigten steht namlich eine bewegliche Korperschaft gewählter Manner, und zwar in geringer Zahl als Stellvertreter einer größern Babl, als Reprasentanten bes Bolfs. wenn eine von der Verwaltung ganz gesonderte Körperschaft Borfchlage thut ober Beschluffe faßt, fo konnen biefe leicht in unlöslichem Wiberspruche mit jener ftehn; beshalb gab Friedrich II auf ganz eigenthumliche Weise allen Beamten Butritt zu jenen Berfammlungen, damit fie heilfamen Beschluffen freudig ihre Beiftimmung geben, ober unpaffenben auf ber Stelle mit Grunden nachbrudlich wiberfprechen mochten. Doch burfen wir ben Wirkungsfreis biefer Ber-

<sup>1)</sup> Gregorio III, 93. Mongitor Parl. I. c.

sammlungen nicht zu weit annehmen, und bb sich gleich bei tubigem Fortgang ber Dinge baraus gewiß allmablich Reichsverfammlungen mit großen Unrechten an bie Gefetgebung gebildet haben murben, so waren fie both anfangs mehr zur Bertheibigung und jum Abwehren bes Bertehrten, als jur Grundung und Bilbung bes Neuen berufen. mochten Steuerbewilligungen und Steuervertheilungen ber wichtigste Gegenstand ihrer Thatigkeit fenn. Biertens, diese von andern Standpunkten ausgebenden und anderes beaweckenden Versammlungen, boben bie alten Parlamente ober Zusammenkunfte ber vom Konige berufenen Barone und Pralaten nicht auf, obgleich ihr Wechfelverhaltnig uns ficher senn und werben mußte. Die Geiftlichen, welche fich im Neapolitanischen als steuerfrei von vielen Versamms lungen zuruckzogen 1), weil biese hauptsächlich die Abgaben betrafen, verloren allmählich ihre staatsrechtlich stanbische Bebeutung; mogegen fie biefelbe in Sicilien bei anderem Berfahren, gleich ben Baronen und Stabten, immerbar festaus halten wußten. — Neben ben Versammlungen und Parlamenten stand noch immer bas bochste Reichsgericht, keines: wegs als eine rein verwaltende Behorde, sonbern burch bie Art seiner standischen Besetzung und durch die Gegenstande ber Berathung und Gesetzgebung, zugleich auch als eine ftaatbrecht= liche Korperschaft. Man batte sie im Ablauf ber Zeit mit jenen Bersammlungen und Parlamenten vielleicht verschmels zen und aus allen brei Bestandtheilen etwas noch einfaches res und vollkommneres bilben konnen: es ware aber hochst unbillig nach dem Außerordentlichen, was Kriedrich II leistete. von ihm noch mehr, und Dinge zu verlangen, welche in jenem Augenblide ploglich zu erschaffen, schlechthin unmöglich erscheint.

VII. Vom Kriegswesen. Merkwürdig ist es, baß bei so ausgebilbeten Staatseinrichtungen so wenig vom Kriegswesen die Rede ist; bemfelben lag aber im gangen noch bas

<sup>1)</sup> Pecchia I, 198. Signorelli II, 233.

Lehnwesen zum Grunde 1), welchem gemäß ber Baron feine Mannen felbst anführte und ber Konia nur ben bochften Befehlsbaber ernannte. Ferner, ward im Frieden tein Krieges beer gehalten, und bie Beschrankung bes Lehnbienftes nach Beit, Ort und Entfernung, machte überhaupt lange und ferne Ungriffe = ober Eroberunge-Rriege unmoglich. Portheile fehlte indessen die Kehrseite nicht gang, weil Ralle eintraten, wo man auch fern von ber Beimath friegen, ober auporkommend angreifen mußte, und ohne ben größten Schaben nicht in bem Augenblide Frieden schließen konnte, wo die Beit bes Lebnbienftes zu Ende lief. Um deswillen batten schon die normannischen Konige im Kriege auch Solbner gehalten, und befonders Saracenen und Stadtbewohner herbeigezogen, weil fich bas Lehnwesen auf biese nicht erstrecke 2), und bie Pflicht ber Vertheibigung bes Vaterlanbes eine allgemeine sep. Noch bestimmter fühlte Friedrich II. baß er seine Plane nur mit Rriegern ausführen konne, bie ihm unbebingt zu Gebote ftanben. Beil aber bas gesammte Steuermefen bamals keineswegs auf die großen, mit einem befoldeten Beere nothwendig verbundenen Ausgaben einge= richtet war. so gerieth er nicht selten in brudenbe Gelbverlegenheiten 3). Deshalb schrieb er einstmals, und wohl ofter, feinen Golonern: fie mochten über bas Ausbleiben ber Bezahlung nicht unwillig werben, ber Krieg fen beilfam, und bald folle Sulfe eintreten. Ihm felbst gebe es nicht besser. und er habe auch fur fich felbst burchaus fein Gelb. - Gin Soldner erhielt monatlich vier goldene Tarenen .). Dreis Big berfelben galten eine Unze, und fieben Ungen machten eine Mark. Dieser Sold gab inbessen keine volle Entschabigung und bewirkte felten freiwilliges Einstellen; wes-

<sup>1)</sup> Vivensio I, 139.

<sup>2)</sup> Gregorio I, 8, prove XLV, XLVI.

<sup>8)</sup> Petr. Vin. II, 11,

<sup>4)</sup> Rogost. 314, 321. Das Rabere bei ber Darftellung bes Mungwelens im Mittelalter.

halb Friedrich einst die Reapolitoner und Sicilier darauf aufmerkfam machte, daß sie, obgloich seine liebsten und besten Soldaten, in Verhältniß zu Deutschland beim Kriegsbienste in der Regel erleichtert wurden, und diesmal um so eher rusten könnten 1).

Ansebnliche Rosten verursachten bie Restungen. beren Unlegung ber Kaiser sich von jest an vorbehielt 2). wichtigern standen unter seiner unmittelbaren Aufsicht; die geringern follte ein in jeber größern ganbichaft bazu angestellter Beamter wenigstens alle brei Monate genau untersuchen, feine Unkunft aber vorher keineswegs wiffen laffen, bamit man nicht etwa vorhandene Mangel und Nachläffig: keiten kunftlich verbeden kanne. Außerbem murben zwei fichere, in bem jur Burg gehörigen Orte ober Bezirke ans faßige Manner barauf vereibet, wochentlich genau nachzusehen, ob alles innerhalb ber Festung vollkommen geordnet fen, und bem Westungsaufseher hierüber Bericht zu erstatten 1). - Die kaiferlichen Zeughäufer waren mohl verfeben mit Kriege = und Wurf = Zeug, welches, fonberbar genug, größtentheils in Sprien gebaut murbe.

Friedrich ist als der Hersteller der normannischen Seesmacht zu betrachten: aber er benutzte seine Flotten mehr zum Schutze des wachsenden Handels seiner Unterthanen und zu eigenem Handel, als zu friegerischen Unternehmungen. Um die Zeit des Admirals Spinola besaß der Kaiser zehn große, fünsundsiedzig mittlere und sehr viele kleinere Schiffe \*). Eins von den ersten trug tausend Mann Besatzung; niesmand erinnerte sich jemals ein größeres oder schoneres geseben zu haben. Die Flotte lag in Messina, Amalsi, Salerno, Neapel und Brundusium. In der lehten Stadt ließ der

<sup>1)</sup> Petr. Vin. III, 4.

<sup>2)</sup> Gorsignani I, 303. Regest. 413.

s) Regest. 337, 364.

<sup>4)</sup> Gregor. II, 80; III, 159. Regest. 322, 567. Davanzati
13. Martin. d. Canale 37.

Raiser ein fleinernes Gebaude neu aufführen, worin zwanzig Schiffe ficher liegen konnten, und in allen ienen Safen befanden fich große, mit ben fur die Alotte nothigen Gegenftanben reichlich verfebene Borrathsbaufer. Die großen Rosten, welche bie Seemacht verursachte, wurden nicht ausschließend aus königlichen Kaffen, sondern großentheils durch Lieferungen und unmittelbare Bervflichtungen ber Unterthanen bestritten. Debre Barone mußten aus ihren Balbern Sold, andere Grundbesiter mußten andere Dinge beraeben. Insbesondere aber waren bie Seeftabte von allen Berpflichtungen für bas heer und ben Landfriegsbienst befreit; wogegen fie nach Berhaltniff ihrer Große mehr ober weniger Matrofen und felbst Schiffe stellten. Mithin scheint bie Regierung unmittelbar nur zu einem Theil ber Ruftung beigetragen, und Sold und Lebensmittel gegeben zu baben. Alle hieher geborigen Geschäfte leitete eine eigene, mit fünf Mannern befette Behorbe, an beren Spige ber Reichstam: merer ftanb, beffen ameifelhaftes Berhaltniß jum Abmiral aber bisweilen eine bobere, ernste Entscheidung nothig machte 1).

VIII. Von ber burgerlichen Rechtspflege und ber Gerichtsordnung. In dem Abschnitte über die Beshörben ist zwar schon mancherlei von der Rechtspflege, den Krongütern, dem Handel, den Steuern u. s. w. gesagt worsden: es bleiben aber in diesen Beziehungen noch viele sachsliche Verhältnisse zu erörtern übrig. Wir sprechen zuerst von der Rechtspflege.

Friedrich befahl, daß mit dem Erscheinen seines Gesetzbuches, alle, Berwirrung und Ranke erzeugende, Berschiedenheit des Rechts nach Bolksstämmen ganzlich aushören 2), und der Römer, der Grieche, der Lombarde, der Franke, gleichmäßig nach einem und demselben bürgerlichen und peinlichen Rechte gerichtet werde. Doch traten wohl noch Fälle

<sup>1)</sup> Gregor, II, 223.

<sup>2)</sup> Constit. II, 17.

ein, mo bas neue Gefetbuch nicht ganz ausreichte, und bann ging man mahrscheinlich auf bas alte perfonliche Recht eines jeben zurud'; feinesweis aber ftand bas lombarbifche Rocht als erste, bas romische als zweite allgemeine Ausbulfe im Hintergrunde. Das, Die Abweichungen unnut vermehrende, franklische Recht endlich 1), wurde mit Ausnahme einiger Beftimmungen im Lebnberbrechte, gang und schlechthin aufge-Im burgerlichen Rechte neigte man fich jeto mehr aum romischen bin; bie Prozefform aber bielt die Mitte amischen ber zu verwickelten romischen, und ber vielleicht zu übereilten lombarbifchen Beife. Berathenbe, bas Urtheil neben bem vollziehenden Richter findende Schoppen 2) scheinen fich aus ber normannischen Zeit nicht bloß erhalten, sonbern jeto noch verbreitet zu haben. Merklich bas Altere verbessernd waren bie Vorschriften in Sinsicht ber Ladungen und Friften, ber nabern Bezeichnung von Rlagern, Beklagten und Richtern 3), ber Ginreben, Fragftude, Berufungen Die Maagregeln gegen Ausbleibenbe und Wider= spenftige wurden genau vorgeschrieben, und ftatt bes mund: lichen Berfahrens, von ber Rlage bis gum Urtheil, bas schriftliche eingeführt. Besonders wichtig erscheinen die Beflimmungen über die Beweisführungen. Beim Mangel an folchen, die lesen und schreiben konnten, fiel lange Zeit jeber schriftliche Beweis binweg . und um den Eid feierlicher und ficherer zu machen, forberte man Gibesbelfer. Bisweilen waren biefe aber nur mit großer Dube berbeizuschaffen, und noch ofter fanden fie fich zur Dehrung falfcher Eibe fo leicht und gewiffenloß ein, bag man feine Buflucht zum Beweise burch Kampf und zu Gotteburtheilen nahm. Die geiftlichen Gerichte wibersprachen benfelben, obgleich vergeblich: benn die beutschen Einwanderer bielten diese Beweisart für die tuchtigfte und wurdigste; und felbst

<sup>1)</sup> Pecchia I, 245, 264, 299.

<sup>2)</sup> Gregor, I, 58. Constit. III, 37, 85, 88, 89.

<sup>8)</sup> Constit. I, 97, 99, 177; II, 1, 25; 26. Gregor. III, 55.

bie Romer, auf welche fie nach ihrem alten Rechte ober burch besondere Freibriefe teine Anwendung fand, mußten fich bisweilen bazu erbieten, um bem unmöglichen Beweife burch Eid und Eideshelfer zu entgehen. Nicht bloß mi= schen bem Klager und Beklagten, sondern auch zwischen ben Zeugen trat Kampf ein 1); ja felbst ber Richter wurde bazu gezwungen, wenn man fein Urtheil irrig schalt. Mit Ausnahme bes letten, schon vom Konige Roger unterfagten Verfahrens, gehorte ber Beweis burch Rampf und Gotteburtheil bis auf Friedrich II zu ben gewöhnlichsten. Diefer aber nannte ihn thoricht, aberglaubig, Gott versuchend, und feste fest, bag überall ber Beweis burch Beugen und Urkunden an bessen Stelle treten folle. Mur in bem einen Kall durfte er nach ausdrücklich vorbergegangenem Urtheil bes Richters noch ftatt finden, wenn gegen Morber, Giftmischer und Majestateverbrecher fehr bringende Unzeigen vorhanden waren, und ber gewöhnliche Beweis nicht vollståndig geführt werden konnte. Indessen ließ ber Raifer ben Rampf hier keineswegs zu, weil er ihn für ein achtes und tuchtiges Rechts= ober Beweis=Mittel hielt, sondern nur gum Abschrecken und mehr als Strafe, in Sinficht auf bie schandlichen Berbrechen ber Angeklagten 2). Auch hatte ber Berausgeforberte bie Wahl ber Rampfart, und ber Berausforberer mußte fich nach beffen Rang. Stand und Waffen richten; ja wenn jenem etwa ein Auge fehlte, so mußte bieser auch eines verbinden ober zukleben. In der Regel kampfte man mit Reulen, ohne Sorner, Spigen ober Stacheln. Jeder unter fünfundzwanzig ober über sechzig Jahre alt, burfte einen Rampfer für fich stellen; ja bies stand fogar andern Personen frei, sobalb beren Stellvertreter schwuren. baß fie an bas Recht ihrer Besteller glaubten und aufrichtig kampfen wollten. Sie litten aber, wenn fie unterlagen, eine

<sup>1)</sup> Gregor. III, 30, 66. Constit. II, 22-40.

<sup>2)</sup> Bei einer bostichen Anklage erlaubt Friedrich ausnahmsweise ben Kamps. Regest. 282.

schwere, und bei Kampf wegen Hochverrath sogar bieselbe Strafe, wie der Ungeklagte; welche Berordnungen sammtlich zur ganzlichen Untergrabung des Beweises durch Kampf hin- wirken mußten.

Bei ben jest ebenfalls gang , wegfallenben Gotteburtheilen, fand nach einer Handschrift aus ber Zeit Raiser Beinrichs VI 1), im Neapolitanischen fonst folgendes Berfabren statt. Leuanete jemand ein fcweres Berbrechen auf ungenügende Weise. so ermabnte ibn ber Geistliche feierlich aum Bekenntniß ber Wahrheit. Blieb bies ohne Erfola, fo las er für ihn eine Meffe und bat Gott, daß er beffen Berg erweichen, ober die Wahrheit burch kaltes ober heißes Wasa fer u. f. w. fund geben moge. Bor bem Empfange ber Softie erfolgte eine neue Ermahnung; bann ging man zur Gerichtostelle, fegnete bas Waffer ein, fang Pfalmen, fprengte Beihwasser umber, und warf nun ben Beklagten, wenn auch bie lette Aufforderung zum Geffandniffe vergeblich blieb, ins Waffer und betete: "wir bitten bich. herr Sefus Chriftus, gieb ein Beichen, bag biefer Menfch, fofern er fculbig ift, vom Wasser nicht ausgenommen werbe. Dies thu, Herr Jes fus Chriftus, zu beinem Rubm und zu beiner Ehre, auf baß alle erkennen, wie bu unfer herr bist und mit bem Bater und bem heiligen Geifte lebest." Wenn sich bei ber Probe mit beißem Baffer ber Brand nicht sogleich offenbar zeigte, fo wurde ber Urm in ein reines Tuch gewidelt, verfiegelt und nach brei in Raften und Gebet zugebrachten Tagen ge-Bufolge einer andern Probe galt ber für schulbig, welcher ein Stud Rafe und Brot nicht sogleich ohne Sin= berniß verschlucken konnte u. f. w. Doch hatte bie Kirche wohl burchgesett, bag ber Unterliegende in biesen Fallen nie mit dem Tode, sondern nur mit einer andern angemes= fenen Strafe belegt werbe: benn Gott wolle nicht den Tob und die Verzweiflung bes Gunders.

Ungeachtet bes Gewichts, welches in ber neuen Gefets

<sup>1)</sup> Gregorio II, prove 80.

gebung auf beni Beweis burch Zeugen gelegt mar, galt boch nur jeder feines Gleichen gegenüber für voll; fonst trat bie ftanbische Abstufung und bas alte Recht Ebenburtiger außerst bebeutend bervor 1). 3mei Grafen bewiesen gegen ben britten Grafen, zwei Barone gegen ben britten Baron: aber zum vollen Beweise gegen ben Grafen gehorten vier Barone, acht Ritter und fechszehn Burger; jum vollen Beweise gegen einen Baron, vier Ritter und acht Burger u. f. w. Unterthanige Personen batten, ben alten Lehnsgefegen gemaß, gar fein Beugentecht gegen ihre herren. Biber einen Ausbleibenden bewies ber Graf burch Gib eine Schuld bis hundert Ungen Gold, der Baron bis funfzig, der Ritter bis funfundamangig Ungen, ber ehrbare Burger bis qu eis nem Pfunde, andere bis brei Ungen 2). Sobere Schulben mußten burch Urkunden ober fonft genugende Beweise bargethan werden. Bei Unklagen über Sochverrath fielen alle jene Abstufungen hinweg, ja fie fanden (wenn wir bie Gesete richtig verstehen) überhaupt nicht bei allen Rechtsstreiten ftatt, fondern nur wenn die Rede war vom Beweise bes Stanbes, von schweren Berbrechen, von der Lehnbarteit 3), von dem gangen ober dem größten Theile bes Bermogens. und von bem Eigenthume einzelner Burger. Durch biese Beschränkung bekommt bie ganze Unsicht eine mehr naturliche und billige Gestalt; wie benn überhaupt Friedrichs Gefetgebung burchaus mit fich felbst in Widerspruch gerathen ware, wenn er bas, mas er ben niebern Standen an anderen Orten gegeben, hier auf einmal wieder genommen, ober ibnen hier eine burchaus nothwendige Bulfe verfagt batte. Wie wenig er bas Vornehme, bloß als solches, auf unbillige Beise begunftigen wollte, geht auch aus ber von ihm vorgeschriebenen Dronung hervor 1), in welcher man die Sachen vor Gericht abmachen folle: zuerft namlich Sachen ber

i) Constit. II, 32. Gregor. III, 60.

<sup>2)</sup> Constit. I, 101. - 8) Constit. II, 32.

<sup>4)</sup> Constit. I, 33, 34.

Rirche, bann bes Staats, bann ber Minberjahrigen, Bittwen, Baifen und Armen, hierauf erft aller übrigen nach bem Alter ihrer Eingaben. Alle eben genannte hulfsbeduns tige Personen führten ihre Rechtsftreite ohne Roften, und ein Anwalt ward ihnen unentgeltlich zugeordnet. unerläßlichem Aufenthalte im Gerichtsorte, warb aus toniglichen Raffen fur ben Unterhalt ber Urmen geforgt. erschienen in ber Regel nicht personlich vor bem Richter 1), fonbern burch einen mannlichen Beiftanb. Von bem Be= trage ber Gerichtskoften ift ichon oben gesprochen worden. In Benevent fliegen fie von Befitklagen zu Gigenthumsklagen 2), und ber niedrigste Sat war ein Achtzigstel, ber hochste ein Imanzigstel bes abgeschätzten Werthes. Über jeben Spruch follten wenigstens zwei Drittel ber Richter einig senn. - Die Gebühren ber Sachwalter wurden im Neapolitanischen bei nicht abschätbaren Sachen vom Richter festgefett 3); bei abgeschätten burften fie nicht ein Sechszigstel des Werthes Beber Sadwalter mußte fich einer ftrengen übersteigen. Prufung unterwerfen, und unter andern Dingen auch beschworen, daß er keine ungerechte Streitigkeit annehmen werbe. Nur bie für jebes Landgericht anerkannten Sachwalter traten im Bezirke beffelben vor Gericht auf; Geiftliche waren von biefem Geschäfte gang ausgeschloffen, es fep benn in geiftlichen, eigenen und Armen = Sachen.

In der Regel wurden bürgerliche Rechtsstreite in zwei Monaten 4), peinliche in dreien beendet. Jede Urkunde, jester Vertrag sollte nicht mit den zeither in Neapel und Amalst gebräuchlichen abweichenden Buchstaben, sondern leserlich auf Pergament geschrieben und, nach Maaßgade der Wichtigkeit des Gegenstandes, von mehr oder weniger Zeugen unterzeichenet seyn 4). Fehlten diese Bedingungen, so hatte die Urstunde keine Beweiskraft vor Gericht. Namenlose Angebes

<sup>1)</sup> Constit. I, 104. - 2) Borgia Benev. II, 161.

<sup>8)</sup> Constit. I, 55, 85. - 4) Gregor, III, 67.

<sup>5)</sup> Constit. I, 82.

reien, welche ben König ober bas höchste Reichsgericht betrasen, wurden nicht angenommen 1). Klagen gegen den
Staat sollte man sogleich auf das Eigenthums und nie auf
bas blose Besith Recht anstellen 2). Die darüber in den
Landgerichten verhandelten Akten gingen nach Hose, wo ein
Bevollmächtigter, eben so wie in der ersten Stelle, die für
ben Staat sprechenden Gründe entwickelte. Der König bestätigte die Urtheile des Reichsgerichts.

IX. Bon bem peinlichen Rechte. Die veinliche Rechtspflege war 3), wie schon oben bemerkt wurde, seit Friedrich II beinahe ohne Ausnahme in feinen und feiner Beamten Sanden. Raft überall wenden fich bie von ihm erlaffer nen Gesete zu milbern Bestimmungen bing nur in Sinficht auf ben Reichsfrieden und bie offentliche Sicherheit ift er fehr ftreng, und mit Recht. Denn obaleich bie Barone schon im Sahre 1089 ben Gottesfrieden angenommen hats ten 1), waren boch bie innern grundverberblichen Rehben nur furze Beit unterbrochen worben, und hatten insbesonbere während ber Minberjahrigkeit Friedrichs, bas Band gefellis ger Ordnung fast gang aufgelofet. Deshalb schreiben feine Gefete vor: alle Selbsthulfe und Befehdung ift, ben Kall ber Rothwehr ausgenommen, schlechthin verboten b; jedet foll fein Recht vor bem Richter fuchen. Ber bies Gefet übertritt und öffentlich im Reiche Rrieg erhebt, wird, ohne Rudficht auf Stand und Burben, aller feiner Guter verluftig erklart und verliert ben Ropf. Erlaubt fich jemand Wieber: vergeltung, so buft er bie Balfte feiner Guter ein und meis bet bas Land. Das Tragen von Baffen, insbesonbere von Ungriffswaffen, ist im allgemeinen verboten und nur als Ausnahme koniglichen Beamten verstattet, Die nach Sofe ober in ihren Geschaften reifen, und Rittern, Ritterefobs

<sup>1)</sup> Constit. I, 39.

<sup>2)</sup> Regest. 234. Gattula III, 293.

<sup>8)</sup> Constit. I, 87, 49, 85, 88, 89,

<sup>4)</sup> Gregorio II, 17. — 8) Constit. I, 9 — 14.

nen und Burgern, im Fall sie außerhalb ihres Wohnorts Sie sind aber verpflichtet biese Waffen soreifen muffen. gleich nach ihrer Rucktunft abzulegen, ober gablen eine bebeutende Gelbstrafe. Bermag bies jemand aus Armuth nicht, fo wird er eine Beit lang ju offentlicher Strafarbeit Ber bas Schwert gegen einen andern gieht, Rablt bas Doppelte ber Strafe fur bas Tragen; wer jemans ben verwundet, verliert die Sand; ber Ritter, welcher jemanben umbringt, wird gefopft, bet Niedere gehangen. Frembe find benfelben. ihnen fogleich an ber Granze bekannt au machenben Gefeten unterworfen. Ist der Tobschläger nicht auszumitteln, so zahlen bie Einwohner bes Bezirks, wo ber Frevel geschah, sehr große Gelbstrafen 1), und zwar Christen größere, als Saracenen ober Juden; vielleicht weil man iene für doppelt verpflichtet hielt, allen außern Gefeben und innern Vorschriften nachzuleben. Auch ftand biefe Strafe wohl in einem Berbaltniß zu ben Abstufungen bes Wehrgelbes und ber Gerichtsbuße 2). Wenn biefe für einen Grafen hundert Augustalen betrug, bann fur ben Baron funfzig, ben Ritter funfundzwanzig, ben Burger zwolf, ben freien Landmann feche. Der Richter war verpflichtet, bei geheimem Raube, Tobschlag und Gewalt, von Umts wegen bie Untersuchung einzuleiten. Wer schiffbruchige Guter, obet wer mahrend einer Feuersbrunft raubte, gab vierfachen Erfat und verlor ben Ropf 3); wer in solchen Nothen nicht ju Sulfe eilte, zahlte jur Strafe einen Augustalen. nenraub kostete bas Leben. Sehr eigenthumlich erscheinen bie Borfchriften gur Erhaltung keuscher Sitten. namlich eine hure binnen acht Tagen nach ber That, baß fie jemand jum Beischlaf gezwungen, so wurde ber Thater geköpft; eilte jemand einem um Beiftand rufenden Frauen=

<sup>1)</sup> Funfzig Pfund. Petr. Vin. V, 108. 3weihundert Augustalen, gegen acht hundert Thaler. Regest. 278. Constit. I, 28.

<sup>2)</sup> Gregor. III, prove p. 70.

<sup>8)</sup> Constit. I, 29, 30.

zimmer nicht zu Gulfe, fo verfiel er in große Gelbftrafe 1). Eraab aber bie Untersuchung in biefen Fallen, daß bie Unschulbigung unwahr fen, so litten bie Klagerinnen biefelben Muttern, welche ihre Tochter, ober Weibern, Strafen. welche andere unschulbige Madchen zur hurerei verführten. wurde die Nase abgeschnitten. Dasselbe burfte ber Mann seiner im Chebruch ertappten Frau anthun, ben Chebrecher burfte er tobten. Rabm er biefe Rache nicht auf ber Stelle. fo verlor ber Thater zwar nicht mehr, wie sonst, burch Urtheil bas Leben; wohl aber traf ihn eine schwere außeror= bentliche Strafe und zur Bugung ber frevelhaften Luft 2). welche bie beiligsten Berhaltniffe ftort, jog man feine Gutet Erließ ber beleidigte Chemann feiner Frau die obige Strafe, fo ward biefe bennoch, als Ubertreterinn ber Sitte, auf Befehl bes Gerichts offentlich ausgepeitscht. Behielt er die Chebrecherinn bei fich, fo betrachtete und behandelte man ihn. von nun an, wie einen unebrlichen hutenwirth 3). Leibeigene, welcher feines herrn Frau beschlief, ward ents Das Geben von Liebestranken, wonach jemand in Lebensgefahr kam, wurde mit dem Tode, das Geben unwirksamer, mit jahrigem Gefangniß beftraft. Denn ob es gleich für die, welche die Wahrheit und die Natur ber Dinge kennen, thoricht und fabelhaft erscheine, die Gemuther ber Menschen durch Speise ober Trank zu Liebe ober haß zu vermogen, (wenn anders nicht Berbacht ober Angst bes Empfangers wirke), so solle boch ber freche Borfat zu schaben. nicht ungestraft bleiben. Auf Diebstahl bis zu einem Aus guftalen an Werth, fant bie Strafe bes Brandmarkens und Verweifens aus dem Bezirke, auf Diebstahl bis zum Werthe einer Unge, ber Berluft einer Sand b); ber Riebere, welcher

<sup>1)</sup> Constit. I, 21 - 24. Dove e forza, non e vergogna, fagte Friedrich zu einer Frau, der Gewalt angethan war. Spinelli 1065.

<sup>2)</sup> Constit. III, 74, 80, 81, 92. Assis. v. Kapita 16, 22.

<sup>8)</sup> Petr. Vin. V, 9. — 4) Constit. III, 73.

<sup>5)</sup> Capitul. Karls I, p. 12, aber von ben frühern Bestimmungen wohl nur wenig abweichend.

mehr und öfter stahl, wurde gehangen, der Edle geköpft. Der Gotteslästerer verlor die Junge, damit er sie nicht öfter auf die frevelhafteste Weise mißbrauche 1). Wörtliche oder thatliche Beleidigungen Geringerer gegen Höhere wurden strenger als im umgekehrten Falle bestraft 2); doch sollten Knappen, die sich darauf einließen, ihres Gleichen oder Geringere zu prügeln, nie Ritter werden, da ihnen die erste Bedingung der Ritterschaft, Scham und Jucht, sehle. Schlug ein Ritter einen andern, so verlor er Wassen und Pserd und mußte das Reich auf ein Jahr-meiden.

In vielen Kallen befreite Burgschaft von ber Saft, nur nicht bei erwiesenen: Verbrechen ober bei Anklagen auf Ver-Aber ber Unklager burfte ben Rechtsstreit auf feine Reise verzögern, und wurde streng bestraft, sobalb sich ergab, baff er ein Berleumber gewefen fen. Niemals ward ein Mensch für bas Vergeben eines anbern verhaftet. Geachteten zum Gericht ftellte, erhielt eine Belohnung. Staat beerbte ben Geachteten blog bann, wenn er feine Rinder ober Bermandten bis zum britten Grade hatte 4). Bar ein Sohn vorhanden, so erhielt ber Staat nur bie Balfte ber Erbschaft; waren zwei vorhanden, ein Drittel; waren brei vorhanden, ein Viertel u. f. w. Das Vermogen ber Rrau blieb unangetaftet, wenn nur ber Monn, bas bes Baters, wenn nur ber Gohn fculbig mar. Leute, welche lieber= liche Saufer und Spielhäufer hielten 1), ober biefelben regelmäßig besuchten, waren ehelos und konnten kein Beugniß ablegen. Die Folter trat nur ein, wenn gegen geringe und übelberuchtigte Perfonen schwere Anzeigen aber kein voller Beweis vorhanden mar 6). Auch bei Majestätsverbrechen sand sie Anwendung: mogegen die einem Berrather qu-

<sup>1)</sup> Constit. III, 91. — 2) Constit. III, 43.

<sup>8)</sup> Constit. II, 10, 12-14.

<sup>4)</sup> Constit. II, 3, 6, 8, 9.

<sup>6)</sup> Constit. III, 90.

<sup>6)</sup> Constit. I, 28. Petr. Vin. V, 2, 8.

gehörigen Gebäube nicht mehr eingeriffen wurden, weil die unschuldigen Nachbaren darunter litten. Über Bergeben, welche das allgemeine Bohl betrafen, war kein Bergleich erlaubt 1). In peinlichen Sachen erhob man keine Gerichtsgebühren.

X. Bon einigen Polizeigefegen. Da in ben vorigen Abschnitten schon manches hieher Geborige berührt worben ift, so balten wir nur noch eine Rachlese von eigen= Mehre betreffen zuvorberst bie thumlichen Beflimmungen. Aufficht über die Sandwerter. Riemand follte riechend Rleisch. ober Kleisch von weiblichen Thieren, fatt bes von mannlichen verfaufen 2), niemand aufgewarmte Speifen für frische ausbieten. Lichte mit schlechten Dingen verseten, gemischten Bein für reinen vertaufen u. f. w. Metallarbeiter mußten bas Gold zu acht Unzen aufs Pfund, und Gilber zu elf Ungen aufs Pfund verarbeiten, und wurden hart gestraft, wenn fie verfilbertes Metall ober Binn für Gilber verkauften. Es mar verboten, bas Tuch burch übermäßiges Spannen zu sehr auszudehnen. Alle Maaße und Gewichte follten richtia. und nach ben am Sofe befindlichen geeicht und geregelt fenn; alle Abgaben im Reiche follten auf baffelbe Maag berechnet und banach abgeführt werben. Wer jene Borschriften zum ersten Male übertrat, verfiel in Geldstrafe, beim zweiten Male verlor er die Hand, beim britten bing man ihn auf. und wenn ber Betrug einen Fremden traf, wurde bie Strafe Beamte, welche in verwerflicher Nachsicht noch geschärft. Übertretungen biefer Gefete bulbeten, litten biefelbe Strafe. huren burften nicht unter anbern ehrlichen Frauen-wohnen ober mit ihnen zum Baben gehen 3). Gaufler und Poffen: reißer, welche geistliche Aleidung anzogen, wurden ausge-Übermäßiger Aufwand mancherlei Art war mit peitscht.

<sup>1)</sup> Constit. I, 56; III, 44.

<sup>2)</sup> Constit. III, 49 - 52.

<sup>8)</sup> Constit. III, 77. Assis. v. Rapua 7. Rich. S. Germ. 993, 1001, 1027.

Strafen belegt. Die Wirthshaufer mußten zu einer bestimmsten Stunde geschlossen seyn. Die Ortsobrigkeiten bestimmten bas Tagelohn für die Arnter, Beinleser u. s. w. und verwarsfen gleichmäßig zu hohe und zu niedrige Sage 1).

Große Ginficht und Aufmertfamkeit verrathen bie ums ftanblichen Borschriften über die Arzte und die Erhaltung Wer fich bem Berufe eines Urates ober ber Gesundheit. Bundarztes widmete, mußte erft brei Jahre lang Philosophie treiben 2), weil man ohne beren Kenntniß bie Heilkunde nicht versteben konne. War biese Borbereitung beenbet. fo folgte zuvorderst die wissenschaftliche, bann die angewandte Erlernung ber Arzeneikunde; wobei man besonders bas fleis fige Lefen bes hippofrates und Galenus, und ben Bundaraten bas üben in ber Berglieberungskunft zur Pflicht machte. Erft wenn ber Lernende funf Jahre lang mit allem Rleife ges bort und gelesen hatte, ertheilte ihm die arztliche Fakultat ber Universitat zu Salerno ober Neapel hieruber ein Beugniß; aber ehe er als Arzt ober Wundarzt offentlich auftreten burfte, marb er vor Sachverftanbigen und in Gegenwart ber angesehensten Beamten 3), von bem Reichsgerichte nochmals geprüft und erhielt, wenn er gut bestand, eine konigliche Bestätigung und Bestallung. Das erste Sahr hindurch blieb er indeffen noch immer unter ber Aufficht eines angesehenen Arzees. Jeder angestellte versprach unter mehrem: er wolle Arme uns entgeltlich beilen, Pfuscher anzeigen, mit ben Upothekern in keine Genoffenschaft treten ober für gewiffe Summen Beis lung und zugleich Arzeneilieferung übernehmen; sonbern nach ber arztlichen Tare feine Forberung berechnen, und bie Argenei nach ber Apothekertare bezahlen laffen. größern Städten befanden fich Apotheter, und ihre Bahl burfte nicht willkurlich vermehrt werden. Auf Nachlässig=

<sup>1)</sup> Constit. III, 49.

<sup>2)</sup> Quia nunquam sciri potest scientia medicinae, nisi de logica aliquid praesciatur. Constit. III, 44 — 47.

<sup>8)</sup> Regest. 240. Petr. Vin. VI, 24.

keit berselben stand Verkust aller Suter, auf Betrug sogar bie Todesstrase. Zwei eingeschworne, geprüste Männer sührzten in jedem Landbezirke die Aussicht über die Bereitung aller Arzeneien. Der Gist anders als zu bestimmten anzerkannt nücklichen Zwecken besaß oder verkauste, wurde geshangen. Der dem Apotheker erlaubte Gewinn war niedriger oder höher bestimmt, je nachdem man annehmen konnte, daß die Vorräthe kurzere oder längere Zeit unverbraucht blieben, mithin das Geld darin kurzere oder längere Zeit unverzinset stecke. Niemand durste Flachs oder Hanf innerhalb einer Viertelmeile von dewohnten Orten rösten 2); Leichname von Menschen oder Thieren mußten an entsernten Stellen tief vergraben, oder ins Meer geworsen werden.

XI. Bon bem Sanbel und ben Gewerben. Raifer Friedrich II ging bei ber Oberleitung bes handels bon folgenden Grunbfagen aus: erftens, er foll im Innern bes Landes frei fenn. Bweitens, er muß in Beziehung auf bas Musland burch Bertrage und friedliche Berhaltniffe moglichst gefichert, und bie Ausfuhr ober Einfuhr nur insoweit beschränkt werben, als bies wegen anberer unerläßlicher Beburfnisse bes Staats schlechterbings nothwendig ift. tens, die nicht zu umgehenden Abgaben vom Sandel find fo auszuschreiben und ju erheben, wie es für ben Raufmann am bequemften und fur bie Staatstaffen am ficherften erscheint. Biertens, einige 3weige bes Sandels übernimmt ber Staat unmittelbar, weil bie Richtung und Betreibungsart baburch gleichartiger und umfassender und der Krone auf eine bie Unterthanen fast nicht brudenbe Beise große Einnahme verschafft wird. Bum Beweise biefer Gate bienen folgende Einzelnheiten. Als der Landrichter jenseit des Fluffes Salso in Sicilien, die Ausfuhr ber Lebensmittel in ben biesseitigen Theil verbot 3), wies ihn Friedrich ftreng zurecht und fagte: "bie Kreise ber Behorben sind zwar

<sup>1)</sup> Const. III, 72. \_ 2) Constit. III, 48. .

<sup>8)</sup> Gregorio III, 49. Regest. 853.

verschieben, aber es ist nur ein Reich, und jene sollen fich nie vereinzeln ober gar feindlich gegenüberstellen." - Dbgleich ber Raifer so viel zur Berftellung ber Rriegeflotten gethan hatte 1), hegte er boch bie Überzeugung, baß für ihn und fein Reich burch See = und Eroberungs = Kriege nichts, fehr viel aber burch ben Sandel zu gewinnen fev. Deshalb bediente er fich ber Rriegsschiffe nur um bas Meer von Seeraubern zu reinigen und bei ben übrigen Seemachten in gehörigem Anseben zu bleiben; sonst suchte er ben Rrieben zu erhalten mit ben Griechen, ben morgenlanbischen und afrikanischen Staaten, mit Visa, Genua und Benedig. Der im Jahre 1230 zwischen ihm und bem Konige Abuisfac von Tunis auf zehn Jahre geschloffene Frieden fette. febr abweichend von neuern Erscheinungen, fest: "alle Gefangenen werben wechselseitig frei gelaffen; alle Plackereien und Besteuerungen ber Kaufleute wechselseitig aufgehoben. und statt bes schandlichen Stranbrechts bie freundliche Aufnahme in ben Safen, an ben Ruften, und Beiftand in ber Noth zugesichert. Alles, mas driftliche Seerauber Muha= mebanern rauben und in Friedrichs Staaten bringen, nimmt man hier in Beschlag und giebt es ben Beraubten zurud. Die Christen entfagen ber unmittelbaren Rechtspflege über Mubamedaner in Korsika 2), und Friedrich sendet zu biesem 3med einen muhamebanischen Beamten babin ab." - Ein Handelsvertrag -mit Pifa 3) vom Jahre 1234 fette bie Handelsabgaben in Sicilien fest; ein anderer, mit ben Genuefern geschloffen, bewilligte ihnen in mehren Stadten Bandelsniederlagen und die Gerichtsbarkeit über ihre Lands= leute in burgerlichen und geringern peinlichen Bergeben. Sie erhielten die Erlaubniß, eine bedeutende Menge Bes treibe aus bem Reiche unmittelbar nach Genua, nicht aber

<sup>1)</sup> Reg. 324. Signorelli II, 330. Gregor. III, 159.

<sup>2)</sup> Dies konnte auf einen spätern Abschluß des Bertrags foliegen laffen. Leibnitz cod. Urk. 10.

<sup>3)</sup> Ristretto cronol. IV, 13.

zu anderweitem Verkauf auszusühren 1). In hinsicht der Abgaben wurde bestimmt: a) das Schiff, welches von Genua kommt und seine Ladung nicht verkaust, zahlt kein Schissseld, im entgegengesetzen Falle aber einen sogenannsten Schissteld. Kommt das Schiff von einem andern Orte, so zahlt es nur den dritten Theil der zur Zeit Wilhelms II erhobenen Abgaben. b) Das bisher gegebene Users und Reßeseld bleibt unverändert. c) Vom Zentner verkauster Waaren werden 2½ Gran und nicht mehr entrichtet.

Handelsverträge mit Benedig von 1231 und 1232 beschimmten: erstens, das Strandrecht ist aufgehoben, und die Benetianer, welche in Friedrichs Staaten wohnen, erhalten das Recht, leterwillig zu verfügen. Zweitens, die Kausseute des Reichs dursen nicht ausländische Erzeugnisse und Fasbrikate nach Benedig bringen 2). Drittens, die Benetianer erhalten die Erlaudniß, aus Friedrichs Staaten Wolle auszusühren, oder auch sie einzusühren. Biertens, vom einzlausenden venetianischen Schisse wird eine Unze erhoben; von den Waaren, nach vorhergegangener Schätzung 1½ vom Hundert des Werths. Gold 2, Silber 2 und Wechsel-Handel bleibt frei von allen Abgaben, und auch manche andere Nebenlassen werden aufgehoben.

Diese Handelsverträge zeigen, welche Gegenstände man hauptsächlich ins Auge saßte und welche Zwecke man sich vorsetze: keineswegs aber sind sie als reine Ergebnisse der beiderseitigen Handelseinsichten zu betrachten. Bielmehr wirkten die öffentlichen Berhältnisse sehr ein, und bei der Unmöglichkeit mit den drei wichtigsten, unter sich sast nie einigen Handelsstädten Italiens in gleichem Frieden zu leben, wechselten Freundschaft und Feindschaft, übergroßmüttige Bewilligungen und überstrenge Maaßregeln. Ohne solche außere Rücksichten hatte Friedrich II wohl schwerlich,

<sup>1)</sup> Gregor. III, urt. 57.

<sup>2)</sup> Fantuzzi VI, 278, 282 und Marini IV, 227. Sie weichen in Rebenpunkten von einander ab.

nach Beise bes spatern brittischen Schiffahrtsgesetes, feine Unterthanen von allem Sandel mit fremden Erzeugniffen nach Benedig ausschließen laffen; ober für fie, und zu anbern Zeiten für bie Genueser, so bebeutenbe Ausnahmen fei= ner Ausfuhrgesetze gemacht. Daß er aber von bem Befen bes Handels und ber wechfelseitigen Ausgleichung bandels treibender Bolfer richtigere Unfichten hatte, als unzählige feiner Nachfolger, geht aus einem, weiter unten umftanblich zu erzählenden Ereignisse hervor 1), wo er ausbrucklich erklarte: er miffe fehr mohl, bag ber Sandel nicht bloß einem Bolfe, sonbern ftets beiben Theilen Bortheil bringe. fo tieffinnig mar feine Bemerkung: bag bie Ausfuhr bes Getreides ben Aderbau beforbere, und bag man ben Aderbau überhaupt begunftigen muffe 2), um, trot ber Ausfuhr, burch Mehrung ber Erzeugnisse einen mittlern Preis im Lande festzuhalten. Leider aber kamen biefe und abnliche richtige Ansichten nicht unbedingt zur Anwendung; und baran mar, wie in taufend andern Källen, bas machfende Dies führte zu Berboten, Steuern Gelbbedurfniß schuld. und Alleinhandel.

Unter den Ausschihrverboten lassen sich indes die meissten entschuldigen, wo nicht gar rechtsertigen. Ohne kaiserslichen Freipaß durfte niemand Widder ins Ausland bringen 3), und es war eine besondere Gnade, daß Friedrich dies seinem Sohne Enzius als Herrn von Korsika, auf zweishundert Stuck erlaubte. Ein gleiches Verbot sand in Hinz sicht auf Pserde und Maulesel, insbesondere solcher statt, die im Kriege gebraucht werden konnten 1). Der Kaiser wollte sich hierin unabhängig vom Auslande erhalten. We-

<sup>1)</sup> Martin da Canale msc. 4Q.

<sup>2)</sup> Regest. 418. — 8) Regest. 400.

<sup>4)</sup> Regest. 298, 313. Man burfte Wibber und Pfærde überd Weer von einem Reichshafen zum andern bringen: aber es waren Borkehrungen getroffen, daß unter diesem Borwande keine Aussuhrstatt sinden konnte. Rogest. 233.

niger ist von Einfubrverboten bie Rebe, man mußte benn einen spater von Manfred ben Burgern von Trani geges benen Freibrief hieher rechnen 1), wonach, bei ihrem eigenen Überfluß, niemand fremben Wein in bie Stadt bringen und verkaufen follte. Bebenklicher wurden alle diese Berbote, sobald fie mit bem kaiserlichen Alleinhandel aufam= mentrafen, ober fich barauf grunbeten 2); und besonders find hieraus wohl beim Getreidebandel Miggriffe entstanden, welche wiederum zu einem Wechsel ber Grundsate und ber Behandlungsweise Beranlaffung gaben. Anfangs verführte ber Raifer nicht bloß bas Getreibe von feinen Gutern; fon= bern er nahm auch ein Drittel alles von andern auszufüh: renden Getreides gegen einen beftimmten geringen Preis jum Wiederverkauf in Beschlag, und ließ Sandeleschiffe erst belaben, wenn bie seinigen mit voller Fracht ausgelau= Auf diese Weise gingen einst funfzigtaufend Salm Getreibe, zur Zeit eines Migmachses, für vierzigtau= send Unzen auf kaiserliche Rechnung nach Tunis 3), und bie Genueser, welche bies portheilhafte Geschäft machen wollten, wurden baran gehindert. Aber die Berhaltniffe waren bem kaiserlichen Sandel nicht immer so gunftig; vielmehr berichtete einst ber Reichskammerer klagend an Friedrich II: daß die in den Sanden der einzelnen bleibenden zwei Drit= tel ber Getreibevorrathe fo mohlfeil verkauft murben, bag ber Staat nicht Preis halten konne, fondern Schaben leibe. Debhalb muffe ber Alleinhandel auf einen größern Antheil ausgebehnt, und ber Preis ber Unnahme bes Getreibes in ben faiserlichen Vorrathshäusern noch mehr herabgesetzt wer-

<sup>1)</sup> Davanzati Urk. 10. Friedrich verbot streng, daß Beamte ihre Weine nicht den Käusern auszwingen sollten. Martene coll. ampl. II, 1184.

<sup>2)</sup> Regest. 258, 290.

<sup>8)</sup> Rogest. 856, 860, 366. Auch nach Spanien ward einmal Getreibe verfahren. Ibid. 290.

Kriedrich gab buchstäblich zur Antwort 1): "unferer ben. koniglichen Stellung gemäß, muffen wir nicht allein für unfern Ruben forgen, sondern auch fur ben unferer Betreuen. Es liegt uns baran, reiche Unterthanen zu haben, und bag beren Guter fich zur Zeit unferer gludlichen Regierung mehren und beffern: benn bie fichere und wohlha= benbe Stellung ber Untergebenen begrundet ben Ruhm bes Regierenden." Dem gemäß wurde ber Alleinhandel nicht ausgebehnt, sondern von einem Drittel auf ein Runftel. und in minder wohlhabenden Gegenden auf ein Siebentel berabgefett, und biefer Antheil am auszuführenden Getreibe auch nicht mehr in Natur erhoben 2), sonbern in eine Gelbabgabe nach Berhaltniß bes Kaufpreises verman-In ben Ausgangshafen, beren Bahl man ber Bequemlichkeit halber gemehrt hatte, wurde naturlich bie bierüber nothige Aufsicht angeordnet und auch barauf gesehen, bag bas Getreibe nicht Feinben bes Raifers zugeführt wurde 3). Beugniffe ber Obrigkeiten aus bem Berkaufsorte, bienten jum Beweise ber Beobachtung bes letten Gefebes.

Ein anberer Gegenstand des Alleinhandels war das Salz \*). Es wurde theils auf kaiserliche Rechnung im Lande gesertigt, theils aus der Fremde, besonders aus Sarbinien, herzugeführt ') und durste, sosen sich die Beamsten mit den Kausseuten nicht über den Ankausspreis einigen konnten, keineswegs unmittelbar von ihnen an andere Einswohner überlassen werden. Daß nun der Kaiser beim Wiederverkauf gewinnen wollte, und auch gewann, versteht sich von selbst; doch stieg der Druck nicht auf eine solche

<sup>1)</sup> Regest. 269, 278.

<sup>2)</sup> Regest. 243, 313, 344, 417.

<sup>3)</sup> Petr. Vin. V, 91. Der Bischof von Agrigent erhielt 1232 bie Erlaubniß, jahrlich breihundert Salm frei auszuführen. Pirri Sicilia I, 103.

<sup>4)</sup> Reg. 536, 359, 396.

<sup>5)</sup> Oberti ann. 815.

Höhe, wie später in anderen Ländern: weil erstens, niemand gezwungen war, eine bestimmte Menge Salz zu kausen; zweitens, weil der Verkauf im einzelnen nicht bloß wenigen kaiserlichen Beamten an wenigen und unbequemen Orten oblag, sondern jeder inländische Kausmann, welcher das Salz aus den kaiserlichen Vorrathshäusern nahm, damit handeln konnte, wo und wie er wollte 1). Nur das Versühren aus einer Landschaft in die andre war, zur Verhütung von größern Unterschleisen und zur Begründung einer unz gefähren Gegenrechnung, verboten. Wollte indessen ein inzländischer Kausmann eine fremde Schiffsladung Salz kaussen und dem Staate gewisse Abgaben sogleich entrichten, so scheint man auch dies nachgegeden, und den Alleinhanz del bequem in eine Steuer verwandelt zu haben.

Von manchen andern Gegenständen, z. B. Sisen, Stahl, Rupfer, rohe Seide u. s. w. 2) hat der Kaiser nicht, wie einige meinen, den Alleinhandel, oder gar die alleinige Verarbeitung übernommen; das Gesetz spricht vielmehr bloß davon, daß man diese Waaren bei Verlust derselben auf den öffentlichen Packhösen verladen und vorher versteuern musse. Am wenigsten endlich sinden wir es wahrscheinlich, daß der Kaiser alle Färbereien plöglich zu eigenem Verriede an sich gebracht habe: es ist gewiß nur von strenger Aussicht und neuer Besteuerung die Rede.

Die kaiserlichen Handelsschiffe gingen in alle Gegenden des mittellandischen Meeres, besonders nach Sprien und Agypten. Lebensmittel wurden dem ersten Lande zugeführt 3), und Kriegswerkzeuge, wollene Lücher, baumwollene und seidene Waaren zurückgebracht. Auch Pilger machten häusig ihre Reise auf kaiserlichen Schiffen. Mit diesen alten Hans

<sup>1)</sup> Constit. I, 89 — 91. Regest. 246, 335, 336.

<sup>2)</sup> Greg. III, 111. Const. I, 91. Rich. S. Germ. 1027. Rayn. 3u 1239, §. 12.

<sup>3)</sup> Regest. 242, 293, 337, 358, 364. In Kairo hielt Friedrich in der Regel einen Gesandten. Append, ad Malat. 604.

belsgränzen unbegnügt und den Werth des entfernten asiatischen Verkehrs wohl erkennend, setzte der Kaiser sich mit den Sultanen in nahere Verbindung, und Beaustragte gingen in seinen einträglichen Handelsgeschäften zu Lande und zu Basser, angeblich bis nach Indien 1).

Daß bei so anwachsendem Handel auch die Gewerbe an Umsang und Geschicklichkeit zunahmen, hat keinen Zweizsel. Die in den königlichen Begrädnissen zu Palermo gesundenen Zeuge, welche aus diesen Zeiten sind 2), zeigen die größte Festigkeit, und in Hinsicht der eingewirkten Thiere, Vögel, Blumen, Zierrathen u. s. w. eine hohe Vollzendung dieser Kunst. Berühmt waren die in Palermo gezoffenen großen Glocken. Ebendaselbst kamen die Zuckerssiedereien in Aufnahme, und aller gewöhnlichen Handwerker geschieht überall Erwähnung.

Bur Belebung bes inneren Handels stiftete Friedrich sieben große Jahrmarkte: ber erste begann am 24sten April in Sulmona, der zweite am 22sten Mai in Kapua, der dritte am 24sten Junius in Luceria, der vierte am 22sten Julius in Bari, der fünste am 24sten August in Tarent, der sechste am 21sten September in Kosenza, der siedente am 18ten Oktober in Reggio. Jeder dauerte vierzehn Tage, während welcher Zeit kein Kausmann oder anderer Gewerdtreibender innerhalb des zum Marktorte angewiesenen Bezirzkes Waaren ausbieten oder verkausen durste; diese sollten zur Marktstätte gebracht werden 3). Das aus dem Kirzchenrechte herrührende Verdot, Jinsen zu nehmen, hätte den Verkehr gewiß mannigsach gestört, wenn man es nicht überall

Fridericus II erat omnibus Soldanis Orientis particeps in mercimoniis et amicissimus, ita ut usque ad Indos currebant ad commodum suum, tam per mare quam per terras, institores. Math. Paris 544.

<sup>2)</sup> Daniele Beschreibung und Kupser. Dufresne ad Cinnam. 146. Regest. 291.

<sup>3)</sup> Rich. S. Germ. 1002 und 1053 ¿u 1233.

leicht umginge; die Juden, welchen ihr Geset das Zinsnehs men erlaubte 1), zahlten nur dann den neunfachen Ersat an die kaiserlichen Kassen, wenn sie mehr als zehn vom Hunsbert empfangen hatten.

Ob sich Juden überall ansetzen durften, läßt sich nicht mit Gewißheit entscheiden; in Palermo war ihre Zahl groß, aber ihre Steuer auch sehr bedeutend. Als in Afrika eine Bersolgung über sie ausbrach 2), erössnete ihnen Friedrich eine Zuslucht in Sicilien; sie blieben jedoch außer aller Gemeinschaft mit der ihnen abgeneigten Gemeinde von Palermo, und sollten nicht handeln, sondern sich, wie wir schon bemerkten, ansiedeln und Ackerdau treiben. Einen Münzschreisber in Messina ausgenommen, sinden wir keinen Juden in öffentlichen Ämtern.

XII. Bon bem Mungwefen. Das Geld = und Mung = Wesen war bis auf die Zeit Friedrichs II keineswegs in gehöriger Ordnung gewesen, und besonders über Konig Roger Klage geführt worden 3): daß er das beffere romisch= byzantinische Gelb außer Umlauf gefett, und ein anderes mit seinem Stempel eingeführt habe, welches mehr Rupfer als Silber enthalte. Dischung, Stempel, Inschrift u. f. w. wechselten unter ben normannischen Konigen; viele Munzen aber waren um ber saracenischen Unterthanen willen mit eis ner arabischen Inschrift versehen 4), und auf ber Rehrseite berjenigen, welche Konig Roger schlagen ließ, stand sogar bas muhamedanische Glaubensbekenntniß: Gott ift Gott und Muhamed ift fein Prophet. Auf einer Seite ber golbenen Tari, welche Kriedrich II anfangs schlagen ließ, standen bie Anfanasbuchstaben seines Namens und eine arabische Inschrift; auf ber zweiten Seite bagegen ein Kreuz mit ber Inschrift: Jesus Chriftus fiegt. Spater wurden biefe fon-

<sup>1)</sup> Constit. I, 6. — 2) Regest. 290, 297.

<sup>3)</sup> Falco Benev. zu 1140 am Enbe.

<sup>4)</sup> Paruta Sicilia numism., und Mayer Sicilia di Paruta XVI, 316. Daniele 26.

berbaren Bermischungen aufgehoben:1), und bloß lateinische Buchftaben beibehalten. Außerbem finden fich von Friedrich noch Golb-, Gilber = und Rupfer-Munzen mit manniafachem Stempel, und fogar auf einer Rupfermunge ber Ropf bes Raifers; wichtiger aber als alle biese find bie golbenen ganzen und halben Augustalen, welche zuerft im Sabre 1231 Brundufium geprägt murben. Auf einer Seite berfelben fteht ein Abler mit ber Umschrift Fridericus 2), auf ber andern ber Ropf bes Raifers mit ber Umschrift Caesar Aug. Imp. Rom. Bei einigen ift indessen ber Kopf bes Raisers mit bem Lorberkranze geschmuckt, und der Abler wendet fich rechts; bei andern tragt der Kaiser die Krone, und der Ubler mendet fich links. Endlich giebt es Mungen von Bergamo mit ber Infdrift Frider. Imperator, beren Stempel jenem abnlich, Die Arbeit aber ohne Bergleich schlechter ift. Der Augustale mog 108 Gran, und enthielt 90 Gran reines Golb. · berfelben betrugen eine neapolitanische Rechnungsunge 3), ober fünf florentiner Golbaulben. Nach heutigem Gelbe ailt einer 26 Paul 44 Bajocco, ober etwa 3 Thaler 12 Groichen bis 4 Thaler. Wichtiger jedoch als biese Berechnung ift ber Umffand: bag Jahrhunderte vor, und Jahrhunderte nach Rriedrich II schlechterbings teine Munze geprägt worben iff, welche in hinficht ber schonen Zeichnung, bes Geprages, ber genauen Abrundung, mit einem Worte bes Runftwerths, bamit auch nur von weitem verglichen werben konnte. Sie fteht bem Trefflichsten zur Seite, mas in alter und neuer Beit in biefer Sinficht geliefert worben ift, und beweiset, mas ein reich begabter Kunftler, bem die herrlich= ften griechischen Vorbilber zur Sand maren, ploglich leiften konnte. Einige haben, burch ben Namen Augustalen verführt, im Wiberspruch mit ausbrucklichen Zeugniffen, bie Behauptung aufgestellt: nicht Friedrichs Kopf, sondern ber

<sup>1)</sup> Zanetti II, 437. Rich. S. Germ. 994, 1028, 1029, 1036.

<sup>2)</sup> Murat. antiq. Ital. II, 788. Vergara 11, 15. Argelatus I, Xafel 25; V, 4, 23.

s) Zanetti II, 424, 431 - 33. Lancilotto 58.

bes Raisers Augustus sem auf die Müngen übertragen: allein ber Errthum dieser Meinung ergiebt sich augenfällig bei einer Bergleichung mit ben Bilbniffen bes Augustus, und mit bem nach ber Bilbfaule Friedrichs geschnittenen Ringe. — Bon Konrad IV giebt es nur Mungen mit feinem Namenszuge und einem Kreuze 1); von Manfred abnliche in Kupfer, und filberne, welche auf einer Seite ben Ropf unbeutlich von vorn, und auf ber zweiten ebenfalls ben Namenszug zeis Sowohl biefe, als die ber Konige aus bem Saufe Anion steben, wie gesagt, unglaublich binter jenen Augustalen zurud, welche Karl I aus Reib fehr gern vernichtet batte 2). Aber ihre innere Trefflichkeit und Schonheit und Die Anhanglichkeit bes Bolkes erhielt fie im Umlauf bis auf die Zeit Karls von Ralabrien, und noch jett findet man fie in größern Mungfammlungen, als einen erfreulichen Beweiß ber vielseitigen und begeisternden Einwirkung Friedrichs II.

Sehr merkwürdig erscheint eine andere Maaßregel befeselben, welche sich zwar nicht mit der heutiges Tages auszgebildeten Lehre vom Papiergelde zusammenstellen läßt, aber doch die Idee von nichtmetallischen Werthzeichen in Anmendung brachte. Als nämlich der Kaiser im Jahre 1241 bei der Belagerung von Faenza großen Mangel an Gelde litt, ließ er Münzen in Leder ganz nach Weise der Augustalen prägen 3), welche verausgabt und im Vertrauen auf die zugesagte künstige Einlösung, überall angenommen wurden.

XIII. Bon ben Steuern. Bor ber herrschaft ber Saracenen und Normannen im untern Italien, kam bas felbst bas romisch = byzantinische Steuerwesen zur Anwen-

<sup>1)</sup> Vergara 20, 22.

<sup>2)</sup> Troyli IV, 3, 166.

s) Malespini 180. Villani VI, 21. Einen ahnlichen Ausweg foll ber Dage Dominiko Michele 1123 ergriffen haben, als ihm in Sprien bas Gelb zur Bezahlung ber Matrofen fehlte. Sanuto vite 487. Bergleiche Marco Polo u. Reuere über chinesisches Papiergelb.

bung, welches mehr verwickelt als ausgebilbet mar, und burch vielfache und hochft verdrießliche Abgaben verhaltniß= mäßig mehr brudte als einbrachte 1). Die Sieger gingen nun keineswegs barauf aus, ein neues und noch weniger ein gleichmäßiges Steuerspftem einzuführen, fondern ließen es in ben meiften Dingen wohl beim Alten. Wenigstens finden wir aus ber normannischen Beit Abgaben von Adern. Biefen, DI = und Bein = Bergen, Gichelgewinn, Bubengins, Bruden, = Strafen = und Thor-Gelb, Abgaben von Getreibe. DI und Rafe, unentgeltliche Aufnahmen von Mannen ober Beamten, Beimfall und Besthaupt bei Tobesfällen, ober im Fall Fremde ohne lettwillige Verordnung ftarben u. a. m. Und manche Bebungerechte biefer Art waren in ben Banben von einzelnen, wodurch ihre Anzahl größer, und ihre Abstellung schwieriger wurde. Dies beweiset z. B. eine Urkunde des Bischofs von Katania 2), welcher im Jahre 1168 ben Burgern eine Abgabe von Lammerfellen erlaßt, die Dublenfteuer fur die Bukunft bestimmter festfett, und Befchrankungen ihres DI = und Holz-Handels aufbebt. Den Burgern von Benevent, welche Konig Roger vom Papfte abziehen und für fich gewinnen wollte 3), erließ er im Jahre 1137, Schutgelb, Grundzins, Grasgelb, Fleischzehent, Monatkgelb, Besthaupt und andere Abgaben, beren Natur wir nicht kennen; er gab ihnen Freiheit jum Jagen, Fischen und Logelstellen. Überwiegende Grunde zu so mildem Verfahren tra= ten aber nur felten, Beranlaffungen ju ftrengerer Behandlung besto ofter, und besonders unter Konig Wilhelm I ein; weshalb es hin und wieder zu Unruhen kam und die Burger von Palermo im Jahre 1160 bie Aufbebung einer Steuer erzwangen 4), welche bamals von erkauften ober felbstae=

<sup>1)</sup> Gregor. I, 68, 70. Murat. antiq. Ital. I, 224; II, 12. Mongitor bullae 64.

<sup>2)</sup> Gregor. I, prove XXXVIII. Amico II, 46.

<sup>3)</sup> Falco Benev. 3u 1137.

<sup>4)</sup> Hugo Falcand. 290, 331.

wonnenen Lebensmitteln am Thore erlegt wurde. Erfolg reizte viele, von neuem mit Nachbruck ben Grundfat hervorzuheben, welcher allein seit ber normannischen Eroberung eine bebeutende Unberung im Steuerwefen bervorges bracht, ober boch bezweckt hatte. Nämlich: kein Normann fen zu irgend einer Abgabe über bie eigentlichen Lehnspflich= ten binaus, verbunden. Nur von Griechen, Saracenen, und überhaupt von eigentlichen Unterthanen könne eine regelmäßig wiederkehrende Abgabe, ein bestimmter Bins verlangt wer= ben: von ihnen dagegen im Kall ber Bedrangniß bochstens personliche Dienstleiftungen, und zwar nach eigenem Entichluffe, nicht nach-frembem Gutbunken. Es bat gar keinen 3meifel, daß ber Lanbesherr in jenen Zeiten burchaus nicht bas Recht hatte, regelmäßige Steuern aufzulegen (ließ fich boch Kaiser Friedrich I daffelbe nicht einmal im Augenblicke der hochsten Macht auf dem Reichstage von Ronkalia zu= fprechen); wohl aber bestimmte man mit hinsicht auf bas Lehnwesen Källe, wo der Bafall etwas außerordentliches. über die gewöhnliche Pflicht hinausgehendes leiften muffe, 3. B. bei ber Kronung bes Konigs, bem Ritterfchlage fei= nes Sohnes, ber Berheirathung seiner Tochter, ber Bertheis bigung des Reichs u. f. w.; und auf ahnliche Beise leiste ten die Aftervasallen in diesen Kallen ihrem Ufterlehnsberrn ein billiges. Gar gern aber suchte ber Ronig die Sonderung bessen, was er als Lehnsherr, und was er als Lanbesherr hob, zu verbindern und beides gleichmäßig zu bebanbeln, wodurch ihm allmählich ein gleiches Besteuerungsrecht aller und jeder Unterthanen erwachsen sollte 1); und bie nicht lehnbaren Unterthanen konnten sich schon zur norman= nischen Zeit der außerordentlichen Steuern oder Kollekten keineswegs erwehren. Bisweilen wurden sie nach dem Werthe ber Guter, bisweilen mit drei Goldgulben von zehn Mark Gin= kunften gehoben; woraus wenigstens so viel bervorgebt, bak fie teine reinen Gintommen = ober Bermogen-Steuern maren.

<sup>1)</sup> Gregor. II, 109, 121, 148. Pecchia II, 229.

Mit Ausnahme der gerühmten Beit Ronig Bitbelms II. mechfelten Forberungen und Widersprüche, Gewalt ging oft für Recht, bisweilen ward sogar bas Billige verweigert, bisweilen bas Unbillige beigetrieben. Man verpfandete viele konigliche Einkunfte gegen Borschuffe an Burger !), vers außerte andere unvorsichtig burch Befreiungsbriefe. und ers prefite pon einträglichen Bermaltungostellen eine thorichte Abgabe an den koniglichen Schat. Nie maren biefe Ubelftanbe größer als zur Beit ber Minderjahrigfeit Friedrichs II. ieber wollte fur die ihm geleifteten Dienste auf Untoften bes Ganzen belohnt fenn. Go erhielten 3. B. Die Stiftsberren in Valermo im Jahre 1200 um besmillen bie Erlaubnif. eine große Menge Getreibe fleuerfrei auszuführen 2); und im Sabre 1211 murben ihnen überwiesen: viele Bebungen an Getreibe, Wein, Fischen und Fruchten, Die Ginnahmen pon ben Karbereien und ber Behnte von der Thunfischerei.

Als Friedrich endlich die Regierung sethst mit kräftiger Hand ergriff, hatte er den festen Willen, alles dei den gespriesenen Einrichtungen König Wilhelms. II zu lassen, oder wiederum darauf zurückzusühren; und dies gelang ihm auch größtentheils in den ersten Jahren. Besonders merkwürdig ist in dieser Beziehung ein Geseh von 1232, welches nicht nur viele Arten der Abgaben kennen lehrt, sondern auch des weiset, daß der Kaiser um diese Zeit noch in keiner Gelde noth war 3). Es heißt darin: die Bürger sollen von den Waaren, welche sie einführen oder aussühren, nicht mehr bezahlen als sonst. Ferner tritt der alse Steuersat wieder ein für Apsel, Kastanien, Nüsse und andere Früchte, dei dem Graßgelde von Vieh, der Handelsabgade von verkaus

<sup>1)</sup> Innoc. III, epist. V, 74. Gab boch felbst Roger 1129 ber Familie Porci Freiheit von allen 3dlen, Berzehrungesteuern u. f. w. Gallo ann. II, 21. Die Steuerbefreiung, welche Friedrich II nach bem Cod. epist. Vindob. No. 305, F. 117 jemanbem ertheilt, gehört wahrschanlich in die Zeit seiner Minderjährigkeit.

<sup>2)</sup> Mongitor bullae 73, 87.

<sup>8)</sup> Rich. S. Germ. 1030.

weß-Gelbe von Baaren und Lebenbuitteln, bei der Abgabe von Thunschen, Sarbellen, Flacks, Baumwolle und Leben. Die Abgabe vom Hanse sällt kunftig ganz weg. Von denen, welche Wein im einzelnen oder im ganzen verkausen, wird nichts verlangt, sondern in ihrer hinsicht das altere Herkommen beibehalten. Beim Pachoss und Herberge-Gelbe sollen kunftig von der Unze drei Gran erlassen ind dicht das die Aussehen beibehalten. Beim Pachoss und Herberge-Gelbe sollen kunftig von der Unze drei Gran erlassen ihn die Aussehen verpflichtet senn, für Bette, Stroh, Licht und Holz selbst zu sorgen. Die Abgaben der Schlächter worden ermäßigt für einen Ochsen oder eine Kuh und für ein Schwein um drei Gran, für einen Widder oder ein Schaf um zwei Gran.

In ben spateen Jahren seiner Regierung, wo Friedrich von so vielen Feinden bedrangt, und in so vielen Hoffnungen getäuscht wurde, wo er so viele Zwede zu gleicher Zeit verfolgen mußte; wurden unter andern Übeln, auch die Geldbedurfnisse täglich drückender, und er nahm zu außervordentlichen Hulfsmitteln seine Zuslucht. Keine Bemühung, in hinsicht solcher neuen Ausschreibungen und Erhebungen das Richtigste auszusüden, konnts alle Unzufriedenheit vertigen. Dies sühlend, schwört et in der Einleitung zu einem neuen Stellerzesselche, es sewihm bei Gott selbst außerst leid und er sordere gewiß nur, weil seine Ehre es ununganglich verlange 2), welche Geldmangels halber preis zu geben, die Treue seiner Unterthanen zweiselsohne nie erlauben wurde.

Der Finanzminister hatte eine außerst genaue und vollsftandige Rachweisung über alle Rechte, Besitzungen und Staatseinnahmen in den Sanden. Die letten lassen sich auf folgende Zweige zurückbringen: erstens, personliche Leistungen und unmittelbare Verpssichtungen; und zwar Kriegszienst, unentgeltliche Aufnahme und Verpslegung des Kais

01 (0.10)

<sup>1)</sup> Die Berkariung Gr. kann man als Gran ober als Groschen beuten.

<sup>2)</sup> Petr. Vin. II, 38.

sers und seiner Beamten u. f. w. Statt bieser unmittelbaren Leistungen traten indeg nach freiwilligem Übereinkommen oft baare Gelbzahlungen ein 1). Zweitens, Sand = und Spann= Dienste zu Unlegung neuer Stabte und Burgen, Lieferungen und Anfuhr von Holz u. f. w. für die Flotte und bas Rriegszeug 2). Selbst Rlosterleute waren bievon nicht ausgenommen. Drittens, Ginnahmen von ben Lebngutern mabrend ber Minberjahrigkeit ber Bafallen, von geiftlichen Stiftern und Rioftern während ihrer Erlebigung. Einnahmen beim Lehnwechsel, Eröffnungen von Lehn, für Achtigung unehelicher ober Priester-Rinber, und für andere Runftens, Einnahmen manniafacher Gnabenbezeigungen. Art von ben Krongutern. Sechstens, Grundzins von bem nicht zu Kriegslehn ausgethanen Lande, und von vielen ftabtischen Grunbftuden. Siebentens, Sanbelofteuern bei ber Einfuhr und Ausfuhr vieler Baaren, Bolle, Safen =, Bege= und Wage=Gelber. Achtens, Einnahmen von bem oben ermahnten eigenen Sanbel, ober von ben in biefer Begies bung harter besteuerten Gegenstanden, wie Gifen, Rupfer. Stahl, Seibe, Salz und Farberwaaren. Reuntens, Bergehrungssteuern, beim Eingang in bie Stabte ober von ben Gewerbtreibenben erhoben, z. B. von Seife, Talg, Fleifch, Wein, Getreibe u. f. w. 3). Behntens, Schungelb, und besondere Steuern von Juden und Saracenen. 3wolftens, außerorbent= Gerichtsgefälle und Strafgelber. liche Steuern ober Rollekten 1).

Bon vielen diefer Einnahmen ift fchon oben gesprochen

<sup>1)</sup> Rich. S. Germ. 1025. Saba Malasp. III, 16.

<sup>2)</sup> Rich. S. Germ. 1001, 1026, 1028, 1044, 1047. Gregor. I, 70-80.

<sup>3)</sup> Die Barone und Pralaten hatten, unter ben natürlichen Einschränkungen, ahnliche Einnahmen; nur Meers und Hafen 3blle erhob die Krone, wie es scheint, ganz ausschließlich. Gregor. I, 96. Um 1193 zog der Bischof von Melfi, nach einem alten Freibriefe, Jubenzins und Einnahmen von Babern. Ughelli Ital. sacra I, 925.

<sup>4)</sup> Auch aus Tunis erhielt Friedrich Bine, aber wohl schwerlich

morben, und von andern fehlt es an genauern Nachrichten; meshalb wir hier nur noch über die zulett erwähnten außerorbentlichen Steuern einiges beibringen wollen. Der Raifer fcbrieb biefelben, ohne anerkanntes vertragmäßiges Recht, bisweilen bloß nach eigenem Willen aus 1); bisweilen entschuldigte er sich babei auf die oben erwähnte Beise; bisweilen brachte er sie auf ben Land : und Reichs : Tagen in Antrag, und ließ bie vom ganzen Reiche aufzubringenbe hier bestimmte man ferner, nach Summe bewilligen. Maaggabe ber Einwohnerzahl und ber Feuerstellen, ben Antheil, welchen jebe Landschaft vom Gangen übernehmen Die weitere Bertheilung auf einzelne Orte ging bingegen burch die Sande ber Landrichter, und zuletzt burch bie Sande ber Ortsbeamten 2). Damit jedoch bies Beichaft, fofern es ausschließend burch tonigliche Beamte geleitet werbe, nicht zu Einseitigkeiten und Parteilichkeiten führe, mußten jebesmal achtbare Manner aus ben Gemeinben baran Theil nehmen. Auch hoben biefe bas Gelb ein, und lieferten es bann im ganzen an ben Landrichter, ober vielmehr an die Rechnungsbeamten ber ganbichaft ab. Barone und ber übrige Abel gahlten bie außerorbentliche Steuer von allem Gute, bas nicht bei Reftsetzung bes Lebendienstes zur Berechnung gezogen war 3); und wiederum pfleate man allen übrigen Unterthanen in den Källen eine aufferorbentliche Steuer aufzulegen, wo bie Lehnsmannen, wie bei Verheirathung einer Pringeffinn, beim Ritterschlag eines Prinzen u. bergl. ungewöhnliche Leiftungen übernehmen So betrug die Beirathofteuer, welche bei ber Berehelichung ber Tochter Friedrichs an ben Markgrafen von Meißen erhoben wurde, die Salfte einer bamals ichon ges brauchlichen außerorbentlichen Steuer.

während seiner gangen Regierung. Monach. Patav. 733. Regesta Caroli I, 1, 148.

<sup>1)</sup> Regest. 306.

<sup>2)</sup> Gregorio III, 112 — 122.

<sup>8)</sup> Regest. 325. Gregor. II, 100. Petr. Vin. V, 16.

Die Geiftlichen wurden nicht immer auf gleiche Beife, sonbern milber ober ftrenger behandelt, je nachdem ber Raifer in freundlichem ober feindlichem Verhaltniffe zum Papfte ftanb 1). Einige Male gingen fie gang frei aus, bann wurben sie, keineswegs aber ihre mittelbaren Mannen und ihre Unterthanen verschont; ober man verlangte bie Abgabe nur nach Berhaltniß ihrer nicht anderweit pflichtigen Guter; ober man fagte endlich: fie follten gablen nach ihrem Bermogen, bas hieß gleich allen übrigen nicht Bevorrechteten. mußten es noch für einen Bortheil halten, wenn fie bie auf ibre Untergebenen vertheilten Steuern, felbft, und ohne Dazwischenkunft eines koniglichen Beamten einsammeln burften. Kirchengut, welches an anbere Personen fam 2), uns terlag allen gewöhnlichen Abgaben. Überhaupt schien man erst allmablich bie Grundfate entbedt zu haben, nach welchen jene außerorbentlichen Steuern am billigften auszufcbreiben maren; wenigstens gurnt Friedrich anfangs über mancherlei eingetretene Digbrauche, und befonders barüber; bag ben Armen im Berhaltniß zu ben Reichen ein übers trieben großer Untheil aufgelegt fen 1). Eben beshalb bes fahl er jene Buziehung tuchtiger Gemeindeglieder und offene Mittheilung ber ganzen Steueranlage. Seber Gebruckte wandte fich nunmehr an bie Gemeinde, und wenn er bas felbst keine Sulfe fanb, so ging feine Beschwerbe mit ben Abschriften ber Verhandlungen und ber Steuerrolle nach Sofe. Bei ber Abschatzung follte aber Rudficht genommen werben auf bas ganze Eigenthum und alle Einnahmen; und wiederum nicht bloß auf die Einnahmen, sondern auch aufbie Ausgaben und Laften, ja fogar auf ben Buftanb, bie Baht, Die Beburfniffe jeber Kamilie überhaupt, um biernach einen reinen wahrhaft besteuerungsfahigen Betrag zu ermit

<sup>1)</sup> Regest. 273, 325, 334, 372. Petr. Vin. II, 38. Troyli IV, 2, 224. Mongitor bullae 102.

<sup>2)</sup> Gattula III, 839.

<sup>3)</sup> Regest. 267, 338. Petr. Vin. II, 39.

teln. So oft es nothig schien, wurde die Steuerrolle berichtigt, und Grundstäcke kamen immer da zum Ansatze, wo sie lagen. Aber ungeachtet aller löblichen Vorkehrungen erschienen diese außerordentlichen Abgaben, welche sich unter Friedrich und seinen unmittelbaren Nachfolgern in regelmäßig wiederkehrende verwandelten 1), sehr drückend und manche Steuerpslichtige begaben sich, um ihnen zu entzehen, heimlich aus einer Landschaft in die andere: allein sie wurden ausgesucht, zurückgebracht und wohl noch obenein bestraft. Doch sand wegen der Steuerreste, keine Abpfandung des Jugviehes statt 2).

Die Ausgaben nun, welche von biesen Einnahmen bestritten werben mußten, waren folgende: schuß zu ben Kriegsausgaben an Solbner und Matrofen, aur Ruftung ber Flotte, jum Festungsbau. jur Anschaffung von Kriegszeug u. f. w. (Ungeachtet ber größte Theil ber Kriegskoften nicht aus offentlichen Kaffen bestritten warb, und man im Frieden tein Kriegsbeer hielt, fo blieb boch biese Ausgabe eine ber bebeutenbsten). 2) Bur Besol= bung ber Beamton. 3) Bu Gnabenbezeigungen 3). Unterhaltung bes Sofftaats. 5) Ausgaben für Wiffenschaft und Kunft. — Leider überftiegen biefe Ausgaben oft jene Ginnahmen; weshalb man feine Buflucht einige Male, wie 3. B. behufs bes Kreuzzuges, zu inlandischen, mahrscheinlich unverzinslichen Unleihen nahm; bann aber auch zu Unleihen im Auslande überging, welche bem erften Unscheine nach an Roftspieligkeit alles übersteigen, was in ahnlichen Bebrangnissen wohl in unfern Tagen bemilligt wurde. Besonders sah sich ber Kaiser im Jahre 1239 genothigt, große Summen bei romifchen Raufleuten ju borgen, und versprach ihnen monattich brei pom Sunbert; ja weil eine Unleibe von 322 Ungen nicht zur bestimmten

<sup>1)</sup> Petr. Vin. V, 18. Spinelli zu 1250. Troyli IV, 3, 456.

<sup>2)</sup> Codex Vindob. Philol. No. 305, Fol. 129.

<sup>8)</sup> Auch an Geiftliche. Mongitor bullae 60, 61, 87.

Beit 1), sonbern feche Monate später gurudgezahlt wurde fo gab man nun vier Ungen fatt brei, ober 429 fatt 322 welches aufs Jahr: 50. vom: hundert beträgt. Diese Erfcheinung ist zu schrecklich, als daß man sie ohne alle weitere Prufung binnehmen burfte, und wir hoffen burch folgende Bemerkungen ber Mahrbeit naber au tommen. In alleu jenen Anleibevertragen ist auvorderst von laufenben Binfen nirgends bie Rebe; wogegen ber Kais fer feinen Beamten wiederholt und aufst ernstlichste be fieblt, die: Ruckablung bes Sauptublit unfehlbar am Ber falltage vorzunehmen, bamit feine Raffe wicht burch bie Bernogerung in bie Auftaabe ber Binstahlung, gerathe 3)1 Sener bobe Gab ift fermer bloß fur Bernmeninfen ver-Daraus febeint uns zu folgenf bag. laufenbe fprochen. Binfen überhaupt nicht gezahlt wurden, und bas ganze Geschaft ein gewagtes war, beffen gludlicher ober ungludlicher Ausgang für ben Raufmam von ber vinktlichen ober unordentlichen Geldwirthschaft bes Kaisers abbing. die Anleihen in der Rogel auf sechs Monate gemacht wurz ben, fo verringerte ficht bie Gefahr für ben Raufmann: benn wenn ber Raifer auch mur etwa vier Wochen zu wat gablte, so nutte jener bennoch fein Geib ju feche vom Hundert. - Soute inbessen biefer Erflichung falfch fenn, fo brangt fich eine zweite aufridag namuch jene mit ben angefebenften romiffben Saufern gegehloffene Bertrage nicht als bloge Weldgeschäfte, sondern mis fagtskluge Maaß? regeln zu betrachten fint ... modurch ber Raifers die Darleihen entweder begunfligen, sim, fich geminnen und gegen den Papft ftimmen wollte; ober wenn fich bas Blatt gewenbet, wenn Mom sich: gegen sibn erklart batte ihr iffanden ihm

<sup>1)</sup> Regest. 250, 255, 266, 268, 280, 300, \$14, 327. Rich. S. Germ. 997, 998.

<sup>2)</sup> Ne per moram ruria nostra dispendium usurarum incurrat. Regest. 838.

derch Innebehaltung jener Gelber bebeutenbe Strafmittel au Gebote. Enblich, mar ber Binofus in ienen Beiten ungleich hober, ale jest. Als Mailand im Jahre 1197 febr ftrenge Gefete gegen ben Bucher gab 1), galten funfzehn vom hundert noch für einen billigen Sab. und als einige Kirchen in Tostana ums Jahr 1234 Gelb leihen mußten, scheint man ben Urkunden nach, zwanzig vom hundert als bas Gewöhnliche betrachtet zu haben. — Wenn nun biefe Grunde auch nicht zureichen konnen und sollen, um jene Unleihen als wohlfeil barzustellen, so vertilgen sie boch ben Schein einer mahnfinnigen Berschwendung. Auch baben wir um so weniger Ursache, ben Kaifer berfelben anzuklagen 2), ba er bei eineretenbem Gelbmangel alle irgend entbehrlichen Ausgaben, &. B. Ankaufe und Reubaue, fogleich einstellte. und fich bei Bewirthschaftung feiner Guter bochft aufmerkfam und beforalich reigt.

XIV. Bon ben Krongutern und beren Verwaltung. Die Kronguter wurden theils auf Rechnung verwaltet, theils verpachtet. In jenem Falle trat eine genaue Aufsicht ein 3); in diesem ließ man sich eine Burgschaft bestellen. Bei den großen königlichen Schasherben, den Stutereien u. s. w. wurde ein Mittelweg zwischen eigener Verwaltung und Verpachtung in der Art ergriffen 4), daß der Übernehmer und Psteger derselben einen bestimmten Antheil von dem Ertrage besam. Man hielt streng auf den Forst- und Sand-Bann 4), und es wird als große Gnade herausgehoben, daß der Kaiser landenden Krenzsahrern ersaubte zwanzig wilde Schweine zu schießen, und den Einwohnern

<sup>..... 1)</sup> Giulini 134. Cartepecore di S. Bartol. di Pistoja i lift. von 1284 — 1285.

<sup>2)</sup> Regest. 270.

<sup>8)</sup> Regest. 318, 334, 335, 367.

<sup>4)</sup> Regest. 268. Gregor. III, 125.

<sup>6)</sup> Regest. 268, 325, 366.

gang holzarmer Gegenben Schirrholz aus feinen Balbem bewilligte.

Uber bie Kronguter einer Lanbschaft führte ein Pros Birator ober Amtbrath die Aufficht, beffen Amt in der Res gel pon bem bes Lanbkammerers getrennt, bisweilen aber auch bamit vereinigt war. Ihm lag bie Sorge ob für alle toniglichen Uder, Biefen, Garten, Beinberge, Forften Jagben, Berben, Wohn = und Wirthfchafte : Gebaube. Luft. sebloffer u. bergl. Er ließ, fofern es nothig schien, pflangen, arnten, verfaufen, bauen u. f. w. 1). Er bob alle Arongefalle, Erbgelber und Besthaupt, er nahm alle eroffe nete Laffguter ober Binsleben an fich, und führte über bies alles die genauesten Rechnungen, von benen eine Abschrift nach Sofe ging, bie andere aber in feinen Sanden blieb. - Bismeilen murben ihm auch Sanbelsgeschafte anvertraut: so finden wir 3. B., daß man vorräthige Gelber zum Anfauf von Getreibe, Dech u. bgl. verwendete, und ben ans bem Berkaufe gezogenen Gewinn berechnete. Satte im umgekehrten Falle eine Lanbichaft Mangel an einem Gegenstande, mabrent bavon in der zweiten noch königliche Borrathe vorhanden waren, so mußten sich die Amtsrathe unter einander bas Nothige zum Gintaufspreise verabfolgen.

Bu ben wichtigften Geschäften ber Amtsräthe gehörte endlich die Leitung der Berpachtungen. Sie fertigten vorher gename Anschläge. wo Lage, Umsang, Güte des Bodens, Werth der Überlieferungsstücke und Borrathe, wo der bisherige Extrug, die beständigen und undeständigen Gefälle, die Dienste u. s. w. nachgewiesen, und die zu erwartenden Mehreinnahmen genau berechnet waren. Fehlte es ihnen an Zeit, diese außerordentlichen Arbeiten allein zu bestreiten, so wurden ihnen Gehülfen und Laggelder be-

<sup>&#</sup>x27;:'. 1) Regest. 234, 236, 244.

<sup>2)</sup> Coustit. I, 87. Reg. 238. Bisweilen scheint ber Amtsrath auch in einem abhängigen Verhaltniffe zum Sandkammerer gestanden zu haben.

willigt. Jene hohern Dris geprüften und bestätigten Anschläge wurden nun bei den Berpachtungen zum Grunde gelegt, und die Verträge gewöhnlich nur auf fünf Jahre geschlossen, weil der zunehmende Wahlstand steigende Einnahmen vermuthen ließ. Dach bewilligte man gern eine längere Pachtzeit, wenn von ganz vereinzelten, oder zeither wüsten, oder nühsam anzubauenden sumpsigen Grundstäcken u. dergt. die Rede war.

Ungeachtet aller Borfichtsmaagregeln blieben boch bisweilen Dacht = ober Steuer=Refte, welche ber Raifer burch befunbere Bevollmächtigte ftreng beitreiben ließ: fofern nicht beren Untersuchung ergab, bag man jene schlechterbings nieberschlagen muffe, und ben Beamten teine Schuld ber herr, fagte ihm einst ein getabelter Saumnig treffe 1). Steuereinnehmer, bas Land ift arm, wovon foll es gablen? und Friedrich gurnte ihm nicht wegen biefer freimuthigen Rechtfertigung. Der Reichskammeter und seine Rathe bil beten bie hohere Stelle fur bie Amtbrathe; vor allem aber zeigt sich hier bes Raifers eigene, auch bas Kleinste nicht verschmabenbe Ginwirkung. Gleich Karl bem Großen scheint er in bem Einfachsten und Sauslichsten eine Erholung von ben febwerften Gorgen, ein erheiternbes Gegenstud au Uns ffrengungen gang anderer Art gefunden zu haben, und in ben Tagen, wo ber heftigfte Streit mit ben Papften, mo ber gefährlichste Krieg, feine Krafte ganz und ungetheilt in Anspruch au nehmen schien, erließ, er aust weiter Kerne Berordnungen, und fein Gebachtniß betrog ihn nicht über Dinge, welche berjenige gar nicht bes Behaltens wurdig balt, bem fie nur in ihrer vereinzelten Rieinheit erstbeinen: So befahl er: man folle Palmen, Indigo und andere Farbefrauter auf feinen Gutern banen, ben Stuten Gerfte ge ben 2), damit sie mehr Milch fur ihre Fohlen bekamen; bei miggerathener Cichelmast bie überfluffigen Schweine

<sup>1)</sup> Rich. S. Germ. 1043. Spinelli 1067.

<sup>2)</sup> Regest. 248, 261, 262, 295, 821, 367.

schlachten, ehe sie abmagerten, einen neuen Taubenschlag anlegen u. s. w. Er ordnete, wenn, wie viel und wovon man den Knechten und Mägden, Röcke, Jacken und Hems den machen solle, und schried dabei: "da die Dienerimen in unserem Palaste zu Messina aus unsern Kassen gelohnt werden, aber nichts zu thun haben; so besehlen wir dir, daß du sie mit Spinnen oder auf eine andere nügliche Weise beschäftigest, damit sie ihr Brot nicht in Müßiggang essen." — Und so bekümmerte sich der Kaiser, welcher hier zugleich als Land = und Hauß Wirth erscheint, um jeglisches, bis auf das Reinigen der Weinfasser, die Benutzung der Gänsefedern, das Stopsen der Betten und das Verschneiden der Hähne 1).

XV. Die Wiffenschaft. Seit Karl bem Großen . und Alfred von England konnte man keinem weltlichen Berricher nachruhmen, bag er Runft und Wiffenschaft über bas allernachste und bringenbste Beburfniß bingus beforbert hatte; beshalb erscheint Friedrichs II bafur bewiesene raftlose Thatigkeit boppelt wichtig und preiswurdig. fann fein einzelner ploglich einer widerftrebenben Beit jene bochften Richtungen bes menschlichen Geiftes aufzwingen: wohl aber kann er bas bereits Angeregte in lebenbige Bewegung bringen, die Knofpen ju Bluthen entfatten helfen und bem Befruchteten bie Geburt erleichfern. Für folch ein ber Beit angemessenes, geistreiches Eingreifen wurden Perifles, Augustus, Lorenz ber Medicaer mit Recht gerühmt; und wenn biese in Sinsicht bes in ihren Tagen wirklich Hervorgegangenen ben Borzug verdienen, so darf auf ber andern Seite nicht vergessen werben, wie viel schwieriger ber Anfang unter Friedrich mar, und wie viel mehr hindernisse ibm entgegentraten 2).

<sup>1)</sup> Petr. Vin. III, 67. Gregor. III, 122 - 125.

<sup>2)</sup> Se Federico fosse vissuto nei più belli anni d'Atene o di Roma, sarebbe fra gli nomini celebri, maggiore di Alessandro e maggiore d'Augusto. Della Valle lettere No. XIX.

Freilich hatten die wissenschaftlichen Bestrebungen im untern Italien nicht völlig ein Ende genommen: aber die drztliche Schule in Salerno wirke nur in einer sehr einseitigen Richtung, und was in einzelnen Klöstern, besonders in Montekassino '), während des zwölsten Sahrhunderts für Geschichte und Raturgeschichte, Größenlehre, Sternkunde und Lonkunst geschah, war mehr ein langsames Bewegen in hergebrachten Kreisen, als ein kräftiges Beginnen in neuen Bahnen.

Die ariechische Sprache blieb awar in ben außersten Theilen von Neapel und in Sicilien noch fo fehr Bolkssprache, bag Kriebrich II fein Gefetbuch mußte in biefelbe überseten laffen: allein bag mit bem blogen Dafenn berfelben noch nichts für die Wiffenschaft gewonnen ift, bat Ronstantinopel und die spatere Zeit binreichend bewiesen. fo viel folgt unwidersprechlich aus ben vorhandenen Beugniffen : bag bie alten Schriftsteller nicht aus Mangel an Sprachkunde allein aus bem Arabischen ins Lateinische überfest wurden; und umgekehrt ist wiederum auch bie Deinung grundlos, als fen Kenntnig bes Arabischen fehr selten gewesen 2), zu einer Zeit, wo Friedrich noch viele tausend arabische Unterthanen hatte. Daffelbe gilt endlich auch für bas Bebraische. Um es inbessen an einzelnen Beweisstellen nicht gang fehlen zu laffen, ermahnen wir folgendes: der Erzbifcof Roboald von Amalfi, jur Zeit Konig Rogers, verstand lateinisch, griechisch und bebraisch 3). Die Grabschrift bes 1175 in Meffina verftorbenen Erzbischofs ift griechisch, 1180 finden wir bafelbft noch griechische Geiftliche und Gemeinden; nach bem Freibriefe Beinrichs VI von 1194 foll in jener Stadt von brei Beamten einer ein Grieche seyn. Der Magister Jordanus

<sup>1)</sup> Signorelli II, 266.

<sup>2)</sup> Tiraboschi IV, 318. Murat, antiq. Ital. III, 918. Signor. II, 298. Tansius 156. Jourdain sur les traductions d'Aristote 30, 40, 42.

<sup>3)</sup> Chron. archiep. Amalf. 168. Gallo ann. 48, 50, 68. Frid. de arte ven. praef. XVI.

machte griechische Berse auf Friedrichs Belagerung von Parma u. s. w.

Bichtiger als biefe Ginzelnheiten, welche nur bas Da= fenn außerer Mittel beweisen, ift bie Frage: ob und wie Friedrich biefelben anwandte? Durch Nachforschungen in feis nen eigenen Staaten, burch Benutung feines Aufenthalts in Sprien 1), burch Berbindungen mit grabischen Berrschern und burch Unfauf brachte er mehr Bucher zusammen, als irgend ein Rurft feiner und ber nachstvergangenen Beit: und amar sammelte er nicht blog Berke einer, sondern jeber Art, und neben ben alten Schriftstellern und ben Rirchenvatern, erhielten auch bie Romane späterer Zeiten 2) und bie Gebichte ber letten Tage ihre Stelle. Um aber bie alten griechischen Schriftsteller zuganglicher zu machen, murben auf feinen Befehl mehre berfelben aus ber Urschrift. ober aus ben arabischen übersetzungen ins Lateinische über= getragen 3), 3. B. ber Almageft bes Ptolemaus, und bie Thier= geschichte und andere Werke bes Aristoteles 1). Sohne folgten biesem Benspiele. Go ließ ber junge Konig Konrad im Jahre 1236 eine zu Meffina gefundene Sand= schrift von ben Thaten ber Konige; Manfred ließ burch Bartholomaus von Meffina bie Sittenlehre bes Ariftoteles Wenn auch einige Bucher biefes Weisen schon fruher im Abendlande bekannt waren, fo mehrte fich boch ohne Zweifel die Bekanntschaft mit benselben burch die Bemuhungen ber Sobenftaufen: benn Raifer Friedrich mar fo weit entfernt von ber fleinlichen Begier nach ausschließlichem Besitz jener Schate, bag er sie vielmehr ber Universitat Bologna, ohne Rudficht auf beren ihm oft feindliche Ge-

<sup>1)</sup> Sont dethe Rirchengefch. XXIV, 325. Tirab. IV, 75.

<sup>2)</sup> Regest. 537 heißt es: quaterni scripti de libro Palamides, qui fuerunt quondam magistri Romanz. (sic) wurden bem Raiser geschickt.

<sup>8)</sup> hamburg. Radyr. II, 364. Meinere Bergi. II, 676. Beeren Gefch. ber ttaff. Liter. I, 246. Gallo ann. II, 85.

<sup>4)</sup> Raberes und febr grundliches hieruber in bem bereits anges fuhrten Werke von Jourdain, 132, 164.

finnung, mit einem Schreiben überfanbte, worin er bem wesentlichen nach außert 1): "bie Wiffenschaft muß ber Berwaltung, ber Gesetgebung und ber Rriegskunft zur Seite geben; weil biese sonft, ben Reizungen ber Welt und ver Unwissenheit unterliegend, entweder in Tragbeit verfin= fen, ober zügellos über alle erlaubten Granzen binausschwei= Deshalb haben wir von Jugend auf bie Wiffenschaft gefucht und fie in ihrer eigenthumlichen Geftalt geliebt. Nachher wurden wir durch die Sorgen ber Regierung freilich oft bavon abgezogen: aber keinen ersparten Augenblick ließen wir in Mußiggang vorbeifließen, sondern verwendeten ibn mit freudigem Ernfte zum Lefen trefflicher Berte; bas mit die Seele fich aufhelle und fraftige burch Erwerbung ber Wiffenschaft, ohne welche bas Leben bes Menschen ber Regel und ber Freiheit entbehrt. Darum haben wir jene trefflichen Werke zunachst fur und überseten laffen: weil aber bas eble Besisthum ber Wiffenschaften burch Berbreis tung und Vertheilung sich nicht mindert ober zu Grunde geht, sondern besto bauerhafter und fruchtbarer beranmächst. je mehr man fie mittheilt und verbreitet: fo wollen wir biefe gewonnenen Aruchte mancher Unstrengung nicht perbergen, noch ben eigenen Besit fur recht erfreulich halten. ehe wir ein fo großes Gut anbern mitgetheilt haben. mand aber hat barauf ein naberes Unrecht als biejenigen Manner, welche aus ben alten reichen Behaltern flüglich neue Bache ableiten und burftigen Lippen ben fußen La-Deshalb moget ihr biefe Werke als ein betrank barreichen. Geschenk eures Freundes, bes Raifers, gern aufnehmen und um seiner Empfehlung und ihrer innern Trefflichkeit willen, benen zugefellen, welche ihr burch eure Erklarung neu belebt." - Und nicht minder weife schreibt Friedrich ein anberes Mal 2): "wir glauben, daß es uns nute und Geminn bringe, wenn wir unfern Unterthanen Gelegenheit verschaffen fich zu unterrichten: benn gebildet, werden fie Rechts-

<sup>1)</sup> Petr. Vin. III, 67.

<sup>2)</sup> Martene coll. ampliss. II, 1141.

fachen geschickter führen und, ber herrlichen Stute ber Wissenschaft vertrauend, sich, die ihrigen und bas Baterland besser schuken."

Bei biefer Sinnesart, mußte es. bem Raifer überaus am Bergen liegen, ben Bilbungsftanb bes Bolfes in feinem eigenen Erbreiche zu verbeffern. 3mar fehlte es in ben größern Orten nicht gang an Schulen, wo wenigstens bie Anfangsgrunde ber Sprachen beigebracht wurden; in ben geschah boch etwas für bie Ausbildung ber Monche, und einzelne tuchtige Ranner famen burch Stiftungen bie und ba bem Mangel zu Bulfe. So grundete 2. B. ber Karbinal Peter von Rapua bafelbst im Sabre 1208 eine Schule fur bie freien Kunste, wo Geistliche und Laien umsonst Unterricht genossen 1), und ber Lehrer juhr= lich zehn Unzen Golbes, fur jene Beiten eine fehr große Summe, erhielt. Aber bies alles reichte nicht aus, und phaleich Kriedrich seine Sorgfalt auch auf die eigentlichen Schulen richtete und beren wichtige Eigenthumlichkeit erkannte; so schien ihm boch ein Bereinigungsvunkt für bas Gange, und bas Mittel zu fehlen, über bie Mittelmäßigkeit porzuruden. Wollte ist jemand hohere wissenschaftliche Bilbung erlangen, so mußte er Neapel und Sicilien verlaffen. fich nach Bologna ober gar nach Paris begeben; mas nicht allein mit großen Roften, fonbern auch mit Gefahren verknupft mar und die Besorgniß erregte: es moge mancher Brundfat in bie Beimath gurudgebracht werden, welcher bem Bestehenden und Baterlandischen nicht ganz angemes= fen sen.

Deshalb grundete Friedrich im Jahre 1224 eine neue Universität für sein ganzes Reich in Neapel 2). Schönheit der Natur, Fruchtbarkeit und Wohlseilheit sprachen in auße-

<sup>1)</sup> Pansa I, 112. Ughelli Ital. sacra VII, 210.

<sup>9)</sup> Petr. Vin. III, 10-13. Giann. 428. Signorelli II, 408. Rich. S. Germ. 997, 1035. Tirab. IV, 59, 420-430. Bonon. hist. misc, unb. Griffo 3u 1225.

rer hinficht für biefe Stabt, und bas Berufen ber geruhm= teften Bebrer aus alten Rachern, gab ber neuen Unftalt fo= gleich wiffenschaftliche Saltung. Den Studierenden verhieß man Sicherheit fur ihre Personen und ihre Guter; sie erhielten ihren eigenen Gerühtöftand und ihre eigene Obrigkeit, und wurden von vielen, sonft allgemeinen Abgaben und Dienften befreit. 3mei Burger und zwei Studenten ichab= ten binnen Sahresfrift alle Miethewohnungen ab, bamit kein Streit entstehe und niemand übertheuert werbe. Man batte Magkregeln getroffen, bag bie Stubierenben, im Kall eintretenber Berlegenheiten, Gelb gegen Pfand zu billigen Be= bingungen erhalten konnten. welches mabrend ihrer Studiers zeit nicht von ben Glaubigern burfte beigetrieben werben. Allen Fleißigen und Geschickten versprach ber Kaiser schnelle und angemeffene Beforderung. Solche Vorzuge und Be= gunstigungen veranlaßten allerdings, daß sich sehr viele und unter ihnen einige wohl nicht aus rein wissenschaftlichen Grunden zur Universität brangten: aber Friedrich traf bagegen keine angstlichen Maagregeln, und theilte bie in an= geblich wiffenschaftlichern Beiten hervorbrechende gemeine Kurcht nicht: als werbe es bei Beförberung ber höhern Richtungen bes menschlichen Geistes, balb an Sanden fur bas Gemeinste fehlen.

Während des Kaisers Abwesenheit in Sprien und dem Kriege mit dem Papste litt die Universität sehr; nach seiner Ruckehr aber wirkte er thätig und mit Erfolg für ihre berfellung, berief die etwa im Auslande Studierenden, den schon früher ertheilten Besehlen gemäß, zurück und untersstützte arme talentvolle Jünglinge mit freigediger Hand 1). Als die Bettelmonche, welche einige Lehrstühle der Gotteszgelahrtheit bekommen hatten, im Sahre 1240 ihrer Einnissschung in Staatsangelegenheiten halber vertrieben wurden,

<sup>1)</sup> Aus Gnaben seste Friedrich fest: bas alle Italiener und Rordlander in Reapel studieren durften 3 zur Strafe schloß er alle rebellischen Lombarden und Anhanger bes Papstes aus. Reg. 264.

besehte man die erledigten Stellen mit Mehrten Benedistisnern aus Montekassino 1). Sonst galt der Verlust eines geachteten Lehrers sur etwas so bedeutendes 2), daß der Kaiser darüber in mehren Schreiben sein ernstliches Beileid bezeugte und die Studirenden tröstete. Auch ein Lehrer des Kirchenrechts ward angestellt: denn ob es gleich der Kaiser nicht in vollem Umfange anerkannte und manchen eigentlich papstlichen Bestimmungen widersprach, so verwarf er doch keineswegs den mehr christlichen Theil desselben. 1).

Als hohere Lehranstolt dauerte neben Neapel nur die Schule der Arztein Salerno fort. Ware diese ganz auf aras bische Weisheit gegründet gewesen, so mußte sie sich eher in Siellien als in jener Stadt entwickelt haben '); aber man konnte ja die griechischen Arzte in diesen Gegenden noch leichter aus den Urschriften, als aus den grabischen überzsehungen kennen lernen, und wir sinden hier schon vor Constantin dem Afrikaner eine arztliche Lehranstalt. Ja wenn Andeutungen in einer vatikanischen Handschrift nicht ganztrügen '), so gab es besondere Lehrer für Griechen, Sarasenen, Lateiner und Hebraer, und für jedes Balk wurden Worlesungen in seiner Sprache gehalten.

Konrad IV exhob Salerno, wahrscheinlich aus Zarn über Neapels Widersehlichkeit, zu einer allgemeinen Universsität für alle Fächer ): aber sein Tod hinderte wohl die Bollziehung dieses Beschusses, zund Manfred begunstigte wiederum Neapel auf jede Weise. Unter Karl I von Apjou erhielt daselbst der Lebrer des Kirchenrechts jährlich stussingen wose kunfundzwanzig Unzen Bold 7), der Naturwissenschaften vose

<sup>(1)</sup> Origlia 1, 81, 102. Gobelin. 280. Gregor. introd. 56. Jamsilla 495. Petr. Vin. IV. 7, 8.

<sup>1911</sup> B) Glüstin. Bibliot. ister. I, 195. Regesta 265. Bor Friedrich waren allerdings Schulen in Reapel, aber durchans keine eigenkliche Universität. Origlia I, 48.

<sup>-101 4)</sup> Signibrelli H., 240. Tirab. IV, 200 th f. &

<sup>6)</sup> Cron, mec. 4936. Vatita und God, spiett mec. 4937, 89.

<sup>6)</sup> Tirab. IV, 61. ... 7) Regest. Gareli I, I, 54. III. Banb. 36

Physik zwanzig Unzen, ver Logik zwölf Unzen, der Sprachlehre zehn Unzen. Wir wissen nicht; ob diese Verthei-Iung des Schalts von Karls personlithen Ansichten abhing, oder mit allgemeinerem Gebrauche stimmte, oder ob dadurch keineswegs die höhere oder geringere Wirdigkeit der Wissenschaften, sondern nur die größere oder geringere Seltenheit der Lehret ausgesprochen ist.

XVI. Die Runft. Miemals war die Runft im untern Stalien gang ausgestorben: ob man aber ein romifibes ober italienisches Treiben berfelben neben bem griechischen annehmen burfe; Kann bei ber Defchung fo mancher Bolfer in diesen Gegender moeifelhaft bleiben. Im hanzen famolz bas Gebildere gewiß in eine fast unbewegliche Korm zufammen, welche wir fofern fie ficht niegenbe an Bolte - und Staats : Grangen banb, nirgenbe aus Bolfbeigenthumlichkeit bervorwuchs 1); die chriffliche, keinleswegs aber die bizantinis sche nennen follten. Chriftliche Grundforment und Charaftete bielt man in aller Robbeit ber erften Mitofilhreing feffe und fo febr man auch erwarten mochte; bas neue Lebenfowels ches Wegelt bie Mitte bes breizehnten Sabthunberte in Glib-Italien für die Runft begann, muffe von ben motherlandis ifchen Griechen ausgegangen fenn; fo findet fich bodf bafur Bein hinreichender Befoeis! Ramentlich verbienen bier nitr Grodhnung ber normaninich bentfche Raffer felbft, und ber Pifaner Nifola. Diefer wurde merft burch alte Riinftiberte 'angeregt, beit herkommlichen Weg; auf welchen man Mat bormarts tam, gu vetlaffen 2), und leiftete für jene !! Setten unglaublich viels Friedrich erkannte feinen Werth und Himi ihn gleich nach feiner Raiferfronung mit fich in fein Reich. Bier wirtte er als Bildhauer, als Baufunftier und vielleicht als Stempelschneiber ber Augustalen; er baute einen Palaft

<sup>1)</sup> Mehr bavon in ben Alterthumern.

<sup>2)</sup> Cicognara I, 348, 465. Lanci scuola napolit. — Morrona II, 87 spricht noch von einem Baumeister und Bilbhauer Bartolomaus aus Pisa, welcher 1223 in Friedrichs Dienste trat.

und eine Burg in Kapua, und erzog gewiß tüchtige Schieler, beren ber Kaifer so viele bedurfte. NifolauMasucie, ber erste neapolitanische Bildhauer und Baukunkler von Ber beutung, stand ohne Zweisel mit ihm in naher Verbindung. Tomaso da Stefani, der um die Mitte des dreizehnten Fahrhunderts als erster einheimischer Maler Bewunderung erregte, wäre ohne die allgemeinere, durch Friedrich veranlaste wissenschaftliche und kunstlerische Thätigkeit vielleicht nicht von der alten Weise abgewichen.

Durch bes Raisers Gorafalt entstanden in Rapua und Reapel bie erften Kunftfammlungen. Benigstens waren bie Bucher, filbernen Gefaße und Runftsachen mancherlei Art, welche: Karl I in ber Burg Uovo zu Neapel fand 1), gewiß größtentheils unter Friedrich II angeschafft, und in ber kavuanischen Sammlung befanden fich Bilbfaulen 2). halberhabene Arbeiten und andere vermanbte . Gegenstände. Bieles ward gekauft, manches gefunden, einiges auch nach Reieges und Sieges = Recht mitgenommen. Co 3. B. faufte Friedrich eine kunftreich gearbeitete Schale von Onnr 3) und andere Roffbarkeiten fur zweihundert breißig Ungen; aus ber Gegend von Rom ward eine eherne Bilbfaule und eine eherne Ruh nach Luceria gebracht; and bem abtrunnigen Anvenna mutben fehr fcone Saulenit ): welche fich: in Der Richertes beiligen Michael befanden, hinmeggenommen und in Palermo, aufgestellt: Bei Augusta in Gieillen ließ ber Raifer, auf den Untrag ehres Lehrers iber Rochte, Machard: dungen veranstalten; welche; wie es scheint, bie Entdedung alter Kunftwerke jung Broede hatten 5). — Golde: Bors sforge für bie Uberbleibfel früherer Beiten um ihrer felbft strillen, mar wohl etwas gang newes und feltenes; weit offer

<sup>1)</sup> Regesta Caroli I, I, 98.

BoRinaldo II, 175. Granata I, 84.

<sup>. &#</sup>x27;8) Regest. 257. Rich. S. Germ. 1050.

benna foll man aus alten Sauten Kalk gebrannt haben. Fautuzzi
III, XIV. — 5) Regest. S72.

bebiente man fich ihrer bagu, ben Beburfniffen ber Gegenmart abzubelfen. Go erbaute Bischof Balter von Agrigent ums Jahr 1127 eine Burg jum Schutz gegen bie Saracenen 1), aus ben Denkmalen ber alten herrlichen Stadt; und zu einem Kirchenbau in Brundufinm benutte man im Jahre 1145, wie so häufig, die Ruinen der Tempel. Ja felbft Kriedrich II ließ, bei feiner Abreife nach Palastina, in biefer Stadt aus Beforgniß vor papstlichen Anfallen eiligst eine feste Burg errichten 2), wozu bie Steine ber alten Bafferleitungen. Theater und Tempel so verbraucht murben. baß hier jebo weniger Überbleibsel romischer Zeiten aufzufinden find, als in manchen ganz unbedeutenden Orten. traurige Källe muß man das Sprichwort anwenden: Noth kennt kein Gebot; boch ift Friedrich II wegen jener Benutung alter Baureste eber entschulbigt, als ber Bicekonig Santa Kiora, welcher im Jahre 1557 ohne so bringende Beranlasfung in Kapua das Gebäude niederreißen ließ, worin und woren fich die oben erwähnten von Friedrich gesammelten Kunftwerke befanden 3). Das meifte ging babei aus bloßer Nachläffigfeit und Gleichgultigfeit zu Grunde.

überhaupt sind sehr wenig Kunstbenkmale aus jener Beit noch vorhanden, und manches ist vielleicht noch versteckt und übersehen, weil man neben der kunktlerischen Würzbigkeit nicht die geschichtliche Wichtigkeit beachtet; besto sorgsfältiger wollen wir die wenigen Spuren nachweisen, welche sich darüber in Schriften zerstreut sinden.

Im bischoflichen Palaste zu Ersja \*) war bereits im Jahre 1204 die Stadt Foggia, wahrscheinlich auf ber Mauer, abgemalt. Mehre Gemalde befanden sich im kafferlichen Palaste zu Roseto, und im Palaste zu Reupel die Bildniffe Kriedrichs II und Peters von Vinea.

- 1) Gregor, I, prove IV. Bergleiche Pirri Bickin I, 698.
- 2) Andria 356, 884. 8) Rinaldo unt Granata 1. c.
- 4) Innoc. III ep. VII, 151. Regest. 294. Castellan I, 275 behauptet, zu Reapel waren in S. Maria in Circolo und in S. Leonardo di Chiaja Gemalbe von 1140.

Von der Vortrefflichkeit der in Messina 1), Palermo und Brundusium geprägten Münzen ist schon gesprochen worden. Zu gleicher Ausbildung mag sich die Kunst der Goldschmiede erhaben haben; wenigstens wurden Thiergesstalten, halberhabene Arbeiten u. dergl. in verschiedenen Mestallen, an Wassen, Rüstungen, Schilden, Gesäsen, Leuchstern u. s. w. angedracht. Besonders merkwürdig mußte der aus Gold getriedene, mit Perlen und Edelsteinen verzierte Thronsessel Friedrichs II senn, welchen später Karl von Ansjou erbeutete und dem Papst Klemens IV schenkte. Die in Palermo für die hohenstausischen Könige versertigten, wohl verzierten und trefslich geglätteten Särge von Porphyr besweisen, daß die schwere Kunst, diesen harten Stein zu bears beiten, nicht verlaren war 2).

Auf ber Brude über ben Bukurnus in Kapua stanben bie von ben bankbaren Burgern errichteten Bilbfaulen bes Peter von Bineg, bes Thabbaus von Sueffa, und bes Rais fers felbst 3). Die beiden ersten maren schon langst verlo= ren gegangen, bie bes geehrteren Raifers hatte fich bagegen erhalten, bis in ben neuesten Kriegen (mo Berfforung alles Alten und herrlichen Grundfat wurde) freche Soldner ibr Arm und Aus verstummelten und sogar den Kopf berunterschlingen. Der Raiser ift sigend bargestellt, und hat ben eis nen Auß etwas weiter vorgeffrect, als ben anbern. Gine Sand rubt auf bem Rnie, die andere ift bedeutsam aufgeboben, ale bealeite die forverliche Bewegung ein ernft ausgesprochenes Wort. Renner behaupten, Dies fur jene Beis ten vorzugliche Wert fen nicht von einem pisanischen, fonbern von einem neapolitanischen Kunftler .). Vor ber let= ten argen Verstummelung batte ber verstorbene neapolitani=

<sup>1)</sup> Regest, 243, Constit. III, 49, Danielo 40. Saba Ma-laspina III, 14.

<sup>2)</sup> Eben fo find die Gradmater ber normannischen Könige in Monreale merkwürdig. Castellan I, 276.

<sup>8)</sup> Tomaso de Masi 192.

<sup>4)</sup> Lettere Sanesi von della Valle I, 206. Cicogn. I, 313.

sche Geschichtsforscher Daniele, ein großer Verehrer Friedsrichs II, ben Kopf in Gips abformen und banach einen King stechen lassen. Der Gipsabguß ist in Neapel nicht mehr aufzusinden; der Ning aber, dieses einzige noch übrige Denkmal, um des Kaisers Gesichtsbildung zu erkennen, bestindet sich jeht in unsern Händen und stimmt im ganzen mit den schon erwähnten Goldmunzen.

Die größte Thatigkeit zeigte sich endlich bamals in Sinficht ber Baufunft, und ber Kaifer, welcher hierin febr große Kenntnisse besaß, ging wiederum allen mit loblichem Beifpiele voran. Er entwarf ben Plan zu ber Brude, ben Thurmen und bem reichgeschmuckten Runfigebaube in Rapua 1); nach feinen Borfdriften wurden an ichonen Stellen mehre treffliche Palaste gebaut, wie z. B. ber in Foggia, von bem leider nichts als ein fehr schoner Bogen noch ub= Aus den einzelnen Resten und den schriftlichen Un= beutungen kann man indeß mit Sicherheit schließen, daß Die gothische Baukunft unter Friedrich II mit ber größten Einsicht und vielem Geschmad auf Schlöffer und Palafte angewandt worden ist. Über biefe mehr kunstlerische Unwendung vergaß man keineswegs die gemeinnützige: so ließ Friedrich 3. B. die Festungswerke von Arce auf eine neue und bessere Weise anlegen 2). Vor allem ist aber ber raft= lose Eiser preiswurdig, mit welchem er theils die während ber fruberen Burgerfriege vermufteten Stadte berftellte, theils an paffenbern und schonern Orten neue anlegte. : Go grundete ober erneute er Altamura in Bari 3), Aquila in Abruzzo, Alitea und Monteleone in Kalabrien, Klagella

<sup>1)</sup> Della Valle lettere XIX, nach Luc. di Pens. ad Cod. lib. XI, tit. XI, l. 4. Troyli IV, 1, 8. Ciarlanti 339. Regest. 294.

<sup>2)</sup> Grossi lettere II, 35.

<sup>8)</sup> Giustin. dizionar. Swinburne: II, 534, 603. Leanti I, 90, 124, 145. Amico lex. Val. Noto I, 53. Arrighi I, 83. Gaetani II, 1, 9. Signorelli II, 494. Opuscoli IX, 49. Jamsilla 495. Stolberge Reife IV, 12.

in Terra di Lavoro, Dodona und Luceria in Apulien, Alkamo, Agopa, Terranova, Augusta und Heraklea in Sizcilien; er verschönerte Kapua und Gaeta, er ließ neue und weitere Mauern um Palermo errichten, er ließ den ungezheuren altrömischen Ableiter des Wassers aus dem Celanerz See reinigen und herstellen u. a. m. 1). Diesem löblichen Beispiele solgten seine Unterthanen, und zwar nicht bloß in hinsicht nüglicher, sondern auch in hinsicht schöner Bauzwerke. So errichteten die Bürger seiner Geburtsstadt Iesi ihm zu Ehren einen Ariumphbogen von Marmor, der mit Bilbsäulen und andern Bildnereien geschmuckt war. — über die Musse sehre fast alle Nachrichten; doch wissen wir, daß Friedrich mehre gute Sänger in seiner Kapelle anstellte, und die griechische Sangweise allmählich ganz von der römischen verdrängt wurde 2).

XVII. Des Kaisers Charakter, Hofftaat, und Lebensweise. Obgleich wir bei allen bisherigen Darzstellungen vorzüglich die Gegenstände selbst im Auge behalzten haben, so schien doch überall hindurch: der Kaiser sey der Mittelpunkt, von dem alle Strahlen ausliesen und in dem sich alle vereinigten. Manches blied indessen vereinzelt zurück, was sich mehr auf seine Person, seine Lebensweise, seine nächsten Umgedungen bezieht, und seho nachgeholt werden muß; und wenn auch die vorhandenen Bruchstücke nicht genügen, um daraus ein volles Bild zusammenzuseten, so füllen sie doch manche Lücke, welche sene bloß sachlichen Erscheinungen und die fortlausende Erzählung der öffentlischen Angelegenheiten nothwendig übrig lassen.

Friedrich war nicht groß 3), aber fest gebaut, blond, und in allen körperlichen übungen, in allen mechanischen Kunsten sehr geschickt. An die schone Stirn schloß sich die

<sup>1)</sup> Regest. 398. Gritio 23. Cimarelli III, 14.

<sup>2)</sup> Pirrus II, 1360.

<sup>8)</sup> Ricob, hist, imper. 132, Manfred, fast Malespini 148, war bello come il padre.

fast antit gebilbete Nase auf feine Beise an; ber Dund war wohl gestaffet, bas rundliche Kinn keineswegs ichwach abfallend, und bas Auge brudte in ber Regel bie freund= liche Beiterfeit 1), auf ernfte Beranlaffung aber auch Ernft und Strenge aus. Merkwurdig ift überhaupt, um fogleich von bem Außern auf bas Innere überzugehen, bie faft beis fpiellose Berbindung bes bochsten Ernstes, ber größten Strenge und Folgerechtheit, mit ber naturlichften Beiterfeit, und einem zu Luft und Scherz aller Art fabigen, überall geistreichen Gemuthe. Wenn auch die bittern Erfahrungen eines langen Lebens allmählich im Alter bie erfte Seite vielleicht mehr bervorgehoben haben, so verschwand boch nie ber Glang, welcher von ber zweiten ausging; und wenn auch die zweite bis an Gefahren und Abwege führte, so richtete boch bie ernste Kraft ihn balb wiederum in die Hohe, und feine burch ein halbes Jahrhundert ununterbrochen raftlose Regierungsthätigkeit widerlegt am besten die Unschulbigung, als sen ber Raiser oft in Lusten untergegangen. Gelbst feine größten Seinde konnen ihm ihr Lob nicht verfagen, sondern gestehen: er mar ein kubner, tapferer, ebelges finnter Mann, von ben größten naturlichen Anlagen 2), freis gebig aber boch nicht verschwenderisch, voller Kenntnisse; er verstand griechisch, lateinisch, italienisch, beutsch, franzosisch und arabisch. Er gab nicht bloß die Gesete, sondern ließ auch genau untersuchen, ob sie gehalten murben, und strafte bie untauglichen Beamten fo ftreng a), baß fie von Unbilben möglichst abgeschreckt wurden. Die Gerinaften burften gegen ibn klagen, und jeber übernahm ohne Kurcht beren Bertheidigung u. f. w.

Bon bem Borwurfe ber Irreligiositat, welcher bem

<sup>1)</sup> Siehe ben Rupferstich.

<sup>2)</sup> Maleapini 112. Villani VI, 1. Monach. Patav. 720. Freiburger Chr. 6. Satte er (fagt Salimbeni 355) feine Seele geliebt, wenige waren ihm auf Erben gleich gewesen.

<sup>8)</sup> Rich. S. Germ. 997, Spinelli 1065. Math. Paris 548. Jameilla 495.

Raifer gemacht wurde, muß in ber weiteren Geschichtsergablung mit mehrem bie Rebe fenn. Sier genüge bie Bemerkung: daß er allerdings kein Christ mar in bem Sinne, wie es ber Papft von ihm verlangte, bag aber ein Raifer, ber burch Wiberstand gereigt, burch Erfahrungen belehrt, burch Unterfuchungen aufgeklart und bas burch, wir mochten fagen, Protestant geworben mar, im boberen Sinne immer noch Chrift blieb, und um bes Bermerfens einzelner firchlichen Formen willen, teineswegs bem Judenthum ober bem Muhamedanismus naber fand. ober gar in einen geiftlos gleichgultigen Unglauben bin-Bielmehr wurden ihm manche, nach fpatern Ansichten, Vorwurfe wegen feines Aberglaubens machen können: weil er Tobtenmeffen fur feine Borfahren halten ließ 1), ben Rloftern und Rirchen Schenfungen machte und überhaupt, unter bem Borbehalt daß man bem Rais fer gebe, mas bes Raifers ift; bie driftliche Rirche für bochst wichtig und schlechthin unentbebrlich bielt. ber Glaube an Wunder wird ihm, sonderbar genug, neben feinem Unglauben zugeschrieben. Als er namlich bas uns gehorsame Ratania strafen wollte, fant bes Morgens Aga= tha, die Schutheilige ber Stadt, auf feinem Gebetbuche und sagte ihm: beleidige mein Baterland nicht, benn ich rache die Unbilben; worauf Friedrich von feinem Bors Diefe Erzählung ist indeß erfunhaben abstand 2). ben, und es liegen andere Grunde jur Sand, warum ber Kaiser seine eigene Stadt nicht zerftorte; bagegen bat es keinen Zweifel, bag er nach bamaliger Gitte Sternbeus Ihren Ausspruch fürchtenb, ter hielt und auch befragte. baß er unter Blumen fterben werde 3), habe er Florenz

<sup>1)</sup> Inveges ann. 594. Andria 385 - 387. Lello 42.

<sup>2)</sup> Carrera II, 115, 141. Pirrus Sioil. sacra I, 535.

<sup>8)</sup> Roland. Patav. l. IV, 12. Sub flore marcescere. Saba Malasp. I, 2. Ricob. hist. imp. 128. Im vierzehnten Jahrhunderte nahm die Berehrung der Aftrologie noch zu, und es gab Professoren berselben auf Universitäten, Tirah, lett. V, lib. II, §. 6.

nicht betreten, und wie es wohl zu geben pflegt, scheint Spott über solche Beiffagungen und eine bunkle, Borficht erzeugende Besorgniß zugleich obgewaltet zu haben. Sahre 1227 gab ihm fein Sternbeuter, mahrscheinlich auf Beranlaffung spottischer Zweifel, in Vicenza einen verfiegelten Bettel, worin ftand, zu welchem Thore er hinausgehen werbe. Friedrich ließ, bamit biefer Ausspruch zu Schanden werbe, ein Loch in die Mauer brechen und ging hindurch; aber fiebe im Bettel bief es: ber Raifer wird burch ein neues Thor hinausgeben 1). Ob schon ein anderes Thor bas neue bieß, ob ber Raifer Kenntniß. Bufall ober Betrug barin fab, ist schwer zu entscheiben. Überhaupt erhielt an Kriedrichs Sofe der Sterndeuter nie die große Bedeutung und verleitete nie ju fo finstern Schritten, wie etwa bei Exelin von Romano. Bielmehr trieb ber Kaifer feinen Sternbeuter Michael Stotus ju mehrseitigem achten Erforschen ber Natur, und zum Überseten ber Thiergeschichte bes Aristoteles 2). Doch nicht Stotus, sonbern Friedrich selbst war ber Meifter in biesem Rache. Wir besiten von ihm ein Werk über bie Kunft, mit Bogeln au jagen, welches nicht etwa bloß baburch eine oberflächliche Merkwürdigkeit erhalt, daß es ein Kaiser schrieb, und eben so wenig ein Jagbbuch ift, wie es viele Ritter bamals hatten fcreiben können, wenn fie überhaupt ber Feber machtig gewesen Jenes Werk enthalt vielmehr neben einer in ber That febr scharffinnigen Anweisung 3) jum Behandeln ber Jagboogel und zur ebeiften aller Jagbarten, zur Kalkenjagd, in seinem wichtigern Theile so erstaunlich genaue und grundliche Forschungen über bie Natur ber Bogel, bag Sachverständige felbst in unsern Tagen behaupten, der Rais fer verbiene beshalb ben größten Mannern in biefem Fache beigefellt zu werben. Er bandelt von ber Bogel Lebens=

<sup>1)</sup> Murat. antiq. Ital. III, 945. - 2) Jourdain 130.

<sup>8)</sup> Siehe Schneibers Ausgabe und Borrebe. Notices VI, 403, 419. Eichhorns Gefch. b. Liter. II, 94.

weise, Nahrung, Nesterbau, Beugung, Jungenpflege, pon ihren Krankheiten und ben Beilmitteln berfelben, von ihren Bugen, mann, wesbalb und woher fie kommen, wohin fie geben, von Ungriff und Bertheibigung, von allen außern und innern Theilen ihres Leibes, Augen, Ohren, Schnabel, Knochen, Magen, Leber u. f. w., von der Zahl und Stellung ber Febern, ber Art und Beise ihres mannigfachen Fluges u. f. w. Es fehlt nichts, was irgend zu einer vollkommenen Thierbeschreibung gehort, und die geiftreiche Rucksicht, welche babei auf bie vergleichenbe Zerglieberungs= kunst genommen wird, ist eine in jener Beit noch weniger erwartete,: bes Raifers achte Sachkunde beweisende Erscheis nung. - Gleiche Aufmerkfamkeit burfte ein anderes, aber bisher vernachlässigtes Werk über bie Natur und bie Behandlung ber Pferbe verbienen, welches ber Stallmeifter bes Raisers Jordanus Rufus 1) nach bessen umstånblichen Beisungen zusammensette, und in ber weitern Anwendung überall trefflich und bewährt fand.

Auch war er ber erste, welcher, seine freundschaftlichen Berhaltnisse zu morgenlandischen Herrschern benutend, fremde Thiere behust naturgeschichtlicher Zwecke kommen ließ 2) und in eigenen Häusern und Garten unterhielt. Er besaß Rameele, Leoparden, Aiger, Löwen, Girassen u. dergl. Dies mochte, der befriedigten Neugier halber, wohl allen gefallen, aber über einige andere naturgeschichtliche Versuche blieben Vorwürse nicht aus. Er ließ zwei Hunde tüchtig sütztern, und dann den einen lausen und den andern schlasen, um zu sehen, welcher am schnellsten und besten verdauet habe; seine Gegner aber berichten, die Sache verdrehend: der Versuch sey an Menschen gemacht und ihnen der Bauch ausgeschnitten worden! Ferner sagte man dem Kaiser nach, er habe einige

<sup>1)</sup> Codic. Naniani in Bibl. S. Maroi N. 71.

<sup>2)</sup> Regest. 237, 239, 276, 308, 350. Sie zogen auch zu großer Ergögung bes Bolkes in Italien umber. Affo Parma III, 169. Mon. Patav. 677. Rich. 8. Germ, 1004.

Kinber erziehen, aber nie in ihrer Begenmart fprechen lasfen 1), um zu erfahren, ob und welche Sprache sie von felbft reben wurden. Gie mußten fterben, fagt ber Erzähler, ba man sie nicht mit Liebern einschläferte, und eine folde unmenschliche Stille unerträglich ift. - Nitola, ein Sicilianer, war fo gern im Baffer, bag ihm feine barüber zornige Mutter anwünschte 2): er moge nur bort Bergnügen finden und auf bem Lande nicht mehr ausbauern Auch geschah bies in immer fleigenbem Daaße, fonnen. er erhielt ben Beinamen Risch, und Raiser Ariedrich borte von feinen Erzählungen über die Meerestiefen. Um die Wahrheit berselben zu prufen und noch mehr zu erfahren. warf Friedrich vom Leuchttburm in Dessina einen silbernen Becher hinab, und Nikola brachte ihn gludlich aus bem Meeresgrunde gurud. Aber Felsspiten, Korallenriffe, Strubel und Meerungeheuer batten ihn fo erschreckt, bag er feis nen zweiten Versuch magen wollte, bis ber Reiz einer bops pelten Belohnung bie Kurcht übermog. Allein er murbe nicht wieder gesehen, und ber bies erzählende Bettelmonch fügt zornig hinzu: solcher Reugierigkeiten, Aberglaubigkeiten, Wigbegierigkeiten, Berkehrtheiten und Digbrauchlichkeis ten 1) habe ber Raiser noch mehr gehabt.

Mit seiner Liebe zur Naturgeschichte hing seine Neisgung zur Jagb genau zusammen, ja diese wurde dadurch auf gemisse Weise veredelt. Er hatte schone Thiergarten bei Gravina, Melsi, Melazzo u. a. a. D. \*), ausgemauerte Fischteiche in Sicilien, und zog in dem schonen Lande umsher, wie Geschäfte, Jahreszeit oder Lust es verlangten. Frühjahrs ergöhte der Bogelsang in Foggia; im Sommer

<sup>1)</sup> Salimbeni 355.

<sup>2)</sup> Pipirus II, 48. Mongitor. Sicilia II, 67.

<sup>3)</sup> Curiositates, superstitiones, perversitates, abusiones, credulitates etc. Salimb. 355. b.

<sup>4)</sup> Gaetani mem. 432. Regest. 239. Villani VI, 1. Roland. Patav. IV, 9.

gings hoher hinauf in die Berge zu anderer Jagd. Überall begleiteten ihn, nicht ohne bedeutende Kasten, seine zahlreichen Jäger und Falsen, und auch gezähmte Leoparden '), welche, wie es scheint, hinter dem Reiter auf dem Pferde faßen und nach einem gegebenen Zeichen zum Fang hinabsprangen. Aus der Ferne erkundigt sich der Kaiser mit großer Theilnahme nach dem Besinden zurückgelassener Falsen, deren jeder einen Namen hatte, und frügt, ob neue geboren oder eingeübt sind; er besiehlt, daß Füchse und Welazzo singen 2), getöbtet, und von Sachverständigen Wolfspulver gesett werden solle 11. s.

Aroh dieser Vorliebe für die Jagd, war sie keineswegs die einzige, oder auch nur die erste Erholing an seinem Hose; vielmehr stellt sich dieser in einem viel mannigsachem und geistreicheren Glanze dar. Indes wurde zuwörderst auch das Leibliche nicht vergessen. Den Kaifer bestellt sich z. B. zweihundert gute Schinken, verbietet seine Weinderge zu verpachten, damit et den besten Wein selbst bekomme 3), perschreibt dedeutende Vorläthe griechischen Weines, verlangt die besten Fische von Resina, um: Gallerten und andere leckere Gerichte davon machen zu lassen, ja der Magister der Philosophie, Abendor. ), muster für ihm sogar Sormpe und Weilchenzucker versertigen ib. Dach wird bezeugt, daß der Kaiser für seine. Person, maßig lebter

Bu so gutem Effen und Trinken zehörten schöne Daliste und zeichgeschmutte. Wahnungen: Diese fanden sich nicht allein in den geschen Grieten Valermog Reapele Mesfina u. a. a. D., sondern der Kaifer legte auch, wie wir schon

<sup>1)</sup> Leopardi diaffaycati, qui sciant suntant Reg. 276, 380, 810, 320, 346.

<sup>2)</sup> Regest, 282, 258

<sup>8) 200</sup> de honis presutiis. Reg. 298. A athipetiam et gelatinam. 888. 886;

<sup>4)</sup> Regest. 847. - " 5) Vitoduranus 4.

bemerkten, in ben fconften Gegenben feines Deiches mehre neue an: fo a B. in Apticerna, Garagnone, Monteferifo, Aguila, Andria, Kaffello bi Monte, Foagia u. f. 100. 1). Bier vergaß er bie Borgen ber Regietteng: bied fleigerte et bie Erhalungen au einer geiffreichen Manniafaltigteit und verklarte jebe Ergogung an feinem Dofe, bis fie in ihret Einzelnbeit schon und im Zusammenhange wit bein Ganzen Die Sohne ber Goellt Weuten fich als bebeittenb wurde. Knappen und Pagen in bise Borfchule bes reinsten Ritterwefend zu kommen 2) 2 und badurche bag bas Deutsche biet auf einenthumliche Boile mit bem Morgenlandischen in Berührung fam, erhielt bas Ganze eine woch romantifchete Baitung. So ichentte ber Gultan von Agniten bem Rais fer: ein : Belt .: von: wunderbater "Arbeit: benn Sonne und Mand aingen barin; wurch fluittiche Bovidstramen bewest. auf, und unter, unb zeigten in vichtigen Briffchoneaufnen Die Stunden bes Aages und der Machte Man schabte ben Werth biefes Kunfhoertes auf gwanzigtaufend Maet, und bewahrte es forgfaltig 'In Bentifiern bei lanbern kontalichen Schächen 3). Dies buffelbe überbringenben Befanoten afth mitnwielen Bischolfen unt ehlen Deutschen fand bes Raifeis ufrofet amb! wennt biefer auch mitht ze wie wont Ronig Beiger derichtet wird; feinenis vestant gebstentheils inach, fiereinflicher Meife einrichtete Prich wat bod mantserbet bafelbft: ibelches in Neapel zu finden, faraoenische Allgesichete in Beiwundening feten Monnte. Die Chiete ihres Bandes freiften diff ben Chiergarten umbergreingeln aberitab girachente Dies driff mochten foriffe Werthenittene Butten 19 7 i eine Studte film un an Dag fondam 'er Suffer agte anchg mie wir fichou

<sup>1)</sup> Troyli IV, 1, 8, 81, 104.

ty be correct disably with gut sciant agets, (46 Remitter (2000),

<sup>5)</sup> Godofr. mon. zu 1232. Der ber, Werte zur Geschitte VI, 818, spricht von einer Penbeluhr; ob er bie beschiedene meint?

<sup>5)</sup> Regest. 248. Eunuchen wurden an Friedrich gefchiett, aber es ift undeutlich, ab fie an' feinem hofe blieben.

Mohren zog prächtig gekleidet vorider und blies auf filbernen Trompeten . ) . Pofaunen : und : andern Inftrumenten mit 'großer: Kertigkeit; pinnet . Manner ' (beren ber Kalfer ftets mehre 2) in ben anorgenlandichen Sprachen, behufs! feb nes öffentlichen Briefmechfels tind zu wiffenfichäftlichen Zweden unterrichten ließ) konnten fertig mit ben Morgenlanbetn in ihrer Muttersprache reven, ja ber Knifer selbst blied nicht hinter ihnen gurud. Geracenische Langer und Tangerinnen wigten ihre Geschicklichkeit 3), und auff Beweife, baß neben dem Scherz hier wuch das Ernftefte Plat finde, konnten vie Sobne bes weisen Averroes auftreten und bie an Kried: vichs Sofe gefundene gunftige Aufnahme ruhmen. - Freis lich mochte beren Weltweisheit nicht so allgemeinen Beifall erwerben, als bas Spiel, welches Richard von Kornwall in Neapel bewunderte, und beffen Erlernung fo fchwer, als die vollendete Ausführung anmuthig erschien 1). In einem glatt getäfelten Zimmer fanden zwei fehr schone faracenische Mabchen auf wier Augeln; man beforgte, fie mochten bei ber leifeften Bewegung binabgleiten. Unerwartet aber fingen fie an fith zu bewegen und bald rach biefer bald nach fener Richtung zu wenden. Kubner erhoben fie hierauf bie Banbe, fchlugen gui frohlichem Gefange bie Sandpauten, floben fich jego, fuchten fich bann wieber, und verschlangen bie Urme in vielfachen Stellungen. In biefem Augenblicke fahr man aber moei Rugeln fortrollen und fürchtete, bie Meisterinnen hatten boch zu viel gewaatt aber nein, es war thiefchender Borfaß: benne auf der einen Rugel anmuthig ffic wendend und nachschwebend, erreichten fie leicht die zweife toleber; und begannen zu allgemeiner Bewunderung aufs neue bert Talig. Beg beratil a. 11. 6.26. 14 . 15.

5 M. 1.5 - 165 M 91. 385 A55 A 55 A55

dere 1) Tabae und tubectas von Silvers Reg. 279, 320. ver ciones

<sup>100 149</sup> Regest: 900 . 345.10 h. in mar nos ni gun n. 3 manur bad

<sup>3)</sup> Regest. 338. Gregor. collect. in pract. XI.

<sup>4)</sup> Math. Paris 385.

## 576 Siebentes Buch. Sechstes Sauptstuc.

Taschenspieler, Springer, Spasmacher, Sanger und' lustige Leute ahnlichen Schlages sanden an Friedrichs hofe eine willsommene Aufnahme, und er duldete bei seiner heistem Laune ihren nicht immer ganz seinen Scherz ohne Born '); aber er wußte sehr wohl, daß über diese natürtichen Erscheinungen einer gesunden, aber rohen Natur hinaus etwas ganz anderes, höheres liege, wohin ihn Einssicht, Gefühl und Gemüth auf gleiche Weise trieben. In Palermo versammelten sich um ihn Gelehrte, Kunstler, Dichter, und unter seinem Borsiho wurden ihre Werke dargestellt, vorgelesen und geprüft, und der Sieger wit Kränzen belohnt 2). Dier versammelten sich die herrlichsten

2) Quadrio II, 157—166; III, 91. Friedrich machte auch lateinische Wetse, wer se waren von geringerr Bedeutung und bas mahre Leben nur in ben italienischen Sedicken. Sargelli geron. Tirab. IV. 346. Die ersten Dichter in der Baltssprache nennt Petrarka in dem triouso d'amore, c. 4. V, 34, scissansche. Bettinelli II, 145.

<sup>1)</sup> Tirab. IV, 360. Salimbeni 357. Wir führen bei biefer Gelegenheit noch ein Paar Unetboten an. Friedrich bat ben Bifchof bon Rocera ju Bifche, und ließ ihm, als Gaft, zuerft ben Becher Der Bischof gab ihn aber nicht, wie man erwartete, qunachft weiter an ben Raifer, fonbern an feinen Presbater, und fachte fein Berfahren burch Grunde zu rechtfertigen. Acta Sunct. 9. Febr. 875. - Eines Tages tam Gorbanus ber worite Großeneiffer bet Dominitaner ju Friedrich und hatte gar gern feine Worte angebracht: aber biefer fragte zufällig ober vorsätlich nach nichts. Da bub enb= lich Jordanus an : ich reise in allen ganden umber und ihr fragt mich nicht, mas es neues giebt. - Ich habe überall Gefandte und Boten und erfahre, was gefchieht. - Chriftus wußte auch alles und fragte boch bie Bunger: wer, fagen bie Beute, bag bes Denfchen Sohn fon? So wate es auch euch bienlich zu wiffen, mas bie Linte wom ein fagen. 1940 Run folgen bie Borwürfe ther Papft, Rollie 4. f. w. Acta Sanct, 18 Febr. 972. And ber ungluditien Schlacht bei Bittoria fragte einft friedrich einen bucklichen Spafe macher: marum öffneft bu ben Schrank nicht 2. Antworte ich habe ben Schluffel bei Bittoria verloren. — Run will ich nichts gelegt baben, fprach hierauf ber Raifer. Salimbeni 367.

Frauen feines weiten Reiches, bier war ber bochfte Gerichtshof über alles Schone und ber Mittelvnuft alles Geistreis Bon bier aus entwickelte fich, großentheils burch Ariebrichs Einwirkung, Die icone Sprache Italiens; und menn auch nicht, ein einzelner bamals bucch erstaunliches Übergewicht seiner Unlagen alle anbern überflügelte, so zeigt fich boch , fast noch bewundernswerther , eine allgemeine Durchbringung von bichterischen Anregungen, und ein mit außerer Thatigkeit bochft eigenthumlich verwachsenes bichs terisches Dasenn. Der Raifer, seine Gobne, Konig Johann von Jerufalem, ja alle, die in biefen Baubertreis tamen, ließen, von Begeisterung ergriffen, Lieber ertonen. kunftlich verschlungene Beifen und Beremaage, welche von großer herrschaft über bie Sprache zeugen, erfand Friedrich felbit 1); und fein Großrichter Peter von Minea entwarf nicht nur bas altefte Gefetbuch ber neuern Beit, fonbern bichtete auch das alteste Sonett, welches wir in italienischer Sprache kennen, und welches selbst bem Inbatte nach unzählige von spatern überwiegt.

Bliden wir jeto zurück auf die Reihe von Gegenstanden, welche vor unsern Augen vorübergegangen sind: eine geachtete, jedoch in aller Wirksamkeit gegen die bürgerliche Ordnung gehemmte Geistlichkeit, ein reicher hochgesinnter Abel, blühende Städte, in ihren ursprünglichen Rechten gessschützte Landleute, wohlgeordnete und streng zu ihrer Pslicht angehaltene Behörden, eine zu inniger allgemeiner Theilsnahme erziehende Versassung, das Kriegswesen hinreichend zum Schutze ohne unmäßige Kosten, Handel und Gewerbe im Fortschreiten, Mißbräuche des Münzwesens beseitigt, Steuern zwar anwachsend, aber doch nach möglichst billisger Vertheilung, eine ausmerksame Verwaltung der Kronz guter: wir können, troß einzelner Mängel, den äußern Einz richtungen im Staate eine höchst seltene Vollkommenheit

<sup>1)</sup> Bielleicht fang er auch feine Lieber; wenigstens fagt Salimbeni 855, cantaro sciobat.

## 578 Siebentes Buch: Sechstes Anuptftud.

nicht abforechen, und muffen ben Kaifer als ben thatigften Berricher feiner Beit, als Gefetgeber und Gefetanwender bewundern. - Roch feltener, als bies Geltene, ift aber Die gleichzeitige Beforderung der Kunft und Wiffenschaft um ihrer selbst willen. — Daß endlich ber Kaifer auch als erster Naturforscher, als gekrönter Dichter, als begeifterter Berehrer ber Frauen allen vorangeht, alle gleichsam verwandelt und in die bochsten Reigen bes Lebens bineinzieht; bag ber volle Ernst und ber beiterste Scherz, bessen menschliche Gemuther nur fabig find, fich bier ungestort in unendlicher Mannigfaltigfeit bewegten: - bas mochten wir einzig und beispiellos in ber Geschichte nennen! Ohne jene ernste Grundlage (wir muffen es wiederholen) hatte fich Die beitere Seite in ein leichtsinniges flaches Treiben aufgeloset, ohne biefe geistigere Berklamme ware jener Ernft in mubfelige Rnechtsarbeit hinabgefunken; jest aber hielt man alle Mangel für vertilgt, alle Aufgaben bes Lebens für gelofet, nichts war su tabeln, nichts zu munschen übrig, und wer batte nicht gern die hoffnung getheilt: diefe Erscheinung, diefe bochfte Blute und Frucht jener Beit, muffe, wie alles Bortreff= liche, auch die Burgischaft ihrer Dauer in fich felbst tragen!

On the Committee of the

## Siebentes Hauptstück.

Durch bas vorige Hauptstud lernten wir Friedrichs Gefebe und Einrichtungen, feine Liebe jur Aunft mit Biffenschaft, feinen glangreichen Sof in feltenem Bufammenbange und innerer Ubereinstimmung fennen; jeber lobliche Amed fcbien erreicht, jeder, felbst ber fühnste Bunfch befriebigt und wir wurden zu Lob und Bewunderung fortgeriffen. Auch if biefe Bewunderung nur ber Nachklang ber Aussprüche und Gefühle feiner Beitamoffen. Sevoch nicht affer: es aeb einen Standpunkt, von welchem aus fich jene Debnung und Mannigfoltigfeit, jener prachtvolle Glang; jene beitere Sobeit in eine bloge Taufdung, ja in ein fored: baftes libel verwandelte. "Was mus daraus entstehen." to fwach man von Seiten ber Rirche, mmenn jeber, Staat eine allgemeine Gesetgebung über alles aufftellt? ... If bas micklich bie bochfte Erscheinung in ber Christenheit, wenn fich bie Reiche in lauter abgeschloffene Infeln verwandeln und ftatt freundlicher Werbindungen und Übergange nur felbstfüchtige Einfamkeit ober feindliche Berührung eintritt? Diefen noth: wendig ewigen Rrieg bloß weltlicher Staaten fann allein bie driftliche Kirche beenben; welche als ein Band boberen Urforungs alle umschlingt und bie auf bem niebern Standvunkte hervorbrechenben. Spaltungen burch ihre fiegreiche Kraft ausgleicht und verschwinden läßt. Jeher Staat, welcher biefe himmlische, allumfaffenbe Gefetgebung feiner ortli=

den und zeitlichen unterordnet, ift aus dem driftlichen Berbande berausgetreten und hat sich, so gern man es auch verbeden mochte, in einen beibnischen verwandelt. Des Rais fers Losfagung von ber Kirche fpricht fich in unzähligen Bestimmungen auf unzweifelhafte Beise aus; und wenn alle Berricher feinem Beispiele folgten, fo murbe ber bochfte aller Gebanten, Die größte aller Erscheinungen, Die Chris ftenbeit, erft in haltungslose Bruchftude zerfallen, bann ver-Von ber Dulbung anderer Religionen findet schwinden. man leicht ben Übergang zu einer ganglichen Gleichstellung berfelben; und wer erst alle gleich gut findet, wird burch ben Buftand ber Gleichgultigkeit hindurch, bald alle für gleich schlecht halten. - Rur bie irbifchen Broede, wir mollen es nicht lenguen, hat ber Kaifer vortrefflich gesorgt: aber von dem, was barüber hinausliegt, ift auch nicht eine Spur anzutreffen. Gelb und But, Luft und Wolluft, leibliche Bienuffe und geiftige Reizmittel fullen ben Kreis alles Den-Bens und Wirkens. Man rubmt bie Beforderung ber Rumft und Wiffenschaft: aber biefe Kunft ift nur beibnisch und Diefe Wiffenschaft mochte gern über ihre Bereinn, über bie Theologie, binauswachsen. Man rubmt bie glanzreiche Sweheit des bichterischen Lebens: als wenn bie mahne Dichte kunft barin bestände, eine mattwerbende Sinnlichkeit mit füßlich widerwartigen Worten aufzureigen, ober bas Wechseln ber Beifchlaferinnen vielseitigen Gemuthe : und Liebes: Reichthum bewiese; als wenn Chebruch und Surerei, felbft mit faracenischen Mabden, eine Berberrlichung ber Rrauen ware, ober folch ein beibnischer Amor, folde thierisches Ente brennen, irgend etwas gemein hatte mit driftlicher Liebe und Trene! - Darin liegt ber bochfte Sieg bes Tenfels. baff er über jenes bloß Irbifthe ben trugerischen Schein ber Migenugfamteit zu verbreiten weiß! benn fo lange bas Gefüst bes Mangelhaften nicht im Innern wieder lebendia wird, ift aus biefen Rreifen teine Erlofung moglich."

.. Diefes und ahnliches wurde von kirchlich Gefinnten ausgesprochen; am umfassenbsten aber trat Papst Gregor IX

ben kaiserlichen Einrichtungen burch seine Gesetzebung, burch bie fünf Bucher ber Defretalen entgegen, welche er von Rapmund Pennaforte fammeln und ordnen ließ, und im Jahre 1234 bekannt machte. Bielleicht ift biefe gesammte Gefetgebung niemals von allen Christen ohne allen Bis berfpruch anerkannt worben: aber bei weitem bas meifte wurde damals geehrt und befolgt. Und welche außere Gestaltung auch bie Sirche im Bechfel ber Beiten annebmen mag, nie wird sie bies bochst folgerechte System gang bei Seite feten, ober fich einbilden burfen: eine beib: nische Gesetzgebung ftebe baber; ober eine bloß ortliche, bas allgemeine Band ber Chriftenheit schlechthin vernachlässigenbe, reiche fur bie innersten Bedurfniffe bes Menschen eben fo aus, wie für bie außerlichen. Umftanblicher wird von bem firchlichen Rechte und ben kirchlichen Einrichtungen an anberer Stelle bie Rebe fepn; bier muffen wir uns (bamit ber Kaben ber Erzählung nicht zu lange unterbrochen werbe) barauf beschränken, eine Erscheinung zu entwickeln, welche ben vollkommensten und außersten Gegensatz alles beffen bilbet, was im vorigen Sauptstud unfere Bewunderung ober unsere Theilnahme in Unspruch nahm. Man mochte es für unmöglich halten, bas so sthlechthin Verschiedenes in berfelben Zeit mit gleich großer Kraft hervorwuchs, wenn nicht bie Geschichte ofter bewiefe: baß ber menschliche Geift, wahrend raftlofen Berfolgens einer Richtung, plotlich die voll= kommen entgegengesette gemahr wird, und fie, jur Bermeibung nachtheiliger Ginseitigkeit, mit gleicher Borliebe er= Wir reben von ben großen Orben ber Bettelmonche, von den Kranziskanern ober Minoriten. und von den Do= minikanern ober Predigermonchen.

Wenn zwei Wanberer sich an einer Stelle trennen und ber eine gegen Morgen, ber andere gegen Abend unermüdlich fortgeht, so scheinen sie sich mit jedem Schritte immer weiter und weiter von einander zu entsernen. Und bennochwir wissen es ja mit mathematischer Gewisheit, werden jene Wanderer sich micht erstaunt begegnen, erkennen und verkinden: die Erde sey nicht eine langweilige, formlose Flache, sondern eine in sich geschlossene Augel; jede Bewesgung auf derselben beziehe sich auf einen innerlichen, ungessehenen, ja oft ungeahneten Mittelpunkt.

Eben fo lagt eine oberflächliche Betrachtung ber großen Erscheinungen, jener überreichen Zeit immer nur Entgegengesehtes, Reindseliges, sich unter einander Aufhebendes er= kennen; und Berichterstatter baben. Partei nehmend, balb ben einen, balb ben anbern Wanberer bumm ober funbhaft ge=: scholten, bem einen ihren Segen, bem anbern ihren Aluch mit auf ben Beg gegeben. - ohne fich weiter barum zu bekummern: ob benn wirklich nur eine Bahn jum Seile führe. Diefer Irrthum mag an Gleichzeitigen entschuldigt werben: bag er aber bis auf ben heutigen Tag, fast von allen Geschichtschreibern ohne Ausnahme fortgepflanzt, ja: mit neuen Auswuchsen vermehrt und ber bobere Mittelvunft. ber tiefsinnige Zusammenhang nicht einmal angebentet wurbe, beweifet: es fen fcmerer, verschiebene Richtungen zu wurdigen und barzuftellen, als auf einer ruckfichtslos felbst poraufchreiten und mitampirten.

Bei der Mannigfaltigkeit und wiederum der Uhnlichkeit bes jetzo Darzustellenden läßt sich bafür nur mit Rühe eine bestimmte Ordnung auffinden und ohne Wiederholung beobsachten; doch durste es am besten seyn, zuerst von den Franziskanern, dann von den Dominikanern, hierauf von einisgen mit ihnen in Verbindung stehenden Orden und endlich von ihrer weitern Verbreitung, von ihren Freunden und ihren Gegnern zu handeln.

## 1. Bom heiligen Frang.

Der heilige Franz, geboren im Jahre 1172 war ber Sohn eines wohlhabenden Kaufmanns Peter Bernardone in Assifi. Über seine erste Jugend ist wenig auf uns gekom=men, sobald man Bedenken trägt, Beissagungen von seiner Geburt, wunderbare Erscheinungen und dergleichen als wahrhaft geschichtlich anzuerkennen. Die erste, besser beglau=

bigte Thatsache beweiset indes sogleich die eigenthumliche Richtung feines Geiftes. Anftatt fur Baaren gelofetes Gelb nach Saufe zu bringen, verwandte er ben größten Theil besselben zu frommen 3meden 1), welche, bas Sauswesen verwirrende, Mildthatigfeit aber fein Bater fo übel aufnahm, baß er ihn körperlich zuchtigte und einsvertte. Ja, nachbem ibn feine milber gefinnte Mutter berausgelaffen batte. tam ble Sache bis an die burgertiche Obrigfeit; vor welcher jeboch Franz fein Berfahren mit so vielen Geunden unterftutte 2), bag man alles bem Bifchofe Guibo zur Entscheidung: übergab. Diefer ging auf Franzens Anfichten ein, und trughiedurch vielleicht bazu bei, daß fich biefelben von Tage zu Tage mehr befestigten und ausbildeten. Als er insbesonbere einmal bas Evangelium von Berwerfung aller Guter; vorlesen horte, ward er bavon so gewaltig ergriffen, daß er: feitbem nur bie armlichsten Kleiber trug und mit Betteln: fein Brot zu erwerben suchte. Darüber verspotteten ibni, viele, selbst sein eigener Bruber, und noch harter schalt ihnfein Bater; fo bag alle Banbe ber Ramilie fur ihn zerriffen. Da nahm er einen Armen jum Bater an, und ließ fich von biefem so oft fegnen und befreuzen, als ibn fein wahrer Bater verfluchte.

Wahrend Franz auf diese Weise vielen als ein aberroigiger Narr erschien, wurden einige duch seinen demuthigen Wandel erbaut und so angeregt, daß sie sich als Anshänger und Genossen ihm zugesellten. Mein das Betteln
siel boch nicht selten gar hart, und der Bischof von Assisse
bemerkte: welche Schwierigkeiten ein ganzliches Entsagen
alles irdischen Besitzes mit sich führe. Franz aber antwortete: "mir scheint es vielmehr hart und beschwerlich, Güter,
anzunehmen, deren Erhaltung und Bertheidigung unzählige
Sorgen verursacht, Streit und Krieg erregt und die Liebe
Gottes und des Nächsten auslöscht." Und zu seinen Ge-

<sup>1)</sup> Wadding annal. I, 20 - 50.

<sup>2)</sup> Monum. riguard. S. Rufino 254. Ughelli Italia sacra I, 479.

noffen fprach er 1): "last uns, geliebte Bruber, ben Beruf recht erkennen, fur ben uns Gott, nicht blog zu unferem. fonbern zum Beile vieler gnabiglich berief; bamit wir überall umbergiehend, mehr noch burch Beispiele als burch Worte. aur Buge aufforbern und an Gottes Befehle erinnern. Rurchs tet nichts weil wir kindisch und thoricht erscheinen, sondern verkundiget gang einfach Reue und Wiebergeburt; im Bertrauen, ber Geift Gottes, welcher bie Welt regiert, rebe burch euch. Lagt uns, die wir alles verließen, nicht um geringen Golbes willen ben himmel verlieren, ober biefes bober achten, als ben Staub, welchen wir mit Rugen tre-Andererseits burfen wir aber auch nicht richten ober biejenigen verachten, welche reichlich und zärtlich leben und fich kostbar kleiben: benn Gott ift unfer und ihr Gott, er kann fie berufen und rechtfertigen. Fromme, milbe und wohlthätige Manner werben euch und eure Worte gern aufnehmen; Gottlose, Stolze und Spotter bingegen werben euch verwerfen und verhohnen: daher beschließt es fest in eurem Bergen, daß ihr jegliches mit Demuth und Gebuld ertragen, überall bescheiben, ernst und bankbar auftreten und bem Lohne vertrauen wollt, melchen Gott allen zutheilt, bie ihr freiwillig geleiftetes Gelubbe treu balten und bemabren."

In viesem Sinne entwarf Franz die Grundzüge einer Orbensnegel, und begah sich damit nach Rom, um die Bestätigung derselben vom Papste Innocenz III zu erhalten?).

i) Ughelli Italia sacra I, 61.

<sup>2)</sup> Die Legende, daß Innocenz Franzen zu ben Schweinen gewiefen, biefer aber, nachbem er fich im Rothe gewälzt, mit berfelben Forberung zurückgetehrt sen und aus Berbruß den gläubigern Bögeln in Rom gepredigt habe, mag man nachlesen bei Math. Paris 235.

Auch in Bologna wurde zuetst ein Anhänger Franzens und bann im Jahr 1220 er selbst ein Gegenstand des Spottes und Muthwillens; aber die Geduld des ersten bei allen Beleidigungen (die Anaben warfen ihn mit Steinen, nahmen ihm die Kappe ab und streuten ihm

So febr man aber auch in jener, die chriftliche Belt beberrichenben Stadt an monchische Sonberbarfeiten gewohnt war, fo mußte Frangens Perfonlichkeit 1) boch auffallen: ein kleiner schwächlicher Mann, schwarze Augen, buntle Haare, keine große Stirn, bas Geficht langlich und unbedeutend, überhangenbe Augenbraunen, Bart und Saare ungekammt, bie Rleibung burftig und schmutig. Es schien keineswegs rathfam, bag ber Papft, um eines folchen Mannes willen, eine Ausnahme von ber erst vor kurzem mit großem Bebacht ausgesprochenen Regel mache, bie Monchsorben nicht Außerbem schien ibm und einigen Karbinds au vermebren. len die Unternehmung zu ungewöhnlich, zu gewagt und über menschliche Berbaltniffe und Krafte hinausgebend, Dies gegen bemerkte ber Karbingl Johannes: wenn man bie Über nahme folder Pflichten für unausführbar und unmöglich erklare, gerathe man in Gefahr, Chrifti ausbruckliche Borschriften zu bezweifeln ober zu verwerfen; und Kranz führte laut, die entsprechenden Stellen ber Schrift 2) an: .. gebet bin und prediget und fprechet: bas himmelreich ift nabe Ihr follt nicht Gold, nicht Silber, nicht berbeigekommen. Erz in euren Gurteln haben, auch teine Tafche zur Wegfahrt, auch nicht zween Rocke, teine Schube, auch feinen Steden. Berkaufe was bu haft, und gieb es ben Armen, so wirst du einen Schat im himmel haben, und komm und folge mir nach. Und wer verläßt Saufer, ober Bruber, ober Schweftern, ober Bater, ober Beib, ober Kinber, ober Uder um meines Namens willen, ber wird es hunbertfältig nehmen und bas ewige Leben ererben. Wer mir angehoren will, ber verleugne fich felbst, nehme fein Kreuz

Sand auf den Kopf) und die Predigten des letten machten bald den größten Eindruck. Ghirard. I, 129.

<sup>1)</sup> Wadding I, 122. Math. Par. l. c. Ghirard. I, 183. Bulaeus III, 103.

<sup>2)</sup> Matth. X, 10; XIX, 21, 29. Luc. IX, 23; XIV, 26. 1 Tim. 6, 8.

auf sich täglich und folge mir nach. Wenn wir also Nahrung und Kleiber haben, so lasset uns genügen." — "Die Armuth," fügte Franz hinzu, "ist Christi Braut und Freundinn, ist die Wurzel, der Grundstein, die Königinn aller Angenden 1)! Wenn die Brüder von ihr lassen, so ist der ganze Bund aufgelöset; wenn sie daran sesthalten und der Weste ein Musterbild und Beispiel geben, so wird die Welt sie ernähren."

Diese Gründe, die merkwürdige Beharrlichkeit Franzens, und nachtliche Gesichte (von den Bettelorden als Stügen der Kirche), welche Imocenz gehabt haben soll, bewogen ihn zwar noch nicht den Orden seierlich zu bestätigen 2); wohl aber, eine so günstige Antwort zu geben, daß Franz auf dem eins mal betretenen Wege weiter vorschreiten konnte.

Seine Lebensweise wurde wo moglich noch ftrenger als bisher: er wachte, betete, fastete beinah über menschliche Krafte; er trug ein harenes Gewand auf blogem Leibe und sprang nadt in ben Schnee, um fein Fleisch zu zuchtigen. In jeder Nacht geißelte er sich breimal mit eifernen Ret= ten 3): einmal für sich felbst, bann für bie noch lebenben Sunder, endlich fur bie Sunder im Fegefeuer. genugte ibm nicht von einer Stelle aus zu wirken, sonbern er reisete nach Frankreich, Spanien, Portngal, zum Sultan nach Agypten, zum Kaiser Friedrich nach Bari 1). Der Sultan borte seine Ermahnungen, und ließ ihn, gegen den Rath seiner Geistlichen, wieder frei; an Friedrichs hofe widerstand er angeblich allen ihm bereiteten Berfuchungen und gewann sogar einen vom Kaiser gekronten Liebesbichter, Pacifico Marchigiano, für seinen Dr= Im Jahre 1217 follte er in Rom vor bem Papfte Honorius und den Kardinalen predigen, und arbeitete,

<sup>1)</sup> Wadding I, 100.

<sup>2)</sup> Im Jahre 1210 ober 1211. Wadding I, 83. Hist. Bonon. misc. zu 1216. — 8) Vinc. specul. XXX, 106, 112.

<sup>4)</sup> Wadd. I, 190, 332; II, 41. Bettinelli II, 145.

weil man die Entschuldigung ber Unwissenheit nicht gelten ließ, bagu mubfam eine Rebe aus 1). Als er aber in ber feierlichen Bersammlung beginnen wollte, hatte er alles vergeffen, geftand es ein, und hielt nun, feiner Kraft und Begeisterung frei folgend, eine falbungsvon ber bamals gebrauchlichen Beise ganz abmeichende Rebe. Auch mehrte fich die Babl feiner Junger von Tage zu Tage, und er fandte fie aus in alle ganber Europens, ja felbft nach andern Belttheilen. "Gebet bin," fagte er zu ihnen 2), "je zwei und zwei und lobet Gott schwei= gend in eurem Bergen bis gur britten Stunde ; bann erft moget ihr reben. Guer Gebet fen aber gemäßigt, bemuthig und ftete von ber Art, bag ber Borenbe baburch veranlagt werbe Gott zu ehren und zu preisen. Allen verkundigt ben Frieden, bewahret ihn aber auch felbst in euren Bergen. Reiner laffe fich verführen zu Sag und Born, ober ablenten von ber ergriffenen Bahn: benn wir find berufen Irrende auf ben rechten Weg zu führen. Bermunbete zu beilen und Gebeugte aufzurichten."

Fast kein einziger Kirchenheiliger ist so von seinen Schülern geehrt und verherrlicht worden, als der heilige Franz;
von keinem hat man in gutmuthiger Leichtgläubigkeit so viel Wunderbares nacherzählt, oder es in übergroßer Begeisterung
zu wissen gemeint, oder es vorsählich und betrügerisch erfunben. Insbesondere läßt sich das irrige Bestreben nicht verkennen, durch Franzens Wunder die Wunder Christi zu überbieten 3) und ihn zuleht in hinsicht der heiligkeit und Vollkommenheit über diesen zu stellen. Deshalb heißt es: er

<sup>1) 1220</sup> rebete Franz in Bologna nach bem Briefe eines Gegenwartigen, ut multis litteratis qui aderant, fuit admirationi non modicae sermo hominis idiotae. Bulaeus III, 103.

<sup>2)</sup> Wadd. I, 248.

<sup>8)</sup> Schon 1220 war die Berehrung gegen ihn in Bologna so groß, ut viri et mulieres catervatim in eum irruerent et beatum se putabat, qui saltem posset vel simbriam vestimenti ejus tangere. Bulaeus III, 103.

bungerte vierzig Tage; verwandelte Effig in Bein, trieb Teufel aus, erweckte Tobte u. f. w. Rebre Male sprach er mit Christus, und aulest bruckte ibm biefer bie Ragelmable an Handen und Rugen felbst ein; was jedoch die fonst mit Bundern auch überfreigebigen Dominikaner schon damals: lengneten 1), damit die Kranziskaner nichts in dieser Hinsicht voraus baben mochten. Steine, fo berichtet man ferner, wurden weich und nahmen eine bequeme Korm an, wenn ber beilige Franz sich barauf legen wollte; Ameisen gingen ihm aus dem Wege, sobald er es ihnen befahl! Ginst horte er in ben Sumpfen Benedigs unzählige Bogel, wahrscheinlich Rohrsperlinge, fingen und schreien, und er sprach zu seinen Genoffen: "fie loben Gott, lagt und baffelbe tom." Aber vor bem Singen. Schreien und Zwitschern konnte keiner sein eigenes Wort vernehmen; weshalb fich ber beilige Mann zu ben Bogeln mandte und sprach: "ihr Brüber und Schweftern, bort auf zu fingen, bis wir Gott gelobt haben;" und fogleich schwiegen alle, bis die geiftlichen Gefange beendigt , waren 2). Und diese Wunderkraft wirkte nicht blok bei feinem Leben, sondern auch nach seinem Tode; nicht bloß unmittel= bar, sonbern auch mittelbar. Einer Kreifenden z. B. die nicht gebaren konnte, legte man ben Zaum bes Pferbes, welches Franz geritten hatte, auf ben Leib, und fogleich kam das Kind ohne Muhe zur Welt!

Nackt auf bloßer Erbe liegend, starb Franz am 4ten Oftober 1226 im 54sten Sahre seines Alters 3), und ward im Sahre 1228 von Gregor IX heilig gesprochen. Als sein

<sup>1)</sup> Gregor IX weiset bie Dominikaner beshalb gurecht. Wadding II, 429.

<sup>2)</sup> Wadding an vielen Stellen. Dandolo 843. Als Gegenstud aus dem Alterthume: quum primum (Augustus) fari coepisset, in avito suburdano obstrepentes forte ranas silere jussit: atque ex eo negantur idi ranae coaxare. Sueton. Octav. c. 93.

<sup>8)</sup> Wadd. II, 149. Alberic. 521. Mon. Patav. 736. Dand. S44. Bullar. Rom. I, 72.

Leichnam in die neue Kirche von Afist gebracht werden sollte, brängten die Bürger in gewaltigem Sifer alle Monche himveg und idernahmen selbst dies hellige Seschäft; wosür sie Papsi Gregor aufs härteste zurechtwies und ihnen schwere Genugthnung auslegte 1).

## 2. Die Ordensverfassung ber Franziskaner ober Minoriten.

Die von Innocenz III vorläusig gebiligte 2) und von Hosnorius III im Jahr 1223 seierlich bestätigte Ordensregel des heiligen Franz ward allmählich weiter ausgebildet und vervollständige; wir können indes hier weder alle Beränzderungen in strenger Zeitsolge nachweisen, noch dursen wir derer erwähnen, welche erst nach dem Falle der Hohenstanzsen eintraten. Das Wesentliche, was von 1210 bis 1260, oder seit dem ersten Entwurse Franzens 3), bis auf die allgez meine Versammlung in Nardonne unter dem Großmeister Bonaventura, sestgesest wurde, besteht in solgendem.

Niemand wird in den Orden aufgenommen, wer nicht wenigstens sunfzehn Jahre alt ist und ein volles Probejahr ausgehalten hat. Der Aufzunehmende leistet das Gelübde der Keuschheit, des Gehorsams und der Armuth; letzteres in einer solchen, zeither ungewöhnlichen Ausbehnung, daß er schlechthin allem zegemodrtigen und kunftigen Besitze entsagt, oder ihn den Armen überweiset. Niemand darf jemals Geld haben oder annehmen, es sen denn in der höchsten Noth sur kranke Brüder; niemand darf reiten, es sep denn Krankheits halber. Selbst bewegliche Dinge, des

<sup>1)</sup> Regesta Greg. IX, Jahr 4, pag. 158.

<sup>2)</sup> Vitae Pontif. 568:

<sup>8)</sup> Franzens Grundlage. Wadd. I, 67, 302, 361. (Math. Par. 286.) Revision von 1223, II, 66, 246. Jusage von 1236 und 1239, II, 383; III, 24, 414; von Gregor IX, Rodulphus 165; von Bonaventura 1260, ebenbaselbst 238. Honorius Bestätigung, Bullar. magn. Rom. I, 67.

ren man nicht entbebren bann, Sausgerath, Bucher, geringe Rleibung u. bergl. find teineswegs ein Eigenthum bes ein= gelnen, fanbern bes Drbens; und bem Deben felbst ift wieberum ber Befit alles beffen unterfagt, was nicht zur frengften Nothburft gehort. . Mithin barf er teine Gelber ober Guter geschenkt nehmen, er muß allen Aufwand in Kleibern, Speisen, Gebauben u. f. m. vermeiben; ja felbft bie Rirchen follen nur klein, von geringen Materialien aufge= führt, ohne große Glockentburme und weber mit Saulen. noch mit Bilbwerken ober Gemalben gefehmucht fenn. Bruber find unter fich gleich und beißen , jum Beichen ihrer Demuth, Minoriten, ober bie Geringen, bie minbern Bru-Die unentbehrlichen Obern gebieten nicht sowohl aus ber. eigener Macht, als nur gur Bollziehung ber Orbensgefete 1). Seber Bruder barf ben andern ermahnen und auf bie ftrengen Vorschriften über Gottesbienst, Rleidung, Faken u. f. w. binweisen.

Keiner soll sich im Außern kopfhängerisch, schwierig und heuchelnd zeigen, sondern heiter und froh seyn in Gott. Freunspe wie Feinde, Gute wie Werbrecher, soll man freundlich und bienstfertig aufnehmen; ja die Niedern, Geringen und hulfsbedurftigen aufsuchen.

Denjenigen, welche ein Geschaft erlernt haben, ist die Arbeit nicht bloß erlaubt, sondern auferlegt; niemand aber darf sich, wenn ster Erwerb unzureichend scheint, oder das geistigere Geschäft keinen Lohn giebt, des Bettelns schämen. Ja dies ist sogar ein Berdienst, weil das Geben dem Gebeuden zum ewigen Heile dient. Verboten aber ist es, hiebei mehr zu nehmen, als das dringende Bedürsniß erheischt, oder sich regelmäßig wiederkehrende Almosen auszubedingen.

An der Spige eines jeden Klosters stand ein Ausseher oder Guardian, an der Spige jeder Landschaft ein Landsschaftsmeister oder Provinzial, an der Spige des ganzen Drebens, der Großmeister oder General; Beschüger des Ordens

<sup>1)</sup> Alberic. 445,

war ein Karbinal, ober ber Papft felbft. Die Rechte biefer Dbern waren nicht in jedem Zeitpunkte gleich, im gangen aber febr bebeutereb und bie Unterordnung fireng. Rein Auffeber burfte ohne Beistimmung bes Landschaftsmeifters neue Bruber aufnehmen, ober bie Erlaubniß jum Prebigen ober zu Beidenbekehrungen ertheilen; und wenn nicht Alter, Burbe und Gelehrsamkeit die Sähigkeit zu biefen Geschäften einleuchtend bewiesen, fo mußte bie Beiftimmung bes Groffmeis fters eingebolt werben '). In bestimmten Friften follte ber Landschaftsmeifter alle Rlofter untersuchen, zur Befferung von Übelffanden anweisen und behufs umfassender Einrichtungen landichaftliche Berfammlungen halten. Allgemeine Berfamm= lungen berief ber Großmeister bes Orbens, auf welchen er= fchienen: erstens alle Landschaftsmeifter; zweitens bie Auffeher ober Porfteber ber Klofter; brittens bie Abgeordneten. welche außerdem von ben Rioftern zu biefem 3wede für jebe Landschaft erwählt wurden 2). Entferntere Vorsteher entschulbigten nicht felten ihr Außenbleiben; so wie die ursprüngliche Vorschrift, alle Jahre ober selbst alle halbe Jahre eine solche allgemeine Berfammlung zu halten, in ber größern Berbreitung bes Orbens fpater oft unüberfleigliche Sinberniffe fand 3). Auf biefen Berfammlungen wurden allgemeine Gefebe beschloffen, bie Berichte aus allen Lanbschaften gehort und geprüft, die Großmeister gewählt und im Kalle ber Untichtigfeit fogar abgefest. Mithin erscheint die Macht bes Brokmeisters burch biese, zum Theil vermoge ber Babien republikanisch gebilbeten, Rorperschaften febr beschränkt; an= bererfeits aber Kanden ihm fo viele Rechte au, bag bie Ginherrschaft bennach: vorherrschend blieb. Er ernannte und ent-

<sup>1)</sup> Wadd. II, 246.

<sup>2)</sup> Es ift nicht gang beutlich, ob erschienen: die Borfteher, ober bie von ihnen für jebe kanbschaft gewählten Abgeordneten, ober beibe. Wahrscheinlich versuhr man nicht immer auf gleiche Beise. Bullar. Rom. I, 67. Wadd. II, 264; III, 180.

<sup>8)</sup> Wadd. I, 139; III, 540.

fernte alle Landschaftsmeister aus eigener Macht, welchen bafjelbe Recht wieder in hinsicht der Aussehrt zustand; doch
erlaubte man später den letzten, um Mißbrauchen vorzubengen, die Berusung an den Großmeister und machte diesem zur Pslicht, nicht ohne Untersuchung und Rechtsspruch vorzuschreiben 1).

Ferner durste niemand, — nachdem das ursprünglich unbedingte Berbot ausgehoben war —, ohne Genehmigung des Größmeisters irgend eine hohe kinchliche Wirde annehmen, ein Kloster anlegen, oder verlegen, oder das Amt eines Klostervorstehers antreten 2). Der Größmeister konnte jedem Bruder zu sich berufen, verschicken, entlassen und, mit Ausenahme von sehr wenigen dem Papste vordehaltenen Fallen, die kirchliche Lossprechung für schwere Bergehen ertheilen. Er widmete, nicht zerstreut durch die Ausstellen Angelegenheiten und wohnte, nebst einigen ihm zugevordneten Beistärden, mit weisem Vordedacht im Mittelpunkte der ganzen christischen Welt, in Rom.

### 3. Bom beiligen Dominifus.

Der heilige Dominikus wurde geboren im Jahre 1170 zu Kalaroga in Spanien. Seine Altern, Felix Guzmann und Ishanna von Aza, stammten ans eblen Geschlechtern, und noch jeht leiten die Herzoge von Medina Sidonia ihre Herkunft von jenem Hause der Guzmanne ab. 3). Schon im siebenten Jahre kam Dominikus unter die strenge Aufsicht seines mutterlichen Oheims, eines Geistlichen, und im vierzehnten bezog er die hohe Schuke in Bakentia... Dem Hers

<sup>1)</sup> Wadd. II, 413; III, 24.

<sup>2)</sup> Wadd. III, 26, 144, 290, 419, 489, 493, 536. Rodulph. 238. Pland Gefch. ber kircht. Gefellschaft IV, 2, 521. Ahnliche Gefete hatten die Dominitaner. Ripoll VIII, 189, 202, 243. 560.

Mamachio 664. Malvenda 1—71, 365, 368. Helyot III,
 24.

kommen gemäß legte er fich querft auf die Grammatik und bie übrigen freien Runfte; bann ergriff er mit weit große: rem Gifer bie Gottesgelahrtheit und ward im vierundaman: gigsten Jahre feines Alters. Chorherr in Doma. wie von früher Jugend an, zeichnete er sich aus burch Rleiß, Stille. Beten. Forschen in ber Schrift und Raften, por allem burch die lebhafteste Theilnahme an bem Schickfale feis ner Rebenmenschen, und burch ben sebnlichsten Wunsch, für fie und für sich ben rechten Weg bes himmelreichs aufzu-Die berührte er ein Weib, und nach zehnjähriger Enthaltung bes Weines trant er, obgleich feine Gefundheit barunter gelitten hatte, ihn erft, als der Bischof es befahl. Überhaupt war fein Körper aut, aber schwach gebaut. haar und Bart etwas rothlich, bie Stirn frei, bie Nafe gebogen, die Augen fcwarz, bei allem Ernft ein ftets beis terer Blid, eine angenehme helle und ftarte Stimme. Dit bem breißigsten Sahre begann er, nach Christi Beisviel, öffentlich zu lehren 1); im fechbundbreißigsten begleitete er ben Bischof Dibatus von Osma nach Kranfreich, und erschraft gewaltig über bie laute, hier taglich anwachsenbe Regerei ber Albigenfer. Andererseits fühlte et die Wahrheit ihrer Anklagen über ben weltlichen Reichthum und bie schlechten Sitten ber Beiftlichen, und beschloß beshalb allen irbischen Gutern zu entsagen und in Sinsicht auf Armuth und Sitten bem Beispiele Christi zu folgen. Satte er boch schon auf ber Univerfitat, bei eintretenber Sungerenoth, feine Bucher und fleinen Besitthumer veraußert und die Armen mit bem Erlos unterstütt. - Einst sollte eine Reise angetreten werben, um mit ben Rebern Religionsgesprache zu halten, und ber Bischof hatte bazu vielen Prunk angeord= net: "nicht alfo", sprach Dominifus, "in Demuth und mit bloßen Kußen läßt uns gehen." Dies geschah, allein Br

<sup>1)</sup> Er kam auch nach Rom, und vielleicht mit Dibakus nach Das nemark. Mamachio 188. Chirard. I, 185. Hist, de Languedoc III, Nota 15.

#### 594 Siebentes Buch. Siebentes Banptftud.

Wegweiser, ein heimlicher Albigenser, führte sie vorsählich irre, burch Dornen und zaciges Gestränch. "Daburch, daß unser Blut fließt", sagte Dominitus gebuldig, "werden wit gereinigt von Sünden, und unser Borhaben wird uns geslingen." Als der Albigenser diese Demuth und Geduld sah, bekannte er seine Tücke und entsagte seinen bisherigen Ansichten 1).

Behn Sabre lang wirkte Dominitus in biefen Gegenben und fand Genossen seines Sinnes und Thung, welches in ihm ben Gebanken ber Stiftung eines neuen Orbens ers Innocent III rieth ihm aber, gleich bem beiligen Frank, sich an eine alte, sichere und erprobte Regel anzuschließen; worauf Dominitus fast ganz die ber Augustiner Chorheren mit den Bufaten ber Pramonftratenfer zum Grunde legte, und im Sabre 1216 die Bestätigung des Papstes Honorius III erhielt. Diefer Regel zufolge mar ber Ers werb von Besithumern erlaubt und vom Betteln nirgends Die Rebe 2). Als aber Dominitus spater mit bem heiligen Franz bekannt wurde, schlug er biefem vor, ihre beiben Dre ben in einen zu verschmelzen 3); worauf jener zur Antwort gab: "burch Gottes Gnabe befteht weislich zwischen ben Orben manche Berschiedenheit in Hinficht ber Gefete, ber Strenge und ber Ansichten, bamit einer Borbild und Sporn bes andern fen, und jemand, bem ber etfte nicht gefällt, ben ameiten mablen konne." - Db'nun gleich nach biefer Erklas rung die Orden nicht vereinigt witrben, fo traten fie boch in ihren Grundzugen baburch nabe an einander, bag Domis nitus nunmehr alle Schenkungen an den Orden verbot und

<sup>1)</sup> Malvenda 104, 141.

<sup>2)</sup> Holstenii codex IV, 1. Malvenda 147. Malespina 93. Colm. chr. 1. Simon. Montf. chr. Murat. antiq. V, 392. Alberic. 445. Mamachio 388.

<sup>8)</sup> Malvenda 259, 285. Holsten. I. c. Die Dominitaner leugnen biese Busammenkunft; gewiß aber war der erfte Plan ihres Ordens nicht auf Entsagung alles Eigenthums und auf Betteln gerichtet.

verbend, nach ben Vorschriften der Franziskaner, zur Psticht machte. Hierauf unternahm er für die Ausbreitung seines Ordens mehre Reisen nach Spanien, Frankreich und Italien, und lebte in den letzen Jahren seines Lebens zu Bologna, die Strenge seiner geistlichen Übungen noch immer erhöhend und ihren Werth überschätzend. So hatte er sich z. B. neun Arten ersonnen, außer den eigentlichen Kirzchenstunden zu beten 1): krumm stehend, lang auf dem Bauche liegend, abwechselnd niederkniend und sogleich sich wieder erhebend, die Arme ausgestreckt wie ein Kreuz u. s. w! Gleichwie vom heiligen Franz, werden von ihm Wunder aller Art erzählt.

Er starb 2) am sechsten August 1221 ruhig, geduldig, auf der Erde in Asche kiegend, mit einem hatenen Gewande angethan und einer eisernen Kette umgürtet. "Weinet nicht," sogte er zu den Umstehenden, "in jener Welt werde ich euch nühlicher senn, als hier! Dreizehn Jahre nachder, im Jahre 1234 ward er heilig gesprochen; und in dankbarem Anzdenken haben ihm die Bologneser ein prachtvolles Grabmaht errichtet, welches auch in unsern Tagen, abgesehn von theilsnehmenden oder seinbseligen Erinnerungen, deshalb für jedem sehnenden oder seinbseligen Erinnerungen, beshalb für jedem sehnswerth bleibt, weil von Nikola dem Pisaner dis Mix chael Angelo Buonavotti, mehre große Kunstler nicht wenisger sich, als den Heiligen hier verewigt haben.

# 4. Die Orbensverfaffung ber Dominitaner voer Predigermonche.

Die Ordensverfassung der Dominikaner stimmt in vier len Grundzügen mit der Ordensverfassung der Franziskaner; doch ist jene allmählich viel zusammenhängender und umfas-

i) Malvenda 356.

<sup>2)</sup> Palmerii chr. Mon. Pat. 786. Simon. Montf. chr. Bullar: Rom. I, 77. Malvenda 871, 626. Vitae Pontif. 574. Alberic. 547. über bie feierliche Beisebung siehe Sigon. de episc. Bonon. 168. Chirard. I, 156.

598 Siebentes Buch. Siebentes Sauptftud.

fleht 1). Der Borfleher ernennt mit Rath ber verftanbigern Brüber feinen Stellvertreter, ben Untervorsteher.

Bur Wahl bes Landmeisters sind berechtigt: 1) die Vorsteher der hieher gehörigen Klöster, 2) die Oberpredizger, 3) ein oder zwei Bevollmächtigte, welche in jedem Kloster durch die Brüder erwählt werden 2). Der Großzmeister bestätigt oder verwirft die Wahl, und besetz, sosen diese über ein Jahr verzögert wird, aus eigener Macht. Gewöhnlich bleibt der neugewählte Landmeister in seinem Kloster wohnen, und untersucht jährlich selbst, oder durch Stellvertreter, seinen Sprengel.

Stirbt ber Großmeister, so übernimmt ber Meister bersienigen Landschaft, worin die nachste allgemeine Bersamms lung gehalten werden sollte, unter gewissen Beschränkungen, die Leitung der allgemeinen Angelegenheiten und bereitet alses zur neuen Wahl vor, welche den Landmeistern und zweien, auf jeder Landschaftsversammlung außerdem dazu ernannten Männern ausseht.

Auf ben landschaftlichen und ben allgemeinen Versammslungen, welche in der Regel jährlich von eben den Mansnern gebildet und gehalten wurden, die zu den Wahls versammlungen kamen, berieth und verhandelte man alle Gegenstände, welche die Landschaft oder den ganzen Orden betrasen. Nur sindet sich hier neben der schon entwickelten regelmäßigen Absussung der Obern, noch die wichtige Würs de der Dissinitoren oder Ordner. Deren wurden auf jeder Landschaftsversammlung durch Mehrheit der Stimmen vier erwählt 3), welche, mit Zuziehung des Landmeisters alle Geschäfte der Versammlung leiteten, dann aber dessen Verwalstung selbst prüften und darüber an die allgemeine Ordenssversammlung Bericht erstatteten. Auf ähnliche Weise verssuhr man in dieser, hinsichtlich der Wahl der höhern Ords

<sup>1)</sup> Im Gegenfas ber bogmatifchen Auslegung.

<sup>2)</sup> Malvenda au 1236, p. 580 — 548.

<sup>8)</sup> Mamachio 591.

ner und des Grasmeisters; abnlich in den einzelnen Aldsstern hinsichtlich ihrer Borsteher. Mithin erschienen diese Diffinitoren in jedem kleinern oder größern Kreise, neben den eigentlichen Ordensbeamten, als eine Art von unads dängigen Prüsern, von Stellvertretern, Repräsentanten, deren Gewalt in letzter Stelle (jedach nur in Übereinstimmung mit den Landmeistern) so weit ging, daß sie selbst den Großmeister nöthigensalls absehen und die Bahl eines ans dern veranlassen dursten. Niederlegen aber sollte dieser sein Amt nicht, ahne dauernde und genügende Ursachen 1). Zweis mal hatten die Ordner neben dem Großmeister den Borsis in der allgemeinen Ordensversammlung, das dritte Mal die Landmeister.

Nur was in brei solchen, unmittelbar auf einander solzgenden Versammlungen bestätigt war, erhielt Gesetedkraft; altes andere galt nur bis zur nächsten Situng, oder, wenn keine anderweite Bekräftigung hinzutrat, höchstens in kleiznern Kreisen auf die Lebensdauer des Anordnenden. In den Jahren 1220 bis 1244 wurden die großen Ordensverssammlungen abwechselnd in Bologna und in Paris gehalzten 2); später auch anderwärts, besonders in Köln.

5. Bon einigen anbern mit ben Bettelmons chen in Berbindung ftebenden Orden.

An die beiden Hauptstamme der Franziskaner und Dominikaner schlossen sich mehre andere Orden an, oder waren in ihrem Ursprunge und ihren Zwecken wenigstens verwands ter Art; so daß es am bequemsten ist, ihrer hier mit wentgen Worten zu gedenken.

#### a. Die Rlariffinnen.

Die heilige Klara, geboren im Jahre 1193 zu Affiff,

<sup>1)</sup> Acta Sanct. 7ter Febr. G. 407.

<sup>2)</sup> Malvenda 307 - 330, 456, 541, 628.

#### 600 Siebentes Bud. Siebentes Sauptftud.

wurde wider ben Willen ihrer Altern eine eifrige Schus lerinn bes beiligen Franz, und erhielt mit ihren imer= wartet zahlreichen Genoffinnen, im Jahre 1224 von ihm eine Regel, welche, ben Grundeinrichtungen nach, mit feinen eigenen übereinstimmte; befonders fireng aber in hinficht auf gottesbienstliche Ubungen, Kaften und Sa-Doch follten die Klarissinnen neben bem fteien war. Beten auch für bie Stiftung arbeiten, und fich bes Umberschweifens im Lande enthalten. Die Aufnahme in ben Orben erfolgte burch bie Abtissinn unter Beistimmung ber befragten, insbesondere berienigen acht Schwestern, welche in jebem Kloster ihren engern Rath bilbeten. Der Großmeister ber Franziskaner war anfangs ihr alleiniger und hochster Oberer. Klara starb im Jahre 1253 und wurbe von Alexander IV beilig gesprochen 1). — So wie sich bie Klarissunen zu bem Orben ber Kranziskaner verhielten. so andere Beiberklofter zu bem ber Dominitaner.

b. Die Tertiarier ober Busbrüber, welche sich zuerst als ein britter Zweig ber Franziskaner ausbildeten, bann aber auch von den Dominikanern mit wenigen Nebenbestimmungen angenommen wurden 2), hatten auf das Ansehn und die Ausdehnung beider Hauptorden einen weit größern Einsluß, als die geschlossene Stiftung der weiblichen Klarissinnen. Biele Laien nämlich sahen sich durch häusliche oder durgerliche Verhältnisse abgehalten, das Gelübbe zu übernehmen, oder fanden auch die Gesetze der Orden zu hart und lästig. Deshalb entband man sie von der eigentlichen Klosserzucht und dem vollen Gelübbe, gab ihnen aber doch eine Regel, einen Mittelpunkt, wodurch sie verpslichtet wurden, das Beste der Orden auf alle Weise

<sup>1)</sup> Helyot VII, 26. Holsten, cod. III, 34. Wadding III, 497. Compagnoni V, 70.

<sup>2)</sup> Wadding II, 13. Holst. cod. III, 39. Pland Gefc. b. firchl. Gef. IV, 2, 509.

wahrzunehmen und zu unterstützen. Dufür sollten sie bann auch an den Borzügen und Segnungen derselben Theil nehmen: Manche Bußbrüder und Bußschwestern traten aus dieser Vorschule später in die Orden selbst ein, oder versbanden, wie zuerst die heilige Elisabeth, ein seierliches Geslüdde mit jener Stellung 1). Der wichtigste Gewinn blieb aber immer der: daß beide Orden durch die Bußdrüder aufs engste mit den Laien verwuchsen, in allen-Ländern eine breiztere, sichere Grundlage gewannen und durch Huffe solcher Verdundeten jeden Krieg gewissermaaßen immer im Lande ihrer Feinde beginnen und aussechten konnten.

Von der großen Zahl von Unterabtheilungen, welche später, ohne erhebliche Grundveränderungen, innerhalb der Orden selbst entstanden, kann hier nicht die Rede seyn. Auf kleinliche Gedräuche, Abzeichen, Schnitt und Farbe der Kleisdung u. s. w. legte man ein so großes Gewicht, als in unsern Tagen auf ähnliche Dinge beim Kriegswesen. Scher verdienten die Beguinen erwähnt zu werden, welche wahrsscheinlich um die Mitte des zwölsten Jahrhunderts durch Lambert den Stammelnden (le Begue) gestistet wurden. und sich im Ansange des dreizehnten besonders in den Niesderlanden ausbreiteten. Sie bildeten die älteste Körperschaft, welche, ohne geistliches Gelübde, doch dem Geistlichen näher trat, indem jedes Mitglied Keuschheit und Gehorsam gegen den Pfarrer versprach.

#### c. Die Rarmeliter

entstanden wohl dreißig Jahre vor dem Bettelorden 3), ers hielten aber erst im Jahre 1226 eine von Honorius III bestätigte Regel, und wandten sich, nachdem sie aus Asien

<sup>1)</sup> Helyot VII, 38. Martin. Fuld. 1700.

<sup>2)</sup> Helyot VIII, l. Thomass. I, lib. 3. c. 63. §. 11.

<sup>8)</sup> Schröch XXVII, 869. Sente Gesch. II, 293. Rach ben Actis Sanct. zum achten April S. 777, gab ihmen Albert, Paz triarch von Jerusalem, etwa ums Jahr 1209 bie erste Regel.

für jene Zeit 13,504 Minoriten. Zum Beweise, daß diese Zahl keineswegs übertrieben, vielmehr zu gering ist, wollen wir nicht die Angabe 1) geltend machen: daß der heilige Franz im Sahr 1219 schon 5000 Brüder auf der Haupts versammlung zu Assis um sich vereinigt habe, (denn da möchten viele Zuschauer als Brüder mitgezählt senn); wohl aber, daß nach der Kirchenspaltung, wo die räumliche Aussedehnung des Ordens so sehr beschränkt ward, immer noch über 7000 Mannsklöster und 800 Frauenklöster, mit 150,000 Brüdern und 28,000 Schwestern vorhanden waren 2): und bei allen diesen Berechnungen ist auf die zahlreichen Buße brüder gar nicht einmal Rücksicht genommen!

Naturlich ware eine folche Berbreitung gang unmöglich gewesen, ohne rastlosen Gifer; und biefer Gifer trieb bie Bettelmonche über bie Grangen ber Chriftenheit hinaus, um als Gefandte, als Bekehrer, ihrem eigensten Berufe nach= auleben 3). Honorins III schickte fie nach Maroffo, Gregor IX nach Damaskus, Innocenz IV in bas tieffte Afien zu ben Mongolen; und trot manchem Ungeschick bes Berfahrens. blieben diese Bemühungen boch felten gang fruchtlos. Außerbem trugen ihre Reiseberichte nicht wenig bei, zur Erweiterung ber Kenntniffe von fremden Landern und Bolfern. Oft aber wurden bie Bruber, underer Anstrengungen und Leiben nicht zu gebenken, von ben graufam Gefinnten, ober burch ihren Eifer Beleidigten umgebracht. Ging es boch ben ersten Franziskanern, welche nach bem driftlich gefinnten Deutschland kamen, gar schlecht 1). Sie kannten die Sprache nicht, antworteten aber, als jemand fie fragte: "ob fie

<sup>1)</sup> Wadding 1, 286. — 2) Helyot V, c. 2. p. 33.

<sup>8)</sup> Reg. Honor. III, Jahr IX, Urt. 387. Reg. Greg. IX, Jahr VI, Urt. 295. Wadding II, 313. Malvenda 421. Auch nach Grieschenland, nach Preußen u. s. w. Ripoll I, Urt. 77, 96, 97, 198.

<sup>4)</sup> Wadding I, 250. In Marotto wurden 1220 mehre eifrig lehrende Franziskaner mit großer Grausamkeit umgebracht. Acta Sanct. vom 16ten Januar, S. 16.

Herberge verlangten?" ber erhaltenen Weisung gemäß: ja! Höchst erfreut über die hierauf ersolgende gunstige Aufnahme, meinten sie, jenes Zauberwort sen überall zu gedrauchen und antworteten auf die Frage: "ob sie Keher waren?" ebensfalls: ja! Da bekamen sie sehr viel Schläge, alle flohen nach Italien zurück, und lange glaubte man: wer nach dem rauhen Deutschlande wandern musse, gehe dem Martyrersthume unsehlbar entgegen!

So viel nun aber auch fester Wille und die Begeisterung bes einfachen Gemuthes über die Menschen vermag, so übers zeugten sich boch die Häupter der Bettelorden bald, daß man ohne Kenntnisse und gelehrte Bildung an unzähligen Stellen nicht ohsiegen, nicht herr werden konne.

Dominikus war biefer Bildung keineswegs abgeneigt, bbgleich die Cistertienser ansangs laut tadelten, daß er ganz Ununterrichtete als Prediger aussende 1); der heilige Franz aber erklarte ausdrücklich: "wer ein Buch habe, wolle beren mehr haben und lieber von den Thaten anderer lesen, als selbst löbliche Thaten volldringen. Wissenschaft ohne Demuth sen nichts nütze, und Christus habe auch mehr gebetet, als gelesen. Außer dem Evangelium solle der Neuausgenommene kein Buch behalten, nicht einmal den Psalter."

Mit diesen Ansichten war aber schon der zweite Großmeister der Minoriten, Elias von Kortona keineswegs einverstanden, und betrat überhaupt Wege, welche den ganzen Orden bald verwandelt und ihm einen ganz andern, vielleicht mehr jesuitischen Charakter beigelegt haben wurden: Mancher strengen Regel gab er eine leichtere Wendung; suchte wenigstens mittelbar Geld zu erhalten und eine vornehmere Stellung anzunehmen. Er ließ die ungeheuren Unterbaue bei Assis errichten und auf den zwei ja breimal

<sup>1)</sup> Malvenda 179. Wadding I, 345. Der Großmeister Bonaventura verordnete im Jahre 1266: auf jeder Ordensversammlung sollten gelehrte theologische Gespräche geführt werden. Wadding IV, 259.

ieber einander getburmten, ben Berg flusenden Bogengangen. endlich burch einen Deutschen, Ramens Jakob, eine Kirche 1) erbauen, welche in hinficht ber Schonheit und Reffigkeit zu den trefflichsten jener Zeit gehört und allmählich von Einabue und allen Meutern ber wieder aufblübenden Runft glanzend ausgeschmuckt wurde. Biele aber wibersprachen all diesem Beginnen so laut, daß Elias im Sabre 1230, mit Beiftimmung bes Papftes, feine Stelle-verlor; auf ber Hauptversammlung bes Orbens im Jahre 1236 mahlten ibn jedoch feine Freunde jum zweiten Male. Glias mar, bas gestehen felbst Abgeneigte, ein Mann von fo großer Geschäftskenntnig, Rlugheit, Gewandtheit und fo außerorbentlich einnehmendem Wefen, daß er von allen vornehmen Laien und Geiftlichen boch geehrt wurde und felbst den ftrengen Papft Gregor vermochte, ibn aufs neue zu beftatigen und feine Rechte spaar zu erweitern. Der wichtigste feiner Gegner. Cafarius aus Speier, welcher an Frangens ftrengen Einrichtungen buchftablich hielt, mart ins Gefangniß gefest und biese Maagregel, gleich abnlichen, bamit gerechtfertigt; baß viele, eingebildet auf ihr früheres Berhaltniß zum Stifter bes Orbens, allen Gehorfam vergagen und alle Ord-M6 aber Cafariug, weil er beim Spanung auflöseten. gierengeben ben Berbacht erregte, er wolle entflieben, von feinem Barter fo geschlagen wurde, bag er unerwartet baran ftarb; mehrten sich die Klagen, und auf einer Berfamm= lung aller Landmeister in Rom bor Gregor IX, entsehte man Chas um Pfingffen 1239 jum zweiten Dale und ermabite erft Albert von Pifa, bann, nach beffen Tobe, San= mo von Feversham jum Großmeifter. Elias begab fich jest gu Raifer Friedrich II und mochte mit feinen Unbangern, fpatere Zeiten vorbildend, in ber Stille gegen ben Papft wirken; als ihm aber Innocenz, vielleicht beshalb, die nach Hanmos Tobe gesuchte Herstellung abschlug 2), so trat er

<sup>1)</sup> Wadding II, 2, 216, 240. Eigentlich stehen zwei Kirchen über einander; in der untern liegt ber heilige Franz begraben.

<sup>2)</sup> Wadding III, 34, 101, 312.

öffentlich zum Kaiser über und lebte als Laie, unbekummert um Bann und Gelübbe. Doch heißt es: er habe sich im Jahre 1253 auf bem Lobtenbette mit der Kirche und bem Orben ausgesohnt.

Mehr im Sinne bes Stifters wirkten Manner, wie ber heilige Antonius von Padua, welcher im Jahre 1196 zu Lissabon geboren warb und 1220 in ben Orden trat. Er war gang unwissend, meinte aber burch muftische Tiefe alle Beisbeit ber Menschen zu überbieten. Als ihn biese besungeachtet nicht horen wollten, fo predigte er ben Kischen: fie tamen, borten, schuttelten jum Beichen bes Beifalls mit ben Kopfen und wollten nicht eher wegschwimmen, als bis fie ben Segen empfangen hatten. Spater fehlte es ibm weber an Buborern, noch an ungabligen Wundern abnlicher Art 1). Er ftarb 1231, ward im nachsten Sabre beis lig gesprochen und ihm zu Chren in Padua nach bem Entwurfe bes Pifaners Nikola eine Kirche erbaut, welche in mancher Beziehung noch die Rirche von Uffisi übertrifft; fo wie fein durch Runftwerke verberrlichtes Grabmabl nicht minbere Bewunderung verbient, als das des beiligen Dominifus.

Manner solcher Art, wie der heilige Antonius, waren beiden Orden wenigstens insofern willkommen, als sie die Fähigkeit besaßen, auf den großen Hausen mächtig einzuwirfen; aber freilich mochte auch schon damals der Standpunkt für eine ganz verschiedene und seindliche Beurtheilung dersselben nicht sehlen: andere Ordensmitglieder, wie der heilige Bonaventura, der heilige Thomas, Raimund von Pennassorte, Albert der Große, Vincenz von Beauvais. Noger Bakon und viele ähnliche haben sich dagegen unzweiselhaftere Ansprüche auf die Achtung der Nachwelt erworden. Ihre Wirksamkeit erstreckte sich nicht bloß auf das niedere Volk,

<sup>1)</sup> Wadding I, 360; II, 116, 160. Palmerii chr. 3tt 1231. Reg. Greg. IX, VI, 11rf. 12.

<sup>2)</sup> Bini I, 19. Malvenda 413.

Bermanbten ober frember. Perfonen anzunehmen 1), ober ihr weltliches Erbtheil zu veräußern und ben Erlos nach Billdir zu verwenden. Sogar von ben Bermachtnissen an kemme Stiftungen burften sie, mit Genehmigung ber Teffennentsvollstrecker, einen Theil behalten und sich für bie Beranberung, und Mieberschlagung von Gelübben (bas bes Kreuzzuges ausgenommen) bis 50 Mart gablen laffen 2). -Allen anbern Orben war verboten die Rleidung ber Bettelmonche anzunehmen ober nachzuahmen; babe boch bie beis tiae Sungfrau ben Dominifanern felbft einen Probeangug vom himmel gebracht !! Gie loften jeben, ber in ihren Drben treten wollte, vom Banne; sofern nicht ein, ber Beurtheilung bes Papstes vorbehaltener, ungeheurer Frevel ibn veranlaßt hatte. Kein Bischof burfte fie vorlaben, wegen Bergeben und Verbrechen strafen, fich in ihre Bahlen miichen, ihre Borfteber zum Gibe bes Geborfams amingen. ober ihnen wiber Willen Auftrage entheilen. Selbst wahrend ber Zeit allgemeinen Kirchenbannes lafen fie ftille Meffe und theilten bas Abendmahl unter ihre Diener aus. Sie waren frei von Neubruch = und Garten = Bebnten, begruben felbst frembe Tobte auf ihren Gottesackern, und beichteten nur ihren Obern. Rein Bischof durfte sie in Bertheilung bes Ublasses bindern, ober ihre Begunstiger bannen und verfolgen. Die Ansicht, welche der heilige Franz anfänglich felbft festhielt 4), daß tein Bettelmonch in-

<sup>1)</sup> Ein Beispiel Cartep. di S. Salvat., Urf. 601. Ripoll VIII, 78. Wadding IV, 72.

<sup>2)</sup> Hievon sollte nichts etlassen werden, weil nur das wirklich Einsgezählte helse und vom Gelübbe befreie. Freibrief Aleranders IV von 1259. Gudonus II, 656, 664.

<sup>8)</sup> Corner 846. Ripell VIII, 136, 226, 263, 270, 271, 316. 327, 345, 383. Guden, II, 654. Wadding III, 296.

Much follte kein Pralat die Freibriefe der Bettelmonche auslegen. Bullar. Rom. I, 147.

nerhalb bes Sprengels eines Bischofs irgend eine geistiche Sandlung gegen besten Willen vornehmen durse, wurde balb ganz von den Brüdern aufgegeben; und ahnliche Beschlusse, wolche auf Kirchestrammungen, z. B., im Jahre 1227 zu Trier gesaßt wurden, sielen, bei dem Übergewichte zener papklichen Freibrigfe, wirkungstos dahin,

Doch ließen fich bie Bischofe nicht immer gutwillig bas Recht ihrer Auflicht nehmen, fonbern Hellten in Stalien, England, Frankreich und Deutschland; für fich und bie Ortopferrer, Grundfabe auf, weiche schlechthin mit ben abis gen Bortechten im Widersoruch fanben 1): bie Bettelmonche follten zu ihren bischöflichen Berfammlungen tammen, ben Eid des Gehapfams teiften, ohne ihre Erlanbniß fich nirgenbe auffebeln, bei ibnen beichten, Behnten entrichten, feine Gaben annehmen; teine Beichte boren, teinen Ablaß ertheisen, entbebriiche Aberschuffe an Lampen; Lichtern, Bierrathen u. dergl, abliefern, keine eigenen Kirchhofe , haben u, f. m. - Benn nun auch biese Anfichten nicht obsiegten. fo blieb boch ben Bifchofen manches Dittel, ben Bettels wonchen hinderniffe in ben Weg ju legen; fie, verfagten ihnen 3. beiliges Di ober bie Bribe ihrer Priefter, bis papfliche Briefe festfen?): baß jenen bie Wahl frei ftebe, bei meldem Bischofe fie fich wollten weihen laffen, und bag biefer ben Worgestellten nicht weiter prufen ober zurücks Debr halfen bie Bebingungen, melche bie meisen : burfe. Bettelmonche an einigen Orten vor ihrer Ausnahme eingeben mußten: so versprachen sie z. B. in mehren rheinischen Urtunben 3): fie wurden die Ortsgeistlichen nicht beschränken, keiner Abfaffung von Testamenten beimobnen, feinen Gottesbienst halten, wahrend bes Bannes feine Monche aufnehmen ober ungerufen in beren Bellen kommen 1), keine

<sup>1)</sup> Wadding III, 439. Math. Paris 286.

<sup>2)</sup> Wadding III, 542. Thomass. ps. I, lib. 3, c. 28. §. 14-16.

<sup>3)</sup> Würdtwein subsid. V, 388 und an anbern Orten.

<sup>4)</sup> Go im Bertrage mit bem Abte von Fulba. Schannat dioecces. Fuldens. 275, Urt. 54.

neuen Freibriefe erschleichen, und an den Hauptseiten selbst ber Hanptkirche opfern. Oft aber siegte die Meinung, daß foliche einzelne Verträge durch die allgemeinen Freibriese umsgestoßen wurden; oder die Bischosse hielten es nicht sür gesrathen, streng gegest die neuen hochgerühnten Brüder aufzutreten. So sagten einige, als Erzbischos Engelbett zuerst die Betrelmönche in Kiln aufnahm: "dies wären gewiß die Leute, von denen die Heilige Hilbegard durch den Mund des heiligen Veistes geweistagt habe"): sie wurden die Geschichseit in Gefahr und die Stadt in Versall dringen." Engelbett aber antwortete gelässen: "ists auf gottliche Weise vertündet, so müg es auch in Erstellung gehen," woranf alle schwiegen.

Unbererfeits finben fich einzelne galle, wo ber Bifchof fur bie Bettelmonche, gegen feine wiberfvenftigen : ober schlechten Ortspfarrer auftrat; ja ein Bifchof von Berona ging in feiner Begunftigung, ohne alle Rudficht auf titchs liche Borfchtiften, noch weiter und verordnete: bas, fo oft ein Dominitaner un einem Drte predige, eben Vaburch Sundenerlaß auf breißig Zage eintrete 2). — Lebhafter als ber Bifchof; wiberfesten fich bieweilen bie Stiftsheren und Die Beltgeiftlichen ben Bettelmonchen ); bann aber trat gewöhnlich ber Papft entscheibend fier, felten beschränkent gegen bie letten auf. - Das Bolt enblich, ftand in ber Regel' auf ber Seite ber neuen ftrengen Bruber, und wutte nur einige Male ungebulbig, als fie gar zu eifrig Neulinge warben. Hieruber tam es 3. B. in Reapel zu einem Auflaus fe, wobei bas Krofter ber Dominitaner erfturmt weber metre hart geschlagen und verwundet wurden in. 218: Sab limbeni, ber Geschichtschreiber, gegen beit Willen feines Ba-

<sup>1)</sup> Wadding III, 25. - 2) Gudenus III, 1137, Urt. von 1267.

<sup>8)</sup> Regest. Greg. IX, IV, 321; V, 229 gegen Misbrauche. Auch ben altern Monchsorben waren bie Bettelmonche oft ungelegen; so sagt z. B. bet Abt von S. Burgo (Sparke scr. zu 1224): o dolor, o plus quam dolor, o pestis truculenta! fratres minores venerunt in Anglia!

4) Chioccar. catal. 157.

Withelm von Amour gegen bie Bettelmonde. 615

ters in ein Franziskanerkloster gegangen war und von jes nem zurückgefordert wurde, berief er sich auf die Schrift und antwortete: "man musse Christus mehr anhangen; als Bater und Mutter." Bornig fluchte der Vater ihm und seinen Bersührern, diese aber lobten: Gott: für die dem neu Ausgenommenen verliehene Standhaftigkeit 1).

Großere Gefahr, als aus biefen vereinzelten Bervegungen, entstand fur bie Bettelmonche burch ihren Streit mit ber Universität zu Paris. Sie wollten fich beren Ge feben nicht unterwerfen und mehre Lehrstühle in ihren ausschließlichen Befit bringen; webhalb viele gegen fie auftras ten, besønders aber Wilhelm von G. Umour in feinem und ber Universität Ramen, ihre Grundfage und 3wede in verschiebenen Schriften aufs lebhafteste anariff 2). 3mar er= klarte er: feine mit unzähligen biblischen Stellen belegte Darstellung von ben falschen Propheten, sen nicht gegen einen gebilligten Orden gerichtet und wolle den kirchlichen . Geleben auf keine Beise widersprechen: allein, ungeachtet ber geschickten Stellung und Kaffung mit wenn und daß, lag boch ber Angriff auf bie Bettelmonche, gang klar vor Augen; und biefe mußten alle Behauptungen im allgemei= nen zuneben, mabrend Wilhelm es bem Urtheile ber Welt überließ, ob sie auf jene paßten, jene in sich schlossen. Seine und feiner gleichgefinnten Freunde Einwurfe lauteten bem wesentlichen nach also:

"Gott hat nicht allen Menschen auf Erben bieselbe außere Bahn und Lebensweise vorgeschrieben, sondern jeder mag die seine verfolgen, und dennoch des Glaubens leben: daß die Vorsehung auf den mannigsachsten Wegen zum letten Deile führe. Daher ist es, abgesehen von dem innern

<sup>1)</sup> Salimbeni 223.

<sup>2)</sup> Siehe besonders die Schrift de periculis novissimorum temporum und Collectiones catholicae et canonicae scripturae ad defensionem Hierarchiae. . E. Amour liegt in der Franchecomté. Crevier I, 410.

Berthe ober Umverthe der Orbensaelubbe, schlechthin eine verkehrte Anmaagung, wenn bie Bettelmonche ihren Beg als ben allein richtigen anpreisen, jebe Abweichung bavor als Migbrauch bezeichnen und fich über alle Stande, über alle Geiftlichen binauffesen 1). Man konnte inden biefen Stolz entschuldigen, wenn er auf etwas tuchtigem, wahrhaft lobenswerthem bernhte: bies ift aber keineswegs ber Kall, weil das über alles gevriesene Entsagen jebes Gigenthums unnaturlich. und ber Beichluß zu beitem verwerflich An fich ift ber Besit irbischer Guter so wenig ein unbedingtes Sinderniß ber Seligkeit, als die Armuth; ja die mit der letten verbundene Roth fibrt so leicht zum Bofen, als ber Reichthum zu Digbrauchen 2). bem bat man von jeher Urme von Bettlern unterfchieden, und die letten, wenn fie im Stande waren etwas zu verbienen, mit gerechter Schande belegt. Das Betteln ift für · fich kein Beichen ber Demuth, und ber Digiggang nicht ber Unfang eines heiligen Lebens, sondern ber Unfang aller Lafter. Dhne 3weifel mag man all fein But ben Armen geben und baburch ber größten Beiligkeit naber kommen: keineswegs aber soll man nachher betteln, sondern arbeiten ober die Aufnahme in ein Kloster suchen, welches ben Les bensunterhalt barzureichen im Stande ift. Die Berufung auf Christi Vorbild pagt nicht: benn er war kein Bettel: mann; und ein anderes ift es, im Fall ber Roth einmal hoflich um Hulfe ansprechen, ein anderes, unhösliches Betteln zur Regel machen und barin ein Berbienst feten. mandem fehlt der außere Lohn, wenn er fich an der rechten Stelle geborig beschäftigt, und Arbeit vertragt fich auch mit geiftigen Übungen. Einem gefunden, aus bem Betteln ein Geschäft machenben Monche, follte man nicht auf Unkosten ber Sulfsbedurftigen Almosen geben, sondern ibn vielmehr ftrafen."

<sup>1)</sup> Collect. cath. 310.

<sup>2)</sup> Collect. 378. de periculis c. 12. st. f. w. de quantit. Elecmosynae 73. de valido Mendicante 80, 100.

"Aber, wendet man ein, verdient benn nicht der kichne Entschluß, allen irbifchen Besitzungen, allem Wohlleben, an entfagen, verdient bie freie Übernahme eines fo fcweren Kreuzes nicht bie größte Achtung? und warum tabelt man bas so hart, woru man seibst ben Duth nicht besist? -Bur Antwort: bag von bem Berbienste ber Entsagung bei ben meiften nicht bie Rebe fenn tann, weil fie vor bem Gelibbe in ber Regel nicht befagen, und nach Ableaung besselben auf eine bequeme Beise mehr zu erbetteln hofften. Und erfullen fie benn etwa fo fireng ihr Gelubbe? Guchen fie nicht mehr bie Stabte auf, als bie Dorfer, mehr bie Reichen, als bie Armen? Werben fie nicht, nach Berschmas bung bes einzig achten Mittels zu erwerben, nothwendig iberlaffige Schmeichler und Speichelleder? Sie trachten beimlich nach Aboblieben, fuchen, aller monchischen Ginges sogenheit entsagend, Gefellschaften und Weste, brangen fich ein bei Aursten und Conigen, geizen nach bem Beifalle bet Belt. und find tros alles bemutbigen Scheines im Innern zankisch, rachfuchtia, sia reikenbe Bolfe. Doch were all bies übel nur gering, und man konnte es burch milbere Ermahnungen zu vertilgen suchen, wenn sie nicht barüber weit hinaus gingen, unbegnügt mit bem eigenen fehlerhaften Wandel unzählige andere in das Berdetben bineinzbaen. und alle Rreife frech gerftorten, welche bie beilige Kirche mit ber größten Beisheit jum Bohl aller Chriften gezogen bat. hier ift bie großere Gefahr, hier gilt es einem ernftern allgemeineren Rampf! Riemand, fagt bie Schrift, barf pres bigen ber nicht bazu gefandt ift. — Der Papfty erwiedern jene, bat uns ja gefandt. - Lagt fich benn eber annehmen, bag er jenes Recht ungabligen ertheilen, bag er ben Unterschied zwischen Geiftlichen und Laien baburch gang aufheben wolle? Last fich behaupten, bag er gegen ben Willen und die Rechte ber Bischofe und Pfarter, vorschreiten konne 1), bag er bie von ihm und ber ganzen Kirche ge=

<sup>1)</sup> Collect. de periculis c. 2, 4, 5, 8. Wadding IV, 33. Petr. Vin. I, 36.

### 620: Siebentes Buich. Siebenges Gangeftud.

bin und wieder zur Pflicht zu machen; und allerdings werden biefe, sobald die ganzo Seelsorge glimatisch in ihre Hander gekommen ist, auch das ganze Kirchenvermögen in Anspruch nehmen nach den Worten des Apostels in herzbas Cvange- linm nerkunden, sollen sich vom Evangelium nahren, und die des Altars pflegen, genießen des Altars i. Für so Ungahlige wird aber selbst das ganze Kirchenvermögen nicht, hinveichen, sondern ihre unverschämte Bettelsi muß auch die Laien zu Grunde richten!

Gegen biefe Angriffe wehrten fich die Orden, auf alle Meifer nuvorberft mit außerlichen Mitteln ... indem fie Bils: belms Worte jum Theil verbrehten, ober ihn auch als Geas ner ber Konige. Prolaten und Papfte barguftellen fuchten.23. So habe er, offenbar mit feindlichem Geitenblicke auf Ludmig IX, gesagt: es liege ben Konigen ob. Recht und Gerechtiabeit zu üben. wenn sie borüber auch etwa die geistlis den Ubungen verfaumen follten; worauf jeborh Wilhelm rubia antwortete: ich babe gelesen, beg jenes ber Konige Umt ist, nicht aber daß sie täglich viele Messen boren und Betftunben balten. Seiner meinten Bilbelme Gegner: et habe die Pralaten burch die Behauptung gngegriffen :: Cennt niß ber Theologie entscheibe mehr in geiftlichen Umgelegen: beiten als Ring und Bischafsmute; er habe ben Papft beleibiat burch die Behauptung, beffen Spruch gelte nur in Übereinstimmung mit gotwichen Gefeben, und von ibm fen die Berufung an eine allgemeine Kirchenversammlung erlaubt.

Biefer in die Sache, selbst ging die Lerthaidigung ein, welche der Großmeister den Franziskauer Bonaventura für die Bettelorden schrieb:

"Ihre Regel beruhe auf einem neuen, mahrhaft evangelischen, burch klare Worte Christi gerechtsertigten Grunde. Rirgends werde bie Faulheit empsohlen ober gebilligt, viel-

<sup>1)</sup> I Corinth. 9, 13.

<sup>2)</sup> Bilhelme casus et articuli accusationis: 88.

mehr körperliche Arbeit benen zur:Pflicht gemacht 1), welche zu größern Dingen-nicht taugten: aber diese höhern Bestresbungen, die geistigen und gestlichen Arbeiten für nichts zu achten und nur dem gemeinsten und handgreislichsten Ahun einen: Werth beizulegen, sen wohl mehr eine vorsähliche Verdrehung, als ein Irrthum der Gegner."

"Db fich benn bemeisen laffe, bag bie in Schut genommenen Monche anderer Orben, daß die Ortspfarrer mehr im Beinberge bes herrn arbeiteten, als bie feine Unftrengung, feine Gefahr icheuenben Bettelmonche? Db es benn nicht ein Harer Biberfpruch fen, wenn man einerfeits beren Kaulheit, andererseits beren unermubliche Thatigfeit anklage? Auf ahnliche Weise verbrebe man ihr bemuthiges Betteln in Unmaggung, wahrend boch ichon bie Schrift fage: geben ift feliger, benn nehmen. Freilich, wenn ein Bruder für bas geringe weltsiche Almosen, bas er empfange, geistliche Lebren und Beruhigungen ertheile, fo konne man ibn fitr ben reichlichen Geber halten: mo bleibe aber bann ber Borwurf unverfchamten Bettelns? Durch bie freiwillig erwählte Armuth wurden viele Zwecke erreicht, welche reichen Geiftlichen immer fehl fchlagen mußten. ler Berbacht bes Gigennutes beim Prebigen und Berrichten beiliger Sandlungen falle hinweg; alle irdische Sorge, Vorliebe und Beschäftigung fer extfernt und Freiheit gewonnen von allen Mebenrittfichten. Kein Orden habe Gelegenbeit, so die Berhalteriffe ber niebern Menschenklaffen kennen zu lernen, keiner muffe bemuthiger fenn und fich mehr bis ten Unftoß zu geben: weil tein Geiftlicher, fein anberer Monch, in Sinficht ber leiblichen Erbaltung und ber geiffis gen Einwirkung, fo febr von feinem guten Rufe und bem

<sup>1)</sup> Bonaventurae expositio in regulam Fratrum minorum. Opera VII, 316. Determinationes quaestionum circa regulam VII, 329. Opusculam, quare minores praedicent. VII, 339. Apologeticus VII, 346. Auf ahnliche Beise vertheidigt. Thomas von Aquino ben Orben in seinem Buche: contra impugnantes religionem. Opera Paris. XX, 534.

billigten Schluffe umftogen burfe? Beber Christ foll nach ben Borfdriften ber lateranischen Kirchenversammlung vom Sabre 1215 jahrlich wenigstens einmal bei feinem eigenen Priester beichten, wenigstens einmal im Jahre von seinem eigenen Priefter bas Abendmahl empfangen und ben auferlegten Bugen genügen. Statt beffen fomdermen unzählige Bettelmonche im Lande umber, fcbeichen fich wie Diebe und Rauber in frembe Schafftalle, werfen fich zu heren und Dbern auf, und verkleinern und verleumden bie Pfarrer, auffatt bem Bolte feine Pflichten gegen biefelben einzuschärfen. fragen: hast bu gebeichtet? - Ja. - Bei wem? - Bei meinem Pfarrer. - Bas will ber Unwissende, ber keine Theologie lernte, nie im Rirchenrechte forschte, keine eins gige Schulfrage aufzulofen verfteht 1)? Rommt zu uns, Die wir uns auf bas Reinfte verfteben, benen alles Sobe und Schwere, benen Gottes Geheimniffe offenbar wurden. -Und fo kommen benn bie Getaufdien, und beichten und gablen! - Dem Pfarver, biefem maturlichen Rathgeber und Ermahner, biefem von allen Berhaltniffen feiner Beichtlin= ber genau Unterrichteten, bleibt faft teine Wirkfamteit. Scham bei ber Beichte, alle Aufficht über bie : Befferung fallt hinmeg: benn einem unbefannten berumziebenben Bettelmonche, ben keiner vorber gesehen bat, teiner wieber zu treffen glaubt, bem ift leicht bekennen; und eben fo leicht wird ihm gewissenloses Freisprechen. 3war heißt es, ber Bettelmond folle jeben, ber aus Rebengrunden zu ibm tomme, an feinen Pfarrer gurudichiden 2): aber wer tann. ober vielmehr wer will biese Rebengrunde entbeden? Denn an Newgierde fehlt es sonst ben Bettelmonden niemals. Sie erforschen aufs genaufte alle Besitthumer, alle Berhaltniffe, bringen in bie Baufer und Stuben und bekummern sich um alles: bamit sie, wie Juvenal saat, hiedurch furchtbar werben; bamit fie, wie ber Apostel fagt, bie Weiblein

<sup>1)</sup> Ginleitung gu ben Werten Wilhelme 25, 38. Math. Paris 466.

<sup>2)</sup> Thomasein. I, S. c. 89.

gefangen fullten, bie mit Luften beladen finb 1)! Sient find auch bie Umbiffenbften geschickt und eifrig genng, mabrend jum Predigen und Seelfbrgen Zuchtige Die ihnen bieau' ertheilte Etlaubnig verschmaben follten, weil fie gum Schaben "anderer gereicht und ben achten Rirchengeseben widerspricht. Bene Storang ber Wirtungstreife bes Pfarrers wird baburch noch ungerechter, daß fie biefen nicht von feinen Pflithten entbindet, fondern fur bas Bobl feiner Ge meinde verantwortlich läßt 2). Glaubt man, Die Gemeinten und bie Sprengel fenen ju groß, fo vermehre man bie Bahl ber Pfarrer und Bifehofe, ftofe aber nicht bie weifen Grundregeln bet drifflichen Rirche über ben Saufen. Es ift verkehrt, fo viel außerorbentliche Arbeiter berbeizuschafs fen, ohne bad Beburfnig vorher zu prufen; weit nothiger ware es, barüber gu wachen, bag bie vorhandenen Arbeiter etwas taugten und bie fchlechten unter ihnen entfernt wur-Bas teinem Monche, feinem Pfarter in fremben Rreifen eelaubt ift, thun bie Bettelmonde; ja mit taglich roachsender Unverschamtheit stellen sie Ansbruche auf, wolche aber die Rechte ber bochften fireblichen Beamten, aber bie Rechte ber Bischofe und Erzbischofe hinausgeben."

"Endlich stehen diese geistlichen Anmaagungen in genauem Zusammenhange mit dem weltlichen Gute, zerveißen auch hier das Band zwischen dem Pfarrer und der Gemeinde, und stellen Gleichgutigkeit und haß an die Stelle freundlichen Wohlsvollens und wechselseitiger Hulfstleistung."

"Die freien Gaben, welche ber Betteimonch empfängt, entgehen dem Pfarrer; und wenn es noch frei & Gaben waren: aber in der Regel sind es durch Zudringlichsteit abgepreßte Gaben, ungerechte, den Christen nicht anzumuthende Steuern. Ist man doch so weit gegangen, dem Pfarrer die Verpflegung der sich eindringenden Bettelmonche

<sup>1)</sup> De periculis 201. Il Timoth 3, 6.

<sup>2)</sup> Collectiones 159, 175.

bin und wieder zur Pflicht zu-machen; und allerdings werden biefe, sobald die ganzo Seelsorge allmätzich in ihre Händer gekommen ist, auch das ganze Kirchenvermögen in Anspruch nehmen nach den Worten des Apostels w., die das Evangelium verkünden, sollen sich vom Evangelium, nahren, und die des Altars pflegen, genießen des Altars !). Für so Ungahlige wird aber selbst das ganze Kirchenvermögen nicht hinzeichen, sondern ihre unverschämte Bettelsi muß auch die Laien zu Grunde richten!

Gegen biefe Angriffe wehrten fich die Orden, auf alle Meise: auporderst mit außerlichen Mitteln .. indem sie Bile belms Worte zum Theil verbrehten, ober ihn auch als Gege ner ber Konige, Pralaten und Papfte barguftellen fuchten.2 1. So habe er, offenbar mit feindlichem Seiturblicke auf Ludwig IX, gefant: es liege ben Konigen ob, Recht und Gerechtigfeit zu üben, wenn sie barüber auch etwa die geistlie den Ubungen verfaumen follten; worauf jeboch Wilhelm rubig antwortete: ich babe gelesen, des jenes ber Konige Umt ist, nicht aber bag fie taglieb viele Messen boren und Betfinnben balten. Nerner- meinten Wilhelms Geaner: er babe bie Pralaten burch die Behauptung gngegriffen :: Seint: niß der Theologie entscheide mehr in geistlichen Amelegenbeiten, als Ring und Bischpfomute; er habe ben Papft beleibigt burch die Behauptung; beffen Spruch gelte nur in Übereinstimmung mit gottlichen Gefegen, und von ihm fen die Berufung an eine allgemeine Liechenversammlung erlaubt.

Eiefer in die Sache selbst ging die Bertheidigung ein, welche der Großmeister der Franziskaner Bonaventura für die Bettelorden schrieb:

"Ihre Regel beruhe auf einem neuen, mahrhaft evans gelischen, burch klare Worte Christi gerechtfertigten Grunde. Rirgends werde bie Faulbeit empsohlen ober gebilligt, viels

<sup>1)</sup> I Corinth. 9, 13.

<sup>2)</sup> Bilhelms casus et articuli accusationis 88.

mehr körperliche Arbeit benen zur: Pflicht gemacht 1), welche zu größern Dingen-nicht taugten: aber diese höhern Bestrebungen, die geistigen und geistlichen Arbeiten sur nichts zu achten und nur dem gemeinsten und handgreislichsten Ahun einen Werth beizulegen, sen wohl mehr eine vorsähliche Verdrehung, als ein Irrehum der Gegner."

"Db fich benn beweisen laffe, bag die in Schus genommenen Monche anderer Orben, bag die Ortspfarrer mehr im Beinberge bes herrn arbeiteten, als bie feine Unftrengung, keine Gefahr icheuenden Bettelmonche? Db es benn nicht ein Blamer Biberfpruch fen, wenn man einerfeits beren Kaulbeit, andererseits beren unermubliche Thatigkeit anklage? Auf abnliche Beise verbrehe man ihr bemuthiges Betteln in Anmasgung, wahrend boch ichon bie Schrift fage: geben ift feliger, benn nehmen. Freilich, wenn ein Bruber für bas geringe weltsiche Almofen, bas er empfange, geiftliche Lehren und Beruhigungen ertheile, fo tonne man ihn für ben reichlichen. Geber halten: wo bleibe aber bann ber Borwurf unverfichemten Bettelns? Durch bie freiwillig erwählte Urmuth wurden viele 3mede erreicht. welche reichen Geiftlichen immer fehl schlagen mußten. ler Berbacht bes Eigennutes beim Predigen und Berrichten beiliger handlungen falle binweg; alle irbische Sorge. Borliebe und Beschäftigung fen entfernt und Freiheit gewonnen pon allen Mebenrittsichten. Rein Orben habe Gelegenbeit, fo bie Berhaltniffe ber niebern Menfcbenklaffen tennen au lernen, keiner muffe bemuthiger fenn und fich mehr buten Unftog zu geben: weil fein Geiftlicher, fein anderer Monch, in hinficht ber leiblichen Erhaltung und ber geiftis gen Einwirtung, fo febr von feinem guten Rufe und bem

<sup>1)</sup> Bonaventurae expositio in regulam Fratrum minorum. Opera VII, 316. Determinationes quaestionum circa regulam VII, 329. Opnsculam, quare minores praedicent. VII, 339. Apologeticus VII, 346. Anf ahnliche Beife vertheidigt. Thomas van Aquino ben Orben in seinem Buche: contra impugnantes religionem. Opera Paris. XX, 534.

freien Wohlwollen ber Leute abhange. Das sie ihre Ahd=
tigkeit nicht auf die niedern Bolksklassen beschränkten, son=
bern auch die Reichen aufsnehten, sen kein Gegenstand des
Tadels: denn Gott habe die Abstusungen der Ehren und
Rechte selbst gegründet, die größern Gaben verdientent
größern Dank und die Bekehrung eines Reichen erscheine
als ein sehr bedeutender, nach mehren Geiten wirksamer
Gewinn."

"Auf die Borwurfe bet Beiftlichen", fahrt Bonaventura fort, "läßt fich erwiebern: ift ber Drispfarrer trefflich, fo werben feine Beichtfinder zu teinem andern geben; ift er schlecht ober gar keiner vorhanden, so hat man alle Urfache, anderweiten Beifand freudig anzunehmen. Ober fann 3. B. jemand glauben 1), bag, wenn eine Gemeinde 9000 Seelen gahlt, ein Pfarrer aller Geelenheil gebührend wahrzunehmen im Stande fen? Benben bie Gegner ein: folche Ralle mas ren nur felten und burften bie Regel nicht umftoßen; fo entgegnen wir: teineswegs haffen alle Pfarrer unfere Drben, fonbern manche ber'beffern feben ein, wie beilfam es ist, wenn bisweilen ein anderer neben ihnen zum Bolke rebet, ihre Lehren bestätigt und wenn die Beichtfinder bei eis nem britten wohl noch großere Strenge finden, als bei ihnen. Auch leugnet niemand, bag auf Reisen, bei schnels Ien Tobesgefahren und in andern Kallen, wo kein Pfarrer gur Sand ift, die Bruber Gulfe und Troft geben konnen und gegeben haben. Dithin entsteht ber Wiberspruch bet meisten Priester nur aus Nebengrunden: sie fuhlen ihre eis genen Mangel und ihre Unwiffenheit, fie scheuen jebe Aufficht und Beobachtung, fie beneiben ben Beifall und bie em pfangenen Gaben, fie furchten endlich, bag ihre Gebeimniffe ben Brubern im Beichtfluhle bekannt werben. tere Monchsorben und Beltgeistliche nicht ausgeartet gewefen, so hatten bie Orben ber Bettelmonche keinen Korts gang haben konnen: jest aber beweiset ihre erstaunenswur-

<sup>1)</sup> Wadding III, 25.

bige Ausbreitung und die allgemeine Theilnahme bes Bolts, daß sie ein vorhandenes bringendes Bedürsniß wirklich aussfüllen, und daß ihnen mehr Zucht, Ordnung, Strenge und evangelischer Sinn beiwohnt, als ihren Gegnern. Deshalbsollten diese nicht zurnen, sondern sich vielmehr über die neuen Rebenduhler freuen, welche zu größern wissenschaftlichen Ansstrengungen und zu größerer Tugend hindrangen. Sie sollten um einiger falschen Brüder willen, die in der Welt umberziehen, dem Orden nicht bosen Leumund erregen; nicht alle andern verdammen, oder den Ernst verkennen, mit welchem die Obern, sodald sie jene Übelstände ersahren, dagegen austreten und sie bestrafen 1)."

Das letzte geschah auch in ber That, und obgleich ber heilige Bonaventura 2) die Schattenseiten des Ordens, desassen Feinden gegenüber, möglichst zu verdeden suchte; erließ er doch scharfe Sendschreiben an die Brüder, in welchen als eingeschlichene Mißbräuche bezeichnet werden: Müßiggang, Reigung zum Gelde, Gier nach Vermächtnissen und Begrädnistrechten, Störung des Wirkungskreises der Ortspfarerer, zweckloses Umherschweisen und Betteln so zudringlicher Urt, daß man sich eben so surchte, einem Bettelmonche, als einem Räuber zu begegnen!

Aus diesen Ermahnungen geht hervor, daß die Anklasgen Wilhelms von S. Amour nicht ungegründet waren, und auch Innocenz dem vierten schien die achte Kirchenordnung durch das Nebeneinanderstellen der Bettelmonche und Pfarrer mehr ausgehoben, als gefördert. Deshalb setzte er im Jahre 1254 sest 3): die Bettelmonche sollen, ohne Genehmigung der Pfarrer und Obern, keine fremden Beichtkinder horen oder lossprechen, nicht vor der Messe und nicht zu

<sup>1)</sup> Wadding III, 50. Chron. mont. sereni zu 1224, p. 298. Ripoll I, Urt. 22. Meiners II, 617.

<sup>2)</sup> Bonav. epistola de reformandia fratribus, VII, 483. Wadding IV, 59.

<sup>8)</sup> Wilhelmi opera 74. Wadding III, 522.

ber Zeit predigen, wo ber Pfarrer fonft rebete, ja überhaupe obne beffen Beiftimmung nicht zur Gemeinde fprechen. burfen keine Gemeinbeglieber auf ihren Kirchhöfen begraben. ober muffen wenigstens bem Pfarrer ober Bischofe bie Gebubren laffen. - Bu biefen und abnlichen Bestimmungen. welche bas alte Recht wieder herstellten, ward aber Innocenz vielleicht nicht weniger burch außere Beranlaffungen. als burch innere Grunde bewogen. Die Dominikaner hats ten namlich einen Berwandten bes Papftes gegen beffen Willen jum Gelübbe bewogen und fich, nach bem Bunfche ber Burgerschaft in Genua, ber Abtretung eines Grundflucks widerfett, auf welchem Innocens eine Burg fur andere Bermanbte bauen wollte. Go viel ift wenigstens gewiß, bag Alexander IV schon im nachsten Jahre alle jene Bestimmungen feines Borgangers wieber aufhob, bie Schriften Wilhelms von S. Amour verurtheilte und ihn aus Frankreich verbannte 1). Bu diesem vollkommenen Siege ber Bettelmonche wirkten ihre am papftlichen Sofe fich aufhaltenben Großmeister und bie Karbinale, welche bereits jest aus ihrem Orben ernannt maren 2).

Doch ruhten um beswillen ihre wissenschaftlichen Gegener keineswegs ganz, sondern versteckten ihren bittern vielsseitigen Spott unter scheindare Lobeserhebungen 3); zu welchem Berfahren es, selbst abgesehen von allen tiefern Anssichten, nicht an Beranlassung fehlte. Eine besonders verwundbare Stelle war das Berhaltniß der Bettelmonche zum weiblichen Geschlechte. Manche gaben vor: Gott habe ihnen offenbart, sie sollten nacht bei schonen Madchen liegen, um ihre Keuschbeit wechselseitig auf die Probe zu stellen;

<sup>1)</sup> Mem. Reg. 1120. Martin. Fuld. 1710. Dandolo 263. Erfurt. chron. 8. Petrin. 31 1256. Lenfant concile de Pise I, 310. Wadding III, 439. Gudenus II, 650.

<sup>3) 1227</sup> wurde jum ersten Rale ein Dominikaner Karbinal. Malvenda 450.

<sup>8)</sup> Die Notices IX, 408 geben Beispiele.

und die glaubigen Mutter gaben bies zu 1). Es mag aber hiebei nicht immer die Keufchheit bewahrt worben fenn: wenigstens fagte bie mit ben Minoriten ums Sahr 1230 in Streit gerathende Ubtiffinn bes Rlarenftiftes in Luffa gu ben Burgern; "biese Bruder wollen mich nicht lossprechen, weil ich ihnen nicht erlaube bei euren Schwestern und Tochtern zu schlafen 2)." Auch bie weltlichen Obrigkeiten entsagten ihren Unspruchen nicht immer um papftlicher Freibriefe willen, sondern zwangen die Bettelmonche zu offentlichen Geschäften, Gefandtschaften, jum Stellen und Liefern von Pferden und Waffen 3); am wenigsten endlich wollte man ben Bugbrübern bie Steuerfreiheit und alle geiftlichen Vorrechte einraumen, ba fie offenbar nur in bies Berhaltniß traten, um fich ihren Burgerpflichten zu entzie-In folcher Lage fanden es die Orben bisweilen gerathen nicht auf bem Buchstaben ihrer Freibriefe ju beharren, sondern mit Bischofen, Pfarrern und weltlichen Obrigkeiten eine Abkunft zu treffen, wobei alle Theile besteben fonnten 4).

Aber kast noch gefährlicher, als jene Angrisse von Laien und Fremden, wurden die Streitigkeiten, welche allmählich unter den Orden selbst ausbrachen. Die Predigermönche verlangten den Vorzug vor den Franziskanern, als die Alsteren und früher vom Papste Bestätigten, als die durch den Namen schon Ausgezeichnetern, als die Anständigeren in Hinsicht der Kleidung und die Strengern in der Wahl von Nahrungsmitteln. Hingegen behaupteten die Minoriten: ihr Name sey der demuthigere, ihre geringere Kleidung die gottgefälligere und der Predigermönch könne allerdings, zur

<sup>1)</sup> Salimbeni 317.

<sup>2)</sup> Frances Minores me absolvere nolunt, quia non permitto eos fornicari cum filiabus et sororibus vestris; so erzählt Salimbeni 236, der selbst ein Minorit war.

<sup>8)</sup> Camici zu 1251, urf. III, 81. Helyot VI, c. 29, p. 259.

<sup>4)</sup> Würdtwein subs. V, 318, 580.

Erreichung größerer Bollkommenheit, in ihren Orben als ben ftrengern treten, keineswegs aber fen bas Umgekehrte erlaubt 1). - Dieser Streit, fagten die Keinde ber Orden spottisch, entsteht aus ju großer Ginigkeit ber Orben: fie find einig im Streben nach weltlichen Gutern, in Erschleidung gunftiger Teftamente, in Berbrangung ber Beltgeiftlichen, in Berachtung ber übrigen Monchsorben, im Bemubn an ben Sofen wichtige Stellen und Auftrage zu er= balten, in bulfreicher Dienstleistung bei papstlichen Erpresfungen, in ber Bernachlaffigung ursprunglicher Gelubbe: wie follte aus folder Ginigkeit nicht Sag und Streit ber= vorgeben! - Die Papfte verboten, bag ein Orben bie Glieber bes anbern absvenstig mache und aufnehme 2); sie tabelten es aufs ftrengste, bag fie fich untereinander verleumdeten, und baburch bem Spotte und ber Berachtung bes Bolfes preis gaben. Wie wenig man fich aber hieran kehrte, zeigt unter anterem bas balb zu erzählenbe Benehmen ber Franziskaner gegen ben übertrieben verehrten Predigermonch 30hann von Vicenza; obgleich sich andererseits nicht leugnen laßt, ein Orden habe auch wiederum ben andern gezügelt und ju Bucht und Ordnung angetrieben.

Spater entstand sogar hestiger Streit unter ben Minoriten selbst, über die strengere ober milbere Ansicht ihrer Regel; und als die Papste sich zu der lehten hinneigten 3), ersuhren sie, daß eine Korperschaft, die nach Entsagung alles Irdischen nichts außeres zu verlieren hat, ihre innersten siberzeugungen (diesen einzigen über alles geachteten Besit) um keinen Preis aufgiebt. Ansangs war der papstliche Plan, die Beltgeistlichen durch die Bettelmonche, und die

<sup>1)</sup> Math. Paris 414. Hieher gehört auch die Beftimmung, wonach innerhalb einer gewissen Entfernung vom ersten Betteikloster, kein zweites errichtet werden sollte. Bullar. Roman. I, 141.

<sup>2)</sup> Ripoll I, 144, 476. Gudenus II, 655.

<sup>8)</sup> Senfe II, 350 und bie Regesta von Riemens IV in Martene thesaur. Vol. II.

Bettelmönche burch die Weltgeistlichen in Zaum zu halten und beibe zu beherrschen, sehr scharssinnig erdacht und durchzgesührt: allein die Orden hatten auf Unkosten der regelumäßigen Kirchenordnung ein zu großes Übergewicht erlangt, und die demokratische Wurzel welche in ihnen vorhanden war, tried zu Angrissen, selbst gegen den Papst und die kunstreich über einander gedaute Kirchenherrschaft. Zwar fällt dies alles in spätere Zeiten, aber schon unter Innocenz dem vierten dursten sich die ihm unentbehrlichen Bettelmönche Dinge erlauben, welche an andern hart wären bestraft worden. Als z. B. die Kardinäle einen Franziskaner, wahrscheinlich des gar ost vorhandenen bäurischen und ungesschlachten Wesens halber, in Lyon zum besten hatten, machte er sie, nach dem Ausdrucke des Erzählers, herunter wie die Esel 1).

Im allgemeinen blieben bie Franziskaner ungebilbeter und wirkten, im Guten wie im Bosen, mehr auf das Bolk; bei den Dominikanern gingen, neben der höhern Bilbung und der größeren Gewandtheit, die vielen Übel her, welche aus den ihnen später allein anvertrauten Ketzergerichten entsprangen. Beide Orden gaben einer großen Jahl von Mannern Gelegenheit, sich aus der, damals noch gewaltsamern, Beschränkung der niedern Stände hervorzuarbeiten.

So stehen die Licht = und Schatten = Seiten gleich merkwürdig und gleich wahr neben einander, und mit einzelnen Worten läßt sich weder alles Gute, noch alles Bose erschöpfen, was die Bettelorden thaten; am wenigsten aber darf man, ohne weitere Prüfung, mit ungeschichtlichem Sinne kurzweg verlangen: diese Erscheinungen, welche durch viele Jahrhunderte so mächtig sortwirkten, — hatten überhaupt nicht dasen sollen!

<sup>1)</sup> Ita vituperavit eos, sicut asinos. Salimbeni 304.

# Achtes Hauptstück.

Der Kreuzzug nach bem Morgenlande, die Streitigkeiten mit bem Papfte und die Unordnung aller neapolitanischen Ungelegenheiten, hatten es bem Raifer unmöglich gemacht, auf die Lombardei mit Nachbruck einzuwirken. Auch leug= nete man in biesem gande bas Bedurfnig ber vermittelnden und verschnenden Einwirkung eines hoher gestellten Konigs, und wollte ihn nur als Parteigenoffen bulben; wahrend es boch, um ben Mangel einer folchen Oberleitung zu erfeten, an tuchtigen Einrichtungen fehlte, und statt driftlicher Liebe nur zerkorende Feindschaft und eben so heftiger als grund= loser haß vorwaltete. Es bekriegten fich in biefen Jahren 1) Luffa und Piftoja, Benedig und Ferrara, Mantua und Cremona, Bologna und Modena, Parma und Reggio, Mailand und Usti und Cremona, Florenz und Siena und Perugia, Genua und Savona, Orvieto und Pisa, Padua und Berona; es befehdeten fich bie machtigen Saufer Romano,

<sup>1)</sup> Bonon, hist. misc. zu 1228. Murat. antiq. Ital. IV, 363, 389, 481. Cremon. chron. 641. Cereta zu 1226. Memor. Regions. 1106. Tonduzzi 261. Mutin. ann. Parm. chron. Alber. 534. Anton. Astens. 1046. Mediol. ann. Malespini 116. Villani VI, 6. Rich. S. Germ. 1032. Monaldeschi 41.

Este; Salinguerra, S. Bonifazio, Montferrat; Savoyen 1); und zur höchsten Steigerung des Ubels wüthete gleichzeitig innerer Krieg in den Städten der trevisanischen Mark, in Lukka, Bologna, Florenz, Genua u. a. D.!! So heftig haderte man in Bologna mit dem Bischose, daß die Stadt vom Papste gebannt ward; und ein zweiter Streit zwischen Bornehmen und Geringen sührte am Ende zur Plünderung des Stadthauses, wobei geschichtliche Denkmale, Bücher, Schriften u. dgl. zu Grunde gingen. Ebendaselbst wurden (ein Zeichen großer Ausartung, ober übereilter Nechtspflege) alle Eselstreiber und Fuhrleute, unzähliger Räubereien halzber, mit dem Staupbesen bestraft 2).

In Florenz entstanden bürgerliche Unruhen durch den übermuth einzelner 3). Herr Buondelmonte hatte sich mit einer Jungfrau aus dem Hause der Amidei verlobt. Einst ritt er spazieren, da trat eine edle Frau aus dem Hause der Donati hervor und sprach zu ihm: "ihr seyd schön, reich und vornehm; eure Braut aber keines von dem allen in solchem Maaße, als es sich für euch schiekt; deshalb soll=' tet ihr sieder meine Tochter heirathen, die ich schon lange sür euch ausbewahrt habe." In demselben Augenblicke trat auch die Tochter herzu, und Buondelmonte hatte sie kaum erblickt, als er sich auss heftigste in sie verliedte und jenen Untrag einging. Die Berwandten der ersten, beschimpsten Braut überlegten lange, wie Buondelmonte zu bestrasen sey, dis Moska dei Lamberti durch rasche Worte den gewaltsamsten Beschluß herbeisührte 4).

Am Pfingstsonntage, als Buondelmonte prachtvoll gekleidet und auf einem weißen Rosse über die Urnobrucke ritt, sprangen die Umidei und ihre Genossen aus einem

<sup>1)</sup> Verci Eccl. II, 1-100. Bartolom. zu 1224-1230.

<sup>2)</sup> Omnes scovati fuerunt. Griffò 3u'1228 und 1232. Ghirard. I. 148 — 151. Bonon. hist. misc. 3u '1231.

<sup>3)</sup> Der Anfang fällt schon auf das Jahr 1215. Malespini 104. Villani V, 38.

<sup>4)</sup> Cosa fatta, capo ha. Malesp. 104. Villani V, 38.

Hinterhalte hervor und erschlugen ihn. Bon diesem Augensblide an verwandelten sich biese, so wie andere Streitigkeisten einzelner, in allgemeinere gehässigere Parteiungen, welche Florenz ein halbes Jahrhundert lang schrecklich zerrütteten.

In Genua entstanden Unruhen 1), weil die größte Jahl der von allem Antheil an der höchsten Gewalt Ausgeschlosssenen, neue Begünstigungen forderte. Allein die machtigeren Stadte, wie Genua, Bologna, Mailand, setzen das Wesen der Freiheit keineswegs bloß darin, niemandem auf Erden zu gehorchen; sondern auch darin, andere Stadte und Gemeinden zu beherrschen und jeden Ungehorsam derselben hart zu bestrafen.

Reinem erschienen biese Ubelftanbe fo grell, als bem Raifer, welcher es fur seine erfte Pflicht hielt, Rube und Ordnung in allen seinen Staaten zu erhalten. Er berief 1231, beshalb zum ersten November 1231 eine Versammlung nach Ravenna, auf welcher fowohl bie Abgeordneten aller Stabte, als auch Konig Heinrich und bie beutschen Fürsten erscheis nen follten. Der Papst wies bie Lombarben an, ben faifersichen Einladungen zu gehorchen und keinem aus Deutsch= land Berbeigiehenden ein Sinderniß in den Weg zu legen: weil ber Raiser erklart babe, er wolle nichts unternehmen, was ben Rechten ber Kirche, bes lombarbischen Bunbes, ober ber einzelnen zu nahe trete.2). Db nun gleich bie kai= ferlichen Einladungeschreiben baffelbe befagten und bie Berstellung bes so bringend nothwendigen Friedens als allei= nigen 3wed ber Versammlung bezeichneten; obgleich ber fo kluge als gemäßigte, und von Gregor lebhaft empfohlne Deutschmeister Hermann von Salza in Mailand daffelbe feierlich bestätigte, so erklarten boch bie Lombarben: aus Deutschland mochten wohl nicht bloß Abgeordnete, sondern

<sup>1)</sup> Bartol. zu 1226, 1227.

<sup>2)</sup> Brief Gregore vom 27sten September 1231, bei Rayn. §. 8. Murat, antiq. Ital. IV, 826. Savioli III, 2, 588. Bartolom. 3u 1231. Verci Ecel. II, 54.

auch Kriegsvölker herbeiziehen 1); die Art wie fich Rimini. 1231. Roviao, Forli und andere Stadte in Romagna an einander geschloffen hatten, erfcheine ihrem lombarbischen Bunbe auwider; dem Kaiser endlich konne man nicht trauen, und es fen auf jeden Fall am besten, wenn man gar nichts mit Nachbem bie Lombarben aus biefen ihm au thun habe. Grunden ihren Bund erneut, verftartt und ein Beer gefammelt hatten, befetten fie bie Paffe ber Alpen fo genau, baß Ronig Beinrich wieber umtebren mußte, und nur febr menige Deutsche fich verkleibet zum Raiser hindurchschleichen Alle biebei thatig gewesenen Stabte schickten naturlich keinen Abgeordneten nach Ravenna; worauf ber Raifer laut über ihren Ungehorfam und jenen offenbaren Friebensbruch Rlage erhob und behauptete: "feineswegs habe er bie Rechte ber Combarben verlett; wohl aber hatten biefe bie feinen offenbar beeintrachtigt und die Berftellung aller Bucht und Ordnung hintertrieben. Die geringe Bahl ber aus Neapel mitgebrachten, nicht einmal zu feinem Beere, fondern zu feinem Sofftaate geborigen Personen, beweise augenfällig, daß er keine kriegerischen Absichten bege und es felbst an allen Vorwanden zu Klage und Argwohn fehle 2); und nicht minder fen die Nachricht über die Annaberung eis nes beutschen Beeres nur von ben Aufrührern erfunden, um ftrafliche Borfate zu beschönigen. Wenn wirklich ein aroßes Seer die Strafe von Erident herabgefommen mare, fo wurde es, wie viele Beifpiele erwiefen, ben Beg nach Italien wohl erzwungen haben; die im Vertrauen auf Recht und Gefet einzeln nabenben Kurften und Pralaten bon ihrem fie herbeirufenden Kaifer abzuhalten, fen bagegen tein Werk achten Muthes, fondern unerhörter Frechheit." Als biefe und abnliche Grunde und Borftellungen vergeblich blie=

<sup>1)</sup> Clementini I, 4, 418. Mediol. ann. Bonoli 69. Rich. S. Germ. 641.

<sup>2)</sup> Sub inermi tantummodo et domestico comitatu, ut timor et occasio frivola tolleretur. Verci Ecel. III, Utf. 126.

1232. ben, fprach Friedrich im Januar 1232 bie Acht über alle ungeborfamen Stabte und befahl, daß aus ihnen tein Do= besta. keine obrickeitliche Person erwählt und angestellt wer-Biegegen bemerkten zuvorberft bie anwesenden genuefischen Abgeordneten: bag bereits vor Erlaffung biefes Befehls, fürs nachfte Sahr ein Mailander zum Podesta von Genua ernannt, und zwar burchs Loos ernannt worden fen; woraus beutlich hervorgebe, bag teine Wiberspenstigkeit gegen ben Raifer obwalte. Als man in Genua auf die ge= wichtigen Grunde und Beispiele 1), mit welchen ber Kaiser Die Rechtmäßigkeit seiner Forberung erwies, keine Ruchsicht nahm und ben Mailander anstellte, ließ jener alle Genueser in feinen Staaten verhaften und ihre Guter in Befchlag nehmen. Nach manchen wechselseitigen Rriegsunfallen tam jedoch ber Friede wieder zu Stande, weil bes Raifers Feindschaft bem genuesischen Berkehr in Italien, Afrika und Syrien febr schablich mar, und Friedrich mußte, wie febr Genuas Beitritt ben lombarbischen Bund verftarten, Genuas Seemacht bem Sanbel feiner Staaten schaben wurbe 2).

Durch diese Verwirrungen und Fehden litt mittelbar auch Deutschland, weil der Kaiser zum zweiten Male auf hochst nachtheilige Weise durch die Lombarden abgehalten wurde, dort mit Nachdruck einzuwirken. Eine nähere Verathung war indeß so dringend nothig, daß er seinen Sohn und die zurückgetriebenen deutschen Fürsten jeho nach Aquileja berief. Er selbst verließ Ravenna im März 1232 und ward in Venedig mit der größten Auszeichnung empfangen 3). Dafür legte er auf dem Hauptaltare der Markuskirche kastz bare Geschenke nieder und bewilligte der, ihm in den jehizgen Verhältnissen überaus wichtigen, Stadt große Handelszvorrechte.

<sup>1)</sup> Verba plurima conductiva et pondus habentia propalavit et plurima dedit exempla. Bartol. 21 1231, p. 465.

<sup>2)</sup> Jac. a Vorag. chron. Januense 46.

Fantuzzi VI, 282. Godofr. mon. Salisb. chron. Tonduzzi
 Dandolo 347. Herm. Altah.

Im April sprach er ben König Heinrich, ben Herzog Fried: 1232. rich von Ofterreich und einige andere Fürsten in Uquileja, ordnete mehre wichtige Ungelegenheiten Deutschlands und kehrte dann im Mai zu Schiffe nach Apulien zurück, wohin ihn dringende Veranlassungen riefen. — Erst wenn von diesen Veranlassungen, von der Lage des Morgenlandes und der Fehde zwischen Kom und Viterbo gesprochen worden, läst sich das Hauptverhältnis des Papstes und Kaifers und ihre weitere Einwirkung auf die Lombarden, verstehen und entwickeln.

Herzog Rainald von Spoleto hatte sich nicht allein des Kaisers Unwillen, auf die bereits erzählte Weise, zugezozgen 1); sondern war auch außer Stande, über andere Theile seiner Verwaltung Rechenschaft abzulegen, oder hinreichende Bürgschaft zu stellen. Deshald und weil er wahrscheinlich mit neuen gesährlichen Planen umging, ließ ihn Friedrich schon im Mai 1231 gefangen nehmen und seine Güter ein= 1231 ziehen; worauf aber des Herzogs Bruder Vertold offenen bis Ausstand erhob und sich in Introduko besessigte.

Dies Ereigniß war um so bebenklicher, da sich einige von den Baronen, welche man wegen ihrer früheren Untreue gestraft hatte, an Bertold anschlossen, der Papst unerwartet für Rainald, seinen akten Feind, auftrat, und gleichzeitig mehre Theile Siciliens unruhig wurden, weil der Großrichter Richard von Montenegro die allgemeinen Gesetz, ohne Rücksicht auf entgegenstehende Freibriese, streng zur Anwendung brachte.

Der Kaiser trat nach seiner Ruckfunft all biesen Übeln mit Nachbruck entgegen 2). Er ließ Introduko nicht nur enger einschließen, sondern brachte auch, durch Vermittelung bes Erzbischofs von Messina, Bertolden bahin, daß er, viel-

<sup>1)</sup> Rich. S. Germ. zu 1231 — 1232. Rayn. zu 1231, §. 5. Bud) VII, S. 453.

<sup>2)</sup> Godofr. mon. Alberic. 547. Gallo ann. II, 84. Cron. Sicil. bei Pellicia V, 1. Carrera I, 229. App. ad Malat. 3u 1231.

## 634 Siebentes Buch. Achtes Sauptftud.

1233. leicht um seines Bruders Lage zu erleichtern, jene Burg übergab. Beide verließen hierauf im Julius 1233 die Staaten des Kaisers. Gleich schnell nahmen aus Furcht vor seiner Übermacht und Strenge, die Unruhen in Sicilien ein Ende: manche der Schuldigen entstohen, andere wurden ergriffen und hart gestraft. Damit er jedoch nicht bloß strafe, sondern auch den Beranlassungen zu gerechten Klagen sur die Zusumst vorbeuge, erließ Friedrich um diese Zeit die heilsamen Borschriften über die Bildung von Landtagen, welche bereits im vorigen Hauptstüde dargelegt sind.

Abnliche Sorgen verursachte ibm das Morgenland; und 1229 bis zwar nicht sowohl die Saracenen, benen bei Ramels mach= 1231 fender Übermacht 1) immer weniger abzugewinnen war, als vielmehr die Parteiungen unter den Chriften felbft. bie zweite Tochter der Koniginn Rabella, verlangte nämlich. baß ihr Sohn, Konig Beinrich von Eppern, bas jerufalemische Reich erhalte und Kontad, der Sohn Kaiser Kriedriche, ausgeschlossen werbe, obgleich er ein Enkel ihrer altern Schwester Maria Jolante war 2). Die machtige Kamilie Ibelym unterflutte laut ihre Unsprüche; wogegen bie Barone erklarten: "fie wollten ben Raifer ersuchen, seinen Sohn nach Palaftina zu fenden; erft wenn er fich def= sen weigere, werde man seben, was weiter zu thun fep." Kriedrich versprach alles zu erfüllen, was ihm in hinficht bes Morgenlandes obliege, konnte aber erft nach der Aus-

1) Afchraf und Ramel eroberten im August 1229 Damastus; 1230 foling Modaffer die Franken, welche hamata angriffen. Abulfeda.

2)

Amalrich
Ifabelle

Marie Jolante Alifia

Iohann von Brienne Hugo von Lusignan
I Jolante Heinrich

Kriedrich II
I Konrad

schinung mit Gregor 300 Gewappnete und 200 Bogen: 1231. schüffen und Reiter, auf 28 Schiffen nach Sprien senden.

Ihnen folgten funfzehn andere Schiffe, geführt von bem Marschalle Richard 1); welcher nach seiner Unkunft fogleich verlangte: ber gegen ben Raifer offenbar feinbselia auftretende Johann von Ibelym muffe aus Cypern entfernt und die Vormundschaft bes jungen Konigs, jufolge der Lehns= gefete, von bem Raifer ober beffen Bevollmachtigtem geführt werben. Johann von Ibelym hatte aber von ber ihm nahenben Gefahr Runde erhalten und fo geschickte Bertheibigunas= maaffregeln getroffen, bag Richard weber im Bege ber Gute. noch ber Gewalt, etwas erhebliches gegen ihn ausrichten konnte. Deshalb fegelte iener von Covern erft nach Berntus (welche Stadt Johanns er befeben und die Burg um: lagern ließ); bann berief er alle Eblen und Burger nach Uffon und theilte ihnen bie kaiferlichen Schreiben mit. wo= burch ihm die Statthalterschaft bes Reichs, zugleich aber auch gemiffenhafte Sandhabung ber Gefete und Billigkeit gegen Bornehme wie gegen Geringe, jur Pflicht gemacht Diefer Pflicht fam er indeß entweder ungenügend nach, ober bie Unfichten ber Barone ftimmten im allgemeis nen nicht mit bem Willen bes Raifers überein; genug, bie letten versammelten sich und Balian von Sidon sprach zu Richard bem Marschall 2): "bie Barone haben mir aufgetragen, euch in ihrem und meinem Namen ein Wort zu fagen. Dies Land murbe nicht unter Fuhrung eines einzelnen Berrichers erobert, fondern von Pilgern und freiwillig versammelten Leuten. Durch Bertrag und Bahl ernannte man einen Konig, burch Bertrag und mit Zustimmung ber Ebeln gab man Gefete, jum Beften bes Ronigs und ber Unterthanen, zur Aufrechthaltung ber Ordnung und bes Rechts.

<sup>1)</sup> Sanut. 214. Guil. Tyr. 702 — 705. Reinhards Gefc. von Awern I, 167.

<sup>2)</sup> Guil. Tyr. 707. Cron. mscr. No. 911.

1231. Seber König hat biese Gesetze beschworen und gehalten; dazu ist auch der Kaiser verpslichtet. In denselben ist vorgeschriesben, daß kein Edler seines Besitzes entsetzt werden dark, ohne den Ausspruch des Lehnhoses; ihr habt aber desungeachtet Johann von Ibelym aus seiner Stadt Berntus vertrieden und belagert sein Schloß. Damit nun der Kaiser durch euch nicht meineidig werde, so haltet ein mit eurem gewaltsamen Versahren und ladet Johann vor Gericht; wir sind bereit dem Spruche des Lehnhoses Vollziehung zu verschaffen."

Erstaunt über biesen unerwarteten Biberspruch gab Ri= darb zur Antwort: "er muffe fich mit ben Sbeln berathen. welche bas Schloß von Berntus belagerten." Dahin eilte er, und feste biefe Belagerung mit bem größten Nachbrucke fort, bis ihn die Abgeordneten ber unzufriedenen Barone im Lager auffuchten. Bu biefen fprach er: "ich bin ein Diener bes Kaisers und werbe seinen Befehlen gehorchen, so weit fie mir nicht straflich erscheinen; ich bekriege Sobann von Ibelym, weil er fich gegen ben Kaifer vergangen, und biefer mir beffen Bestrafung übertragen bat. Db dazu ein Spruch bes Lehnhofes nothig fen, barf mich nicht fummern; glaubt ihr indessen, daß ber Kaiser die Bertrage verlett, so wendet euch mit euren Beschwerben an ihn: er ift zu gerecht, als baß er bas Billige verweigern follte, zu machtig, als daß er nothig hatte, auf eine ungebuhrliche Weise Vortheile zu erringen. Doch moget ihr nicht vergef= fen, bag er bas verlorne Reich erft wiederum neu begrunbete, viele ehemalige Gefete und Berechtigungen alle Gultigkeit verloren haben, und endlich bas gesammte christliche Morgenland zu Grunde geben muß, wenn man die Freibeit nicht in Ordnung und Einigkeit, sondern barin fest, daß jeder feiner Willfur folgen durfe."

Ohne Rudficht auf diese Darstellungen und Ermahnungen verbanden sich die unzufriedenen Barone noch Ager als vorher, und nannten sich die Gesellschaft des heiligen

Abrian 1); wogegen andere dem Marschalle beitraten und 1281. behaupteten: "das von der ältern Linie herrührende Anrecht des Kaisers und Konrads auf die Herrschaft, sen näher und besser, als das von den Ivelyms für die jüngere Linie votsfochtene; und der minderjährige König Heinrich von Expern vernachlässige, gegen alle Gesehe, die Besehle des Kaisers, seines obersten Lehnsherrn."

Es kam jum offenen Rriege gwischen beiben Parteien. 1232. Johann von Ibelom führte ben Konig Beinrich und coprifche Mannschaft aufs feste Land, und gewann bie Stadt Affon mit Sulfe ber Einwohner und ber bamals bem Ratfer feindlich gefinnten Genueser 2). Dem Glude vertrauend, zogen ist alle gen Tyrus: allein der Marschall Richard, welcher bie Belagerung bes Schlosses Berntus schnell aufgehoben hatte, überfiel die forglosen, schlug fie ganzlich, feste nach Cypern über und eroberte fast bas ganze Land. Die meiften, über ben Berluft ber Rleiber, Baffen, furt jeglicher Sabe migvergnugt, wollten zu bes Raifers Partei übertreten; nur Johann von Ibelym verlor ben Muth nicht, sondern verkaufte schnell einige feiner Familie gehörige Schloffer, gewann mit bem hieraus gelofeten Gelbe ben Rest ber Solbaten und führte fie nach Cypern zurud.

Hier siegte er in einer bergigen Gegend, durch die Mehrzahl seiner leichten Mannschaft, dergestalt über ben Marschall, daß dieser die Insel verlassen und nach Thrus zurücksehren mußte. Seitdem war die Kriegsmacht des Kaissers im Morgenlande gebrochen, und er konnte nur hoffen, die Widerspenstigen durch papstliche Besehle zum Gehorssam zu bringen.

Seinerfeits mar aber Gregor burch bie übermuthigen

<sup>1)</sup> Guil. Tyr. 709. Rach Savut. 214, Gefellschaft bes heilis gen Satob.

<sup>♣</sup> Bartol. ¿u 1232. Rich. S. Germ. Guil. Tyr. 711 — 716. Godofr. mon.

1232. Romer nicht minder bedrängt, und alle diese Umstände und Begebenheiten wirkten natürlich sehr mannigsach und versichieben auf das unmittelbare Verhältnis des Papstes und Kaisers. Daher entsteht eine Art von Schwanken in den wechselseitigen Maaßregeln; daher ist es so schwanken in den Ansichten, Plane und Mittel für jeden Augenblick darzulegen und richtig zu würdigen. Doch wird sich hoffentlich die dunkele Geschichte dieser Jahre mehr als bisher aushellen, wenn wir der Erzählung jener, nie aus den Augen zu verlierenden Ereignisse, jeho den wesentlichen Inhalt des kaiserlichen und papsklichen Brieswechsels im Zusammenhange folgen lassen.

1230. Sobald ber Kaiser nach bem am ersten September 1230 geschlossenen Frieden von S. Germano in sein Reich zurückgekehrt war, strafte er die Einwohner von Foggia, S. Severino u. a., welche sich während des Krieges treulos gegen
ihn benommen hatten. Hierauf schried ihm Gregor schon
am 15ten Oktober 1): et möge nicht dösen Rathgebern solgen,
welche unter dem Scheine der Freundschaft seinem Ruse
Schaden brächten; er möge die Freude über den Frieden
nicht trüben, nicht Milde und Demuth (die Quelle aller Tugenden) vernachlässigen, oder Furcht erwecken, als wenn dies
beiden zum Heile der Welt gegebenen großen Lichter, durch
Jorn und Feindschaft wieder Unheil und Verderben bereiten
würden.

Etwa sechs Wochen nach biesem Schreiben langte bie Urkunde an, worin sich die Fürsten wegen des Friedens versbürgten; weil aber einiges nicht in der gehörigen Form abzgefaßt war, schickte Gregor den Erzbischof von Kapua an den Kaiser, um mit ihm wegen der nothigen Beränderunzen Rücksprache zu halten, und fügte in dem Begleitungsschreiben vom dritten December 1230 hinzu. 2): "wir ditten deine Hoheit herzlich und ermahnen dich mit Bedacht, daß

<sup>1)</sup> Rayn. zu 1230, §. 17. Reg. Greg. Jahr IV, 292.

<sup>2)</sup> Reg. Greg. IV, \$16.

bu unfere Aufrichtigkeit obne Tauschungen aufmerkfam be 1230. trachten und bas Berabrebete unbeforgt erfüllen, teineswegt aber grambbnen mogeft, als wenn wir bich in irgent einer Sache hintergeben wollten. Bielmehr wurfchen wir, bas jest, nachdem burch Gottes Bulfe bie Berbaltniffe aufgebeitert find, nun auch jegliches im Lichte fortichreite; fein Dit für finstere Liften übrig bleibe und alles, beinen Wunfchen gemaß, gludlich geleitet werbe." - Die 3weifel über bie 1231 Rorm ber Burgichaftsurfunden wurden leicht gelofet, und alsbann Schreiben nach Deutschland und in bie Lombarbei erlaffen 1), um Beitritt, Aussertigung und Unterschrift von allen zur Burgichaft Aufgeforderten herbeizuschaffen. Insbesondere wies der Papst die Bischofe von Bercelli und Brescia an, ben kaiserlichen Bevollmathtigten Thabbaus von Sueffa, bei biefem, besonders in ber Combarbei schwierigen Geschäfte, nachbrudlich zu unterflügen 2). Gleichzeitig mit biefer Angelegenheit entstanden und entwickelten fich abet neue Bebenken zwischen bem Raifer und bem Papfte 3). Jenem mochte Gregors Berleihung mathilbischer Guter, bie Thatigkeit feiner Abgeordneten in gang Stalien, bie Ginwirkung auf die neapolitanische Geistlichkeit und so manches andere unangenehm fenn; zu bestimmten Rlagen fam es jedoch nur über folgende Punkte: erstens, bag bem Kaiser ber Dit Raftello vorenthalten werde; worauf ber Papft antwortete: er moge feine Anspruche ber Kirche vortragen und erweisen .). 3weitens, daß der Papft noch immer in ber Provence alle kaiserlichen Rechte ausübe, in weltlichen Sachen verfüge und von der Stadt Marfeille einen Bins erhebe. Gregor gab zur Antwort: Die Ausrottung ber bortigen Reberei habe ber Kirche fehr viel gekostet, und noch immer sen die

<sup>1)</sup> Schreiben bes Papstes an ben Erzbischof von Salzburg u. f. w. vom 16ten Januar 1231. Reg. Jahr IV, 328.

<sup>2)</sup> Reg. Greg. V, 3.

<sup>8)</sup> Reg, Greg. I, 181; IV, 314. Rayn. 34 1250, p. 408.

<sup>4)</sup> Reg. Greg. Jahr IV, 817. Rayn. zu 1280, §. 29.

1231. Ordnung und ber rechte Glaube nicht bergeftellt. und um größere Ubel zu vermeiben, moge Friedrich por ber Sand von feiner Bitte absteben. Drittens, fen bem Raifer in mehren papstlichen Schreiben nicht ber Titel ! eines Konigs von Jerufalem gegeben 1). Bur Antwort: bies fen keinesmegs aus bofer Absicht geschehen. rube, nicht allein die gange Laft ber Bertheibigung bes Morgenlandes auf ihm, bem Kaifer, ohne bag bie übriae driftliche Welt, ben Beifungen ber Rirche folgend, Sulfe leiste; sondern bie Tempelherrn batten auch, gegen ben Frieden und die Befehle bes kaiferlichen Statthalters. in Sprien auf unfinnige und hochst schadliche Weise Krieg begonnen. Schon um beswillen konne ihnen ber Raifer von Rechts wegen im apulischen Reiche ihre Guter vorenthalten; wozu aber noch komme: bag fie biefelben großentheils mabrend feiner Minberjabrigkeit ungebuhrlich ermorben batten, und alle auf ben Lebngutern rubenben Dienfte und Oflichten eigenmächtig und eigennützig verweigerten 2). — Der Papft verbot hierauf ben Templern alle Rriegserhebung und forderte bie Glaubigen zu neuen Kreuzzugen auf; qugleich aber ermabnte er ben Kaifer, er moge nicht bloß Unbanger ber Kirche gur Pilgerung anmeifen und baburch gewiffermaagen bes Landes verweifen. In Sinficht ber innebehaltenen Guter that Gregor ferner Ramens ber Tempelherrn ben Borschlag: ber Großmeifter bes beutschen Dr= bens moge biefelben bis zu rechtlichem Ausspruche verwal= ten und die Ginnahme sammeln. Die Rechtsfrage felbft sollten zwei vom Kaiser und von den Johannitern gewählte Schiederichter entscheiben, und im Kalle ber Uneinigkeit, einen britten Obmann ernennen, ober bie Sache an ben Papft

<sup>1)</sup> Rayn. 3u 1231, §. 11.

<sup>2)</sup> Regest. IV, 337 Schreiben vom 19ten Januar 1231. — 417 — — 26sten Februar — — 423 — — 28sten — —

V, 134 - : - 29ften April -

bringen. Deffen Ausspruch wollten bie Templer über jebes 1232. Besithtum annehmen, welches nicht zu ben Leben gehörte.

All diese Punkte zeigen, was ohnehin feststeht: daß mannigfache unvermeibliche Berührungen zwischen Papst und Kaiser statt fanden; doch waren sie sammtlich von der Art; daß ein freundliches Beseitigen keine großen Schwierigkeiten fand. Eben so einigte man sich über die zweiselhaften Gränzzen und die Aufrechthaltung des reinen Glaubens 1) (obzgleich den Ketzern die Strase des Feuertodes 2) in Friedrichs Staaten nicht zuerkannt wurde). Endlich mochten die drinzgenden Verwendungen Gregors sur Raynald von Spoleto 3) dem Kaiser, wie gesagt, unerwartet und bedenklich vorkomzmen; doch trübten auch sie die Verhältnisse keineswegs im allgemeinen.

Ohne Bergleich wichtiger war hingegen die Erscheinung bes neuen kaisetlichen Gesethuches '), welches Grundsche ausstellte, die nicht allein mit vielen der wichtigsten Lehren des Airchenrechtes in schneidendem Widerspruche standen, sondern auch mit den frühern Bersprechungen des Kaisers unverträglich schienen. Die lauten Alagen Gregord beantwortete dieser nicht ohne Hestigseit, und berief sich auf die Unabhängigkeit seiner gesetzgebenden Gewalt; wogegen der Papst gewiß nachdrücklicher würde aufgetreten sehn, wenn er nicht um diese Zeit von den unruhigen Römern, welche Biterbo gegen seinen Willen bekriegten '), aus der Stadt hätte entweichen und seinen Stanthalter, den Bischof Milo von Beauvais, in einer schweren Fehde gegen Spoleto unzterstützen mussen. Gregor konnte nicht hoffen, daß er, im Kalk eines Bruches mit dem Kaiser, dies Herzogthum und

<sup>1)</sup> Reg. IV, 461. Schreiben bom 8ten Mary 1231.

<sup>2)</sup> Reg. IV, 479. — 3) Rayn. zu 1231, §. 5, 13 — 18.

<sup>4)</sup> Rayn. 3tl 1230, §. 10; 3tl 1231, §. 9-10. Mongitor bullac 102.

<sup>6)</sup> Rich. S. Germ. 1027, 1028. Reg. Johr IV, 267. Compagnoni II, 218.

1232, die Markarafschaft Ankona gegen so viel Unzufriedene werde behaupten konnen; und andererseits konnte bieser ohne des Papstes Bulfe meber in ber Lombarbei noch in Sprien feine Absichten burchfeten. Auch ließ es Friedrich biesmal nicht bloß bei wortlichen Verficherungen 1) feiner freundschaftlichen Gefinnung bewenden; fondern schickte bem Papfte fo bebeutende Bulfemannschaft, daß bie übermuthigen Romer ges bandigt und zu einem Bergleiche gezwungen wurden. -Nicht minder zuvorkommend bezeigte fich Gregor: er befahl 2) ben Großmeistern ber Orden und den Einwohnern von Affon, Friedriche Borfcbriften um fo mehr zu gehorchen, als es keineswegs beffen Abficht fen, bie Freiheiten ber Rirche und die Rechte der Stande zu franken. Er schalt lant über bie verwerflichen innern Zwistigkeiten ber morgenlandischen Christen, und schrieb bem Patriarchen Gerold von Serusalem: "ber Raiser beschwert sich mit Recht über beinen, auf feine achten Grunde geftutten Sag, und barüber, bag bu bich offentlich ben Aufrührern zugesellst und sie unterstützest. Dies ift um fo ftraflicher, ba bu von uns jum Gegentheil angewiesen bist und wohl weißt: daß die Rirche des Rais fers Rechte schlechterbings unverlett erhalten will, bamit auch die ihren unverlett bleiben. Die Schande, welche bu burch bein Benehmen bir zugezogen haft, foll nicht auf bie Rirche übergeben; deshalb wirst du hiemit angewiesen, die papstliche Gesandtschaft (Legation) sogleich an den Patriars chen von Untiodien au übergeben und bich felbst in Rom gur Berantwortung zu ftellen."

Einige bieser Begebenheiten, Schreiben und Befehle fallen vor, die meisten nach dem vereitelten Reichstage von Ravenna, wodurch Friedrichs Verhaltniß zu den Lombarden viel feindseliger ward. Um darauf mildernd einzuwirken,

<sup>1)</sup> Reg. Jahr 6, Urk. 48 und 135 vom 24sten Julius und 21sten Oktober 1232. Rich. S. Germ. 1029.

<sup>2)</sup> Reg. Jahr VI, Urk. 30, 31, 39, 51, 53 — 56, geschrieben im Sommer 1232.

hatten zwei Kardinale, Iohann von Prankste und Otto von 1232. Montserrat, den Kaiser erst in Benedig, dann in Ravenna, beide Male aber vergeblich aufgesucht 1); was die Lombarz den als eine vorsähliche Mißachtung derselben darstellten, obgleich die einzige Ursache nur in der Eile der Reise Friedztichs liegen mochte. Wenigstens sinden wir, daß dieser die Vermittelung des Papstes und der Kardinale gleich nachher gern annahm und zu seiner Vertretung den Deutschmeister Hermann von Salza nach Padua schickte. Auf der hieher derusenen Versammlung erschienen Bevollmächtigte der Städte Mailand, Vrescia, Bologna, Piacenza, Padua, Ferrara, Faenza, Como und Mantua, im Namen des ganzen Bundes der Lombardei, der Mark und Komagnas 2).

Die im Namen bes Raifers ausgesprochenen Rlagen lauteten nun babin: "baß bie Lombarben wiberrechtlich ben Reichstag verhindert, Die Reichoftragen gesperrt, ben beuts schen Ronig und bie beutschen Fürften gewaltsam gurudaes halten, die früher versprochene Sulfe zum Kreuzzuge nicht s gestellt und überall Mangel an Achtung vor ber kaiserlichen -Burbe gezeigt hatten." Die Stabte antworteten: "alles, was geschehen, fen bloß zu ihrer Bertheibigung geschehen. weil sie befürchten mußten, ber Kaifer wolle ihnen neue Laften und Betpflichtungen auflegen." - Über ben Inhalt biefer wechselseitigen Anklagen und über die fich baran reis henden Forderungen, ward in diesem Augenblicke nichts entschiebeng fonbern nur am britten Dai 1232 feftgefest 3): "beibe Theile nehmen ben Papft und bie Kardinale als Schiebs: richter an, und unterwerfen fich einer Strafe von 20,000 Mark im Kalle spatern Ungehorfams. Der Papst bat bas Recht seinen Spruch zu vollziehen und auszulegen. 'Bis zum ersten Julius konnen Stadte und einzelne Versonen Diesem Bertrage noch beitreten, und der Raiser verspricht die

<sup>1)</sup> Mediol. ann. Galv. Flamma c. 264. Iricus 46.

<sup>2)</sup> Murat. antiq. Ital. IV, 326. Savioli III, 2, 589, 593, 595.

B) Reg. Jahr VI, urt. 280.

1232. Buftimmung Konig Beinrichs beizubringen." - 218 bie fai= ferlichen Bevollmachtigten erst einige Tage nach bem ersten Rulius in Lobi erschienen, wollten bie Lombarben, obgleich jene ihre Verspätung mit Grunden entschuldigten, beshalb ben ganzen Vergleich für ungultig erklaren; sie wurden aber von den Kardinalen daran gebindert und vom Pauste ange= wiesen 1), mit hinlanglicher Bollmacht versebene Abgeordnete zum ersten November unmittelbar an ihn zu senden. geachtet biefe Prift lang genug war, erschienen boch bie Lom= barben, mahrscheinlich nicht ohne Vorsat, mit so ungenus gender Vollmacht, daß man die Verhandlungen nicht weiter führen konnte; mogegen ber Bischof von Troja und Peter von Binea für den Kaifer mit hinreichenden Anweisungen 2) versehen waren und beffen Geneigtheit jum Frieden so bekimmt erklarten, baß Gregor ihm feine Bufriebenheit zu erkennen gab und nach Perugia schrieb 3): "keine Stadt bes Rirchenstaates folle mit fremben Stabten zum Nachtheile ber Reichsrechte Bundniffe eingeben: benn es fen fehr unschick-. lich und bem Frieden zuwider, wenn die Getreuen bes Kaisers durch Unterthanen der Kirche beleidigt würden." Ja als spater die kaiserlich gefinnte Stadt Chiufi, ohne Rucksicht auf biese Warnung, von den Einwohnern Perugias beein= trachtigt murbe, so brobte ber Papft mit einer Strafe von 1000 Mark.

Beiben Theilen, dem Kaiser und den Lombarden, setzte Gregor jetzo eine neue Frist, auf vierzehn Tage nach himmelfahrt 1233, und legte dem Außenbleibenden eine Strafe

<sup>1)</sup> Schreiben Gregors vom 12ten Julius 1232 an ben Kaiser und die Lombarben. Reg. Jahr VI, Urk. 28, 29.

<sup>2)</sup> Papstliche Schreiben vom 27sten Oktober, 20sten November, 7ten December. Reg. VI, Urk. 149, 168, 180. Tiraboschi storia della letter. IV, 20 nennt als kaiserliche Gesandte noch heinerich da Morra, Peter von S. Germano, und Benedikt von Isernia. Rich. S. Germ. 1031.

<sup>3)</sup> Schreiben vom 20sten Rovember 1232. Reg. VI, Urk. 168 und vom 15ten Rai 1233. Jahr VII, Urk. 101.

von 1000 Mark auf; benjenigen aber, welche etwas vor=1232. nahmen, wodurch das Friedensgeschäft gestört wurde, eine Strafe von 6000 Mark 1).

In ber 3wifchenzeit bis zu biefer wichtigen Entscheibungsfrist war ber Kaiser bem Papste auf alle Beise gefällia: und diefer suchte wiederum manche Angelegenheit zu beseitigen, welche unter minder gunftigen Berhaltniffen vielleicht Schwierigkeiten gefunden hatte. Go schrieb er an Kriedrich 2): "bie von ihm ben Saracenen in Mocera eingeraumten Freiheiten murben ben benachbarten Christen laftig und gaben ihnen Anstoß; ja jene hatten, angeblich mit felner Beiftimmung, eine Rirche niebergeriffen und bie Steine und bas hold zu ihren Gebauden verwandt." Der Kaifer gab hierauf, wie es scheint, befriedigende Untwort und verstattete, auf ein spateres Gesuch bes Papstes 3), febr gern, daß Dominikaner nach Nocera gingen, um bie Bekehrung ber Ungläubigen zu versuchen. - Gaeta, welches bisber noch unter papstlicher Hoheit geblieben 4), ward bem Bischofe von Meffina und bem Deutschmeister zur einstweili= gen Berwaltung fur Konrad, ben Gohn bes Raifers, übergeben. Diefer trat alle Unrechte, mit Ausnahme berer auf Lehnbienste, seinem Sohne ab, verzieh ben Burgern alle frühere Vergebungen und verstattete ihnen freien Sandel in seinen Staaten.

Richt minder höslich war der gegenseitige Brieswechsel, und Friedrich schried unter anderem an Gregor: "das Papststhum und das Kaiserthum sind gleichen, göttlichen Ursprungs. Beide sind desselben Wesens, und fern von und sey jene, nicht bloß leichtsinnige und thörichte, sondern thierisch-dumme Meinung "): daß diese beiden Schwerter sich seindselig ents

<sup>1)</sup> Schreiben vom 26sten Januar 1233. Reg. VII, urf. 259-60.

<sup>2)</sup> Schreiben vom britten December 1232. Reg. VI, urf. 184.

s) Reg. VII, urf. 310 und 437.

<sup>4)</sup> Reg. VII, urf. 11, 211 - 214. Murat. antiq. Ital. VI, 85.

<sup>5)</sup> Bruta credulitas. Reg. VI, 268 vom britten December 1232.

1232, gegenständen; vielmehr glauben wir fest und bekennen es offentlich, daß Papit und Raifer gleich bem Bater und bem Sohne Eines find. Die Beit (fügt er weiter mit Beziehung auf die Lombarden bingu) erlaubt nicht, noch leidet es die Art der Krankbeit, daß wir uns mit klugelnden Reden und sophistischen Kunsten beschäftigen und ergoben."

Mittlerweile langten die kaiserlichen und die lombardis Schen Gefandten, behufs ber Einleitung bes schiederichterli= den Urtheils, an. Während aber jene auf eine bestimmte Strafe bes Ungeborfams und ber Rechteubertretungen ans trugen und Sicherbeit gegen kunftige Migbrauche verlangten; forderten bie Lombarben, ber Raifer folle alles Bergangene unbedingt vergeben und vergessen und Burgschaft stellen, daß er kunftig ben Bertragen nicht zu nabe treten werbe. Jeber mar aufs außerste gespannt, wie ber Papst so Wibersprechendes vermitteln konne, als am funften Junius 1233 folgender Spruch von ihm eröffnet marb 1):

"Der Raifer und fein Gobn erlaffen fur fich und bas Reich, bem lombarbischen Bunde, ben Gemeinden wie ben Einzelnen, alle Strafen, widerrufen die ausgesprochene Acht, fo wie jede nachtheilige Berfügung, und entschädigen die Ber-Das Gleiche thun die Lombarden in Bezug auf letten. ben Kaiser und die Kaiserlichen. Der sombardische Bund unterhalt 500 Ritter zwei Jahre lang zur Unterftutung bes heiligen Landes. Die Rirche bestimmt bie Zeit ihres Aufs bruche."

Als ber Kaiser (welcher in benselben Tagen über bie Behandlung ber Geiftlichen und Keper Berfügungen 2) nach ben Bunichen bes Papftes erlassen batte) jenen ichiebs: richterlichen Spruch erhielt, war er febr erflaunt und erzürnt, und schrieb bem Papste am 12ten Junius 1233 nur gang

Gleich verbinblich antwortete Gregor. Schreiben vom britten Rebruar 1233, Reg. VI, 269; und vom 10ten Rebruar VI, 289.

<sup>1)</sup> Reg. 3. VII, Urf. 146. Savioli I, o. Murat. antiq. Ital. IV, 2) Schreiben Friedrichs vom 11ten, 12ten und 15ten 326. Junius. Reg. VII, 180, 249, 244.

kurz: "er werde sich darüber näher äußern, sobald er mit 1233. dem Deutschmeister Hermann von Salza gesprochen habe." Gegen den Kardinaldischof von Ostia ließ er aber seinen Klagen freien Lauf'): "wir erhalten keine hinreichende Genugthnung für die vielen Beleidigungen, Berletzungen und Angrisse jener, dis zur höchsten Unverschaftstheit kühnen Parztei. Bei dem Schiedsurtheile scheint man an unsere und des Reiches Ehre gar nicht, ja nicht einmal an die Spreder in ihrem Vertheidiger mitbeleidigten Kirche gedacht zu haben. Wahrlich wenn der Ausgang dieser Angelegenheit össentlich bekannt würde, so möchten Könige und Fürsten, durch ein so aussallendes Beispiel gewarnt, sich nie mehr freiwillig dem schiedsrichterlichen Urtheile der Kirche unterswersen!"

Gregor, welchem ber Rardinalbischof von Offia biefes und ahnliches mittheilte, mochte auf Befchwerben Friedrichs gefaßt fenn und antwortete ihm am 12ten August 1233 2): geliebter Sohn, bebenke, wie gunftig sich die Rirche überhaupt, und insbesondere während der letten Jahre gegen bich gezeigt hat, und welche unüberwindliche Schwierigkeiten, bei bem beharrlichen Widerstande der Lombarden, in der Sache felbst lagen. Ist ein mit Krüchten belabener Baum um beswillen unfruchtbar zu nennen, weil jene nicht an allen Zweis gen gleich reichlich hangen? ober barf man bem himmel Mangel vorwerfen, weil die Sterne nicht immer gleich hell leuchten? So gedenke auch bu nicht des einzelnen, und lag bich nicht tauschen burch ben Schein. Fern, fern ift es von uns, dafür nehmen wir den Allwissenden zum Zeugen, aus Rudficht auf Personen bas Recht zu franken. Auch wird bas, worüber bu bich fo laut beschwerft, und was wir (weil beine Gefandten Bebenken trugen, etwas wie vor einem Gerichte einzuleiten) nur in ber Gestalt einer vorläufigen Festsetzung aussprachen, nicht minder von den Lombarden hart und brudend gescholten: weil fie, nach ihrer Meinung, in allem

<sup>1)</sup> Reg. 3. VII, urf. 267, 268. — 2) Reg. 3. VII, urf. 269.

1333 was sie gegen dich thaten, so viel wie gar nicht schuldig sind. Daß zum Beistande des heiligen Landes außer den 500 Ritztern nicht, wie du verlangst, noch die früher einmal bedungenen 400 ebenfalls gesordert sind, hat seinen guten Grund: weil die letzten nur zu dem von dir damals angelobten, aber nicht angetretenen Krauzuge versprochen wurden. Findest du dich aber, nach eigener oder fremder Überzeugung, durch unsern Spruch zu hart verletzt, so eröffne uns darüber deine bestimmte Willensmeinung: denn wir können die ganze Angelegenheit in den vorigen Stand zurücksühren, wo dann jedem Theile seine alten Unrechte ungekürzt verbleiben."

Den letten Vorschlag konnte der Papst um so undebenklicher thun, da die Lombarden von dem in Sicilien beschäftigten Kaiser nichts zu besorgen hatten, und er selbst dessen Beiskand, nach der Ausschhnung mit den Römern, nicht mehr bedurfte 1); wagegen Friedrich fürchten mußte, er werde noch mehr verlieren, wenn Gregor in diesem Augenblick jesder Einwirkung auf die Lombarden entsage.

Dies alles hatte zur Folge, daß fast zehn Monate lang in dieser Angelegenheit nichts geschah: die Lombarden und der Papst waren für den Augenblick mit ihrer Stellung zusfrieden; und der Kaiser wartete ab, ob nicht seine Verbinsdungen in Oberitalien, besonders mit Ezelin von Nomano, entscheidender einwirken, oder die von Johann von Vicenza erzeugten Vewegungen ihm zuletzt vortheilhast werden durften.

Ezelin II, von dem schon oben 2) mit mehrem die Rede gewesen ist, wurde des weltlichen Treibens überdrüssig, zog sich in ein Kloster zurück und theilte seine Besthungen im Jahre 1223 unter seine Sohne Ezelin und Alberich. Der ältere kon ihnen, Ezelin III, später der Aprann zubenannt, war geboren am 25sten April 1194 3), also gleiches Alters

<sup>1)</sup> Rich. 8. Germ. 1031.

<sup>2)</sup> Buch IV, S. 237; VI, S. 152 ff.

<sup>8)</sup> Veroi I, 92; II, 4, 19. Laurentius 137 und Malvecius 898 haben ben 25sten, Roland. I, 3, ben 27sten April als Geburts: tag Czeling.

mit Kaifer Friedrich II. Verstand, Muth, unermubliche Tha= 1233. tiafeit und ein tubner, ftolzer Ginn, Eigenschaften feiner Kamilie, fanden fich bei ihm in vorzüglich hohem Grade: weil aber fein Leben in furchtbare Zeiten fiel und anfangliche Ameifel über einige Theile ber Kirchenlehre allmählich zum Berkennen und Leugnen aller fittlichen und religiofen Grundfate führten; fo wurden jene Anlagen und Krafte, woburch er fich hatte zu einem bewundernswerthen Selben ausbilden konnen, in spatern Sahren nur zu entsetlichen Kreveln verwandt und vergeudet. Bon ber frubsten Bugend an zeichnete er fich aus in ben Kehben feines Saufes mit ben Efte, ben Bonifazio und andern feindlich gefinnten Familien. 218 fich Salinguerra, ber Gemahl feiner Schwefter Sophie, einst bei ihm beklagte, haß Azzo von Efte ihm ein Schloß Fratta entriffen und babei graufam Manner, Weiber und Kinder erschlagen habe 1), antwortete ibm Ezelin: "feitbem ich von Frattas Fall gehort habe, ift mein Gemuth voller Unrube und nichts macht mir Kreude. Übermaßiger Schmerz im Unglud ift jeboch Beichen eines klein: lichen Gemuthe; barum troffet euch mit mir, benn ebe noch bas Sahr zu Ende geht, wollen wir unfere Keinde mit fo scharfen Geren flechen, baß sie in ben Abgrund ihres Berberbens bineinspringen follen. Nach zwei Dingen muffen bie Menschen vor allen in biefer Welt streben: immerdar ihren Freunden Wort zu halten und ein ehrenvolles Leben zu führen. Daber vertraut mir und verlagt euch auf mich,"

Als die Venetianer den schrecklich verwüstenden Fehden in der trevisanischen Mark durch ihre Vermittelung ein Ende machen wollten, eröffneten sie Ezelinen: "wenn er sein Recht erweise, so würden sie ihm beistehen; sonst aber möge er bedenken, daß kein Mächtiger Unschuldige beleidigen durse, ohne sich überall Feinde zu erwerben, und daß schnelle Genugthuung die beste Reue und Reinigung vom Unrechte sep."

<sup>1).</sup> Roland. II, 6, 7, 12-16.

1233. Hierauf fette Ezelin feine, allerbings nicht gang ungegrundeten Klagen und Unspruche außeinander und fügte bingu: "es ist bem Menschen naturlich und ihm ursprunglich eingepflanzt, daß er die Liebenden liebt und die Saffenden haßt, und ich banke Gott, bag er mir verstattet hat bem gemäß zu leben und zu handeln." Ezelin ber Monch aber, welcher nicht wollte daß feine Sohne ihr Recht ohne besonnene Klugheit verfolgten, fchrieb ihnen aus feiner Belle: "es ift beffer einen Theil freiwillig aufgeben, als bas Gange verlieren. Noch kann bie Dacht bes Saufes Romano ber Stadt Pabua nicht widersteben; beshalb fohnt euch mit ihr aus und befestigt im stillen eure Macht. Es kommt die Zeit, wo ihr, wenn Übereilung und Bag bie Aussicht nicht zerftort, bie trevisanische Mark beherrschen werbet; so bat eure, bes Sternenlaufes fundiae Mutter Abelheid, schon geweissagt 1)." Diese Warnung verbinderte zwar einzelne Übereilungen, feinesmegs aber bie mit nur geringer Unterbrechung fortbauernben Rebben, welche im ganzen die Macht Exelins und Alberichs befestigten und ihnen mehre Male bie bochfte obrigkeitliche Burbe in eingelnen Städten verschafften.

1231 Als nun im Jahre 1231 die Besorgnis entstand, daß bis Friedrich II mit Hecresmacht nach dem odern Italien kom=
1233. men und seine Rechte erweitern werde, so schlossen Brescia, Mantua, Verona, Vicenza, Padua, Treviso und Ferrara im Julius einen Bund, welcher zwar mit dem lombardischen nicht ganz zusammensiel, jedoch in Verdindung stand und durchaus ähnliche Zwecke hatte 2). Tene Städte weigerten sich Ezelin in ihren Bund aufzunehmen, die desen Gesandter Maurissus ihnen bemerklich machte: welche Gesahr für sie entstehen musse, wenn sie dadurch seinen Herrn ganz zum Kaiser hindrängten. Hierauf ersolgte desen Ausnahme. Als indes der Graf von S. Bonisazio

<sup>1)</sup> Laurentius 141. Bon. hist. misc. zu 1231 und 1232.

<sup>2)</sup> Verci II, 54-67. Mauris. 30-35. Dandolo 347.

balb nachher mehre, bem Saufe Romano schlechthin nach: 1233. theilige Beschluffe burchfette, so eilte Alberich nach Porbenone jum Raifer, bot ihm bie treuen Dienste ber Romas nos an, und wurde febr freundlich aufgenommen, zugleich aber von bem besonnenen Friedrich gewarnt: nicht vor ber Beit loszubrechen, sondern zu warten bis ein kaiserliches heer gur Unterftutung bereit fen. Fur jest gab Friedrich ben Romanos einen Schutbrief und befahl: bag bie Bis schofe von Padua, Vicenza und Treviso beffen Inhalt offentlich verkunden, und jeden Urheber neuer Fohden mit eis ner Strafe von 200 Pfunden Golbes bedroben follten. Aber bie Stabte fanben in jener Begunftigung ber Romas nos einen Grund ober Vorwand zu Gewaltschritten, und Ezelin gurnte bem Papfte, weil ihn biefer nach Rom gelaben hatte, um fich vom Berbachte ber Regerei zu reinigen. Bergeblich suchte ber Karbinal Jakob von Praneste erft in Gute, bann mit Drohungen ben Frieden berguftellen; bas gange Land erlag ber Buth vielfach fich burchfreugen= ber Kehden, überall war Raub, Mord und Brand 1).

In diesem Augenblick allgemeinen Elends trat, wie ein vom himmel gesandter Verschner, der Predigermond, 302 hann Schio auf. Johann war der Sohn eines Rechtsgeslehrten, Manetinus von Vicenza, und hatte schon in manzchen Städten mit Nachdruck und Erfolg gepredigt; höher stieg aber sein Ruf zuerst in Bologna. Er bewirkte hier unzählige Versöhnungen nicht allein zwischen einzelnen, sonzbern auch zwischen dem Bischose und der dürgerlichen Obrigseit; er hieß Schulden erlassen und sprach so hestig gez gen den Bucher, daß der eifrige Pobel weglief und das Haus eines verhaßten Wechslers zerstörte; er bewirkte die Freilassung vieler Gefangenen, und erhielt Bollmacht, in den Gesetzen nach seiner überzeugung Abanderungen zu tresssen. Eines Tages als er im Rathe von Bologna sprach,

<sup>1)</sup> Ricciard. vita 129. Omnia caedibus, rapinis, incendiis, terrore plena.

1233 erschien plotisch das Zeichen des Kreuzes auf seiner Stirne. Kinder und Erwachsene folgten schaarenweise mit Räucherwerk und Gesängen dem von Gott Begnadigten, und sogar die Weiber unterwarfen sich seinem Gedote, daß sie nicht mehr Kränze und andern Schmuck auf dem Haupte tragen, sondern sich verschleiern sollten. Diesen Mann hielt der Papst sür ein tüchtiges Werkzeug, um auch die argen Fehden in Tuscien und der Lombardei zu beenden, so wie der wachsenden Keherei zu steuern; und er gab ihm nicht allein hiezu unbedingte Vollmacht, sondern auch die Erlaubsniß vom Banne zu lösen und denen, welche seinen Predigten mit Andacht beiwohnen würden, zwanzig Tage Ablaß zu ertheilen.

In manchen Stabten hielt das Bolt beshalb ben heiligen Mann mit Gewalt fest, bis Gregor ben Bischofen befahl, sie sollten dafür sorgen, daß seine rettenbe Einwirkung andern Orten nicht langer entzogen werbe.

Zuerst begab sich Johann von Bologna in die trevisanische Mark. Die Bürger von Padua zogen ihm entgegen, setzten ihn auf ihren Fahnenwagen und sührten ihn
unter großen Frenden = und Ehren = Bezeigungen in die
Stadt. Er predigte hier und in manchen andern Städten
und Ortschaften mit Erfolg für den Frieden, und berief endlich auf den 27sten August 1233 eine allgemeine Bersammlung in die Ebene von Paquara dei Berona 3). Hier erschienen der Patriarch von Aquileja, die Bischose von Berona, Brescia, Mantua, Bologna, Reggio, Modena, Treviso, Vicenza, Padua, die Abgeordneten dieser und vieler

<sup>1)</sup> Bon. hist. misc. zu 1233. Pagliar. Sigon. de episc. Bon. 163.

<sup>2)</sup> Regest. Greg. VII, urf. 69, 130, 241, 253, 237. Savioli III, 2, 591, 592. Ripoll I, urf. 73, 85, 87, 88, 95. Verci II, 77. Cereta 3u 1233.

<sup>8)</sup> Moscardo 171 nennt ben Ort ber Bersammlung Vigomondoni. Er lag zwischen Berona und Mantua. Verci hist. Trivig. I, urk. 70. Eben baselbst mehre Bergleichsurkunden und Protestationen gegen dieselben. In No. 69 ist ein Ugetus de Bonaparte aufgeführt.

ı

anbern Ståbte, ber Markgraf von Este, Ezelin und Albe: 1233. rich von Romano, und so unzählbares Bolk, daß gleichzeitige Geschichtschreiber ihr Erstaunen darüber nicht lebhaft genug ausdrücken können. Diele standen, aus Ehrsurcht vor dem Manne und der Heiligkeit seines Vorhabens, in bloßen Füßen oder knieten auf dem Boden. Iohann selbst bestieg eine dazu errichtete sehr hohe Kanzel und sprach zu den durch das Elend des Krieges jämmerlich Gepeinigten mit höchster Begeisterung und größtem Nachdrucke über die Worte: "ich gebe euch meinen Frieden, ich hinterlasse euch meinen Frieden!" Dem gemäß forderte er allgemeinen Frieden, Vergeben und Vergessen aller Beleidigungen und Aufznahme der Vertriebenen; er verlangte daß künftig nur der Weg der Güte und des Rechtes, nie der Gewalt einges schlagen werde.

Den Auftrag ber meisten, als Schiebsrichter ihre Streistigkeiten zu entscheiben 2), nahm er an, bannte biejenigen welche seinen Aussprüchen nicht Folge leisten würden, im Namen Gottes, Jesu Christi, der Apostel, des Papstes und übergab sie dem Teusel. Er verordnete endlich, daß zur Beseitis gung alten Hasses, der Markgraf von Este die Tochter Alberichs von Romano heirathen, Ezelin einzelne Besitzungen an Padua zurückgeben und Bürger dieser Stadt werden solle.

Nach Beenbigung biefer Rebe, in welcher jene einzelnen Festsetzungen burch allgemeine Betrachtungen und Ermahnungen überwogen und fast verbeckt wurden, außerte sich laut und allgemein das dem Menschen tief inwohnende Ges
fühl für Recht und der, nie ganz vertilgbare, Sinn für Liebe. Männer, welche zeither Todseinde gewesen waren,
umarmten sich mit Thränen, es theilte sich der ganzen Bersammlung eine freudige Wehmuth und die zuversichtliche Hossnung dauernden Friedens und allgemeinen Glückes mit;
ja man glaubte, beibes sen durch den auserwählten Mann

<sup>1)</sup> Gereta giebt die Bahl ber Gegenwartigen auf 400,000 an.

<sup>2)</sup> Ughelli Ital, sacra V, 183. Murat. antiq. Ital. IV, 641. Zanetti IV, 469. Mon. Patav. a. h. a. Malvecius 904.

1233. Gottes bereits vollkommen erreicht, und erzählte, (bamit ihm nichts zum Heiligen mangele), wie er nuch Kranke gesheilt und Tobte erweckt habe 1). Weit wunderbaret erscheint es aber, daß man Iohanns, im vollen Rathe von Vicenza laut ausgesprochenes Berlangen bewilligte und ihn zum Oberhaupte der Stadt mit unumschränkter Gewalt ernannte. Bermöge dieser Gewalt anderte, oder verwehrte, oder verwarf er die Gesehe. Von Vicenza kehrte er nach Verona zurück, erhielt hier auf dieselbe Forderung dieselbe Gewalt, ließ sich von allen Parteien Geißeln stellen und mehre Burzgen zu seiner Sicherheit aushändigen 2).

Diese raschen Maaßregeln, welche nicht in seinem geistlichen Beruse lagen, sondern auf Begründung weltlicher Gewalt hinauszulaufen schienen, erzeugten aber allmählich Bedenken und Klagen, an welche in der ersten Begeisterung niemand bachte, oder die doch keiner laut auszuspreschen wagte.

"Iener gerühmte Friede", so hieß es, "ift kein wahrer Friede, da kaum irgend eine Hauptsache entschieden wurder wohl aber hat man sich im Brudet Sohannes einen unnühen Obern ausgeladen, der alle Rlagen über Krieg, Steusern, Reste, Einziehungen, Strasen u. s. w. seiner Entschieden dung vorbehalt. Unstatt eine freie Verfassung in Vicenza zu gründen, an welcher alle Parteien Theil nahmen, hat er sich zum Herrn ausgeworfen und ist dann, ohne weitere tüchtige Maaßregeln zu ergreisen, eiligst ahnlicher Zwecke wegen, nach Verona gezogen. Hier zeigte er sich noch wes niger als einen wahren Friedenösstifter: benn er gründete sein Recht nur auf Verletzung der Rechte alter andern, und

<sup>1)</sup> Nach Malvenda 506 that er binnen kurzer Zeit 200 Wunder und erweckte zehn Tobte. Der Minorit Salimbeni sagt zweideutig p. 237 b: frater Johannes parvae litteraturae erat, et intromittebat se de miraculis faciendis.

<sup>2) 3. 23.</sup> Rocham Cenetae et alias terras proprias episcopi et ecclesiae episcopatus Genetae, meae dispositioni reservo etc. Verci Trivig. I. urt. 71.

ı

ließ in blindem Eiser vierzig Personen, theils Manner 1233. theils Weiber, öffentlich als Keher verdrennen! So viel arges ist in kurzer Frist schon an den Tag ekommen; wer aber muß nicht fürchten, daß noch ärgeres im hintergrunde lauere und er geheime Plane zu einer parteiischen Umgesstaltung aller öffentlichen Verhältnisse allmählich zur Ausstührung bringen wolle!"

Solche Ansichten theilend !), ftellte fich ber ehemalige Pobesta von Vicenza offentlich bem Johannes entgegen; worauf biefer, feinem Ginfluffe vertrauend, mit geringer Begleitung babin eilte und, von bafigen Unbangern unterftutt, mehre Thurme und feste Orte wieder in feine Ges walt brachte. Bei bem Saufe ber herrn von Bachame fand er jeboch ben erften Widerstand; mas die ihn begleitenbe Menge fo ergurnte, bag fie ben Pobesta und die übrigen Richter gefangen nahmen, ihre Baufer plunberten und bie Bucher ber Gefete und Gewohnheiten gerriffen. weile kam aber neue Sulfemannschaft aus Pabua an, welche ben Unhang Johanns besiegte und ihn felbst gefangen nahm. 3war ließ man ihn nach einigen Tagen wieder los: aber nie gewann er bas frubere Unfehn in Vicenza wieder, und verlor es allmählich auch fo fehr in Berona, daß er vorzog nach Bologna gurudgufebren.

Johann hatte, mit anfangs gewiß redlichem Herzen, eine Rolle übernommen, ber er nicht gewachsen war. Austeinen geistlichen Kreisen heraustretend, zeigte er große Anmaaßung und mannigsaches Ungeschick; und selbst jener geistliche Beruf wie jene Bundergabe wurde von den Franzisekanern (welche dem Predigerorden solchen Borzug nicht gonnten) und von den durch Johann beleidigten Benediktinern bezweiselt und verspottet. Der Lehrer der Grammatik Buoncompagni in Bologna berief die Einwohner auf einen Berg, weil er daselbst ein Bunder thun und

<sup>1)</sup> Maurisiùs 38-40. Zagata 29. Monach. Patav. 674. Ricciardi vita 128. Rayn. 3u 1233, §. 35. Gereta 3u 1233.

# 656 Siebentes Bud. Achtes Sauptflud.

1233. herabstiegen werbe. Nachdem sie den mit Flügeln Bekleis beten genau betrachtet und sehr lange gewartet hatten, sagte er ihnen: "Me mochten nun nach Hause gehen, er habe das Wunder nach Art des Bruders Johann von Viscenza vollbracht 1)!"

Als biefer fich auch nach Florenz begeben und auf bie öffentlichen Angelegenheiten einwirken wollte. ließen ihm bie Burger fagen: "er moge nicht tommen, benn ihre Stadt fen febr volkreich und habe nicht Plat für alle bie Tobten. welche er auferwede." - Biel plumper mar ber Scherz. welchen fich ein Minorit gegen bie, Johann verehrenden. Dominikaner erlaubte. Sie naben ibm. auf feine Bitte. ein Stud von beffen Rleibe, als beilige Reliquie. Davon machte er nach Tische unanständigen Gebrauch, und rief nun wehklagend um Bulfe, ale fen ihm bas Beiliathum zufällig in ben Koth gefallen. Nachdem sich aber alle mit bem febr unangenehmen Suchen abgegualt, gestand er ihnen lachend, bag er fie mit Borfat zum beften gehabt habe. Auf die deshalb erhobene Rlage verurtheilten ihn feine Obern, er solle in provinciam Pennensem im untern Italien vilgern; fanden ihn aber balb nachher, als fie ihn fuchten, im Bette liegen, und ließen fich (ben Dominikanern ohnehin abgeneigt) bie Erklarung gefallen, daß er in ben Febern, in pennis, die Strafe bereits abgelegen babe 2).

1) Auch Spottgebichte auf Johann wurden gefertigt und gesungen, 3. B.

Et Johannes johannizat, et saltando choreizat; modo salta, modo salta, qui coelorum petis alta. Saltat iste, saltat ille, resaltant cohortes mille, saltat chorus Dominarum, saltat Dux Venetiarum.

Salimbeni 239 b. Sarti I, 1, 508. - 2) Salimbeni 242.

So unbedoutend, ja lächerlich teat ein Mann vom 1233. Schauplage ab, dem das Unglaublichste gelungen zu seyn schien. Des Elends waren die kombarden allerdings müde, aber ihre Leidenschaften blieben in voller Kraft; daher brachen kaum einen Monat nach jenem hochgeseierten Frieden, alle Fehden und Parteiungen mit verdoppelter Buth hervor. Sie selber konnten und wollten sich die errettenden Gesetze nicht geben, und verschmahten dennoch die höhere Leiztung des Kaisers und des Papstes. Nachdem aber aus all den Bewegungen schlechthin nichts sestes, nichts entscheizden Berdandlungen wieder angeknüpft werden.

Hier befam erft ber Papft, bann auch ber Kaiser 1234. eine neue wichtige Bergnlaffung 1). Manche Stabte bes Rirchenftaates, fo Untona und Dfimo, gehorchten jenem noch immer nicht, und mit bem Anfange bes Sabres 1234 erneuten fich, nach turgem Frieden, Die Streitigfeiten mit ben Romern auf eine weit gefährlichere Weise. Diese behaupteten namlich: ber Pauft fen nicht berechtigt einen romischen Burger aus alleiniger Macht zu bannen, ober bie gange Stadt mit dem Interbift zu belegen; fie verlangten, bag er ben feit unvorbentlichen Beiten pon ber :: romischen Kirche jahrlich ber Stadt gezahlten Zins wiederum entrichter fie wollten die Granzen ihres Weichbilbes, ausbehnen, ober vielmehr weltliche Herrn bes Kirchenstaates werben. Papft antwortete 2): "er, ber größer als irgend ein einzelner und über alle gesetzt fen, burfe auch bie Romer, sobald fie es verdient hatten, vaterlich zurechtweisen ober ernftlich ftrafen. Wenn ferner bie romische Kirche in Beiten ber Noth, zu ihrer eigenen Vertheidigung ober zum allgemeinen Besten etwas beigetragen, ober aus freier Gnabe an eins gelne Große etwas geschenkt habe; fo konne bies weber als

Harry Co.

<sup>1)</sup> Reg. VII, urt. 857:

<sup>2)</sup> Math. Paris 280. Rayn. 3u 1234, §. 1-6.

#### 660 . Stobenter: Buch : Achtes Bauptfich

1234 gamen (Unternehmens gestüllt.). Gregor schrieb an die Prolatett, Barone und alle Einwohner von jernsalemischen Meiche: sies mochten, das wiederum so viel zu ihrer Errettung geschehen wäre, aum Frieden unter einander halten, vem Berlust der wenigen noch, übrigen Bestäungen nicht selbst derbelsühren, und dem dereits im März 1234 von der Kirche genehmigten Bergleich mit dem Kaiser nachleben; widrigenfalls der Papst nicht auch tom Kaiser nachleben; insbesondere gegen das ungerechte Versahren Sohanns von Ibelym, auf eine woch viel sachdrucklichete Weise beis zustehen.

Unterbessen mand seden weber Klaspampanum erobert, noch batten die Lömbarden auf Gregors Antrage geantswortet, und der Kaiset sah sich dringender Geschäfte wegen genöthigt, im September nach Apulien zurückzusehren 2). Sein Hauptmann Wikolaus von Fogliano blieh zwar mit Mannschaft bei dem propstlichen Geere: allein die Römer brachen, sein neuvernauthigk, in größer Zahl hervor und hössten Biterbo, des Papstes Stadt, zu erreichen und zu verhrennen. Sie vergaßen indes dei dieser Unternehmung so aller Ordnung und Bessellich. Die bei dieser Unternehmung so aller Ordnung und Bessellich. Halfe der Deutschen ganz-lich geschlagen wurden Sie die nun gleich dieser Sieg noch nicht zum Frieden suberkaß spin minderte er doch die Gefahr,

inofficielle and and a line of the second and the

<sup>1)</sup> Reg. VIII, Urf. 2. vom 22sten Mårz, und 184 vom Sten August T254.! Rubens Ravenny 407st

<sup>2)</sup> Freilich sah der Papst dies nicht gern: aber daß Friedrich ihn damit jest diffentlich hatte beleidigen wollen, ist unglaublich, und daß die zurückbleibenden Deutschen in gar teinem Werhärnisse zu dem Kaiser gestanden hatten; Höchst umwahrscheinlich. Nicol. die Tuccin (280—29D) jund Busst 1227 numen. den kaisenst Caustumann; auch war Friedrich im September noch zu Montesiastone. Orig. guelf. IV, 141. Später deuteten freilich beibe Theile; alles, zum Wössen. Salisd. chr. zu 1234 und 1235.

<sup>8)</sup> Math. Paris 280. Rich. S. Germ. 1035. Godofr. mon.

und ber Papft kannte hoffen, daß indn ihm, pinnennAuß 1934; fotderungen zufolge'a), aus mehren Banden ber Christenheit Beistand seinen werde. Die in innaglig in Die Londarbent hatteiler ston inne Busius obeiter Sonne Bogerungen zurechtgewiesen, und ihnen geschrieben 3.244er könne ohne Hulfe des weltlichen Armes gegen die Romer nicht bestehen; deshalb mochten sie die kaiserliche Macht nicht aufhalten. Auch hatten sie zu Besorgnissen keinen Grund, da er ihnen im Fall irgend einer Verletzung wies berholt seinen Beistand zusanger.

Dennoch schwiegen die Lombarden beharrlich, und erst nach einer nochmaligen bringenden Aufforderung Gregors vom 24sten Oktober 1234, ging, wahrscheinlich im November, die Erklärung ein: "der Bund nehme die Vermittelung des Papstes auf die verlangte Weise an." Daß sie es aber damit nicht ehrlich und aufrichtig meinten, kam wenige Woschen nachher an den Tag, und es erscholl die unerwartete Kunde: "König Heinrich habe sich in Deutschland gegen seinen Vater emport und mit den Lombarden ein enges Bundeniß geschlossen 3)!" Dies wichtige Ereigniß hemmte alle Un-

<sup>1)</sup> Schreiben an alle Pralaten, Fürsten u. s. w. im Oktober u. Rovember 1234. Reg. VIII, 273, 330, 333.

<sup>2)</sup> Reg. VIII, Urf. 148 vom 11ten Julius, Urf. 292, vom 24sten Oktober. Rayn. zu 1234, §. 33 — 35.

<sup>8)</sup> Rach Math. Paris 329 u. Vitae Pont. 579, 580, sollte man glauben, der Kaiser habe schon im Mai zu Rieti von Heinrichs Empörung gewußt. Allein gewiß hatte er dann seinen Ausbruch nach Deutschland nicht um ein ganzes Jahr verschoben, es wären die Bershandlungen über den Kreuzzug nicht eingeleitet, nicht vom Papste noch am 17ten Rovember (Reg. VIII, 804, 315) von dem nahen Ausbruche gesprochen, nicht im Rovember noch von den Lombarden scheindar die Bermittelung angenommen worden. Beim Ausbruche nach Deutschland im Jahre 1235 geschah das, was Math. Paris und die Vitae bezeugen, wie wir aus Rich. S. Germ. 1033 mit Sicherheit abnehmen können. Siehe noch Savioli zu 1234 u. Giulini VII, 592.

## diebentat:Buch Antel: hauptfic.

1234, terhundingen und ibsete alle Berhaltniffe. Bon einem Kreuzuge war nicht niehr die Rede, ind jeder nur derauf gespannt, wie der Kaiser, der Papst und die deutschen Fürsten sich gegen einander stellen: und was sie thun wurden.

angular of the second of the s

And the property of the superstanding of the state of the

The second secon

5 /c , 11 / ho

# Reuntes Sauptstück.

Propodenti of the American din and a control of the c

tituiti, ne ce ce é did mir so en el companie

The constraint of the Color State of the Color of the Col

Deit bem Jahre 1220 hatte Friedrich II ben beutschen Boben nicht betreten. Die außern Gründe einer so langen Abwesenheit liegen in der Geschichtserzählung dieses ganzen Jeitraums vor Augen. Es verslossen namlich die ersten Jahre unter Andronung der neapolitanischen Angelegenheiten und unter Borbereitungen zum Kreuzzuge; im Jahre 1226 hielten die Lombarden den Kalser mit Gewalt von Deutschland zurück; dann folgte der Kreuzzug und der Krieg mit dem Papste; endlich, im Jahre 1232, vereitelten wiederum lombardische Unruhen den Plan, nach Deutschland zu gehen. Zu diesen außerlichen, sehr wichtigen Ursachen, traten indes wohl noch einige mehr innere Gründe.

Neapel, bas schönste aller Lander, Sicilien, die herrs lichste aller Inseln, zog den Kaiser mehr an, als der rant here Norden 1); er fühlte sich seinem Erbreiche naher, als bem deutschen Wahlreiche, und mochte ben Schauplat ver

1') Propter quod, in totum fere vitae nostrae deliciis abdicatis, quas regni nostri Siciliae nobis amoenitas offerebat, per aspera mans et montium, Germaniam repetentes. Petr. Viv. I; 80. Martene coll. amplits. II, 1152. Doch Magt Bekedrich, daß er nober seinen Billen so lange in Stallen aurächgehalten werde. Petr. Vin, III, 1. Codex Vindob, philolog. N, 805, fol. 133.

lebenbigsten, freiesten Thatigkeit nicht mit einem andern ver= tauschen, wo die Erreichung beffen, mas er für lettes und bochstes Ziel bielt, keineswegs von feinem alleinigen Bil= len abbing. — Andererseits hatte fich die Idee von einem Kaiserreiche und bem Wesen bes Kaiserthums wohl in keinen fo ausgebildet, wie in Friedrich; ja biefe Idee trat um fo le= benbiger, man mochte sagen poetischer heraus, je mehr Schwierigkeiten fich ihrer Berwirklichung entgegenftellten. Nicht auf die körperliche Gegenwart legte Friedrich großen Nachbruck, sonbern barauf: bag jebe weltliche Gewalt fich im Raiferthum reinige und verklare, daß alles darohne Berein= zelte in ihm seinen Trager finde, und wie von einem bohern Lebensgeifte und Lebensgrunde burchbrungen und erhalten werbe. In folder Sobeit und Wurdigkeit fand ihm bas Raiserthum ber Kirche gegenüber, und bas beharrlichste Streben feines gangen Lebens ging babin: biefe bochfte un= abhängige Stellung festzuhalten und fich nicht unter bie Macht eines Priefters, als eines unbebingten Obern, ju beugen. Wo aber konnte biefer an Wichtigkeit vor allen übrigen weit hervorragende 3med, wo konnte biefer erfte Kampf ber gangen Beit fraftiger verfolgt und nachbrudlicher geführt werben, als eben in Italien? Wenn jest bie Deutichen, so wie fruher Die Neapolitaner, ihren Konig fur fich verlangten und nicht als Anhangfel eines andern Reiches betrachtet fenn wollten, so mochte ihnen ber Raifer antworten: "kampfe ich nicht euren wichtigsten Rampf fast ohne eure Bulfe? Dber meint ihr, eure Freiheit fen gemahrt, wenn in Stalien ber Papft obsiegt und bie Lombarben, mit altromischer Freiheits = und Herrsch = Luft, über ihre Gran= zen hinausgreifen? Kampfe ich nicht euren Kampf im Morgenlande, ohne Bortheil für mich? Ließ ich euch nicht meinen Erftgebornen als Konig, und steht ihm nicht bie kaiserliche Dberleitung heilfam berichtigend, und regelnd zur Seite? Babe ich eure Rechte und Freiheiten nicht gemehrt, fatt gemindert? Sabe ich jemals bas Deutsche werkunnt und es in Italienisches ober Neapolitanisches verwandeln wollen ?"

Intworten uniften gunflig für ihn ausfallen. Desungenchette ließ sich vierigeste Schwierigken, ja Unissbatfeit der vorliegenden Aufgabe nicht leugnen; und alle Bedenken, wetziche maniche bereits vor zwanzig Jahren, bei Friedriche etstem: Juge nach Deutschland gedulart hatten 1), sanden im Berklaufe der Jeit und durch den Gang der Ereignisse ihre Bestätigung. Doch wird sich dies bester einsehen lassen, wenn vorher eine Übersicht des Wichtigsten gegeben ist, was sich in Deutschland rochrend der letten zehn Jahre ereignete:

Um zuvördeist von den auswartigen Verhältnissen zu sprechen, so schülten die Alpen, trot aller somderdischen Unruhen genügend die südlichen Gränzen, und auf der Nowe genseite war von Ungern und Polen nicht zu besuchten. — Die französische Macht hatte sich unter König Philippi Ausgust sehr gemehrt, indem er die Normandie, Vermandois, Poitou, Anjou, Touvaine, Clernsont u. s. w. mit der Krone vereinigte 2); dennoth richtete sich die Thätigkeit seines im Vahre 1223 die Regierung antretenden Gohnes, Kudmigs VIII nicht gegen Deutschland, sondern gegen England und die Albigenser.

Ludwig IX, welcher im Jahre/1226 ben Thron bestieg If stelle im Mai des Jahres 1232 zu Portenau mit Fried rich II sogar ein Bundniß des Inhalts: "deide Theile verischen sich Freundschaft, Rath und Mitthellung von Nächt richten über feinbselig gegen sie gerichtete Unternehmungen. Sie versagen Geachteten gegenseitst die Anfnahme und wis derspenstigen Lehnsmännen Beiständor Dhie Wissen und Willen des Königs von Frankreich wird Friedrich kein Bund mis mit dem Könige von England schließen.

über ein folches Bundniß war im Laufe! bes Jahres

<sup>1)</sup> Buch VI, S. 172, 173. Alig hall and hand he with

<sup>2)</sup> Gesta Phil. Aug. 251. Gesta Ludov. VIII, 286. Alberic. 514.

<sup>3)</sup> Leibnitz cod. urf. 11. Martene coll. amplies. I, 1257.

1227 viel zwischen König Heinrich won Dautschland und König Heinrich III von England verhautelt morden der Meil aber bei des letzten Schwäche und seinen manninssachen Strais tigkeiten mit dem hohen Abel, hier wanig zu hoffen und wenig zu fürchten war; so ließ man, wie es scheint, dem Plan einer engern Verdindung mit England halb auf sich beruben.

Danemark war, beim Mangel an festen Gefeben und milben Sitten, lange Beit beillofen Bemoirrungen und Rreveln preis gegeben. Die Geiftlichkeit griff, auf bie allage meinen Ansichten ber Kirche fußend, überall um sich ; unter bem Abel entwidelten fich außere Abstufungen; an ber Spipe fanden Konigea man wußte nicht, ob mehr nach Erbrecht ober burch Behl. Indem fich aber bie verschiebenen Parteien und Stande wechselseitig Rechte in aller Korm bewilligten ober stillschweigend nugeffanden, fam alles (jedoch nicht ohne Berluft für die niedern Klassen) in ein rubigeres Gleichgewicht, und bie vorhandenen Rrafte mußten, fabald fich tuchtige Anführer fanden, nach außen frei und thatig werben. Deshalb breitete fich bie banifche Berichaft ichon unter Walbemar I, bem Zeitgenoffen Friedrichs I. an ben Ruften ber Offfee aus, und nicht weniger gewann Kanut VI; fo daß ihm ums Sahr 1202 Danemark, die Snfeln, und bie sublichen Landschaften von Schweben unterworfen , Meetlenburg, Pommern, Solftein, Samburg und Bubed aber von ihm abhangig waren 2). Außer Stanbe. mabrend feiner Kriege; mit Philipp, von Schwaben, gegen biefe Wergrößerung ber banischen Macht anzukampfen, bielt es Dito IV für einen Bewinn, fich mit bem Bruber und Nachfolger Kanuta, mit Walbemar II zu verschwägern. Und als biefer, nach Kriedrichs II Auftwitt, Ottos Kall voraus= fah, trat er geschickt auf die Seite ber Sobenstaufen, bebielt aber die Herrschaft von ganz Nordalbingien, weil ihm dies

<sup>1)</sup> Rymer foed. I, 1, 100, 101.

<sup>2)</sup> Siehe Buch VI; Seite 126.

fruher Danemart oft von Deutschland zu Lebn ging, flans ben ist mebre beutiche Rurffen in Abbangigfeitsverhaltnifs fem gu Dangmart und wurden von bem gewaltigen Mals. bemar feineswegs milbe behandelt. Er verjagte den Grafen Abolf, von Solftein befehrantte bie Befitungen bes Grafene heinrich bon Schmerin und ging ouf feiner Siegestaufbabn fourasch pormarts, bas ihm schan die Rusten der Oftsee bis Kurland, Liefland jund Efthland geherchten, und bie Ausführung bes graßen Bebantens nabe wer, alle Lander, welche bie Dfifee begeinzen, fo. zu einem berrlichen Reiche zu pereinen, wie d bie Romer mit allen ganbern rings um Das Mittelmeer gethan batten. Dar marb ihm unerwartet Die Feindschaft iener Bleinen Fürfter gefährlich, welchen bie Abbangigfeit von einem fremben bericher ber beutschen Chre unwirdig erfchien, und bie außerbem verfonlich be-Leibiat moren.

Als namlich Graf Deinsch kon Schwerin nach Palatitina pilgerte, übertwager bem Könige die Vertheibigung feines Saufes, und Laudasz aber Weldbunger benutze nicht nur, des Grafen Abwesenheit zu, Erlangung mancher, Borstweile. ), sonden, beschlief auch, einem Gerüchte zusulsze, dessen Weib. Den Suaf verhehlte nach der Nücksehr seinen Zorn und stellte sich so sernehlte nach der Nücksehr seinen Zorn und stellte sich so sernehlte nach der Nücksehr seinen Zorn und stellte sich so sernehlte nach treuz daß den Känig sich keines Bose von ihm versahm Giung Abends aber anf 1223. vor am serhsten Mai 1223, nachdem sie mit einander auf 1223. der Insel Lyde, südlich von Kühnen, getrusten hatten, ließ der Graf den König nehst seinem Sohne durch heimlich anz gestellte Mäuner in ihren Besten überfallen, gefangen sehmen und nach seinem Schloß Dannenharg bringen. Die Dänen erhoben laute Klagen über diesen vom Grafen an einem Könige und an seinem Lehnsberrn begangenen Ver-

au 1222 und 1224. Erici regis chron. zu 1223, bei Langeb. I. Gornar 857. man. 2012 und 1224. Erici regis chron. zu 1223, bei Langeb. I. Gornar 857. man. 2012 und 1225 und 122

1224, rath: fie beichwerten fich beim Davite, beim Raffer beini Ronige Beinricht- Biefer bielt baber im nachften Sabre eine Taglabung kul Nordhaufen , mo Jich Erzbischof Engelbert von-Roln, obgleich vergeblich, fite bie Befreiung Balbemiche verwendeteite et bielt eine zweite Berfammlung ign Batbewick ; Woo unter Bermittelung bes Deutschmeilbeis Bermann von Galza: bes panflithen Bevollmattitlatett mis anderer Fürften; am vierten Julius 1224 die Bertrag ente worfen wurde. Bermoge beffelben Gute Balbemar alles bem Reiche entriffene Land jurudgeben feine Rrone bont Raifer zu Leibit nehmen, biefem uit ben Kurten 40,000 Mart 1) für feine Beffeiung zahlen; Die Wefehde schworen; auf gebn Jahre Geifelft ftellen und auf gwei Jahre einen Rreuzzug mit benibert Schiffeir antieten. Graf Albrecht von Drlamunde, Waldemars Schwefterfohn, bem bie einftweilige Derwaltung Danemarts übertragen war, verwarf aber nebft ben banischen Großen biefe Bebingungen, weil er mit ben Waffen gunstigere zu erstreiten hoffte. Statt bessen ward auch er gefchlagen, gefangen und nach Dankenberg gebracht.

1225. Dies neue Ungeket treeb ben König zur Annahme, felbst ber härtesten Bedingutigen; und nicht minder hatter auch Graf Heinrich von Schwerin Grunde, elligst mit ihne aus such Graf Beinrich verlangte, daß Walbes mar, als ein gekröntes Haupt, ihm ausgestesert werds?), und der Papst brobse den Geasen vogen seiner arglistigen That zu bannen, wenn et den König, welcher überdies das Kreuz genontmen habe, nicht sogleich befreie. Baldemar entsagte am 17ten November 1225 allen Unsprüchen auf Holfein und auffalle flavischen Länder, Rügen allein dusse nommen i ei verspräck 45,000 Mart Stoer 3), stellte Geisbin

<sup>1)</sup> Godofr, hat 100,000, Hamsfort bei Langehek I, 286, 50,000 Mark. Eine Urkunde in den Orig. guelf. IV; praes. 85, hat 40,000 Mark.

<sup>3)</sup> Es finden sich Abweichungen über die Summe von 40 bis

sund schwur seine Gefangennehmung nie zu rachen. Außer: 1225. bem empfingen ber Graf, feine Ritter und gubere angesebene mitwirkenbe Dersonen, fo viel: an Pferben, Pelgen, Gemendern und Rleinoben, daß jeuer Losungspreis sich baburch mobil verboppelte. Cobald nun aber Konia Balbemar am 21ften; December 1225 aus ber Saft befreit mar, manbte er fich nochmals an honorius III, welcher ibn von allen erzwungenen Bersprechungen entband und bem 1226. Raiser, welchem wahrscheinlich ein Antheil ber Lofungs fumme angeschickt war, febrieb: "er folle, eingebenk feines Ruhms und seiner Ehre, so geringes Gelb nicht mehr achten, als Roth 1)," - Diefe Beifungen hatten indeß feine Wirkung; vielmehr mußte Rrieg entscheiben, wer Berr in Rordalbingien fenn und bleiben folle. Der Kaifer ftand hiebei, ob er gleich nicht personlich einwirkte, naturlich auf beutscher Seite?) und forberte alle zum Abfall von Danemark und jum Kampf wider Danemark auf; wogegen Walbemar um fo eher an ben Welfen Berbundete fand, ba fie ihm nahe verwandt waren und im biefe Beit über ihre gander mit Kriedrich in 3mift geriethen.

Am 22sten Julius 1227 kam es bei Bornhovet im 1227. Holsteinischen zwischen beiben Theilen zu einer großen Schlacht 3). Mit Walbemar socht sein Resse Herzog Otto von Braunschweig 4); auf beutscher Seite standen hingegen

60,000 Mart. Olai chr., 122. Auct. danic. N. VI. in Ludw. reliq. IX, 155. Diar. fratr. in Wisby Ludw. IX, 176. Auct. incert. N. XI, ibid. IX, 209. Albert. Stad. 3u 1225.

<sup>1)</sup> Pro modica pecunia, quam in comparatione honoris tui ac famae, debes quasi sterquilipium reputare. Reg. Honor. III, S. X, urf. 802, 303, 316.

<sup>2)</sup> Langebek II, 259. Orig. guelf. IV, 100.

<sup>8)</sup> Albert Stad. 3u 1226. Sartorius I, 141. Lerbecke 510. Hamsfort bei Langebek I, 286. Diar. Wisb. a. h. a. Gobelin 277. Anon. Saxo 124. Corner 860. Westphal. monum. II, 1284.

<sup>4)</sup> Otto, ber Sohn Wiffelms von Lineburg, ber Enkel Beinrichs bes Limen.

## 670 Stebentes Buch Reuntes Sauptftud.

4227 ble Grafen von Schwerin und Schaumburg, ber Erbifchof von Bremen, ber Bergog Albert uen Suchfen und bie Lie beder, unter ihrent tapfern Unfahrer Alerander von Gali-Nur eine kunge Beit war ber Kampf meifelhaft: mit bein Augenblicke, wo bie ben Banen ungern gehorchenben Ditmarfen umwandten; wurde bie Aluche allgemein und die Niederlage so entscheibend. bag an 4000 Danen umfamen, Bergog Otto gefangen wurde; Konig Balbemar ein Auge verlor und bem Tobe nur baburch entging, baf ihn ein Ritter vor fich quer übers Pferd legte und auf un= bekannten Wegen nach Riel brachte. Otto mußte Sipacker und Lauenburg für seine Lofung an ben herzog Albert von Sachsen abtreten 1), und ber Erzbifchof von Bremen vermittelte ben Krieben zwischen Balbemar und seinen Reinben auf schwere Bedingungen 2). Denn obgleich fein Sohn Abel. Mathilben, bie Tochter bes Grafen Abolf von Solftein, beis rathete, so verlor ber Konig boch alle Befitungen füblich von ber Giber: Lubed und Samburg erhielten große Freiheiten und mehrten ihre Macht, ihren Sanbet und ihren Reichthum. Pommern gerieth burch taiferliche Urfunden in ein Lebnsverhaltniß zu Brandenburg, und von allen Eroberungen blieben ben Danen fast nur bie Ruften von Efthland; nie hob fich seitbem ihre Macht wieder zu der vorigen Sydie.

Bon außern Feinden hatte also das deutsche Volk nichts zu befürchten; auch schritt, wie wir anderwarts umständlicher zeigen werden, die innere Entwickelung so vielseitig, als rasch und eigenthumlich vorwarts. Dagegen sehlte es keineswegs ganz an innern Fehden, welche mehr störten, als heilfam einwirkten.

So zog ber Bischof Otto von Utrecht 3) im Jahre 1227 mit dem Grafen von Gelbern gegen seinen abtrunnigen Lehns=

<sup>1)</sup> Chron. duc. Brunsv. 17. Henr. Aquil. de gestis comit. Schomb. c. 9—10. Nicolaus ap. Ludw. reliq. 167.

<sup>2)</sup> Corner 861. Langebek VII, 510. Alberic. 523.

<sup>3)</sup> Godofr. mon. 1227 u. 1228.

mann, ben Herrn von Kuvorde; beibe geriethen aber aus Un= 1227. vorsichtigkeit in einen Morast und wurden, nehst den meisten ber ihrigen erschlagen, oder gar formlich hingerichtet. Erst im nächsten Jahre traf den Herrn von Auvorde die gerechte Strafe.

Um dieselbe Zeit bekriegte Bertold von Teck.), Bischof von Straßburg, seine Verwandten die Grafen von Psirt, und fand Verbundete an dem Grafen: Albrecht von Habs-burg, dem Grafen Egino von Freiburg und an mehren kaisserlichen Stadten. Zwischen Bladoltzheim und Hirtzeld kam es zu einem Tressen, in welchem die Grasen mit großem Verlust an Menschen, Gütern, Wassen und Pferden geschlagen wurden. Dennoch verloren sie, besonders weil König Heinrich ihre Sache begünstigte, den Muth nicht, sondern sammelten ein neues Heer, und verdrannten im Jahr 1229 dem Bis 1229. schofe mehre Burgen. Erst im nächsten Sommer gelang es dem Könige, in dem arg verwüsteten Lande Friede und Ruhe herzustellen.

Die jungen Markgrasen Johann und Otto von Branbenburg <sup>2</sup>); Urenkel Albrecht des Bären, erhoben im Jahre 1229 Fehde gegen den Erzbischof Albert von Magdeburg, wurden aber geschlagen und die gen Brandenburg versolgt. Hier hatten die Bürger ihre Stadtthore verschlossen, so daß jene bei fortdauernder Gesahr die Spandau slohen und viele dem Erzbischof aufforderten, diesen günstigen Augenblick zu benutzen und sich Brandenburgs zu bemächtigen. Er antwortete aber: "es sind unsere Lehnsmannen und noch Kinder; sie werden sich bessern und können dann der Kirche sehr nützen."

Undere Fehden fanden in biefem Jahre flatt 3) zwischen bem Erzbischofe von Koln und dem Herzoge von Luneburg,

<sup>1)</sup> Auct. inc. ap. Urstis. 3u 1228 - 1230.

<sup>2)</sup> Magdeb. chr. 830. Anon. Saxo 125.

<sup>3)</sup> Godofr. u. Szlisb. chron. Herm. Altah. şu 1230 — 1232. Chron. Udalr. August.

lebenbigsten, freiesten Thatigkeit nicht mit einem andern vertauschen, wo bie Erreichung beffen, was er für lettes und bochstes Ziel hielt, keineswegs von feinem alleinigen Billen abbing. - Andererseits hatte fich die Idee von einem Raiserreiche und bem Wesen bes Kaiserthums wohl in keinem fo ausgebildet, wie in Friedrich; ja diese Idee trat um fo lebenbiger, man mochte sagen poetischer heraus, je mehr Schwierigkeiten fich ihrer Verwirklichung entgegenstellten. Nicht auf die körperliche Gegenwart legte Friedrich großen Nachbruck, fondern barauf: daß jebe weltliche Gewalt fich im Raiferthum reinige und verklare, bag alles barohne Bereinzelte in ihm feinen Trager finde, und wie von einem bo= hern Lebensgeiste und Lebensgrunde burchbrungen und er= halten werbe. In folder Hobeit und Burbigkeit ftand ihm bas Raiserthum ber Kirche gegenüber, und bas beharrlichste Streben feines gangen Lebens ging babin: biefe bochfte un= abhängige Stellung festzuhalten und fich nicht unter bie Macht eines Priefters, als eines unbedingten Dbern, ju beugen. Wo aber konnte biefer an Wichtigkeit vor allen übrigen weit hervorragende 3med, wo kounte diefer erfte Rampf ber gangen Beit fraftiger verfolgt und nachbrudlicher geführt werden, als eben in Italien? Wenn jest bie Deut= ichen, fo wie fruber bie Neapolitaner, ihren Konig fur fich verlangten und nicht als Anhangsel eines andern Reiches betrachtet senn wollten, so mochte ihnen der Kaiser antwor= ten: "tampfe ich nicht euren wichtigsten Kampf fast ohne eure Bulfe? Dber meint ihr, eure Freiheit fen gemahrt, wenn in Italien ber Papft obsiegt und bie Lombarden, mit altromischer Freiheits = und Berrich : Luft, über ihre Grangen hinausgreifen? Rampfe ich nicht euren Rampf im Morgenlande, ohne Bortheil fur mich? Ließ ich euch nicht meinen Erftgebornen als Konig, und steht ihm nicht die kaiferliche Dberleitung beilfam berichtigend, und regelnd gur Seite? Dabe ich eure Rechte und Freiheiten nicht gemehrt, fatt gemindert? Habe ich jemals bas Deutsche verkannt und es in Italienisches ober Neapolitanisches verwandeln wollen?"

Intworten unisten ganftig für ihn ausfallen. Desungeuchstet ließ sich vie gioße Schwierigkeit, ja Unissbatfeit der vorliegenden Aufgabe nicht leugnen; und alle Bedenken, welst de manche bereits vor zwanzig Jahren, bei Friedrichs etstem: Juge nach Deutschland gedusiert hatten "), sanden im Berst laufe der Zeit und durch den Gang der Ereignisse ihre Berstätigung. Doch wird sich dies bester einsehen lässen, wenn vorher eine übersicht des Wichtigsten gegeben ist, was sich in. Deutschland wahrend der letzen zehn Jahre ereignete.

Um zuvördeist von den auswartigen Verhältnissen zu sprechen, so schültere die Alpen, trog aller sombärdischen Unruhen genügend die südlichen Gränzen, und auf der Moss genseite war von Ungern und Polen nichts zu besurchten. — Die französische Macht hatte sich unter König Philipp Ausgust sehr gemehrt, indem er die Normandie, Vermandols, Poitou, Anjou, Touvaine, Clermont u. s. w. mit der Krone vereinigte 2); dennoch richtete sich die Thätigkeit seines im Iahre 1223 die Regierung antretenden Sohnes, Kudwigs VIII nicht gegen Deutschland, sondern gegen England und die Albigensen.

Ludwig IX, welcher im Jahre 1226 ben Thron bestieg If schloß im Mai des Jahres 1232 zu Portenau mit Friedsrich II sogat ein Bundniß des Inhalts: "deide Theme verischen sich Freundschaft, Rath und Mitstellung von Nächt richten über feindselig gegen sie gerichtete Unternehmungen. Sie versagen Geachtefen gegenseitst die Anfnahme und wis derspenstigen Lehnsmännen Beistähd: Dhie Wissen und Willen des Königs von Frankreich wird Friedrich kein Bundsnis mit dem Könige von England schließen.

über ein folches Bundniß war im Laufe! bes Jahres

<sup>1)</sup> Bud VI, S. 172, 173.

<sup>2)</sup> Gesta Phil. Aug. 251. Gesta Ludov. VIII, 286. Alberic. 514.

<sup>3)</sup> Leibnitz cod. urf. 11. Martene coll. amplies. I, 1257.

1228. sem Raube, vertrieb er Elisabeth und ihre Kinder, für beren Recht die Mutter laut gesprochen hatte, von der Wartburg und ließ überall verkunden: niemand werde ihm durch ihre Aufnahme einen Gefallen erweisen.

So wanderte nun Elisabeth mit ihren Kindern hulflos umher und fand beinahe nirgends Herberge; ja ein Bettelzweib, welches sie früher oft mit Almosen unterstützt hatte, wich ihr itzt auf der Straße in Eisenach nicht auß, sonz dern stieß sie in die Rinne, so daß sie ihre Kleider mit eizgenen Handen waschen mußte. Elisabeth dankte Gott für diese Prüsungen und ging mit ihren Kleinen in die Kirche, wo heftige Kalte sie qualte, die ein mitleidiger Priester es auf Heinrichs Jorn hin wagte, sie zu beherbergen. Bald nachher wurde sie von der Abtissinn zu Kisingen eingeladen, und erhielt endlich von ihrem Oheim dem Bischose von Bamz berg eine anständige Wohnung und Bedienung im Schlosse Bodenstein 1).

Sie wollte sich weber nach Ungern zurückbegeben, noch von einer zweiten Vermählung hören; wohl aber ermahnte sie die Ritter und Edeln, welche mit der aus Italien abgebolten Leiche ihres Gemahls durch Bamberg kamen, sie möchten ihre und ihrer Kinder Rechte vor dem Landgrasen Heinrich vertreten. Und das that vor allen mit mannlichem Musthe Rudolf, Schenke von Barila oder Vargula<sup>2</sup>). Er sagte bei der ersten Zusammenkunst dem Landgrasen: "Herr, meine Freunde und eure Vasallen, die hier gegenwärtig stehen, has den mich gedeten, mit euch zu reden. Wir haben von euch in Franken und auch in Thüringen solche Unmilde gehört und vernommen, daß unser Gemüth sehr erschrocken und unsser Antlit mit Scham befangen ist. Si, ihr junger Fürst, was habt ihr gesthan und wer hat euch dazu gerathen, daß

<sup>1)</sup> v. hormanr Werfe III, 321.

<sup>2)</sup> Rohte 1732. Ich finde durchaus nicht hinreichende Grunde, bie Wahrheit biefer so schonen und genauen Erzählung zu bezweifeln, wie bies von einigen geschehen ift.

ihr eures Brubers Weib, Die betrübte Wittme, eines edlen 1228 Ronigs Tochter, die ihr billig hattet ehren und troften follen. obne Grund aus Schloffern und Stadten verjagtet und mie eine gemeine Bettlerinn behandelt? Bo mar eure bruderliche Treue, als ihr die Baifen eures Brubers, Die ihr erziehen. benen ibr als nachster Verwandter und Vormund Liebe und Sute erzeigen solltet, schnobe von euch wieset? Das lehrte euch wahrlich euer feliger Bruber, ber tugenbfame Rurft nicht. welcher dem geringsten ehrbaren Manne in seinem Lanbe berlei nicht angethan hatte, und wir mogen wohl fragen: wo wir Treue und Gnabe bei euch fuchen und finden follen, nachdem ihr folche Untreue bewiesen habt." - Als Rudolf biefe Worte gesagt hatte, schwieg ber Landgraf, schlug bie Augen nieber und wußte vor Scham nicht, was er ante Da hub iener nochmals an: "herr, mas worten follte. habt ihr von ber franken, verlaffenen, betrubten Fran gefürchtet. welche in diesem gande ohne Freunde und Berwandte war? Was wurde euch die heilige Frau gethan baben, felbst wenn sie alle eure Schloffer inne gehabt batte? Wie gar untugendlich lautet bies alles. wenn man bavon in andern Landen ergablt! Pfui ber Schande, bag unfere Dhren barüber von Fremden und Bekannten so viel horen Ihr habt gar übel baran gethan, ihr habt Gott mußten. obne 3meifel erzurnt, bas gange Land Thuringen geschanbet. euren fürstlichen Leumund geschwächt, und ich fürchte mahr= lich, daß die Rache Gottes beshalb über alle kommen wird, wenn ihr nicht Buge thut, euch mit ber frommen Frau aussohnt und bas wieder gut macht, was ihr eures Brubers Rinbern zu nahe gethan, wo ihr fie verkurzt habt."

Alle Grafen, Ritter und Knechte, welche gegenwärtig waren, verwunderten sich über die Kühnheit, mit welcher Rudolf zu dem Fürsten redete. Dieser aber sing an so sehr zu weinen, daß er lange nicht sprechen konnte; dann sagte er: "was ich gethan habe, ist mir herzlich leid und denen, die mir dazu gerathen haben, werde ich nie wieder holdsepn. Damit ich aber meiner Schwester Elisabeth Huld

1229. und Freundschaft wieder erwerbe, will ich gern alles thun, was sie verlangt, und ihr sollt Bollmacht haben, sie auf jede Beise zu versohnen." Da sprach der Schenke Rusbolf von Barila: "das ist recht!"

Als die heilige Elisabeth im Namen ihres Schwagers hievon Nachricht erhielt, gab sie zur Antwort: "seiner Burgen und Städte, seines Landes und seiner Leute und alles dessen, was der Herrschaft wegen Sorgen und Bekümmersniß macht, begehre ich nicht, wohl aber bessen, was mir an Mitgift und Leibgedinge gehört."

Hierauf führten die Abgeordneten Elisabeth sogleich nach Thuringen, wo sie von ihrem Schwager aufs herzlichste empfangen und um Gottes willen gebeten wurde, daß sie ihm sein Unrecht vergebe. Da begann die fromme Fürstim so bitterlich zu weinen, daß der Landgraf und alle Gegenwartige sich auch der Thranen nicht enthalten konnten: theils auß Freude über die Beendigung des argen Streites, theils auß Schmerz, weil sie gedachten, wie sie am Landgrafen Ludwig einen so tugendsamen und gnädigen herrn verloren hatten. Elisabeth lebte seitdem auf der Wartburg, dis sie im Jahre 1230 Marburg als stillern Wittwensit vorzog.

1230. sie im Jahre 1230 Marburg als stillern Wittwensitz vorzog. Hier erbaute sie ein Krankenhaus, und verschmähte es nicht in geringen Kleibern den Hulfsbedurftigen die allerniedrigssten, ja die ekelhastesten Dienste zu leisten; sie hielt es schon für Üppigkeit, sich zu baden. Als ihr Vater König Andreas hievon hörte, schickte er einen Grasen Panyas nach Thuringen, welcher beim Andlick ihres armlichen Lebens laut weinte, sie aber nicht bewegen konnte an den ungerischen Hof zurückzukehren. Mit mehr als menschlicher Geduld erstrug sie die ihr von ihrem sinsteren Beichtvater, Konrad von Marburg, ausgelegten Bussen und Geiselungen.

Als sie z. B. einst wegen ber Ankunft ber Markgrasfinn von Meißen zu spat in seine Predigt kam, suhr er sie so unhöstlich an, daß sie ihm zu Füßen siel; ihre Dienerinnen wurden als Mitschuldige nach seinem Befehl bis aufs hembe ausgezogen und gegeißelt. Ein andermal gab er

ber Landgrässen Ohrseigen und schlug sie mit Nuthen so 1230. sehr, daß man die Striemen noch nach drei Wochen sah; welches sie alles, im Angedenken an Christus, geduldig, ja dankbar hinnahm. Legte sie sich doch zuletzt selbst eine noch schwerere Buße auf, indem sie ihren Sohn in der Beforgniß entließ, daß sie ihn zu lieb habe und dadurch von Gott abgezogen werde! In den letzten Tagen ihres Lebens war Elisabeth nur von Nonnen und geistlichen Versonen umgezden '), nur mit Lesen und Hören der heiligen Schrift bez schäftigt, und vermachte alles Gut, was ihr nach unermüdzlichem Wohlthun übrig geblieden war, den Armen. Sie starb 1231 im vierundzwanzigsten Jahre ihres Alters '2). 1231. Der Erzbischof Siegsried von Mainz ließ ihr Leben verzeichznen und die von ihr gethanen Wunder eidlich bezeugen, worauf sie der Papst im Jahre 1235 heilig: sprach.

Bewegungen und Veränderungen anderer Art erfolgten während dieser Jahre in den Hausern der Welfen, Wittelst bacher und in Österreich; wir sparen aber die Erzählung berselben noch auf, um sie dann bis zu einem erheblichen Schlußpunkte sühren zu können. Dagegen muß hier von einigen geistlichen Angelegenheiten gesprochen werden, theils ihrer innern Wichtigkeit halber, theils weil sie staatsrechtliche Plane vorbereiteten und veranlaßten.

Um die Zeit, als Gregor IX den Kaiser im untern Ita= 1230. lien bekriegte, suchte er ihm auch in Deutschland Unruhen zu erregen. Allein die papstlichen Abgesandten fanden nicht nur keine freundliche Aufnahme, sondern wurden auch von Friedrichs Anhängern, wahrscheinlich unter Beistimmung Koning Heinrichs, gesangen und ihnen viel Geld abgenam=

<sup>1)</sup> Martene coll. ampliss, I, 1254.

<sup>2)</sup> Kuchend. annal. IX, 107. S. Elis. mirac. exam. 2017, 23, 28. Bullar. Rom. I, 79. Leon. Allat. symmicta I, 269. Weiße Geschichte von Sachsen I, 263. Corner 861. Alber. 542 sest ihr ren Tod auf den 19ten Robbr. 1232. Rayn. zu 1232, §. 9.

Eben fo gaben ihnen Balbemar von Danemart 1230. men 1). und Otto von Braunschweig (welche eben erst aus der Gefangenschaft befreit worben) zur Antwort: "sie waren nicht machtig genug, sich mit bem Kaiser in Kehbe einzulassen." - Je weniger aber Gregor unmittelbaren Rriegebeiftand er= hielt, besto mehr mußte er auf Abtragung ber Schulben bedacht senn, in welche ihn die Fehde mit dem Raifer ge= flurzt hatte. In England erklarten indes die Laien, fie murben fich zur Befriedigung romischer Lufte nicht besteuern lassen 2); wogegen sich bie Geiftlichkeit, aus Aurcht vor Bann und Interdift, einem Behnten unterwarf, ber fo ftreng erhoben wurde, daß man weder Früchte, noch Bieb, noch bewegliche Sachen, noch milbe Gaben, noch Vorrathe verschonte und fogar von bem zur kunftigen Urnte ausgefaeten Bucherer. welche ber papftliche Getreide fleuern mußte. Gesandte aus Italien mitgebracht hatte, schossen ben Durf= tigen, gegen ungebeure Zinsen und gegen Verpfandung von Gutern, Kirchengerathen u. f. w. bas Gelb vor; welches alles, wenn die Rudzahlungsfrift, wie gar oft, nicht konnte gehalten werben, jenen obenein zufiel. Hierüber entstand allgemeine Rlage, allgemeiner Saß; aber nur ber Graf von Chefter hatte ben Muth, für sich und seine Geistlichkeit schlecht bin jede Zahlung zu verweigern. -

1231. Mit größerem und einstimmigerem Nachbrucke widersette man sich ähnlichen Versuchen in Deutschland: denn als der papstliche Gesandte, Otto, zu diesem Zweck im Jahre 1231 eine große Tagsahung nach Würzdurg berief, so erschienen nut sehr wenige Präsaten; mehre Laiensursten hinderten öffentlich jeden Beschluß 3), und von dem Herzoge Albert von Sachsen, seinem Bruder Heinrich, dem Grasen von Uskanien und andern sächsischen Großen, erging solgendes Schreiben an alle Erzbischöse, Bischöse und Präsaten Deutschlands:

<sup>1)</sup> Godofr. mon. zu 1228. Cour. a Fabaria 89. Münters Beiträge I, 92. — 2) Math. Paris 248.

<sup>3)</sup> Godofr. mon. 3u 1230. Alberic. 539.

"wir horen, bag ber Kardinal fich unterfangt, in Sachsen 1231. und in andern Theilen bes Reiches Pfrunden zu vergeben und den Kirchen mehre Dienstbarkeiten und Lasten aufzules gen. Damit wir nun alle bem Joche bauernber Sklaverei entgeben und die Rechte unserer Bater aufrecht erhalten, mußt ihr tapfer und gleich ben Maffabaern widerstehen. beren Keft bie bankbare Rirche noch jest feiert. Ift boch bie Bedrückung größer, als zu Pharaos Zeit, wo man felbst in ben hungeriahren bie Befibungen ber Geiftlichen unbeschwert ließ und ihnen aus offentlichen Vorrathshäusern Unterftugung reichte. Darum behauptet eure Freiheiten, bebenkt, welche Borrechte euch, im Bergleich mit ben Pralaten anderer Reiche, gufteben und vergegt nie, bag ihr teis neswegs allein Geiftliche, sonbern auch Aursten und herren fend." - Durch Borftellungen folder Urt, burch bie Abs neigung aller boben Geiftlichen und ben Wiberftand Ronig Beinrichs gerschlug fich bas Borhaben bes Karbinals, und er ware spater bei Luttich fast ermorbet worben, entweber von Raubern, ober von folden, Die feine Macht und Wirt. famteit haßten; ja es fehlte nicht an Leuten, welche ben Konig für ben Urheber jenes Unternehmens auszugeben wagten.

Doch waren biese Gefahren, welche zulett in der Hauptssache nur das weltliche Gut betrafen, die geringern, im Vergleich mit den Ketzerverfolgungen und Ketzerkriegen, welche nach der in Frankreich und Italien angewandten entsetzlichen Weise, nun auch in Deutschland einzubrechen drohten. Es hieß: "die deutschen Ketzer hegten adweichende Grundsätze über Taufe, Abendmahl, Kirchenverfassung und Kirchengebräuche. Ein Weib Luchardis habe laut behauptet: Luciser sen widerrechtlich aus dem Himmel verstoßen, und darin wieder auszunehmen 1). In geheimen Versammlungen der Abtrünnigen erscheine eine Art Frosch, welcher disweilen zu der Größe eines Ochsen heranwachse und von einigen vorn,

<sup>1)</sup> Harzh. III., 539 von Resern bei Triet.

1231 von andern hinten geküßt werde. Daffelbe widerfahre einer großen schwarzen Kage, mit der besonders die tieser Eingeweihten auf frevelhaste Weise verkehrten. Im Finstern werde Hurerei aller Art, und, wenn die Jahl der Manner und Weiber nicht gleich sep, noch ärgere Unzucht gestrieben."

Anstatt so munberliche unbewiesene Erzählungen genate zu prüfen. ober einzelne Thorheiten burch einzelne Mittel abzustellen, stimmten in jener fur bie Reinheit und Gleich= beit bes Rirchenglaubens übermäßig beforgten Beit, felbst bie Papste Honorius III und Gregor IX der Klage bei, baß bie Regerei nun auch in Deutschland und Flandern ihr Saupt erhebe; weshalb Gregor bem Predigermonche und Magifter Konrad von Marburg (ben wir schon als Beicht= vater ber beiligen Elifabeth kennen lernten) ben Auftrag gab 1): er folle bie Errglaubigen bekehren, nothigenfalls aber bestrafen und bas Kreuz gegen fie predigen. zeitig bestätigte ber Papft eine Urkunde 2), wonach ber Landgraf von Thuringen jenem, mit Beiftimmung von Fran, Brubern und Rinbern, bie Ausübung aller feiner Patronaterechte übertrug. Go begunftigt und bevollmächtigt fcbritt nun ber ftolge, finftere, über bie Pflichten feines Berufs burch Leibenschaft verblendete Predigermonch 3) rasch vorwärts, und verbreitete Schrecken bis weit ben Rhein binab. An Die Spige feines Rechtsverfahrens ftellte er ben Grundfat: daß man die Angeklagten am besten ertappe, wenn man allen in ihrer Abwesenheit abgelegten Zeugnissen vollen Glauben beimesse und ihnen bann nur die Wahl laffe. ihr Berbrechen einzugestehen und gegen Übernahme schwerer Buffen ihr Leben zu friften; ober ihre Unschuld zu beschwören und

<sup>1)</sup> Hanor. III, Reg. VI, urf. 883 u. 895. Reg. Greg, IX, 1. b. Jahre. Urf. 166, 173, 177, 180. Ripoll I, urf. 70.

<sup>2)</sup> Reg. Greg. IX, I, 240, 242.

<sup>8)</sup> Malvanda 486 beweiset, seiner Meinung nach ju Ehren ber Dominitaner, bas Konrab tein Frangistaner gewesen fen!

— hierauf verbrannt zu werden 1)! Ein herumschweisens 1231 bes Beib Alaidis und ein gleich sittenloser Mensch Ams bis fried, sanden sich zu Konrad und wurden die Hauptankläger 1233. vieler Unschuldigen. Zuvörderst führte ihn jene in ihren Gesburtsort Kreseld und ließ ihre Verwandten verbrennen, weil diese nicht geneigt schienen, sie zur Erbinn einzusetzen. Die gleiche Strase des Feuertodes ward in Ersurt und andern Städten angewandt 2); worauf die kühner gewordenen sich nicht mehr mit der Anklage von geringen Leuten begnügten, sondern allmählich ehrbare Vürger und deren Frauen, dann Geistliche 3), Edle und endlich gar angesehene Grasen der Ketzerei beschuldigten: so die Grasen von Sayn, Henneberg, Solms, die Gräsinn von Log u. a. m.

Mit der Zahl und der Wichtigkeit der Anklagen wuchs Konrads blinder Sifer: er gestattete keine Beichte bei dem gewöhnlichen Priester, erlaubte schlechthin keine Bertheidisgung, behandelte jeden Fürsprecher als Mitschuldigen und sprach gewöhnlich das Urtel am Tage der Unklage.

Hiedurch stieg die Verwirrung und das Unwesen dergestalt, daß zuleht das Weib den Mann, der Bruder die Schwester, der Knecht den Herrn anklagte; daß nur Lügen und Bestechen das Leben erhielt, Wahrheit hingegen den Tod brachte. Und bennoch gereichte dies wahnsinnige übersschreiten alles Maaßes vielleicht zum Glücke Deutschlands und zur Abhaltung der Inquisition, dieses schrecklichen übels, welches, bei erkunstelter oder wirklicher Mäßigung, sich vielleicht maußrottbar eingenistet hätte. Zuerst traten der Erzebischof von Mainz, dann auch die Erzbischöse von Trier

<sup>1)</sup> Konnte man sich bei folden Grunbfagen wundern, wenn bie Berfolgten, wie einige behaupten, in jedem Sprengel einen Bischof gleiches Ramens und einen Papst Gregor erwählten, um nur schwören zu können, sie glaubten was ber Papst und ber Bischof glaube!

<sup>2)</sup> Concil. XIII, 1307. Erfurt. chr. S. Petr. ju 1233. Herm. Altah.

<sup>3)</sup> Auch unter ben beutschen Seistlichen waren Reger abzusehen. Reg. Greg. VI, urf. 154.

1233. und Köln, es traten selbst Dominikaner gegen Konrads Versfahren auf; und als er sich daran wenig oder gar nicht kehrte, so berief König Heinrich Tagsahungen nach Mainz und nach Franksurt. Hier sprach der Graf von Sayn (welscher früher, um dem ersten Sturme der Wüthenden zu entsgehen, seine Schuld bekannt und sich dem beschimpsenden Scheren des Haupthaares unterworfen hatte) so mannhaft gegen jenes Unwesen, daß seine Ankläger, theils Betrogene, theils elendes Gesindel, sich, weil sie ihm nichts deweisen konnten, beschämt zurückzogen 1). Hierauf ward er mit vielen andern unschuldig Angeklagten losgesprochen, und dem Bisschofe von Hildesheim verwiesen, daß er übereilt das Kreuz gepredigt hatte.

Bon allem biesen erstattete man Gregor IX Bericht und verlangte: er solle die Keherrichter und noch mehr die ungerechten Ankläger strasen. She aber die Nachricht in Deutschland ankam, daß der Papst Konrads Bollmacht ausgehoben hatte 2), kehrte dieser unbekümmert um andere Sinzeden und Beschlüsse, nach Marburg zurück; ward aber von mehren, die unschuldig angeklagt oder über den Tod ihrer Freunde und Verwandten ausgebracht waren, am 30sten Julius 1233, nebst seinem Begleiter, dem Minoriten Gerhard erschlagen 3). Der Papst legte den Thatern als Buse auszssie sollten in blosen Beinkleidern mit einem Strick um den Hals und Ruthen in den Handen, nach Palastina pilgern, jedem Priester ihr Vergehen beichten und vor jedem öffentslich gegeiselt werden 4).

. Biele aber meinten, jene That, welche einem argen Frevler ben gerechten Lohn bereitet habe, fep preiswurdig;

<sup>1)</sup> Gesta Trevir. Marten. 242. Alber. 543. Godofr. mon. Harzh. III, 543. Colmar. chr. I. Lambert. addit. Auct. incert. apud Urstis. — 2) Erfurt. chr. Schann. 94.

<sup>8)</sup> Nach Gudeni cod. I, 595 thaten es Leute des Herrn von Darnbach.

<sup>4)</sup> Concil. XIII, 1319. Harzh. III, 549. Erfurt. antiq. 3u 1233. Alberic. 548.

ja man musse Konraben, als einen wahrhaften Keher, wies 1233. berum ausgraben und verbrennen. Ein Reichsschluß, wos burch nunmehr allen wegen Keherei Angeklagten billige Bes handlung nach rechtlichen Formen zugesichert wurde, enbete für lange Zeit die Bersolgungen gegen einzelnez leiber dauerte aber nebenher noch eine andere Fehde sort, welche zum Theil aus andern Gründen war erhoben und dann mit angeblicher Keherei in Berbindung geseht worden.

Die Stedinger (ein Stamm, welcher von Bremen und Olbenburg abwarts um bie Sunte und Sabe bis ans Meer wohnte, und altdeutsche Bolksfreiheit so wie den Sausvåtern gleiche Rechte bewahrt und erhalten hatte) wollten sich weber in die neuen Abstufungen ber kunftlichern Lehns= herrschaft fügen, noch den über die Behnten und Abgaben erlaffenen Gefeben ber Rirche, Folge leiften. Anstatt ibnen nun allmäblich und milbe barzuthun, wie naturlich jene und wie heilfam diese Neuerungen fenen; ober bem unabbangigen Bauernstande bie Stellung zu bewilligen, welche ihm zur Mehrung ber Mannigfaltigkeit beutscher Lebens= Freise hier gebührte: legte ber Graf von Oldenburg zwei feste Schloffer an, beren Befagungen vielfache Unbilben, befonders gegen Beiber und Madchen, verübten 1). Da thaten sich die Stedinger, den Untergang ihrer Freiheit vor Augen sebend, gusammen, vertrieben die Befatungen, schleiften bie Burgen und machten ben schmalen Gingang ju ib= rem, meift von Klussen und Moraften geschütten, gande burch Damme und Graben fast unzuganglich. leicht hatten sie sich ber Lehnsabhangigkeit für immer er= wehrt, wenn nicht gleichzeitig ber Streit mit ber Rirche ware auf die hochste Spite getrieben worden. Ein Geift= licher, welcher gurnte, bag eine Chelfrau nur einen Groschen Beichtgelb gab, stedte ihn biefer in ben Mund. baß sie um ihrer Gunden willen bie angebliche Softie nicht verschlucken konne, trug sie bieselbe im Munde nach Sause

<sup>1)</sup> Erfurt. chr. Schann. 93.

1233, und fing sie in einem reinen Tuche auf. Ihr Mann, welder ben mabren Zusammenhang ber Sache sogleich erkannte und barüber Beschwerbe bei ben geiftlichen Obern anbrachte, erhielt, fatt angemeffener Sulfe, nur ungeziemenbe Borwurfe 1). Auf die jest von mehren und lauter erhobene Rlage über bie Unfittlichkeit ber Beiftlichen, gab man gur Antwort: bas gebe fie als Laien nichts an. Dies erhöhte ben Saß bergeftalt, baß jener Beiftliche erschlagen, übermäßige Bugen verweigert und bie Boten bes Erzbischofs Hartwich von Bremen, welche Zehnten und andere firchliche Abgaben einforberten, verspottet und auf eine schimpf= liche Beise behandelt wurden 2). Seitdem steigerte man die geiftlichen Strafen und gab bas Recht zu binden und zu losen, ohne Borsicht, in die Sande von Mannern, die ibrer Leibenschaft freien Lauf ließen und jeder thorichten Befculbigung Glauben beimagen 3). Soift es boch felbst in bem Berichte ber Bischofe von Lubeck und Rageburg an ben Papft '): "bie Stedinger befragen Wahrsagerinnen und Teufel, halten fich zum Spott ihren eigenen Kaifer, Papft und Bischof, freuzigen Chriftus, verehren Gogen von Bachs und große Frofche, fuffen biefen ben Sintern, nehmen ben Speichel und die Zungen gewiffer Thiere, sinnbildlicher Grunde wegen, in den Mund, treiben Unzucht aller Art, verfolgen graufam alle Beiftlichen u. f. w." Und ware es benn zu verwundern gewesen, wenn die Angeklagten, welche man nicht für bas Christenthum erzog, sonbern sobald man ihrer habhaft wurde, mit ihren Beibern und (bas mit aus bem bofen Samen keine bofe Brut bervorgebe) felbst

<sup>1)</sup> Wilh, Egmond, 501.

<sup>2)</sup> Foede tractarunt religiosos, nam nudis natibus eos quasi in aggere congregantes traxerunt. Rasted.chr. 10.

<sup>3)</sup> Praedicatores, ut multis visum est, sine discretione usi sunt auctoritate ligandi et solvendi, quasi gladio in manu furentis. Emonis chr. 96 — 98.

<sup>4)</sup> Ripoll I, 81. Reg. Greg. VI, net. 151.

mit ihren Kindern verbrannte, in argen heidnischen Abers 1233. glauben zurückgefallen waren 1)?

Mit Gregors IX Erlaubnis ward im Jahre 1233 bas Kreuz gegen die Stedinger gepredigt, und schon wollte der Erzbischof Gerhard II von Bremen 2) ihre Damme durchsstechen lassen und sie ersäusen; als Herzog Otto von Braunsschweig (welcher den Erzbischof haßte, weil sein Bater dem Erzstiste so viel Besitzungen hatte abtreten mussen) ihnen von einer andern Seite her so zu Hulse kam, daß sie den Grasen Burkhard von Oldenburg nebst 200 seiner Begleister bei himmelskamp erschlagen konnten.

Als nun aber Otto, burch papstliche und bischössiche Erzmahnungen bewogen 3), den Gebannten allen Beistand entzzog, als der Herzog von Bradant, die Grasen von Holland, Gelbern, Lippe und Kleve ebenfalls das Kreuz gegen sie nahmen und an 40,000 Bewassnete herbeisührten: so widerzstanden sie zwar dieser Übermacht unter ihren tüchtigen Anzsührern Bolke von Bardenslet, Thammo von Huntorp und Detmar von Dieke, mit bewundernswerther Tapserkeit; wurden aber doch zuletzt am 28sten Mai 1234 bei Altenesch 1234. so geschlagen, das über 4000 ums Leben kamen 1). Der Überrest sloh zu den Friesen, oder leistete der Kirche die vom Papste vorgeschriedene Genugthuung, erkannte Lehnsodere an und versor dadurch die frühere Reichsunmittelbarkeit.

In all biefen Zwistigkeiten und Berfolgungen konnte Konig heinrich weber bem Guten fogleich bas Übergewicht

<sup>1)</sup> Reg. Greg. VII, urt. 186.

<sup>2)</sup> Erzbischof Gerhard war ein geborner Graf von ber Lippe. Sa= I em Gofch. v. Dibenburg I, 199.

<sup>8)</sup> Orig. guelf. IV, 39, 133. Albert. Stad. zu 1234. Alberic. 551. Godofr. mon. Wolter 58. Lerbecke 511. Iperius 716. Salem Gesch. von Olbenburg I, 205.

<sup>14)</sup> über ben Aag und die Jahl der Gebliebenen finden sich Abweischungen. Rayn. zu 1284, §. 42. Anon. Saxo 126. Otho catal. 793. Corner 879. Warba Gesch. I, 202. Zantsliet chron. hat ben 26sten Junius und 6000 Aobte.

1231. verschaffen, noch das Schlimme ohne Wiberspruch unterstücken. Diese Beschränkung seiner Macht war dem jungen Manne keineswegs willkommen; ja nachdem Erzbischof Enzgelbert das Leben '), und Herzog Ludwig von Baiern stühern Einsluß verloren hatte, betrachtete er selbst das Verhältniß zu seinem Bater nur als hemmend und störend. Manche von Heinrich ohne Rückstage abgemachte Sache wurde durch Friedrich anders entschieden; wobei es an Lehzren und Zurechtweisungen um so weniger sehlen mochte, da sich der König einer üppigen Lebensweise und schlechten Rathgebern hingab '), welche seine strässichen Wünsche bilzligten, ja deren Verwirklichung als ein Recht und eine Pslicht darzustellen wußten.

"Wie kann Deutschland", so sprach man, "von Neapel aus regiert werden? Wie darf der Kaiser, nachdem die Kirche eine Trennung beider Neiche andesohlen und dem Könige eines mit voller Unabhängigkeit zugesichert hat 3), gegen Vertrag, noch im Besitze bleiben? Aller Streit mit den Papsten, alle Unbilden in Deutschland entstehen bloß aus jener Aufrechthaltung eines unnatürlichen, verkehrten Verhältnisses. Und diesem übel ist kein Ende abzusehen, da Friedrich nur sunszehn Jahre mehr zählt, als sein Sohn. Bei so geringem Unterschiede des Alters, bei dem Mangel aller persönlichen Einwirkung, bei der gerechten Furcht, daß Friedrich alle Herrschaft auf seinen geliebtern Sohn Konrad bringen wolle, kann Liebe zu ihm, als Vater, nicht statt sinden; und eben so wenig darf man verlangen, daß Heinzrich Ehrsurcht vor dem Kaiser habe, da dieser ja eben nicht

<sup>1)</sup> Conrad. a Fabaria 84.

<sup>2)</sup> Henricus vitam regiam non habuit, nam incontinens fuit multum, minus attendens jura matrimonii, cui adstrictus erat. Gesta Trevir. Marten. 242. Henricus coepit quasi degener luxui deservire, consilia prudentum avertere, tyrannorum praecipitem dementiam et consortia diligere, paternis monitis in firmanda paco non obtemperare. Histor. Noviont. monast. III, 1156, 1159.

<sup>8)</sup> Dies war nach ben fpatern Bertragen feineswegs ber Fall.

Raifer und König zugleich seyn soll 1). Bei minder man= 1231. nigfaltigen und dringenden Beranlassungen, beim Mangel alles urkundlichen Rechts ist Heinrich V von seinem hoch bejahrten Bater abgefallen, um in Deutschland eine geords nete Herrschaft herzuskellen; und was man bei diesem entsschuldigt, erscheint ist als vollkommen gerechtsertigt."

Solche, von Schmeichlern oft angeregte, von bem ehrgeizigen Jüngling in der Stille weiter ausgesponnene Betrachtungen, führten endlich zu dem Plane: der König solle sich zuvörderst auf alle Weise beliebt machen, dann seine Partei von der des Kaisers losen und ihr endlich entzgegenstellen.

Bu jenem Iwecke wurde wohl am ersten Mai 1231 eine Berfügung in Worms erlaffen 2), welche bas Berkommen, wonach Kursten und Pralaten jedesmal die Ebelften und Besten ihrer Landschaft über wichtige öffentliche Ungelegenheiten befragten, itt in eine Pflicht verwandelte und viele begunstigte, ohne viele zu beleidigen. Hoffnung war vorhanden, bag ber Konig jene Pralaten und Fürsten selbst, für feine 3mede umftimmen und in Thatigkeit feten konne. Denn die Erzbischofe und Bischofe hatten ben Raifer, fogar mabrent bes Streites mit bem Papfte, nicht verlaffen; Bergog Albert von Sachsen und bie Markgrafen von Brandenburg maren mit ihren flavis schen Nachbaren, Landgraf Seinrich Raspe mit den innern Angelegenheiten Thuringens beschäftigt, und Otto von Braunschweig freute fich ohne Verluft seiner Erblander aus der Gefangenschaft befreit zu fenn. Noch weniger Reigung für ben Konig aufzutreten hatte Bergog Ludwig von Baiern; in gang Gubbeutschland bei weitem ber machtigfte Rurft, zugleich aber bem Kaiser so treu und ben unruhigen und übereilten Maagregeln Beinrichs fo abgeneigt, bag, nach anfänglicher Freundschaft, eine völlige Entfrembung zwischen beiden eintrat.

<sup>1)</sup> Mon. Patav. zu 1231.

<sup>2)</sup> Soultes toburgifche Landesgefc. 185.

1231 von andern hinten gefüßt werde. Dasselbe widersahre einer großen schwarzen Kate, mit der besonders die tieser Eingeweihten auf frevelhaste Weise verkehrten. Im Finstern werde Hurerei aller Art, und, wenn die Zahl der Manner und Weider nicht gleich sep, noch ärgere Unzucht gestrieben."

Anstatt so wunderliche unbewiesene Erzählungen genati zu prufen, ober einzelne Thorheiten burch einzelne Mittel abzustellen, stimmten in jener für bie Reinheit und Gleich= beit bes Kirchenglaubens übermäßig beforgten Beit, felbft bie Papfte Honorius III und Gregor IX ber Klage bei, bag die Reberei nun auch in Deutschland und Alandern ihr Saupt erhebe; weshalb Gregor bem Predigermonche und Magister Konrad von Marburg (ben wir schon als Beicht= vater ber beiligen Glifabeth fennen lernten) ben Auftrag gab 1): er folle bie Errglaubigen bekehren, nothigenfalls aber bestrafen und bas Kreuz gegen fie predigen. zeitig bestätigte ber Papft eine Urkunde 2), wonach ber Landgraf von Thuringen jenem, mit Beiftimmung von Frau, Brubern und Rinbern, bie Ausubung aller feiner Patronaterechte übertrug. Go begunftigt und bevollmächtigt schritt nun ber ftolge, finftere, über bie Pflichten feines Berufs burch Leibenschaft verblendete Prebigermonch 3) rasch vorwarts. und verbreitete Schrecken bis weit ben Rhein binab. Un Die Spige feines Rechtsverfahrens ftellte er ben Grundfag: daß man bie Angeklagten am besten ertappe, wenn man allen in ihrer Abwefenheit abgelegten Zeugniffen vollen Glauben beimesse und ihnen bann nur bie Bahl laffe, ihr Berbrechen einzugestehen und gegen Übernahme schwerer Buffen ihr Leben au friften; ober ihre Unschuld au beschworen und

<sup>1)</sup> Hanor. III, Reg. VI, urf. 383 u. 395. Reg. Greg. IX, 1. d. Japre. Urf. 166, 173, 177, 180. Ripoll I, urf. 70.

<sup>2)</sup> Reg. Greg. IX, I, 240, 242.

<sup>8)</sup> Malvanda 486 beweiset, seiner Meinung nach ju Ehren ber Dominikaner, baf Konrab tein Franziskaner gewesen sep!

— hierauf verbrannt zu werben 1)! Ein herumschweisens 1231 bes Beib Maibis und ein gleich sittenloser Mensch Ams bis fried, sanden sich zu Konrad und wurden die Hauptankläger 1233. vieler Unschuldigen. Zuvörderst sührte ihn jene in ihren Gesburtsort Kreselb und ließ ihre Verwandten verbrennen, weil diese nicht geneigt schienen, sie zur Erbinn einzusetzen. Die gleiche Strase des Feuertodes ward in Ersurt und andern Städten angewandt 2); worauf die kühner gewordenen sich nicht mehr mit der Anklage von geringen Leuten begnügten, sondern allmählich ehrbare Bürger und deren Frauen, dann Geistliche 3), Edle und endlich gar angesehene Grasen der Ketzerei beschuldigten: so die Grasen von Sayn, Henneberg, Solms, die Gräsinn von Log u. a. m.

Mit der Jahl und der Wichtigkeit der Anklagen wuchs Konrads blinder Eiser: er gestattete keine Beichte bei dem gewöhnlichen Priester, erlaubte schlechthin keine Vertheidisgung, behandelte jeden Fürsprecher als Mitschuldigen und sprach gewöhnlich das Urtel am Tage der Anklage.

Hiedurch stieg die Verwirrung und das Unwesen bergestalt, daß zuleht das Weib den Mann, der Bruder die Schwester, der Anecht den Herrn anklagte; daß nur Lügen und Bestechen das Leben erhielt, Wahrheit hingegen den Zod brachte. Und bennoch gereichte dies wahnsinnige übersschreiten alles Maaßes vielleicht zum Glücke Deutschlands und zur Abhaltung der Inquisition, dieses schrecklichen übels, welches, bei erkunstelter oder wirklicher Mäßigung, sich vielzleicht maußrottbar eingenistet hätte. Zuerst traten der Erzebischof von Mainz, dann auch die Erzbischose von Trier

<sup>1)</sup> Konnte man fich bei folden Grunbfagen wundern, wenn bie Berfolgten, wie einige behaupten, in jedem Sprengel einen Bischof gleiches Ramens und einen Papft Gregor erwählten, um nur schwören zu können, sie glaubten was ber Papft und ber Bischof glaube!

<sup>2)</sup> Concil. XIII, 1807. Erfurt. chr. S. Petr. gu 1233. Herm. Altah.

<sup>3)</sup> Auch unter ben beutschen Geistlichen waren Reger abzusehen. Reg. Greg. VI, Urf. 154.

- 1233. Deshalb besehbete er, im Sommer 1233, ben Herzog Otto von Baiern, ben treusten Anhanger bes Kaifers, und zwang ihn nicht bloß zu einem nachtheiligen Frieden, sondern auch zur Geißelstellung seines Sohnes!). Deshalb bewilligte
- 1234. er bem Grafen Egeno von Urach, einem alten Keinde bes Raifers 2), große Besitzungen und Freiheiten im Breisgau, auf Untoften bes Martgrafen Sermann von Baben. Ja auf einem Reichstage ju Boppard 3) erklarte er sich (benn von Bogern und Verheimlichen konnte micht mehr die Rede senn) laut gegen feinen Bater, und manbte Grunde 4), Drohungen, Bitten, Bestechungen, furz Mittel aller Urt an, um feine Partei ju verftarten. obaleich manche aus tiefern Urfachen mit den Berhaltniffen unzufrieden, andere nach Beranderung begierig, ober unbefonnen, ober Berrather waren; fo finden wir boch, feit biefer Zeit, ben Konig von allen Fürsten und fast von als ten Pralaten verlaffen 5), und die Aushebung von Geißeln in ben Stabten beweiset, baß er auch biefen nicht vertrauen konnte. Defto wichtiger war es für ihn, außerhalb Deutschland Bundegenossen an bem Papfte und ben Combarben au aewinnen.
  - 1) Bavar. chr. ap. Pez. II, 76. Salisb. chr. Canis. 482. Aventin, ann. Boj. VII, 4, 4. Godofr. mon. Chron. Udalr. August. Stetten Gefc. von Augeburg I, 62. Gemeiner Chron. 333.
    - 2) Schöpflin hist, Zaring. Bad. I, 311, 316; V, 190, 191.
  - 3) Wann ber Reichstag in Boppard gehalten ift (Godofr. mon.), fteht nicht naher fest. Der Freibrief, welchen Alber. 548 anführt, mag in bieselbe Zeit fallen.
  - 4) Grunde, wie sie Beinrichs Schreiben an ben Bifchof von hilbesheim enthielt, lieben sich wiberlegen, und reichten auf feine Beise hin eine Emporung zu rechtfertigen. Schann. Vind. I, 198.
  - 5) Den 16ten Febr. 1233 war gar tein Fürst in Rurnberg bei bem Konige, und ben britten Febr. 1285 nur die Bischofe von Worms und Burzburg. Ried. cod. I, 387. Histor. dipl. Norimb. II, 97, urk. 10. über die Geißeln, welche Heinrich aushob, Colmar. chron. I, zu 1235.

Die vielen Bogerungen und Binkelzuge, welche biefe 1234. allen papftlichen Bemühungen für ben Abichluß eines billigen Kriedens mit bem Kaifer, feit bem Jahre 1233 entgegenstellten, machen es wahrscheinlich, baß sie um ben bevorstehenden Abfall bes Konigs wußten, oder ihn mit Bestimmtheit voraussahen. Erwiesen ift es, bag Beinrich seinem Marschalle Anselm von Juftingen und bem wurzburgischen Oberhelfer Wolker von Tanuhr ober Tannhauer. am 13ten November 1234 unumschränkte Bollmacht gab, mit ihnen einen Bertrag abzuschließen. Um 17ten Decem= ber legten biefe Gefandten in Mailand bie koniglichen Schreis ben vor, und schon am folgenden Tage war man über alle Puntte einig; welches um fo mehr auf frühere gebeime Unterhandlungen hindeutet, weil die übrigen in ber Urkunde mitgenannten Stabte, jene neuesten, auch an fie gerichteten Schreiben binnen so turger Frift nicht einmal empfangen. wie viel weniger über beren Inhalt Beschluffe faffen konnten; - man mußte benn annehmen, bag ihre Bevollmächtigten schon in Mailand versammelt waren. Mailand die Entscheidung im Vertrauen auf feine Macht und die Macht berienigen feiner Burger, vorweg nabnt. welche in vielen Stabten, als gewählte Pobeffa, ben Gang ber offentlichen Angelegenheiten lentten 1). nem Vertrage find genannt : Mailand mit feinem. Dos besta Manfred von Cortenuova, Brescia, Bologna, Novara, Lobi und ber Markgraf von Montferrat. versprachen für sich und andere Städte: sie wollten Heinrich als Konig anerkennen und achten, fur ihn innerhalb ber lombarbischen Granzen fechten und weber ra= then noch helfen, bag er Leben, Glieber, Ehre, Macht ober Rrone verliere. Seinerseits erkannte ber Ronig ben lam= barbischen Bund in seiner vollen Ausbehnung an, erklarte bie Keinde beffelben (z. B. Pavia und Cremona) auch für seine Reinde, entsagte bem Rechte eines einseitigen

<sup>1)</sup> Savioli zu 1234. Giulini VII, 592 — 597.

1234. Friedensschlusses und gelobte, er wolle von seinen neuen Berbündeten niemals neue Abgaben, Mannschaft, Geißeln, Pfänder oder Sicherheiten anderer Art verlangen. Der Eid, womit beide Theile dies alles bekräftigten, solle nach zehn Jahren wechselseitig wiederholt werden, sosenn Heinrich bis dahin nicht Kaiser geworden sep. — So gab König Heinrich, ohne Rücksicht auf Kindespflicht und Reichsehre, sast alles preis, was der Kaiser, dem Sinne und Buchstaben des konstanzer Friedens gemäß, zu behaupten strebtez und die meisten Städte hielten diese, wie jede Erweiterung ihrer Rechte, für einen Gewinn. Um so mehr verdient es Erwähnung, daß Faenza (einsichtiger, oder treuer, oder beides zugleich) jenen Vertrag unwürdig nannte und den Sid verweigerte.

Als der Kaiser von dem Aufruhr in Deutschland und von Beinrichs Bunde mit ben Lombarden horte, erschraf er fehr und mochte furchten, daß ber Papft ebenfalls mit= wirte und im Ginverstandniffe fen. Auch haben es ein= zelne Schriftsteller (fruhere und spatere Zeiten mit biesem Augenblicke verwechselnd) geradehin behauptet, ober aus der allgemeinen Stellung ber papftlichen Macht gegen bie fais ferliche, eine innere Nothwendigkeit erweifen wollen, baß Gregor diese Emporung (wie einst Paschalis II die Emporung Beinrichs V gegen feinen Bater) unterfluten mußte Dem ist aber nicht fo: benn bie und unterftust habe. Stimmen lombardischer, gutentheils spaterer Schriftsteller. welche das Verfahren ihrer Landsleute gern burch Beiftim= muna ber Rirche gebeiligt hatten, verbienen, bei bem Schweis gen anderer, an fich wenig Glauben; und überdies werben fie burch Gregors Natur und burch vollkommen genus aembe Bengniffe wiberlegt 1). Denn fo fraftvoll, ja heftig auch biefer Papft für bas auftrat, mas ihm als fein Recht und seine Pflicht erschien, so wenig Geschicklichkeit hatte er

<sup>1)</sup> Gassarus 1444. Bouon. hist. misc. zu 1231. Galv. Flamma e. 264. Mutin. ann. zu 1232. Mediol. ann. Murat. annal.

zu geheimen Ranten, und er stand wahrlich zu hoch, vornehm 1235. und feft ba, als bag er nothig gehabt hatte burch Lugen und Emporungen, gegen bie einfachsten und klarsten Uns sichten des Rechts und des Christenthums. Einfluß und Berrichaft zu begrunden. Er war burch Beinrichs Abfall wahrscheinlich überrascht wie ber Kaiser, und so weit ent= fernt von den eingetretenen Berbaltniffen unanftanbigen Bortheil zu ziehen 1), daß er Friedrichs Anerbieten, ihm seinen Sohn Konrad als Geißel zu ftellen, nicht einmal annahm und schon früher, am 13ten Marz 1235, an alle Kursten und Prataten nach Deutschland ein Schreiben erließ?), morin er laut feine Ginigkeit mit Friedrich erklarte, ibn lobte und dann hinzufügte: "wir wollen nicht leiden und follen auch nicht leiben, daß irgend jemand bem Raifer Unrecht thue ober ihn verlete; weshalb wir euch bitten und bei unserem Beren Sesus Chriftus beschworen, mit vorsichtiger Überlegung zu erwägen: wie unschicklich, ja wie schandlich es fen, wenn ein Sohn feinen Bater ober irgent einen um ihn wohl Berdienten, ohne Grund zu beleidigen ftrebt. Dem Ronige Seinrich, welcher uneingebenk bes gottlichen Gefetes und ein Berachter menschlicher Anhanglichkeit, fich, als ein Stein bes Anftoges feinem Bater entgegengestellt hat, follt ihr zur Berfolgung feines Schandlichen Borhabens, weber Rath, noch Sulfe, noch Gunft erzeigen, fonbern ihn von ben gefährlichen Pfaben kluglich und wirkfam und ohne Berzug auf ben rechten Beg gurudbringen. Wir verlangen bies um so mehr, ba ihr ihm, nicht ohne tabelnswerthe Nachficht, zu einem Übermaaße von Berkehrtheit vorzuschreiten erlaubtet, welches wir als vernunft= widrig und vollkommen ungerecht migbilligen, verabscheuen und verdammen."

<sup>1)</sup> Die Nachrichten in der Vita Pontik., Rich. S. Germ. 1035, und Petr. Vin. I, 21 gehen höchst wahrscheinlich auf diesen Zeits punkt.

<sup>2)</sup> Reg. Greg. IX, 3. VIII, N. 461, 462. Rayn. 3u 1235, §. 9.

1235. "Alle Verbindungen, welche gegen den Kaiser geschloffen, alle Eide, welche zu deren Bekräftigung geschworen sind, erklären wir also für nichtig und werden jeden mit dem Kirchenbanne treffen, der unsern Befehlen nicht gehorcht."

Balb nachher wies Gregor die Bischose von Würzburg und Augsburg und den Abt von Fulda nachdrücklich zurecht, daß sie mehr zum Aufruhr, als für den Frieden wirkten, und schried dem Erzbischose von Trier: "Heinrich hat seinem Vater durch seierlichen Eid und durch besiegelte Urkunden für die Zukunst unbedingten Gehorsam versproschen 1); er hat uns dasselbe zugesagt und sich für den Fall der übertretung selbst des Bannes würdig erklart. Darum habt ihr über den Eid= und Wortbrüchigen, sosenn er nicht augenblicklich umkehrt, in ganz Deutschland den Bann aus= zusprechen."

Gleichzeitig schrieb ber Kaiser klagend an die deutschen Fürsten: sie hatten ihn so freundlich und dringend nach Deutschland eingeladen, und er habe ihnen, bei der Unsmöglichkeit immer dort zu bleiben, seinen damals einzigen Sohn als Zeichen seiner Liebe und in der Hossnung da geslassen, er werde ein heilsames Band seyn, den Vortheil aller gleichmäßig befördern und sich zu einem tüchtigen Herrscher bilden. Leider habe Heinrich ihn getäuscht, die Kürssten Gehör gegeben und die ihm schanten und Versbrechern Gehör gegeben und die ihm schaleich wider die Anssicht mancher) in Aquileja bewilligte Verzeihung nur benutzt, um größere Frevel zu verüben 2).

Jene papstlichen und diese kaiserlichen Briefe erschreckten die unschuldigern Unhanger des Königs, und machten die durch Überraschung oder Furcht gewonnenen lässig. Doch sammelte er bei Oppenheim ein heer und griff Worms

<sup>1)</sup> Würdtwein nova subs. I, 54, 56.

<sup>2)</sup> Cod. Vindob. Phil. No. 805, p. 155. Mart. coll. ampliss. II, 1158, 1248.

an: aber bie Bürger wiberftanben ihm und ihrem Bischofe 1235 Landolf von Hobeneck (ber von allen Pralaten fast allein ben Aufruhr unterftutte) mit bem größten Nachbrude; bis bie Botschaft eintraf 1): Raifer Friedrich sen aleich nach Oftern 1235 aufgebrochen, und werbe balo in Deutschland erscheinen. Roch immer boffte Konig Beinrich, daß die Lambarben feinen Bater zurudhalten wurden; und mabricheinlich hatten sie es, wenn er mit heeresmacht genaht mare, wenigstens versucht: aber Kriedrich tam, feinem Rechte und ber beutschen Treue vertrauend, ohne Heer 2), fand auf ben Granzen bes Reiches an bem Abte Konrad von G. Gallen einen eifrigen Anhanger, und wurde mit noch größerer Pracht und Chrfurcht von bem Bergoge Otto von Baiern empfangen. Nachbem er in Landsbut feinen zweiten Gobn Konrab, zu neuer Begrundung und Bestätigung wechselfeis tiger Freundschaft, mit Elisabeth, ber Tochter Ottos, vers. lobt und ben Markgrafen von Baben in alle Bechte wieder eingesett batte, begab er fich nach Regensburg, wo fiebenzig Fürsten und Prataten seiner harrten 3). Einstimmia erkannten fie Beinrichen fur schulbig, entfetten ibn feiner koniglichen Burbe und unterftutten ben Raifer bergeftalt, baß er gleichzeitig gebn von ben festen Burgen seines Goba nes einschließen und belagern konnte. Sest erft ließ fich biefer burch ben Deutschmeister Hermann von Salza bewegen, perfonlich bie Gnabe feines erzimten herrn und Vaters anzuflehen 1).

Dieser verlangte: er solle alle Burgen übergeben und eidlich allen strafbaren Unternehmungen entsagen. Heinrich ging biese billigen Bedingungen ein, und ward hierauf

<sup>1)</sup> Wormat. chron. 1191. Schultes foburgische Lanbesgesch. Urf. 10. Schaunat. Worm. 372. — 2) Arr 1, 353.

<sup>8)</sup> Schöpflin hist. Zaring. Bad. V, 198.

<sup>4)</sup> Math. Paris 284. Corner 864. Addreiter ann. 627. Mon. Patav. 674. Estense chr. Godofr. mon. Immer bleibts zweiselhaft; ob die Absegung Deinrichs je vor seiner Geschigenschaft ausgesprochen wurde.

1235 von seinem Bater am zweiten Julius in Worms zu Gnabis den ausgenommen. Als er aber von neuem Zögerungen 1242. hervorsuchte, Trisels nicht übergeben wollte und sogar beschuldigt ward, er habe den Kaiser vergisten wollen; so ließ ihn dieser verhaften und der Aussicht des Herzogs Otto von Baiern übergeben. Hingegen sindet sich keine Spur, daß der mit kluger Milbe vorschreitende Kaiser andere Theilnehmer der Empörung (den Bischof von Worms ausgenommen) verfolgt oder bestraft hatte. Heinrich wurde später von dem Erzbischose von Salzburg, dem Bischose von Bammeberg und dem Patriarchen von Aquileja über die Alpen gessührt, und endlich vom Markgrasen Lancia nach Apulien in das seste Schloß S. Felice gebracht 1).

Sein Oheim, ber König Jakob I von Aragonien, welchen man von allen Berhaltnissen genau unterrichtete, scheint es nicht rathsam gesunden zu haben, sich für Heinrich zu verwenden 2).

Noch im Jahre 1240, wo Friedrich II Gelb anwies, ihm neue Kleiber machen zu lassen \*), saß Heinrich, weil er keine Reue oder Nachgiebigkeit zeigte, in S. Felice, wurde dann nach Neokastro in Kaladrien und endlich nach Martozrano gebracht, wo er am 12ten Februar 1242 starb \*). — über dies Ereigniß erließ der Kaiser solgendes merkwürz

<sup>1)</sup> Erfart, chr. 8. Petr. 3u 1235. Rich, 8. Germ. 1036. Auct. inc. ap. Urstis. Alberic, 3u 1235. Anon. Saxo 127. Tolner 384.

<sup>2)</sup> Petr. Vin. III, 26.

<sup>8)</sup> Regesta 392. Prout ei expedit, vestitus non est.

<sup>4)</sup> Rich. S. Germ. 1045, 1048. App. ad Malat, Bartol, de Neocastro procem. 1014. Cron. Sicil. bei Pellicia I. Bocaccio de casibus viror. illustr. hat eine, sonst nitgends bestätigte Nachricht: daß Friedrich ihn zu sich berief und Heinrich, aus Furcht und Berzzweissung, sein Pferd zwang, über eine Brücke ober von einem Felsen zu springen, woran er starb; und eben so zweiselhaft ist eine andere Nachricht (Erford, chr. Schann. 98): der Kasser habe ihn 1238 aus der haft entlassen und zu Gnaden angenommen. Begraben ist heinrich in Kosenza.

bige Schreiben an alle Barone, Pralaten und Stabte bes 1242. sicilischen Reiches: "Der vaterliche Schmerz über ben Tob meines erstgebornen Sohnes Heinrich, überwiegt das Urstheil des strengen Richters und treibt eine Thranensluth aus dem Innersten hervor, welche das Andenken erlittener Besleidigungen und der Ernst der Gerechtigkeit dieher zurüchielt."

"Bielleicht werben sich harte Bater wundern, daß der durch offentliche Feinde unbezwungene Kaiser einem hauslichen Schmerze erliege: aber das Gemuth eines jeden Fürzsten, sen es noch so sest, ist dennoch der Herrschaft der Natur unterworsen, welche ihre Kräfte gegen jeden ausübt und Könige oder Kaiser nicht anerkennt. Ich gestehe es, daß mich der Stolz des lebenden Königs nicht beugen konnte, der Tod des Sohnes aber tief bewegte, und ich din weder der erste noch der letzte derjenigen, welche von ungehorsamen Sohnen Schaden erduldeten und doch an ihrem Grabe weinten!"

"So betrauerte David seinen Erstgebornen, Absalom, und jener herrliche Julius Casar versagte keineswegs vaterzlich theilnehmende Abranen, dem Schicksale und dem Andenken seines Schwiegersohnes Pompejus. Selbst der schärfzste, durch widernatürlichen Ungehorsam von Aindern erzeugte Schmerz, ist für Altern kein wirksames Heilmittel gegen den Schmerz, welcher aus ihrem Lode hervorgeht. Deschalb kann und will ich auch nichts von dem unterlassen, was einem Bater nach dem Absterden seines Sohnes zuskommt; deshald befehle ich, daß überall in meinem Reiche sur ihn Seelenmessen gelesen und alle heilige Trauergesbräuche beodachtet werden; und so wie sich meine getreuen Unterthanen bei jedem Glücke, welches mir widersährt, aufzrichtig mitsreuen, so mögen sie jeht auch ihre herzliche Theilsnahme an meinem Schmerze beweisen."

Nach biefen traurigen Erfahrungen an feinem altesten

<sup>1)</sup> Petr. Vin. IV, 1. Cod. Vind. Phil. No. 61, fol. 37. No. 305, fol. 99, No. 71, fol. 73, No. 383, fol. 42. Pipin II, 35.

- 1235. Sohne, wachte Kriedrich mit verdoppelter Aufmerksamkeit über bie Erziehung bes zweiten. Babrend feiner Unwefen= heit in Neavel ftand Konrad unter ber Leitung eines fehr klugen und tuchtigen Ebeln, und war fo gut geartet. baß er bei allen Menschen, felbft bei bem Papfte und ben Karbinalen großen Beifall fand; fpater gerieth er aber in Deutschland auf Abwege und in schlechte Gesellschaft 1), morüber ber Kaiser, als ihm endlich hievon Nachricht zukam, mit Recht fehr zurnte und ben Auffebern bes jungen Konigs ibre falsche Nachsicht streng verwies. Er verordnete 2): baß alle Verführer sogleich von seinem Sobne entfernt und zur Bestrafung nach Neapel gefandt wurden, und daß besien Gefellschaft funftig nur aus Mannern bestehen folle, Die burch Tugend und Klugheit bereits ausgezeichnet und im Stande waren, ben Jungling mit überlegenem Ernfte gur Bucht und Ordnung anzuhalten. Ihm felbst schrieb er 3): "ftrebe nach Beisheit, und spiele nicht ben Konig, während bu noch als Schuler lernen follst. Richt barum allein wer= ben die Konige und Raifer von andern unterschieben, weil fie hoher gestellt finb, sondern weil fie grundlicher erfennen und tugenbhafter banbeln follen. Sind beine Sitten gut, fo suche fie noch zu verbeffern; schreite fort von Tugend zu Tugend und bewähre biefe, wo es irgend möglich ift, burch Thaten. Befrage nur Manner. welche fich durch ihre Burde und Trefflichkeit auszeichnen: scheue aweigungige Diener, fliebe bie Schmeichelei und gieb nie Berleumbern Gebor. Ehre bie Geiftlichen, welche uns und bem Reiche holb find, um ihres Stifters willen; erfreue bich an ber Strenge bes Rriegsbienftes und ber Rrieger: fen herablaffend und zugänglich für jedermann, gerecht
  - 1) Chron, imperat. Laurentianum. Spåter habe er ganz die beutsche Lebensweise und die beutschen Fehler angenommen. Ebrietati deserviens etc.
    - 2) Cod. Vind. Phil. No. 61, fol. 89, No. 805, fol. 132.
  - 8) Litterae Princ. ap. Hahn. 18. Würdtw. nov. subs. XI, 10. Pfifter II, 302. Rayn. zu 1250, §. 34.

in der Milbe und mild in der Gerechtigkeit; damit weder 1235. bas Recht, noch bie Wahrheit, noch ber Friede verlett merbe. - Bogelfang und Jago, die gewöhnlichen Erholungen ber Konige, mogeft bu mit geubten Mannern, an gehörigem Orte und zu gehöriger Beit treiben. Doch erinnern wir bich, baß bu bei biefen Ergobungen nicht ju vertraut mit Jagem und andern Dienern werbest, welche bie Wurde bes Ronigs burch eitle Reben erniedrigen und eble Sitten verberben. Gebenke beines Baters, folge ben bir gefetten Rathen und nimm ein warnendes Beifpiel an beinem Bruber: bann wirst bu überall Lob erhalten und beine herrschaft grunen und machien." - Und in einem ahnlichen Schreiben beißt es 1): "die Konige werden geboren und sterben wie andere Menschen, Sind sie ihnen nun nicht überlegen an Tugend und Beisheit, so werben sie regiert, anftatt zu regieren. und ihre Einfalt und Untugend gereicht nicht bloß ihnen jum Unglude, fonbern zieht bie Bolfer mit ins Berberben. Daher fagt bie Schrift mit Recht: webe bem Lande, beffen Konig ein Rind ift! Du follft bereinst mehr Bolter beherrschen, als irgend ein Mensch auf Erden; beshalb liegt bir unerläßlich ob raftlos bahin zu ftreben, bag bu burch überlegenheit bes Geistes und ber Tugend, und nicht bloß ber Geburt und bem Namen nach, ein Konig fewit."

<sup>1)</sup> Martene coll. ampliss. II, 1165.

## Behntes Sauptstud.

Senen Zeiten ber Wibermartigkeiten und ber Trauer folgten iht besser, wo manche personliche Angelegenheit, manches offentliche Geschaft gludlich zum Ziele geführt wurde.

Der Raiser hatte seine zweite Gemablinn, Jolante be-1234. reits vor bem Antuitte bes Areuzzuges verloren, und ge= bachte sich aufs neue zu vermählen. Hievon wohl unterrichtet, empfahl ihm Papft Gregor bie Schwefter Konig Heinrichs III von England, und Kriedrich ging um fo lieber auf biefen Antrag ein, ba er mit bem englischen Ronigs= haufe hiedurch fo nabe verschwägert warb, als die Belfen. Beil er aber weibliche Schonheit viel zu fehr schatte, als daß er ohne Rudficht auf dieselbe, aus bloßen Staatsgrunden, hatte eine Che schließen mogen; so erhielten Deter von Vinea und andere angesehene Personen im No= vember 1234 ben Auftrag, fich junachst bierüber genau ju unterrichten. Sie kamen im Februar 1235 zu London an, erhielten die Erlaubniß, Ifabellen im Lower, wo fie in streng jungfraulicher Eingezogenheit lebte, zu besuchen, fanben bas einundzwanzigiabrige Mabchen von koniglicher Schonheit und koniglichen Sitten, übergaben ihr den Berlobungs: ring mit bem lauten Ausruf: "es lebe die Raiserinn!" und schlossen bei heirathsvertrag auf folgende Bedingungen ab 1): 1235. dem Kaiser werden, in bestimmten Fristen, 30,000 Mark des besten Silbers als Heirathsgut ausgezahlt, und im Falle der Bersaumniß, noch 10,000 Mark als Strase. Isaz belle erhält außerdem eine ihrem Stande angemessen Aussstatung. Der König und die ersten Stande des Reichs beschwören diesen Vertrag, und der Papst entscheibet hierzüber etwa entstehende Streitigkeiten. Seinerseits verspricht dagegen der Kaiser Isabellen mit dem Thale Mazara, mit S. Angelo und andern schönen Besitzungen zu belehnen und ihr, sosen er früher stirbt, frei zu stellen, ob sie diese Besitzungen als Wittwengut annehmen, oder jene 30,000 Mark zurücksodern will.

Nachdem bies alles bem Kaiser mitgetheilt und von ihm gebilligt worben, schickte er eiligst ben Erzbischof von Roln und ben Bergog von Brabant mit gablreicher Begleis tung nach England, um feine Braut abzuholen. fanden fich überrascht burch bie außerorbentlichen Borbereis tungen, welche man fur die Ausstattung Ifabellens getrof-Ihre Krone war vom feinsten Golbe und mit koftbaren Steinen befest. Urmbanber, Salsbanber, Schmuds faftchen, weibliche Bierrathen jeber Art erregten Bewunde= rung sowohl burch ihre Schonheit, als burch ihre Anzahl. Alle Gefäße, Becher, Schuffeln und Teller beftanben aus Gold und Silber, und ber Werth ber Arbeit überwog noch ben Werth bes Metalls. Sogar ber größte Theil bes Ruchengeschirrs mar von Gilber. Rabulf ber Geneschall, und der Bischof von Ereter fanden an der Spite ber zahl= reichen Begleiter und Begleiterinnen Isabellens. Bon allen Seiten versammelten fich Ritter und Geiftliche, um bie Fürstinn vor ihrer Abreife noch einmal zu begrußen und

<sup>1)</sup> Rymer foed. I, 1, 121—126. Die Urk. lauten auf 1236; wohl nach abweichender Zählungsart. Zehn Jahre früher hatte man Isabellen bem Könige heinrich als Frau angeboten, aber ben Fürsten gefiel ber Plan nicht. Godofr. zu 1225. Rayn. zu 1235, §. 30. Martene coll. ampliss. II, 1247.

1235, ibren Bug, ber bis auf mehre Tausenbe anwuchs, zu verschonern. Am eilften Dai 1235 bestieg fie bas Schiff. und landete nach breien Tagen am Ausflusse bes Rheins: am vierten erreichte fie Untwerven. Sieher hatte ber Rais fer eine zahlreiche Abtheilung feiner Mannen geschickt, theils als Ehrenwache, theils weil er ein Gerucht, bag bie Frangofen Sfabellen zu rauben gebachten, nicht gang unberückfichtigt lassen wollte. Aller Orten empfingen bie Ginwohner ihre kunftige Kaiferinn mit ber hochsten Auszeichnung, por allem aber in Koln, ber erften unter ben beutschen Un zehntaufend Burger und Junglinge zogen ihr am 22sten Dai entgegen, in festlichen Kleibern und mit Blumen und anderem Schmucke geziert. Biele ritten auf stattlichen Rossen, schwenkten die Lanzen und führten, geschickt fich wendend, wiederkehrend, treffend, gleichsam ein ununterbrochenes Ritterspiel auf. Noch wunderbarer erschien es, als man prachtige Schiffe auf trocenem Boben baber= segeln fah! Die Thiere, welche fie zogen, waren unter ben rings übergehangten seidenen Deden verborgen und in ben Schiffen fagen Geiftliche, welche unter ber Begleitung von Draeln 1), anmutbige Gefange ertonen ließen.

Je naher man Koln kam, besto größer wurde die Mensschenmasse, besto lauter die Freudenbezeigungen. Man sührte Isabellen durch alle Hauptstraßen und als sie nun, um von den auf Söllern und Balkonen und in den Straßen neugierig Versammelten besser gesehen zu werden, ihren Schleier abnahm und freundlich dankte, da priesen alle ihre Schönheit und Herablassung auss höchste und weissagten ihr Glück in der Ehe und eine herrliche Nachkommenschaft. In dem Palaste des Erzbischoss, wo Isabelle ihre Wohnung nahm, wurde sie nochmals von jungen Mädchen mit Gesang und mannigsachem Tonspiel empfangen. Sie mischte

<sup>1)</sup> Cum organis bene sonantibus. Math. Paris 284. Elwang. chr. Wayerl. ann, Rich. S. Germ. 1036.

sich frohlich in ihre Reihen, und die ganze Nacht hindurch 1235. dauerten Freudenfeste der mannigsachsten Art.

Bon bem allen erhielt ber Kaiser genaue Berichte. mußte aber, so bochft unangenehm es ihm auch war, seine Braut, um ber noch nicht ganz beseitigten Emporung Ronia Beinrichs willen, fechs Wochen in Koln warten laffen. Endlich berief er fie nach Worms und fand, baf nicht nur bas Lob ihrer Schonbeit vollkommen gerecht fen, fondern auch ihre Sitten, ihr Benehmen, ihre kluge und berebte Unterhaltung ben größten Preis verdienten. Um 20sten Julius 1235 murben beibe getraut, und vier Tage lang dauerten die Reste, welche, fast beispiellos, verherrlicht mur= ben burch bie Gegenwart von vier Ronigen, eilf Berzogen. breißig Markgrafen und Grafen, und eben fo vielen Erabischöfen und Bischöfen. Namens ber beutschen Chelleute und Ritter wurde bem Kaiser und ber Kaiserinn eine prachtige Wiege überreicht, beren Dede von Elfenbein, Gold, Muscheln und Perlen so kunstlich gearbeitet und gewirkt mar 1). baß man fich eben fo fehr über die Geschicklichkeit und die Runft. wie über ben Werth verwundern mußte. — Allmäblich flieg bie übermuthige Luft an Scherzen, Spielen und Schauspie= len 2), bis der, biefen Dingen keineswegs abgeneigte, Raifer boch zulett die verschwenderischen Geschenke an Schauspieler, ober vielmehr an Gaukler, Kunstreiter und Poffenreißer migbilligen mußte. - Bei biefer Gelegenheit ergablt Matthaus Paris: ber Raifer verschob, nach ben Beifungen feiner Sterndeuter, die Bollziehung ber Che bis gegen Dor= gen, und fagte bann mit großer Bestimmtheit feiner Gemahlinn: "nimm bich wohl in Acht, benn bu haft einen Knaben empfangen 3)." Ferner foll Friedrich, nach Ruckfen-

<sup>1)</sup> Riorillo I, 88-90. - 2) Godofr. mon.

<sup>3)</sup> Math. Paris 285. Auch bem Könige von England ließ er bies sagen; ber geborne Sohn war aber nicht heinrich ber jungere, welcher erst ben 12ten Februar 1288 zur Welt kam, sondern wahrscheinlich Jordanus, ber jung in Ravenna starb. Rocchus chron. 50. Pirri Sicilia I, XXX.

1235 bung ber meisten englischen Begleiter und Begleiterinnen, ben Hosstaat seiner Gemahlinn fast auf morgenlandische Beise eingerichtet und sogar Berschnittene angestellt haben. Seinem Schwager, bem Könige von England, schickte er kosts bare Geschenke und blieb lange mit ihm in sehr freundsschaftlichen Berhältnissen; doch kamen Plane gegen Frankreich, unzähliger anderer Hindernisse zu geschweigen 1), schon um beswillen nie zur Aussuhrung, weil die innern Angelegenheiten Deutschlands, auf welche Friedrich seit so langer Zeit nur aus der Ferne gewirkt hatte, selbst einer gründlichern Anordnung und Feststellung bedurften.

Bu biefem 3mede berief ber Kaifer, balb nach feiner Bermühlung, auf ben 15ten August 1235 einen Reichstaa nach Mainz, welcher auch zahlreicher besucht und in jeder Beziehung wichtiger wurde, als irgend ein anderer, feit bem großen Reichstage, welchen Kaifer Friedrich I im Jahre 1184 ebenfalls in Deainz hielt 2). Jest erschienen 70, ober gar 85 Fürften und Pralaten, 12,000 Cble und ungabliges Bolk. Bu jenen gehörten bie Erzbischofe von Mains Trier, Roln, Befancon, Magbeburg und Salzburg; bie Bifcofe von Bamberg, Regensburg, Konftang, Augsburg, Strafburg, Bafel, Silbesheim, Luttich, Rambrai, Det, Toul, Berbun, Utrecht, Munfter, Denabrud, Naumburg, Paffau, Gichftabt, Freifingen, Speier, Merfeburg u. a. m.; bie Abte von Korvei und Kulda; ber Großmeister bes beutichen Orbens; die Bergoge von Sachfen, Baiern. Brabant. Rarntben und Lothringen; Die Pfalzgrafen vom Rhein und von Sachsen; die Markgrafen von Meißen. Brandenburg. Baben u. f. w.

Zuvorderst wurde von allen wiederholt beschlossen und bestätigt: da Heinrich der jungere sich der Krone unwur-

<sup>1)</sup> Siehe barüber Math. Par. 288.

<sup>2)</sup> Pfifter II, 290. Meibom. hist. Duc. Brunsv. 203. Erfurt. chron. S. Petrin. Salisburg. chron. Alberic. 556. Elwang. chr.

big gezeigt und ihr nach Erkenntniß seines Unrechts selbst 1235. entsagt habe; so sen er nach dem Urtheile des Kaisers und aller Stände nicht mehr König, und der ihm geleistete Eid aufgehoben. Hierauf kam wahrscheinlich die Wahl Konzrads zum deutschen Könige in Anregung, ward aber wohl erst im Jahre 1237 anerkannt und bestätigt 1).

Nicht minber wichtig und schwierig war bie Unordnung ber Angelegenheiten bes welfischen Saufes, wovon bier nochmals und in ungetrenntem Zusammenhange bie Rebe fenn muß. Nach bem Tobe Heinrichs bes Lowen theilten beffen brei Sohne, Beinrich, Otto und Wilhelm bie vaterliche Erbschaft in ber Art: bag Beinrich Stabe und bie Besitzungen in ber Gegend von Bremen, Otto Braunschweig, und Wilhelm Luneburg erhielt 2). Der lette 3) farb im Jahre 1213 und hinterließ von feiner Gemahlinn 1213. Helena, ber Schwester Konig Balbemars II von Danemark, einen neunjährigen Sohn Otto, für welchen erst Rais fer Otto und nach beffen kinderlosem Tode, Pfalzgraf Beinrich bie Vormundschaft führte, ober vielmehr alle Besitzungen feiner Bruber und seines Reffen einstweilen für sich in Befcblag nahm. Weil aber bes Pfalzgrafen einziger Sohn ftarb, und ihm keine Hoffnung blieb noch andere zu erzeugen; so betrachtete er seinen Reffen Otto, ben jest allein noch vorhandenen mannlichen Abkömmling Heinrichs bes Lowen, als ben rechtmäßigen Saupterben bes großväterli= chen Eigenthums und trat ihm bies im Jahre 1223 nebst 1223. ber Sauptstadt Braunschweig ab 4). Desgleichen überließ er ihm alle Guter, welche er in Sachsen von Bischofen und Rirchen als Leben inne hatte. Hievon nahm man in jenem Augenblide, bei ber Entfernung bes Kaifers und ber Su-

<sup>1)</sup> Davon weiter unten zu 1237.

<sup>2)</sup> Meibom. hist. duc. Brunsv. 204. Lüneb. chron. Leibn. 175.

<sup>8)</sup> Orig. guelf. III, 882. Wilhelm fen fo bid gewesen, baß sein Guttel um brei Personen herumreichte. Riddagsh. chr. 355.

<sup>4)</sup> Orig. guelf. IV, 10 — 30. Albert Stad. Bardev. chr. 218. III. Banb. 45

1227. gend König Heinrichs, von Reichs wegen keine Kenntniß: als aber Pfalzgraf Heinrich im Sahre 1227 starb, so tra= 'ten Ansprüche mancherlei Art hervor.

Erstens, verlangte der Erzbischof von Bremen, Stade und die umliegenden Lehne, auf den Grund eines im Jahre 1219 mit dem Pfalzgrafen geschlossenen Vertrages 1), wodurch ihm jene Besitzungen nach dessen Tode zugesproschen waren.

Zweitens, behaupteten die beiden Tochter bes Pfalzgrafen, (Irmengard, welche den Markgrafen Heinrich von Baden, und Agnes, welche den Herzog Otto von Baiern geheirathet hatte) daß ihnen, als Abkömmlingen der alteren Linie, das Erbe gebühre, und Otto, der Sohn eines jungern Bruders, sie höchstens von dem Lehne, keineswegs aber vom Allode ausschließen könne.

Drittens, trat ber Kaiser auf, und betrachtete nicht allein manches Lehn als dem Reiche eröffnet; sondern brachte auch, was noch wichtiger war, jene Ansprüche der Markgräsinn und Herzoginn theils durch formlichen Kauf an sich, theils durch Tausch gegen andere Besitzungen in Schwaben.

Dem allen widersprechend, behauptete Otto von Braunschweig: eine jungere mannliche Linie schließe, selbst bei vollem Eigenthum und Allode, alle altern weiblichen Linien aus; mithin seven die Ansprüche seiner Muhmen und des Kaisers völlig ungegründet. Hierauf wollten aber dieser und König Heinrich um so weniger Rücksicht nehmen, da sie sehr wünschten in Sachsen, besonders auf Kosten der Welssen, seste Punkte zu erwerben 2), und da die Töchter nach deutschem Rechte, keineswegs von der Allodialerbschaft auszgeschlossen waren. Den ersten Angriff König Heinrichs (denn es kam hierüber zur offenen Fehde) vereitelte im

<sup>1)</sup> Eunig Reichsarchiv, cont. II, Abth. 4, Abfchn. 5, von Bremen, Urk. 16 — 19. Tolner 363. Gorner 857.

<sup>2)</sup> Sachsenspiegel I, 22-31. Orig. guelf. IV, 10-40.

Sahre 1227 der tapfere Widerstand der Burger von Braun: 1227. schweig.

Weit gefährlicher wurden die Verhältnisse für Otto, als er nach der Schlacht von Bornhövet drei Jahre lang gefangen blieb, die meisten seiner Dienstmannen sich unabhängig zu machen suchten und der Erzbischof von Magdeburg nebst dem Bischose von Halberstadt, wahrscheinlich mit Zustimmung König Heinrichs, in seine Länder einsielen.

Weil ihn aber seine neuen Schwäger, Otto und 30= hann von Brandenburg, nebft ben Burgern Braunschweigs unterftutten, fo ging felbst ein zweiter, in Gefellschaft Ottos von Baiern unternommener Bug ohne Entscheidung vorüber, und bas fur feine Losung gegebene Land abgerechnet, verlor Otto ber Belfe nichts von feinen Besitzungen. wurdigte er die stets über ihm schwebende Gefahr fehr richtig 1), und ließ fich beshalb weder burch ben Papft Gregor, noch fpater burch Konig Beinrich bewegen, irgend etwas Nur gegen den Erzbischof wider ben Kaifer vorzunehmen. von Bremen verfocht er feine Anspruche mit gewaffneter Jenes verständige Benehmen gewann bes Kaifers Bertrauen fo febr, bag er icon im September 1234, nach 1234. bem Bunfche mehrer Fürsten, ben Patriarchen von Aquileja 2) (ober feinen Bruder ben Bischof von Bamberg), ben Konig von Bohmen, ben Landgrafen von Thuringen, ben Markgrafen von Brandenburg und einige Eble als Schiederichter über alle Streitpunkte zwischen ben Belfen und den Hohenstaufen anerkannte und sich ihrem Spruche unterwarf. Die Unruhen in Deutschland verzögerten indeg ben volligen Abschluß, und erst jest, auf bem Reichstage in Mainz, übergab 3) Otto bem Raifer mit gebogenem Rnie, Braunschweig, Luneburg so wie all fein Eigenthum, und

<sup>1)</sup> Rymer foed. I, 1, 106. - 2) Orig. guelf. IV, 141.

<sup>8)</sup> Orig. guelf. IV, 3, 49. Anon. Saxo 128. Rehtmeier chron. 473.

1235. empfing basselbe sogleich aus bessen Handen als ein Herzogthum und als ein, für Sohne und Tochter erbliches, Reichstehn zurück. Ferner, überließ ihm Friedrich den Reichszehnten in Goslar, und gab seinen Dienstmannen (Ministerialen) alle Rechte der Reichsbienstmannen. Hingegen entsagte Otto nochmals allen Ansprüchen auf die, Heinrich dem Löwen abgenommenen Länder und aller Gerichtsbarkeit über das Bisthum Hildesheim. — Im nächsten Jahre wurden endlich auch die Verhältnisse mit Vermen, wegen der Grafschaft Stade, auss reine gebracht.

Obgleich also ber Kaiser die von Ottos Muhmen erstausten oder ertauschten Ansprüche unmittelbar nicht gelztend machte 1), ließ er doch seinem treuen Anhänger, dem Markgrasen Hermann von Baden, das meiste von dem, was er ihm dasür zugesichert hatte. Auch lag Friedrichs Hauptvortheil ganz wo anders, nämlich darin: daß endlich einmal durch freien Vertrag (und nicht wie zeither so oft durch Anmaaßung von einer, und durch Gewalt von der andern Seite) die Rechte und Ansprüche der beiden mächztigsten Familien Deutschlands sessgesellt wurden.

Und aus diesem Vertilgen alles Streites folgte wieberum: daß der Kaiser Schwaben, Elsaß und seine übrigen Bestigungen und Lehne im südlichen Deutschland ruhig
behaupten, fast in Familiengut verwandeln und den alten
Grundsaß umgehen konnte, wonach kein Kaiser oder König
ein Herzogthum für sich behalten sollte. Ja die gesammten staatsrechtlichen Verhältnisse Deutschlands, welche sich
seit vielen Jahren durch bloße Thatsachen und durch eine
keineswegs von Gesehen bekrästigte Entwickelung umgestaltet hatten, gewannen in diesen Jahren, insbesondere durch
die Beschlüsse des mainzer Reichstages, eine neue Gestalt
und eine auf Jahrhunderte hinaus solgenreiche und darum
bald verwünsichte, bald gepriesene Richtung. Vor aller

<sup>1)</sup> Schöpfl. hist. Zar. Bad. I, 310. Corner 880. 1226 nahm. Otto Stade mit Gewalt. Wolter 59.

weitern Beurtheilung muffen wir erzählen, was festgefett wurde.

Der Kaifer gab im Sanuar 1232 zu Ravenna und 1232. im Mai desselben Sahres zu Udine zwei neue Gesetze, wo= durch diejenigen zum Theil bestätigt wurden, welche König Heinrich bereits ein Sahr zuvor, ohne genügende Vollmacht zu Worms erlassen hatte. Ihr Hauptinhalt ist der folgende:

In keiner Stadt burfen die Burger aus eigener Macht Genoffenschaften, eibliche Berbindungen, Bunfte u. bergl. Der Konig wird hiezu die Erlaubniß nicht ohne Befragung bes herrn ber Stabt, ber herr ber Stabt nicht ohne Befragung bes Konigs ertheilen. Freibriefe, welche biefem Grundfate wibersprechen, und alle in ben Stabten ohne Bustimmung ber Erzbischofe und Bischofe eingesetzte Behorben und Obrigkeiten, sind aufgehoben. — Kunftig follen keine Pfalburger mehr geduldet, keine eigenen Leute ber Kursten und Pralaten ohne beren Beistimmung in bie Stabte aufgenommen, fein Beachteter bafelbft geschust, und jedes Gut zurudgegeben werden, welches die Burger etwa jenen Kurften und Pralaten entriffen haben. Die Stabte burfen ihre Gerichtsbarkeit nicht eigenmächtig ausbehnen, ober Unverpflichtete mit Gewalt zu ihren öffentlichen Arbeiten und 3meden beiziehen. Burger in kaiferlichen Stabten, zahlen von ihren, außerhalb bem Stadtgebiete liegenden Gutern, an beren herrn bas herkommliche, werben aber von Diesen nicht mit neuen und ungebührlichen Abgaben belastet. — Niemand wird gezwungen vor einem andern Gericht, als dem feinigen, zu erscheinen; niemand darf ohne geistliche Beiftimmung auf Kirchenlande eine Burg erbauen. Seine Rechte, Freiheiten, Gerichtsbarkeit u. f. w. foll jeber ungeftort genießen und insbefondere kein altes Recht

<sup>1)</sup> Schannat Worm. Urf. 119 — 121. Die Urkunde bei Ried. cod. I, 384 ist vom April 1232 aus Aquileja. Der Abbruck in ber Historia diplom. Norimb. II, 64, ist aus Ubine vom Marz 1232.

- 1232. butch neue 3oll = und Münz = Berechtigungen verletzt werben. Kaiserliche Beamte dursen die eigenen Leute und Vasallen, welche zu ihren Herrn zurücksehren wollen, nicht daran hindern. Ohne Beistimmung des Lehnsherrn wird kein Pfandrecht an Lehngütern bestellt; der Jins in Geld, Wein, Getreibe oder andern Dingen, welchen die Bauern überznommen haben, wird erlassen und nicht weiter erhozben 1).
- 1234. Diese Bestimmungen wurden in Frankfurt am 11ten Februar 1234 von Konig Heinrich, kurz vor bem offentlichen Bruche mit feinem Bater, theils nochmals bestätigt, theils erweitert und festgesett 2): jeber, bem Berichtsbarteit austeht, selbst ber Konig, soll monatlich vier Gerichtstage halten. Der Kurft, welcher bies unterläßt, zahlt 100 Mark Golbes; ber Graf, welcher nicht nach ben Rechten ber Landschaft urtelt, 100 Mark Silber; und breimalige Berurtheilung in biefe Strafe, sieht ben Berluft ber Gerichts= barteit selbst nach sich. Niemand barf Rehde erheben, ohne vorhergegangene Ankundigung; ja ein Aurft, welcher bem andern Gewalt anthut, ohne vorher Rlage zu führen 3), gahlt 100 Mark Golbes; ein Graf ober ein anberer Ebler, 100 Mark Silber. Wer burch vollgultige Zeugen überführt wird, er habe ben feierlich zugeficherten Krieden gebrochen. verliert die Hand.
- 1235. Hieran reihte sich nun bas auf bem Reichstage von Mainz öffentlich bekannt gemachte berühmte Geset über ben Landfrieden 1); woraus wir, mit Übergehung bes bezreits Angeführten, folgendes aufnehmen:

Erstend: emport sich ein Sohn gegen seinen Bater und wird von biesem und zwei unverwerslichen sendbaren Man-

<sup>1)</sup> Census — quos rustici constituerint, se soluturos, relaxentur, et ulterius non recipiantur, wenn es anders richtig überset ist.

<sup>2)</sup> Alberic. 548. — 3) Absque praecedente querimonia.

<sup>4)</sup> Comment. Götting. von 1780 p. 24. Abhandlung von Gat-

nern jenes Frevels überführt, so verliert er unwiedetbringlich 1235. sein väterliches und mutterliches Erbe, Lehn und bewegliches Gnt. Richtet der Sohn die Empörung auch gegen den Leib des Vaters, oder nimmt er ihn gefangen; so wird er für immer ehr= und rechtlos, und verhältnißmäßige Strafe trifft alle Theilnehmer. Der nächste Verwandte leitet die Anklage für den Gefangenen und schafft die nothigen Besweise herbei.

3weitens: alle feit bem Tobe Beinrichs VI erhobte Bolle werben auf ben alten Sat ermäßigt; alle feitbem ohne gehörige Erlaubniß angelegte Munzstätten vernichtet. Wer unberechtigt Boll erhebt, wird wie ein Straffenrauber, wer auf eines andern Namen falfche Munge schlägt, wie ein Kalfchmunger bestraft. Eben so barf niemand ohne Reichsvollmacht Geleite geben, ober Geleitsgelb verlangen. Wer aber ungenügendes Geleite giebt, ober Wege und Bruden nicht im Stande halt, ober jemanden zwingt von ber Reichöftraße ab, auf andern Nebenwegen zu fahren, verliert nach breimaligem Bergeben fein Recht und wird außerbem geftraft. — Behler von Raub und Diebstahl, ober Raufer gestohlner Sachen, geben bas erfte Mal boppelten Erfat, und werden das zweite Mal wie Rauber und Diebe behandelt. - Ohne Rechtsfpruch gilt feine Pfanbung.

Drittens: wer Burgen ober Stabte bauen will, muß bie Kosten aus eigenen Mitteln bestreiten, und barf bazu wesber bas Gut seiner Landleute in Anspruch nehmen, noch, bei Strafe bes Strafenraubes, Joll erheben:

Biertens: weltliche und geiftliche Gerichte sollen in ihren Kreisen ungestört wirksam bleiben und die Kirchenvögte, bei strenger Strafe, ihrer Pflicht nachkommen. Wer Kirchengut um bes Kirchenvogtes (advocati) willen angreift, wird geächtet und ersett dreifach den verursachten Schaden.

Funftens: jede Acht wird offentlich gesprochen und keiner bavon gelofet, bevor er die gesetzlichen Strafen zahlt

1235 und bem Rechte überhaupt Genüge leistet. Wer mit Gesächteten Verkehr hat und sie schuldigen, verfällt in dieselbe Ucht. Widersetzen sich die Schuldigen, so dietet man des Königs und des Reiches Macht gegen sie auf, verdrennt ihre Häuser, reißt die Mauern der Städte nieder und erzwingt durch die hartesten Mittel unbedingten Gesborsam.

Sechstens: Nothwehr ausgenommen, soll jeder sein Recht vor dem Richter suchen, dei Verlust aller eigenen Ansprücke und doppeltem Schadenersate. Mit zweien Zeugen bewiesener Landfriedensbruch zieht die Acht nach sich; war Todschlag damit verdunden, so geht es an Leid und Ehre. Nur wer auf seine Alagen gar kein Recht erhält, mag sich zur Wehre setzen; aber er soll vorher die Fehde offen ansagen und die befriedeten Tage halten.

Siebentens: es soll ein freigeborner Hofrichter angestellt werden und, sofern er seine Pslicht thut, mindestens ein Jahr im Amte bleiben. Er sit, — Sonn = und Fest-Tage allein ausgenommen —, täglich zu Gericht und urtelt über alle angebrachten Alagen, nur nicht über Leib, Recht, Gut und Lehn der Fürsten und anderer hoher Bafallen. Hierüber richtet der Kaiser selbst, und von ihm wird überhaupt jede Acht und jede Ausbedung der Acht bestätigt. Dem Hofrichter zur Seite steht ein Schreiber und zwar ein Laie, damit es ihm, im Fall er seine Pslicht nicht erfüllt, an den Leib gehe. Dieser soll ausschreiben: die Klagen, Borladungen, Urtel, Üchtungen, Berufungen u. dergl., damit das Gericht sich stebs ausweisen und sein Berfahren geprüft werden könne.

Viele von diesen Gesetzen erscheinen, insbesondere sofern sie das dürgerliche und peinliche Recht betreffen, als offenbare und unleugbare Befferungen; wogegen die ausgesprochenen oder vorbereiteten Veränderungen des Staatsrechts großentheils hart sind angeklagt worden.

Man sagte namlich, jedoch nicht sowohl damals als in neuern, durch andere Erfahrungen belehrten oder doch angeregten Zeiten: "die altdeutsche Freiheit, welche leider schon manchen Stoß bekam, wird baburch gang untergraben. Statt 1235. eines gleich berechtigten Volkes treten unnaturliche Abstufungen bervor; ftatt ber ganbesgemeinden entstehen Berrntage. und der Konia ber Deutschen hat sich in ein bloßes Oberhaupt von Kursten und Lehnsträgern verwandelt. nicht einmal zu eigenem Gewinne: vielmehr find feine Rechte iebt geringer, als ehemals und mussen, burch bie machsende Unabhangiafeit ber Kursten, von Tag zu Tag abnehmen, bis fich bas herrlichste aller Reiche in unbedeutende Inseln kleiner Beberrscher auflosen wird. Die bem Raifer wegen Erhohung ber geiftlichen Rechte bereits oben gemachten Borwurfe kehren bier in verstärktem Maage wieber, und ein überaus gewichtiger tritt neu hinzu: er bat namlich, alles Sinns für Freiheit und für bie ber Zeit angemeffene Entwickelung ermangelnd, bas Aufbluben ber Stabte und bes Burgerftandes gehindert und anftatt mit feiner ganzen Macht, schon bes eigenen Bortheils wegen. auf ihre, die achten Menschenrechte allein vertheidigende Seite zu treten, jene Tyrannei der kleinen, gegen ihn immerdar und nothwendig undankbaren Fürsten und Pralaten unterftutt."-Bur Widerlegung, oder boch zur Berichtigung biefer Unficht. laßt sich indeß folgendes anführen:

i

ř

11日日日

Eine Vergleichung ber Einrichtungen, welche Friedrich für Neapel so solgerecht und umfassend traf, mit denen, welche er in Deutschland gründete oder beförderte, zeigt ihre sast durchgängige Verschiedenheit. Anstatt nun aber hieraus Vorwürse gegen die eine oder die andere Richtung herzuleiten, oder die nothwendige Verkehrtheit der einen wie der andern Gesetzgebung zu behaupten; offenbart sich unsern Blicken darin gerade die Weisheit des Kaisers. Diese hielt ihn von jener übertriedenen Verehrung des Gleichartigen ab, welche schon so manchen berühmten Mann zu Mißgrissen versührte; sie hielt ihn ab, das Vortressliche nur in einer, zuletzt immer ganz willkürlichen Form zu erblicken und sich mit einem künstlichen Machen dessen abzuqualen, was sich nur, aus unzähligen Gründen und Veranlassungen, frei entwickeln kann und an jedem Orte anders entwickeln muß.

1935 Satte er Reapel germanifiren, hatte er Deutschland so wie jenes Reich behandeln wollen, welche Berkehrtheit mare bies gemefen! - Sievon, - werben aber feine Gegner einwenden -, ift gar nicht bie Rebe, fonbern bavon: bak er eben bas acht Deutsche verkannt, und anstatt fur beffen Erhaltung, Erneuung und Entwickelung mitzuwirken. nur die eigentlich undeutschen Reime und Beftandtheile bervorgehoben und begunftigt hat. - Diese Behauptung ift zuvorberft insoweit unrichtig, als sie ben Raifer allein, für alles bas verantwortlich macht, was man in ben offentlichen Berhaltniffen Deutschlands tabelt; mahrend es nicht schwer fallen murbe, auch einmal ben Beweiß zu führen: baß allein bie Rirche, ober allein bie Stanbe baran fchulb find. Mithin burfte, ber Wahrheit nach, Die etwanige Schuld keinem ber Angeklagten ganz aufzulegen, sonbern bochstens unter fie zu vertheilen fenn.

So wenig aber ber Kaiser alles allein gethan hat, mas einige ihm vormerfen, fo wenig hatte er allein alles bas thun konnen, was fie von ihm verlangen. "Er foll die konigliche Macht burch Erwerbung größern Grundeigenthums erbohen:" — aber wem konnte er benn etwas nehmen? und wird nicht ber keineswegs gang ungerechte Berfuch, fich in Braunschweig festzuseten, von allen (im Widerspruche mit fich felbit) als ein Eingriff in frembes Eigenthum bargestellt? - "Er foll bie Macht ber Fürsten beschränken:" - aber war es benn irgend moglich, die feit Sahrhunderten abgekommene Unficht burchzuseten, baß fie bloße Reichsbeamte waren? - "Er foll bie alte allgemeine Reichsfreiheit herstellen:" - als wenn fich ein, burch alle Theile bes Staats hindurchziehendes, in alle verflochtenes, mit allen verwachsenes Syftem, ploglich ohne tobtliche Verletung herausreißen und zur Seite werfen ließe! Doch wenn es ber Kaifer auch gekonnt batte, er follte es nicht konnen.

Die Gleichheit in ber altbeutschen Freiheit, war nie gang unbedingt: wir finden von Anfang an schon Abel und Anechte, jene auf gewiffe Weise über, biese unleugbar unter den freien Mannern. Aber felbst die allerdings einst weit bestimmtiere 1235. Gleichheit der letten in den Landesgemeinden, welche dem einfachsten Justande durchaus angemessen erschien, konnte bei allmablicher Entwickelung schlechterdings nicht fortbauern.

Es hatten fich aus biefer einst ununterscheibbar abnlis chen Maffe, Die verschiedensten Glieder, Organe, Gigenthumlichkeiten entwickelt, und eine Rückführung auf jene erfte Form. wurde einen gewaltsamen Tob alles besienigen in fich gefcbloffen haben, was bamals am lebendigften und gefundeften So wie nun ber Abel in mancherlei Abstufungen kraftig übereinander emporwuchs, fo ihm gegenüber die Geiftlichkeit; und in biefer Stellung lag eben eine Burgschaft, baß weber bas zeitlich Deutsche, noch bas zeitlich Kirchliche, Berr über alles und über jede Entwickelung werden konne. Bo freie Bauern ben naturlichen Berhaltniffen gemäß bleiben konnten, wie in Nieberfachsen, blieben fie wenigstens zum großen Theile; und felbst ber gedrucktefte Borige mar in biefen getabelten Beiten boch gang etwas anderes, als ber Sklave bei ben gerühmten Bolkern bes Alterthums: er hatte Eigenthum, eine mahre Ebe und eine Kirche, welche gu Gott und zur Bufriedenheit führte und gegen herrische Gingriffe beffer schützte, als polizeiliche Verfügungen. Doch wollen wir keineswegs leugnen, bag man fur biefe niebrigfte Denschenklaffe, im breizehnten, wie in allen frühern Sahrhun= berten, zu wenig that und eine Berletzung ihrer Rechte viel zu wenig rügte, obgleich biese Rechte in ben eben aufgeführten Gefeben feineswegs gang überfeben find. Unbillia scheint es indes auf jeden Kall, zu verlangen : habe im Sahr 1235 burch einen Reichsschluß alle bie übel vertilgen follen, welche bereits feit Sahrhunderten beftan= ben und noch Sahrhunderte lang, mehr ober weniger, forts bauerten.

Wichtiger ist ber Einwand: Die natürliche, nothwendige und heilsame Entwickelung der Bürgerschaften sen durch des Kaisers verkehrte Gesetze ausgehalten worden. Zuvorderst waren diese gar nicht neu, sondern im wesentlichen dieselben, 1235, welche bereits Friedrich I durchaufeben fuchte. Burbe man nun diese beiben herrlichen Manner nicht entschuldigen muf= fen, wenn sie nach ben in Italien gemachten Erfahrun= gen, eine übertriebene Abneigung gegen alle Stabte gehabt hatten? Und boch ging ihr Bemuben nur barauf binaus, baß man in Deutschland nicht wie in ber Lombardei verfabre. Kaft iebe Stabt hatte fich bier zuerft von bem Ginflusse ihres Lehnsherrn ober Bischofs frei gemacht, und nachstbem auch ben Einfluß bes Konigs und Kaifers ganz zu vertilgen gefucht; jebe mar, nach altgriechischer Weise, ein un= abhangiger, nur burch willfürlich geschlossene und selten ge= baltene Berträge, mit anbern Stabten in Berbindung tre= Eine folche, unter bem Scheine erhobter tenber Staat. Selbständigkeit eintretende Bereinzelung, migbilligte ber Raifer; er glaubte nicht, daß jede, auch die kleinste Stadt reicheunmittelbar senn konne und folle; er trat, und mit Recht. bem einseitigen, allen Rechts = und Befit = Stanb verlebenben Umfichgreifen einer Partei entgegen. Hingegen fiel es ihm nicht ein, die auf Bertrag und freie Übereinkunft gegründeten Rechte willkurlich zu vernichten. ober neue Verträgte über Stadtrechte und Freibeiten zu verbieten; vielmehr zeigt die Geschichte, daß jene unverlet in Rraft blieben und diese sich auf eine bochft erfreuliche. nie= manben beeintrachtigenbe Weise taglich mehrten. sondere finden wir, daß Friedrich II (fo wenig verkannte, ober haßte er die achte Entwickelung bes Burgerthums) vie-Ien Orten Stadtrechte gab, ober bie Rechte ber Stadte erbobte 1); wir finden, daß biefe ben bobenstaufischen Raifern und Konigen in Deutschland, selbft in ben Zeiten bes binfinkenden Glanzes berfelben, unwandelbar treu blieben; mithin über ihr Verhaltniß zu benfelben gang anders bachten, als manche spatere Erlauterer jener Gefete. Baren Abel und Geiftlichkeit von ben Stadten bezwungen und bie Bauern in Stadter verwandelt worben, wie dies in Italien geschab;

<sup>. 1)</sup> Das Rabere in bem funften Banbe.

wir håtten, statt bes unenblich reichen beutschen Lebens, eine 1235. Bürgerbemokratie erhalten, die nicht besser ist als eine polnische Abelsbemokratie, und nothwendig zur Tyrannei, wie diese zur Anarchie, sührt. Ober wer will eine Abelsherrschaft ohne Städte, eine geistliche Herrschaft ohne freien Abel; ein, erst alles andere, dann sich zerreibendes und zerrüttens des Bürgerthum, ober einen mächtigen König mit bloßen Dienern, statt mit freien Reichsständen? So hat Natur, Verstand und göttliche Kügung, Deutschland hier, wie öster, von dem Unheile befreit, womit mancher Wohlmeinende es irrig zu erlösen wähnte.

Nachdem der Kaiser, auf die erzählte Weise, seines Sohnes Empörung gebrochen, alte schwere Streitigkeiten der ernsten Hauser verglichen und heilsame Gesetze für die Zukunft gegeben hatte, ließ er zuwörderst am 22sten August 1235 in Mainz einen seiertichen Dankgottesdienst halten; dann gab er, unter freiem Himmel, ein großes Fest. An diesem Freusdentage trug er die neu befestigte Krone, unter ehrwürdigen Prälaten, mächtigen Fürsten, muthigen Nittern und zahlslosen Volke der Erste und Herrlichste. Freilich ist die Macht und Herrlichkeit späterer Könige (z. B. Ludwigs XIV) für vollkommener gehalten und höher gestellt worden: aber wer kann im Ernst ihre willkürlich aus dem Staube erhobenen und in den Staub getretenen Umgebungen, mit der glanzereichen Hobeit jener Zeiten veraleichen?

über Freie zu herrschen, ist schon weit mehr, als Knechten zu besehlen: aber unter freien Fürsten anerkannt ber erste Fürst, ber Lenker und Erhalter bes Ganzen zu seyn, und biesem Oberhaupte gegenüber, als Bischof, als Fürst, als Graf, als Ritter, als Bürger, in eigenthümlichen Kreisen frei und unverletzt bazustehen: bas mußte eine Hoheit der Gesinnung und eine Thatkraft herbeisühren, wovon man sich bei ganz veranderten Berhaltnissen, kaum einen Begriff machen kann. Und zur ganzlichen Ausschlichung jenes Wunderbaues, zu der langweiligen Jämmerlichkeit mancher neuern Staatseindben, hat nichts so verderblich beigetragen, als jene, auf

## 718 Siebentes Buch. Behntes Sauptftud.

- 1235, der Oberfläche fo glanzende, bei tieferer Betrachtung so unnaturliche Lebre, welche, nach unbedingter Gleichstellung bes Berschiedenartigsten , nothwendig zulett alle Rechte , ber Sochsten wie ber Geringften, migachten und vertilgen mußte. - Allerbings batte jene Beit auch ihre Schattenseite, allerbings zeigten sich auch bamals schon mancherlei und bebeutende Mangel: sie gingen jedoch nicht sowohl aus irrigen, allgemeinen Grundfagen hervor, als aus einzelnen bestimm= ten Beranlaffungen und Umftanben, welche eher ein Ungluck als ein Unrecht zu nennen waren und zum Theil sogar für ein Glud galten. So bedurfte biefer reichste und mannigfachfte Draanismus, ben je ein Staat gehabt und gezeigt hat, burchaus eines geiftreichen, ftets aufmerksamen und wirtsamen, stets gegenwartigen Konigs; und jene ersten Gigenschaften hatte Friedrich II im hochsten Grade: aber sein Berhaltniß zur Kirche und zu Italien ftellten Deutschland naturlich sehr in ben hintergrund; wodurch sich bie deutschen Fürften, obgleich bei minder erheblichen Beranlassungen, allmablich gewöhnten, nun auch ihrerseits ben Konig in ben Hintergrund zu stellen und als Nebensache zu betrachten. dieser leibigen Berirrung kann jedoch erst spater gesprochen werden; jest bemerken wir, ben gaben ber Erzählung wieber aufnehmend: daß jener mainzer gandfriede von 1235 das erfte Gefet ift, welches in beutscher Sprache offentlich bekannt gemacht wurde 1); eine Erscheinung, welche allerdings burch bie gesammte Entwickelung bes Bolfes und bie bobe Bil-
  - 1) Godofr. mon. Liter. Anzeiger, Bb. V, S. 343. Die Nachricht in bem ersten lautet so bestimmt und legt solchen Nachbruck auf das Neue und Ungewöhnliche ber Maaßregel, daß negative Gegengrunde ihr Gewicht verlieren. Doch mag die Urkunde gleichzeitig, lateinisch und beutsch bekannt gemacht, und in der letzten allmählich manches geändert seyn. Daß der Abschnitt von Empörung eines Sohnes in der beutschen Urkunde voran steht, spricht nicht gegen, sondern bei den damaligen Berhältnissen für ihre Achtheit, und auch sonst ließe sich wohl noch mehres wider die, im übrigen scharssins nig durchgeführte, Ansicht Schönemanns (System der Diplomatik I,

bung der Sprache herbeigeführt war, aber gewiß in dem 1235. Raiser, welcher so viel für die italienische Sprache that, aus gleichen Gründen den lebhaftesten Beförderer fand. Entgez gengesetzt überzeugungen hatten, wie wohl anderwarts, diessen Schritt noch lange verzögern können; weshalb manche, welche streng gegen den Inhalt des Gesetzes sprechen, durch die hochst solgenreiche und wichtige Korm versöhnt werden könnten.

Nachdem der Kaiser aber auch den Inhalt jenes Gesetzes wider Ungehorsame und Friedensbrecher, ohne Rücksicht auf Stand und Würde 1), streng zur Vollziehung gebracht und manches Raubschloß zerstört hatte, hielt er am ersten November einen neuen Reichstag in Augsburg, wo König Wenzeslav III von Böhmen, gegen den Empfang von 10,000 Mark, allen Ansprüchen entsagte, welche er für seine Gemahlinn, die Tochter König Philipps, auf schwäbische Güter machen konnte; ein Anspruch, welcher mit dem oben erwähnten der Töchter Pfalzgraf Heinrichs aus welssische Güter, ganz gleicher Art war. — Den größten Theil des Winters verlebte der Kaiser unter mannigsachen Geschäften in Hagenau.

Hier erschienen die Grafen Raimund Berengar von Provence und Raimund IV von Toulouse und leisteten ihm für ihre Besitzungen den Lehnseid. Jener hatte, obgleich sunfzig Jahr alt, die Ritterwürde noch nicht empfangen, weil der Aberglaube obwaltete, daß die Glieder seines Hauses bald nach deren Annahme stürden. Jeht aber hielten es seine Schwiegerschne, die Könige von Frankreich und England, für ungebührlich, daß ihr Schwiegervater nicht Ritter sen und vermochten ihn, diese Würde aus den Handen des Kaisers zu empfangen 2). In diesem Augenblicke, wo die größte Ausdehnung seiner Kaisermacht anerkannt, wo er als

<sup>300)</sup> beibringen. In Munden befindet fich, wie mir Docen fchreibt, ber gleichzeitige beutsche Reichsabschluß.

<sup>1)</sup> Salisb. chron. Pappenheim. - 2) Godofr. mon.

## 720 Siebentes Bud. Behntes Sauptftud.

- 1235. die Krone und Blute aller Ritter verehrt ward; hatte Friedrich II da ahnen können, daß dreiunddreißig Jahre nachher
  der letzte Zweig seiner mannlichen Nachkommen von dem Gemahle der jungsten Tochter jenes so hoch begünstigten Grafen von Provence, wurde auss Blutgerust gebracht
  werden!
- 1236. Am ersten Mai 1236 fand sich der Kaiser in Makbura ein, zum feierlichen Begrabniffe ber beilig gesprochenen Gli= fabeth 1). Es waren baselbst bereits versammelt: bie Erzbi= schöfe von Mainz, Trier und Bremen, mehre Bischofe, ber Landgraf Heinrich von Thuringen, beffen Bruber Konrad, bie Kinber ber heiligen Elifabeth, hermann und Sopbie. viele andere Kursten und Ebele und unzählbares Bolt. In prachtvoller Kleibung, bie Krone auf bem Haupte, nahte ber non ben höchsten Geistlichen umgebene Kaifer und bob ben Stein vom Grabmale. Dann fronte er die Beilige mit einer koftbaren Krone, ließ fie neu kleiben und schmuden, und in einem iconern Grabmale beifeten. Go mard Elifabeth. welche fich mahrend ihres Lebens, faft tiefer als irgend eine Frau, erniedrigt hatte, nach ihrem Tobe jest und Jahrhun= berte lang aufs bochste geehrt.

Von Marburg wandte sich ber Kaiser, überall thatig einwirkend und ordnend, erst nach Koblenz und bem Riesberrhein, bann nach bem Elsaß und Schwaben, endlich um ben Ausgang bes Monats Julius nach Augsburg.

Hier wartete seiner ein so wichtiges als unangenehmes Geschäft. Nachbem Leopold VII von Österreich am 28sten 1230 Julius 1230 in S. Germano gestorben war 2), verschwuren sich bis die, nach völliger Unabhängigkeit strebenben Lehn= und Dienst=1235. Manner gegen seinen Sohn Friedrich, beraubten ihn der vaterlichen Schäße und verwüssteten das Land nicht minder, als

<sup>1)</sup> Würdtwein nova subs. VI, 24, 45. Rayn. 3u 1236, §. 25. Godofr. mon. 3u 1236. Rohte 1727. Alber. 558.

<sup>2)</sup> Rich. S. Germ. 1022. Herm. Altah. Pappenh. Neuburg. chr. Gattula II, 453. Mcllic. chron. Alberic. 536.

bie gleichzeitig einfallenben Bohmen. Allein sie fanden an 1230 bem neuen Bergoge, welcher mit Recht ben Namen bes Streits bis baren erhielt, einen Gegner, fraftiger, als fie erwartet hatten, 1235. und wurden schon im Sabre 1231 von ihm gezwungen, einen barten Krieben anzunehmen und fur beffen Kefthaltung Geis fieln zu fiellen. Aber jener ungerechte Angriff und biefer unerwartet gluckliche Ausgang trugen gewiß bazu bei, bem Charafter und ben Unfichten Friedrichs eine einseitige, gewaltsame Richtung zu geben, welche ihn zu schweren Kehlern ver= führte und in harte Unfalle verwickelte. Er war ein Mann von ber hochften Thatigkeit und größten Unerschrodenheit, von unbeschränkter Kriegeluft und von rudfichtsloser Freigebigkeit gegen seine Rrieger; welche Eigenschaften ihn nicht bloß seinen Nachbaren, sondern auch feinen Unterthanen furchtbar Kast nirgends mußte er Liebe zu erwerben. und die Gerechtigkeit welche er übte, verlor oft ihre ehrenwerthe Natur, weil fie an Graufamkeit granzte.

Dag ber Bergog, nach obigen Erfahrungen, Die Beifflichkeit einstweilen schonte und ben britten Stand begun= fligte, um ben Abel und bie Dienstmannschaft auf jebe. Weise nieberdruden gu tonnen, erscheint als eine nicht un= naturliche Strafluft; ja man konnte barin tiefere ftaatbrecht= liche Absichten erblicken 1); allein balb nachher erzurnte er alle Unterthanen burch willfurlich aufgelegte Steuern, beleibigte bie Beiftlichkeit, indem er, unter anderem, an einem bestimmten Tage alle Alosterkassen in seinem gande erbres chen und eigenes wie frembes Geld, ohne Rudficht auf Recht und Beburfnig, wegnehmen lieg. Mit folder Billfur verfuhr er gegen bie Stabte, bag fich bie meiften bem Abel anschlossen, und nur Wien und Neuftadt ihm treu Bulett ward aber auch die Anhanglichkeit Wiens blieben. von ihm verscherzt. Gines Tages nämlich, so wird wenigstens von einigen erzählt, ließ er bekannt machen: bie Burger moch=

<sup>1)</sup> Austriac. chr. ap. Pezium I, 685. Bern. Noric. chr. Austriac. 694. Haselbach. 719. Chron. Udalr. Aug.

1230 ten, sobald sie die Posaunen horten, zu Hose kommen und bis ,tanzen. Diese herablassenbe Einladung ward von vielen 1235. gern angenommen, und niemand ahnete des Herzogs geseime Absichten. Kaum aber war Brunhilde von Potztendorf, eine eben so schone als ehrbare Frau, welche zeither seinen Anträgen und Geschenken widerstanden hatte, hier angekommen, als er sie in sein Gemach sührte und zwang, ihm zu Willen zu seyn. Sobald dieser Frevel kund wurde, versammelten sich die Bürger und ließen ihm durch vier ehrbare Rathmänner sagen: "wenn er nicht eiligst die Stadt verlasse, werde er sicherlich große Pein am Leibe erleiden". Den Ernst dieser Drohung fürchtend, entsloh der Herzog heimlich über die Stadtmauer und begab sich auf sein Schloß Stahrenberg 1).

Eben so wenig Mäßigung und Billigkeit bewies er gegen feine nachften Bermandten. Als Markaraf Bein= rich ber Erlauchte seine Schwefter Konftanze geheirathet batte, kam er Rachts mit blogem Schwerte vor ihr Bette und zwang bie Unbewaffneten, ihren anerkannten Rechten auf Beirathogut und Ausstener zu entsagen 2). Ja er beraubte seine eigene Mutter, Theodora, ihrer Guter, und bedrohte fie mit Gefangnig und korperlichen Digbandlungen 3); weshalb fie erft jum Ronige von Bohmen flob, und bann perfonlich bei bem Raifer Bulfe fuchte. Überhaupt wurde ber Bergog vor biefem ange-Flagt von seinen Bermandten, bem Abel, ber Geiftlich= feit, ben Burgern und den benachbarten Fursten; und welcher Bergehungen der Kaiser felbst ihn beschuldigte, zeigt beffen Darftellung. "Wir luben ibn", so beift es baselbst "),

<sup>1)</sup> Suntheim tabulae claustro Neuburg. 1026. Hagen chron. 1068. Arenpeck 1213.

<sup>2)</sup> Dies wird von Rurz I, 428 geleugnet, weil manche Chronisten schweigen: aber bem Kaiser konnte die Klage doch wohl vorgetragen sem sewn.

<sup>3)</sup> Pappenheim. Staindel. Dresd. chron, zu 1236. Alber. 556. Neuburg. chr. — 4) Peter Vin. III, 5. Rubeis 721.

"zum Reichstage nach Ravenna, und versprachen ihn mit 1230 vaterlicher Liebe aufzunehmen: aber er, ber Machftmob= bis nende, verweigerte bie Erscheinung, während viele nicht ohne 1235. Roffen und Anftrengung aus entfernten Gegenden anlange ten. Eben fo lebnte er unfere Aufforderung, bag er nach Aquileja kommen moge, auf kindische Beise ab. welches wir indeg bem Leichtsinne feines Alters guschrieben und uns nach Portenau, feiner eigenen Befigung, begaben und ihm autraulich fagen ließen: wenn es ihm beschwerlich erscheine uns in Reichsfladten zu feben, moge er uns wenigstens bier nicht ausweichen. Auch wollten wir (so viel lage uns an feiner Freundschaft und fo gnabige Gefinnungen begten wir gegen ihn) die gerechte Rlage, welche unfer Sohn Beinrich wegen bes rudftanbigen Beirathsqutes fuhre 1), befeitigen, ihm 8000 Mart aus unfern Mitteln ju Gulfe auszahlen und ichone Pferde und andere Geschenke geben. Allein weber biefe Gute, noch bas Butrauen, welches wir ibm auf unserer Reise nach Deutschland bewiesen, indem wir durch fein Land, burch Steiermart, reifeten, tonnte ihn ju Boblwollen und Gehorfam bewegen; fonbern er verlangte bei biefer Gelegenheit, auf ungeziemenbe Beife, 2000 Mart zu feinem rechtswidrigen Rriege gegen Ungern und Bohmen 2), fuchte ben Papft gegen uns aufzureigen, verband fich mit Ronig Beinrich und ben Mailandern, raubte bie Gefchenke, welche und ber Bergog von Bosnien überfandte, nahm Burgen, welche uns ber Bogt von Regensburg vermachte, eis genmachtig in Befit, erschien nicht auf bem Reichstage in Maing und beging, alter Barnungen ungeachtet, Frevel ber mannigfachsten Art."

Aus diesen und den oben bereits entwickelten Grunden 1236. wurde der Herzog nochmals nach Augsburg geladen und ihm

<sup>1)</sup> Pernold 3u 1236.

<sup>2)</sup> Der Kaiser (sagt Chron, Erford. Schann. 95) brachte die Aussschung mit Bohmen nicht zu Stande, propter insuperabilem arrogantiam et stultitiam ducis,

1236, ficheres Geleit und eine freundliche Aussohnung mit seinen Reinben, ohne ftrengen Rechtsgang, versprochen: aber er blieb bier, er blieb auf eine nochmalige, aus Gnaben bewilligte Labung aus. und ward nunmehr geachtet: "benn er habe die Trefflichkeit seiner Borfahren abgetban, feine Bermanbten verfolgt, die Reichsehre verlett, ben Frieden gebrochen, bie Boblhabenben geangstet, bie Armen gebrudt, Bill-Für für Recht geubt und in anmaaflicher Thorbeit gottliche und menschliche Gebote übertreten 1)." Dem Konige von Bohmen, bem Bergoge von Baiern, und ben Bischofen von Paffau und Bamberg übertrug man bie Bollziehung ber Acht; und bei ber allgemeinen Unaufriedenheit ber Ginwohner mit bem Berzoge, bekamen jene bas Land balb in ihre Sewalt und hofften die wenigen Schloffer, welche noch wiberftanben, ohne große Dube einzunehmen 2). Alles, mas bem Raifer in Deutschland zu thun oblag, schien ist erreicht und beendet; ebe wir ibn aber nach Stalien begleiten, muffen in aller Rurze Ereignisse berührt werben, welche in biesen Beiten an dem nordostlichen Ende ber driftlichen Belt vorfielen 3).

Die Preußen, ein Bolk lettischen Stammes, lebten seit geraumer Zeit an ben Kusten ber Ostsee in Berhaltnissen, die eben so weit über völlige Wildheit erhaben, als von achter Bilbung entfernt waren. Ihre Rleibung bestand aus Polzen und aus grobem Bollen = ober Leinen = Zeuge. Gern tranken sie Pserdemilch und aßen Pserdesleisch \*); wo-

<sup>1)</sup> Senkend. sel. jur. IV, 400. Der kaiferliche Freibrief für Wien von 1237 wiederholt all diese schweren Beschuldigungen. Bon Hormant Gesch. von Bien I, urk. 50. — über des herzogs geheime Unterhandlungen mit unzufriedenen Ungern, daß sie ihn zum Konig erheben sollten, siehe Engels Gesch. I, 333.

<sup>2)</sup> Godofr. mon. zu 1236.

<sup>8)</sup> Umftandlicher von ihnen zu sprechen, verbietet nicht der Mangel an Interesse und Eigenthumlichkeit berselben, sondern die Bestrachtung, daß sie in die übrige, von uns behandelte Geschichte sehr wenig eingreifen. — 4) Beweise in Dusburg.

gegen fie erstaunten, bag bie Deutschen Gras (Gemuse namlich und Rrauter) affen, alfo, gleich ben Thieren, in Bilbniffen Nahrung fanden 1). Ihrer Pflicht gegen freund= lich aufgenommene Gafte glaubten fie erft genügt zu haben, wenn fich biese mit ihnen im Wettetrinken übernommen hat-Speere und Langen waren ihre alteften Baffen; Bogen und Armbruft lernten fie, angeblich, erft burch bie Deutschen kennen. — Weiber murben gekauft, wie Magbe gehalten und nicht einmal mit zu Tische gezogen. Die Preußen übten Blutrache, und brachten fich bei großen Ungludsfällen nicht felten um. Reiche ließen fich mit ihren Waffen, Pferben, Sklaven, Magben, Sunden u. f. m., Geringere mit bem verbrennen und begraben, mas ju ihrer Lebensweise gehorte: benn fie glaubten, bag bas Leben in einer andern Welt, in berfelben Beife wie bier, fortgefett Den Willen ber Gotter erforschten fie bei allen wichtigen Unternehmungen burchs Loos, ober auf andere Beife. Priefter batten alfo großen Einfluß, und ein Drittheil ber Giegesbeute fam gewohnlich in ihre Sanbe.

Es gab heilige Haine, welche man nicht zu bebauen, heilige Gewässer, welche man nicht zu fischen wagte. Auch Sonne, Mond, Sterne, Feuer, Gewitter, Thiere (z. B. bie Nachteule) u. bergl. waren Gegenstande ber Berehrung.

Einzelne Versuche, die Preußen zum Christenthume zu bekehren, hatten keinen, oder nur geringen Erfolg gehabt. Erst seit Sinnocenz bes britten wurden die Bemühungen eisriger und zusammenhangender. Weil aber diese Bekehrungen mit Versuchen des Eroberns verbunden waren, so entstand der lebhafteste Widerstand, und die Preußen besträngten den Herzog Konrad von Masovien dergestalt, daß er erst die in Liestand entstandenen Schwertbrüder, dann die deutschen Ritter, deren Wirkungskreis im Morgenlande täglich beschränkter wurde, zu hülfe rief.

Durch die großen Eigenschaften bes, bei Raiser und

<sup>1)</sup> Chron. ordin. Teuton. 688.

## 726 Siebentes Buch. Behntes hauptstud.

Papften fo einflugreichen, Meifters hermann von Galga, mar bie Bahl ber Ritter und ber Reichthum bes Orbens ungemein erhöht worden, und auch jest ward jener Antrag, nach vorsichtiger Berathung, erft angenommen, als Bergog Konrad große Landstriche abtrat. Um bas Jahr 1230 gog Hermann Balt zuerft mit 100 Rittern nach jenen Gegen-Neue Schenkungen, Freibriefe von Kaisern und Davften, Schaaren von Rreugfahrern tamen ben Rittern gu Bulfe. Ihr Belbenmuth und bie Ausbauer ber Preugen' verdient, in bem langen Rampfe, gleich ruhmliche Erwahnung; wenn fich aber Graufamteit auf beiben Seiten, und Eigennut noch mehr auf ber Seite bes Orbens zeigte; fo verbient biefer, ber bas Chriftenthum bringen und driftlich verfahren follte, doppelten Tadel. Doch barf man nicht verkennen, bag bie Papfte biefen übeln ftets mit Nachbrud entgegentraten 1), und bie Unlegung von Burgen und Stabten (3. B. Rulm, Elbing, Ronigsberg, Beileberg, Marienwerber u. a.), ober vielmehr bie Berbreitung beut= schen Sinnes und beutscher Bilbung, fur biese ganber im ganzen ein großer Gewinn war, und bas Christenthum hier, wie überall, mit Recht über bas Beibenthum obgefiegt und allmählich, von frembartigen Mangeln gereinigt, bie schönsten Fruchte getragen bat.

<sup>1)</sup> Davon noch einiges im sechsten Banbe. Reg. Greg. IX, Jahr VIII, urf. 230 — 232, 290. Dreger cod. I, urf. 191.

# Eilftes Sauptstud.

Um dieselbe Beit als König Heinrich Gesandte abschickte, 1234. mit den Lombarden ein Bundniß gegen seinen Bater abzusschließen, sah sich der Papst nochmals von den widerspenstisgen Romern aufs außerste bedrängt.

Sie hatten die Feste Montalto besett, papstlichen Unterthanen den Eid der Treue abgezwungen 1), Bundnisse zum Nachtheile Gregors mit andern Städten geschlossen, Kirchengüter in Beschlag genommen, den Kardinal Rainer förmlich bekriegt, den Lateran geplündert und den seierlichen Beschluß gesaßt: daß mit dem Papste kein Friede geschlossen und er nicht eher wieder in Rom aufgenommen werden sollte, als dis er allen Schaden und alle Auslagen ersett und ihre Forderungen bewilligt hatte. — Hierüber schried Gregor im Oktober und November 1234 2), schwer klagend, nach Deutschland, Frankreich, Spanien, ja in alle Lande der Christenheit, bewies, wie im Fall einer Unterjochung der römischen Kirche, keine mehr ihrer Freiheit sicher sey, und

<sup>1)</sup> Rayn, zu 1295, §. 1 — 6. 1294, ben 24ften August, war Gregor in Spoleto. Gudenus II, 69.

<sup>2)</sup> Schreiben vom 24sten Ottober, 25sten November und fünften December 1234. Reg. Greg. 3. VIII, Urt. 273, 880, 833, 894. Erfurt. chron. 8. Petrin.

## 728 Siebentes Bud Gilftes Hauptstud.

1235, bat, baf jeber Kurst ober Pralat vor bem Marz 1235 Gelb ober Mannschaft zur Unterftubung ber Rirche, bes Reichs und bes beiligen ganbes nach Italien fenden moge. Schreiben, welche bie Einigkeit mit bem Raifer wieberholt beweisen, batten aber, ber icon erwähnten hinderniffe megen, geringen Erfolg, und in feiner eigenen Thatigfeit mufite ber Papst die nabere und sichere Sulfe suchen. Er entband alle Gezwungene von bem Eibe, welchen fie ben Romern geleistet hatten, bob ben Bund zwischen Verugia, Ankona, Urbino. Pesaro und andern Stadten bes Kirchenftagtes auf. verbot die Anlegung neuer Burgen, und feste bagegen bie vorhandenen, besonders Rabitofani in ben beften Stanb. Entscheidender mar es aber: bag bas Bolk in Rom bes Rrieges und Bannes überbruffig und die papftliche Partei baburch so machtig wurde, daß man erft vom Frieden sprach, bann Bedingungen anborte, und endlich biefelben annahm. Sie lauteten babin: "alle Beschlusse gegen ben Papft und bie Rirche verlieren ihre Rraft. Rein Geiftlicher wird vor weltliche Gerichte gestellt, ober zu offentlichen Laften ange= zogen, kein Pilger auf abnliche Beise beunruhigt. Romer halten treuen Frieden mit bem Raifer und allen Unhängern der Kirche." Dieser Friede 1) ward im Mai bes Jahres 1235, also wenige Bochen vor ber Gefangennehmung Konig Beinrichs, zwischen bem Papfte und bem Senator Malabranka geschlossen. Furcht ober Soff= nung, welche fich auf die republikanischen Gigenschaften ber Romer und die Untreue beutscher Fürsten gegrundet hatten, fielen somit unerwartet schnell babin, und Papft, Kaifer und Lombarden traten ist, ohne verwickelnde Rebenbeziehungen, wieder allein in den Borbergrund.

Dbgleich ber Winter bes Jahrs 1234 bis 1235 so hart war, bag Wagen über ben zugefrornen Po. fuhren 2), Wein=

<sup>1)</sup> Rich. S. Germ. 1036. Baldassini XIV.

<sup>2)</sup> Griffo. Bonon. hist. misc. Erfurt. chron. S. Petr. Ghirard. I, 157. Clementini I, 4, 451.

ftode und Baume zu Grunde gingen, Thiere und Menschen 1235. umtamen, eine ichredliche Sungerenoth und bofe Seuche ausbrach; obgleich burch ben Bund mit Konig Beinrich offenbar bem Raiser ber Rrieg erklart und bie Gefahr bes Untergangs, wie bie Ausficht auf Glud gesteigert mar: bennoch bielten bie Lombarben unter fich feinen Frieden ! Verona und Mantua, Bologna und Mobena, Ravenna und Cefena, Forli und Faenza, Cremona und Brescia, Florenz und Siena u. a. m. waren in offener Kebbe begriffen. Diacenza verfolgten und bannten fich wechselseitig Abel und Bolk, in Benedig und Ravenna haberten Geiftliche und Laien, und in Mantua ward fogar ber Bischof von angeb= lichen Regern erschlagen 1). Dem Raiser konnte biese wech= felfeitige Schwächung aus untergeordnetem Standpunkte willfommen fenn; aus boberem mußte fie bie Überzeugung von ber Nothwendigkeit feiner regelnden Einwirkung verftarten. Bahrend er aber, gemäßigt und eine Aussohnung hoffend, bie lombarbischen Gesandten, welche fich in Deutschland bei feinem Sohne befanden, ohne Strafe entließ; suchten bie Mailander Elephanten, Kamcele, Dromedare u. f. w. zu fangen 2), welche er nach Cremona schickte; ja fie beschlos fen gulest mit ihren Freunden, alle kaiferlich gefinnten Stabte anzugreifen. Beil bes Papftes vieljabrige Bemubungen für ben Frieden hiedurch vereitelt wurden, fandte er, um bie Beit seiner Wieberaufnahme in Rom, ben Patriarchen von Antiochien nach ber Lombarbei, bamit er nachbrucklich für bie Beribhnung wirke 3); und balb nachher, am 28sten Julius 1235, forberte er ben Raifer, ja alle Furften und Pralaten Deutschlands auf, um ber Chriftenheit und ber Errettung bes heiligen Landes willen, allen Kriegsgebanken zu entsagen. Friedrich antwortete : "er wolle sich, nach Rath ber Kurften, ben papftlichen Aussprüchen in ber lom:

<sup>1)</sup> Reg. Greg. Sahr VII, urt. 81, 102, 115. Rayn. 3u 1235, §. 15—16. Tonduzzi 269.

<sup>2)</sup> Galw. Flamma c. 267. — 8) Savioli zu 1234 u. 1235.

## 730 Siebentes Buch. Gilftes Sauptftud.

1235, barbifchen Angelegenheit unterwerfen 1); boch muffe erftens, bie in ben frubern Bergleichsvorschlägen auf 20,000 Mark festgesette Entschädigungssumme um 10,000 Mart erhobt werden, weil ber ungebuhrliche Bund ber Lombarben mit Konig Beinrich und ihr neuerhobener Rrieg, Ausgaben und Berluft außerorbentlich vermehrt batten. 3weitens, mußten sich die Lombarden bis Beihnachten 1235 über die Kriedensvorschläge bestimmt erklären und nicht, wie bisher, burch Winkelzuge bie Beendigung biefer Angelegenheit Sabre lang verzögern. Drittens, verlange er, bag ber Papft bie Lombarben banne, im Kall fie feinem Ausspruche nicht genugten: benn es gebuhre fich, bag bie Rirche bas Reich eben fo unterftute, wie biefes jener bei bem Streite mit Rom treulich zu Bulfe gekommen fen." Diese Anfichten und Vorschläge sollte ber an ben Papft abgeschickte Peter von Binea noch naber entwickeln, und erklaren: bag, wenn fie nicht angenommen wurben, Friedrich feiner Ehre und feinem Rechte gemäß, Gewalt wider bie Emporer gebrauchen wolle. Der Papft fühlte fehr mohl, wie schwierig feine Stellung awischen ben bartnacigen Lombarben und bem nach Deutsch= lands Beruhigung machtigern Raifer fen; boch verlor es ben Muth nicht, sonbern schrieb jenen am 26ften Septem= ber 2): "fie follten unfehlbar jum erften December Abgeord= nete nach Rom schicken, welche bevollmachtigt waren bie Bertrage nach feiner Beifung abzuschließen; fie murben fich im Kalle bes Ungehorfams felbst all bas Unglud beizu= meffen haben, bas baraus entstehen burfte." Den Kaifer bingegen machte Gregor aufmerksam: bag man schwerlich bis zu Weihnachten ein fo verwickeltes Geschäft beendigen

<sup>1)</sup> Nach einem anbern Schreiben Friedrichs bei Martene, coll. ampliss. II, 1244, scheint es als habe bieser sich zufrieden erklart, wenn ber Papst ben Frieden mit den Combarden die Weihnachten auf die alten Bedingungen zu Stande bringe. Doch ist auch schon bavon die Rede, daß er auf zweien Wegen über Basel-und Augs-burg nach Italien hinabziehen werde.

<sup>2)</sup> Savioli III, 2, Urf. 606, 607. Math. Par. 293.

könne und jene von ihm ausgesprochene Kriegsbrohung 1235. insofern die Grundlage aller altern Berhandlungen aushebe, als der Kirche bereits eine unbedingte schiedsrichterliche Macht zugetheilt sep. Wenn sich die Lombarden fernerhin diesem Spruche unterwürfen, der Kaiser hingegen Fehde bezginnen und hiedurch die nicht minder für ihn, als für den Papst vortheilhaften Vorbereitungen zum Kreuzzuge vereiteln sollte; so wurde Gregor ohne Ansehen der Person vorschreizten mussen, damit es nicht den Schein gewinne, als ob er die Lombarden betrüge und die Kreuzsahrer vernachlässige.

Sobald jene papftlichen Schreiben in ber Lombarbei ankamen, erneuten bie Stabte im November 1235 ihren Bund: Mailand namlich, Lobi, Novara, Aleffandria, Como, Treviso, Pabua, Bologna, Brescia, Faenza und Ferrara 1). Sie beschlossen, es folle ein Bunbesschat gebilbet und jum Theil in Genua, zum Theil in Benedig niedergelegt merben ; fie trafen Vorbereitungen fur ben Rall eines Rrieges, und mablten Bevollmachtigte zur Unterhandlung über ben Als biese jeboch, vorfatlich ober zufällig, am er-Krieden. ften December nicht in Rom eintrafen, kehrten bie 26= geordneten Friedrichs, laut beffen ausbrudlicher Beifung, nach Deutschland gurud. Dem Papfte mar biefe Unterbrechung fehr miffallig, boch fcbrieb er am 21ften Dary 1236 1236. bem Raifer: "bie Lombarben hatten fich entschulbigt und waren jum Abschluffe bereit; weshalb auch er eiligst Abgeordnete fenden und ben Spruch um so mehr erwarten mochte, ba schon viele bas Kreuz genommen hatten und ihm vor allen obliege, ben Frieden in ber Chriftenheit zu erhalten und gegen bie Unglaubigen ju fampfen." Gleich= zeitig ersuchte Gregor bie angesehensten beutschen Pralaten, baß sie ben Kaiser fur bie friedliche Unsicht stimmen mochten; und nicht minder forberte er die Lombarben, burch feis nen Abgeordneten, ben Bischof Marcellin von Askoli, noch= mals bringend auf: fie follten unter einander endlich ein=

<sup>1)</sup> Bullas Pontif. ap. Hahn. 19. Murat. antiq. Ital. IV, 833.

1236. mal Friede halten und alles zur Ausfohnung mit bem Kaisfer vorbereiten 1).

Sobald dieser horte, baf bie Lombarden wiederum die Frist überschritten und eine neue Bogerung von vier Monaten veranlagt hatten, gurnte er febr und zweifelte um fo mehr an ber Unparteilichkeit Gregors, als biefer bie Schuld ber Lombarden keineswegs ftreng rugte und burch bestimmte Sinweisung auf einen zweiten Kreuzzug die gerechte Furcht er= regte, er wolle ben Raifer biemit von neuem angftigen und Diefe Baffe suchte Friedrich gegen ben Papft entfråften. felbft gu tehren, indem er ibm fcbrieb 2): "Italien ift mein Erbe, bas weiß bie gange Belt! Rach frembem Gute . trachten und bas eigene aufgeben, mare ehrgeizig und thos richt zugleich; besonders ba mich die Staliener, und vor al-Ien bie Mailander, mit ungebuhrlichen Beleidigungen reigen und mir nirgenbe bie schulbige Chrfurcht erzeigen. bings bin ich, obgleich nur ein unwurdiger Diener Christi, boch bereit, als Chrift überall die Reinde des Kreuzes zu be= fampfen. Beil aber bie Regereien in ben italienischen Stabten nicht bloß keimen, sonbern schon zu einem Balbe von Un= kraut heranwachsen und jede gute Saat erflicen; so ware ein Rrieg gegen bie Saracenen, mit Beiseitsetzung biefer na= bern und größern übel , fehr verkehrt. Auch foll man keine Bunde, worin bas Gifen noch ftedt, mit oberflächlichen Galben und Pflaftern überbeden: benn hieraus entsteht keine Beilung, fonbern eine besto argere Narbe. Rerner bin ich außer Stande, ohne heer und Schabe fo viele und fo tapfere Reinde Chrifti zu bekampfen: Italien aber befigt, wie jeder weiß, Menschen, Baffen, Pferde und Reichthumer in Überfluß; und bies alles babe ich, wenn Ungebuhr mich nicht baran hindert, fur bie Errettung bes heiligen gandes ju verwenden beschloffen."

Um bieselbe Beit schrieb Friedrich nach Italien 3): er

<sup>1)</sup> Savioli urf. 612, 613, 614. - 2) Math. Paris 296.

<sup>8)</sup> Rayn. §. 4-12. Rich. S. Germ. 1036. Petr. Vin. III, 1.

werbe im Sommer baselbst mit den Fürsten ankommen, 1236. den Frieden und die Rechte des Kaisers ordnen, jedem ohne Ansehn der Personen, Gerechtigkeit widersahren lassen, und dann, nach dem Rathe und mit der Macht der Deutschen und Italiener, für das Morgenland wirken. Zu allen diesen Zweden beruse er hiemit auf den Ibssen Justins 1236 einen großen Reichstag nach Parma, biete allen reuigen Städten die Hand der Gnade, werde aber gegen hartsnäckige Empörer, den Schlüssen jener erlauchten, unverswerslichen Versammlung gemäß, weltliche Mittel answenden.

Gregor IX, welcher sah, daß die Geschr und die Entsscheidung immer mehr nahe; schickte im Junius den Kardinals bischof Jakob von Praneste, als Friedensvermittler an den Kaiser und sorderte gleichzeitig die Erzbischöse von Maisand und Navenna, so wie alle andere Bischöse dringend auf, den Ausbruch des Krieges auf jede Weise zu hintertreiben. Karzbinal Jakob hatte sich aber schon früher (es sep nun aus Undessonnenheit, oder vermöge geheimer Austräge, oder weil er glaubte, auch der Papst könne nicht lange mehr jene mittelere Stellung behaupten) parteisch gezeigt, indem er den Friesden in Piacenza dadurch wieder herstellte, daß er den Markgrafen Ubertus Palavicini, nebst den Anhängern des Kaisers verdannen, und die Stadt in den sombardischen Bund tresten ließ 1).

Hierüber beschwerte sich ber Kaiser aufs lebhafteste bei dem Papste, und der König von England ermahnte diessen im Junius 1236 2): er möge die Rechte des Reichs um so mehr gegen die Lombarden vertreten, weil jeder Ungriff der kaiserlichen Hoheit mittelbar auch die Kirche tresse. Erst am 23sten Oktober antwortete Gregor dem Kaiser: "der Kardinal sen ein durchaus tresslicher Mann, welcher in Piacenza nur den Frieden habe herstellen wollen. Sollte er

<sup>1)</sup> Placent. chr. msc. Savioli 3. b. Jahre. Pet. Vin. I, 21.

<sup>2)</sup> Rymer foed, I, 1, 118. Cod. Vind. Phil. No. 305, fol. 126.

1236. jedoch hiebei erweislich bem Kaiser zu nahe getreten seyn, so werde der Papst gern dem Rechte gemäß versahren. Buslett, (das durse man nie vergessen) habe ja Reich und Kirche gleiche Zwecke: Herstellung des Friedens, Ausrotztung der Keher, Rettung des heiligen Landes, und der Papst maaße sich keineswegs etwas an, wenn er in Dingen vorschreite, die der Kaiser mehre Male seinen Händen ansvertraut habe. Wohl aber solle dieser, laut frühern oft wiederholten Versprechen, nur mit des Papstes Zustimmung Maaßregeln ergreisen, und bedenken, daß die Lombarden keineswegs Zeichen und Beweise unbeugsamer Halsstarrigkeit gegeben, sondern die Verspätung ihrer Gesandten genügend entschuldigt und sich nochmals zu friedlichen Verhandlungen bereit erklärt hätten."

Dies alles kam jedoch schon zu spat. Es war unmöglich bas Bertrauen zwischen bem Kaiser und ben Lombarben herzustellen, und während sich beide Theile, dem altert Grundsate gemäß, für den Arieg vorbereiteten, um einen bessern Frieden zu erhalten, kamen sie wechselseitig, durch Furcht wie durch Hossinung angetrieben, dem Ariege im= mer näher.

Die Lombarden wollten auch nicht das geringste Recht, nicht die geringste Freiheit aufgeben, welche sie jest besaßen, und meinten: wenn ihre Worfahren dem Kaiser Friedrich I den konstanzer Frieden abgezwungen hatten, so ware ihnen damit nicht der Granzpunkt aller Ansprüche und allet Ahdtigzkeit gegeben, sondern nur die Richtung vorgezeichnet, in welcher sie weiterschreiten müßten, um eigenen, eigenthümlichen Ruhm zu erwerden. In dieser Ansicht, welche ihre Krast und ihre Hoffnungen stärkte, lag aber auch natürlich die Besorg= niß verdorgen, der Kaiser werde im Augenblicke der Übermacht seinerseits eben so wenig den konstanzer Frieden als unanztastdar betrachten, sondern es für erlaubt, ja für rühmlich halten, das seinem Großvater Abgezwungene zurückzunehmen. — Ob nun gleich diese entserntern und kühnern Plane nicht bei allen deutlich hervortraten, so blieb boch eine Berz

ffanbigung und Einigung über ein mittleres Biel unmbalich: 1236. benn bie meisten Lombarden saben (wie wir nochmals wiebers bolen muffen) ben Inbegriff eines wurdigen offentlichen Das fenns in ber vollkommenen Unabhangigkeit von allem geiftlis den, abelichen ober koniglichen Ginfluffe; wogegen bem Raifer. aufolge feiner eigenen Stellung und Natur, bies bloße Burgerthum als einfeitig und burftig, ja nach fo vielen Erfahrungen, als vereinzelnd, auflofend und arundverberb= lich erscheinen mußte. Siezu tam, bag biejenigen Lombarben welche jene Unficht ihrer Mitburger nicht theilten, verbannt. verfolgt, geplundert wurden und nun bei bem Raifer, als bem Quell alles Rechts und aller Gnabe, Bulfe fuchten; baf also viele nicht anders mehr. als in Sag und Rebbe leben und nur burch Rrieg gewinnen konnten. Und mit berselben Leibenschaftlichkeit wie bie Stabte, ergriffen bie in Italien noch übrigen Rurften und Abelshäupter Partei: ber Markgraf von Efte gegen, Czelin von Romano für ben Raiser.

Als Friedrich II im Jahre 1220 nach Rom zur Krönung hinadzog, stand Azzo VII von Este mit ihm in der
freundlichsten Berbindung, nannte sich in Urkunden sogar Statthalter von Apulien, und erhielt die Bestätigung aller seiner Besigungen 1). Hierunter war Ankona zwar genannt, boch erstreckte sich, wegen der vom Kaiser mit der Kirche eingegangenen Berträge, hierauf keineswegs die Belehnung. Wiels mehr ertheilte Papst Honorius III diese im Jahre 1225 2) dem Markgrasen, nachdem er sich überzeugt hatte, das ohne Hüsse eines ritterlichen Armes, das Land nicht zu behaupten sey. Noch im Jahre 1228 nannte sich Azzo durch apostolische und kaiserliche Gnade, Markgras von Ankona und Este. Allein bei der zwischen Kaiser und Papst ausbre-

<sup>1).</sup> Murat. antiq. Est. I, 415, 418, 427. Murat. antiq. Italf I, 336. Reg. Honor. III, Zahr V, Urf. 516.

<sup>2)</sup> Nach Compagnoni V, 50 ift bes Papftes Belehnungsurfunde vom Rovember 1225.

1236. denden offenen Kebbe. konnte niemand fich ihrer beiberfeis tigen Gnabe langer erfreuen, und nun mar es naturlich. bag Azzo fich zur Rirche neigte: theils als ihr Lehnsmann, theils weil die alten Feinde feines Saufes, Gzelino und Salinquerra, auf bie Seite bes Raifers traten. Seitbem mus theten die argften Sebben, fast ohne Unterbrechung, in bem nordoftlichen Theile Staliens. Im Jahre 1236, wo Azzo Pobesta in Vicenza geworben war, suchte er burch eine Rriegelift Ezelinos Partei auch aus Berona zu vertreiben und ließ, als bies miglang, mit Sulfe von Pabua, Trevifo und Vicenza, Die Befigungen feiner Gegner furchtbar verwuften. Dies vermochte Ezelino, ben Raifer, wo nicht perfonlich, boch ichriftlich um Gulfe angusprechen 1), und balb nachher wurden Friedrichs Schreiben über feinen bevorftebenben Bug nach Italien, burch besondere Bevollmachtigte in Vicenza übergeben. Aber Azzo wollte bavon nicht allein teine Kenntnig nehmen, sonbern feste balb nachher fogar fest 2): "wer mit bem Kaiser in irgend eine Berbindung trete. ja ihn nur nenne, fen bes Tobes ichulbig!" Bas war bei bieser wild leidenschaftlichen Stimmung von Friedrichs Unterbanblungen zu erwarten?

Über so große Beleidigungen ihres Kaisers waren alle Fürsten sehr erzürnt und riesen: "Italien, ein Erbtheil bes heiligen Reiches, musse um jeden Preis wiedergewonnen und erhalten werden;" — als es nun aber darauf ankam beshalb ernstliche Anstalten zu treffen, meinten viele \*): "Ita-lien seh durch italienische Kraft zu bezwingen, und Friedrich möge lieber aus Apulien, als aus dem Norden eine Hulfs-macht kommen lassen." Mit dem Junehmen der Bildung, der Gewerbe, des innern Lebens und Wohlbesindens in Deutschland, hielt man ferne Züge, den zur Kaiserkönung ausgenommen, weder für nöthig noch für gesehlich. Auch hatte der König, nach Ausschung der großen Bolksherzog-

<sup>1)</sup> Rolandin. III, 9. - 2) Mauris. 43. Godi 80.

<sup>8)</sup> Cod. Vindob. philol. No. 305, fol. 154.

thumer, zwar von ben minder machtigen Fursten weniger zu 1236. befürchten; hingegen verdoppelte sich die Schwierigkeit der Aufstellung eines Reichsheeres durch die Verhandlung mit so vielen, dem Dienste oft abgeneigten, oder dazu unfahis gen Versonen.

überdies wuchsen die Kosten aller kriegerischen Unternehmungen; den italienischen Gegnern war selten etwas
abzugewinnen, und den italienischen Unhängern durfte man
nicht beschwerlich sallen, weil sie sonst lieber auf die Seite
ber Feinde traten. Aus diesen und ahnlichen Gründen konnte
Friedrich in den niederrheinischen Gegenden nur sehr wenige
zu einem italienischen Feldzuge überreden 1); und selbst
in Schwaben und Elfaß, wo sein unmittelbarer Einstuß
größer war, wurde er, ungeachtet alles guten Willens, ohne
baare Unterstügung und die englischen Heirathsgelder unübersteigliche Schwierigkeiten gefunden haben.

Fünshundert besoldete Kitter zogen unter Gebhard von Arnstein nach Italien vorans, und erreichten Verona am 16ten Mai 1236. Das große Heer sollte baldigst nachsolgen <sup>2</sup>). Allein dies angeblich größere Heer, mit welchem der Kaiser am 25sten Julius von Augsburg aufbrach, zählte auch nur 1000 Reiter oder Ritter, und war also (selbst wenn wir jedem Ritter zwei Knappen oder Knechte zugesellen und annehmen, daß die nicht erwähnten Fußgänger den zahlreichern Theil ausmachten) nur gering, und zur Unterjochung Italiens ohne italienische Hüsse auf jeden Fall viel zu gering. Um 12ten August trasen die Brüder Ezestin und Alberich von Romano den Kaiser in Trident, am 16ten August nahmen sie ihn mit den größten Sprendezeigungen in Verona auf <sup>3</sup>). — Nachdem das Heer in dieser Gegend erquickt war, zog der Kaiser ohne Hindernis über

<sup>1)</sup> Godofr. mon. Rymer foed. I, 1, 127.

<sup>2)</sup> Godofr. mon. Corner 878.

<sup>5)</sup> Bonelli notiz. II, 577. Verci Ecel. II, 113. Parmense chron.

1236. ben Mincio, vereinigte fich hier mit großen Schaaren aus ben abibellinischen Stabten Parma, Cremona, Reggio und Mobena, eroberte Markaria und Pontevito am Oglio, und erreichte gludlich Cremona, ohne dag bie Dailander und ibre Berbundeten ibn anzugreifen magten.

Balb nachber traf aber bie Rachricht ein; bag Mannichaft aus Pabua, Trevifo, Bicenza und Ramino, unter Anführung bes Markgrafen von Efte, gen Berona aufge-Erochen fem und feit bem britten Oftober Rivalta belagere. Soaleich verließ Exelino mit ben seinen bas Beer. konnte jeboch weber Rivalta entseten, noch Berona binreichend beden; weshalb bet von ber machsenden Gefahr benachrichtigte Raifer unverzüglich aufbrach, in einem Eilzuge bie Etfch erreichte und feine Feinde mit Anbruch bes Tages bergestalt überraschte, daß sie in wilber Unordnung entfloben und er faft gleichzeitig mit ihnen vor Bicenza anlangte. Seine Aufforderung, ihm friedlich die Thore ju offnen, ward abgeschlagen, und nun ber Sturm mit größter Beftigkeit begonnen. In ber Nacht vom 10ten auf ben 11ten Rovember erfliegen bie Deutschen bie Mauern 1). erbrachen ein Thor und haufeten nun furchtbar in einer Stabt, wo man es als tobeswurdiges Berbrechen bezeichnet hatte, ihren Raifer zu nennen! Gelbft bei bem beften Willen konnte bie fer anfangs Brand und Plunderung nicht hemmen; ja ein angesehener Deutscher, welcher ebeln Franen Gewalt anthun wollte und auf Ezelinos Ginrebe keine Ruckficht nahm, murbe von biefem jum abschredenben Beispiele niebergeftochen 2). Rach endlicher herstellung ber Rube, behandelte Friedrich die Burger milbe, verzieh ihnen, mit Ausnahme weniger Baupter, ihre Emporung, ließ jedem ben freien Genuß seines Bermogens und ernannte Alberich von Romano jum Podefta 3). Schon wurde hierauf bas Gebiet von Padua überzogen und Treviso (ungeachtet der tapfern

Erfurt, chr. S. Petr. Mediol. annal. 1) Galv. Flamma 269. Dandolo 349. 2) Patavin. chr. 1133. Paduan. reg. catal.

<sup>8)</sup> Maurisius 38 - 41.

Bertheibigung bes Pobesta Jakob Liepolo aus Benebig) 1286. aufs außerste bebrangt, als ein so unerwartetes, als wichstiges Ereignis ben Kaiser nach Deutschland zurückrief.

Gleich nach feiner Entfernung war namlich Herzog Friedrich von Ofterreich wieder aus seinen festen Schloffernhervorgebrochen, und hatte mit großer Ruhnheit das Reichsheer überrascht, geschlagen, und die Bischofe von Passau und Kreifingen gesangen.

Einen folden, mahrscheinlich balb über bie Grenzen seines Landes vordringenden, Gegner durfte ber Raiser nicht im Ruden laffen und fich ber Gefahr aussehen, gang von Deutschland abgeschnitten zu werben. Deshalb eilte er mitten im Winter uber bie Alpenpaffe 1) nach Steiermart, wahrend fein Sohn Konrad mit einem neuen Reichsheere bie Donau binabzog. Go wenig Gifer bie Rurften fur einen italienischen Feldzug gezeigt hatten, so rasch und nachbrudlich unterstützten fie ben Raiser innerhalb Deutschlands für eigentlich beutsche 3wede. Es gesellten sich zu ihm ber Patriarch von Aquileja, die Erzbischofe von Mainz, Trier und Salzburg, mehre Bischofe, ber Konig von Bohmen, bie Bergoge von Baiern und Rarnthen, ber Landgraf von Thuringen, ber Markgraf von Baben, ber Burggraf von Rurnberg, und viele andere. Leicht wurde gang Offerreich wiederum gewonnen, und ber Bergog in bem festen Reuftabt eingeschloffen. Von Wien aus, beffen Burger ihn eingelaben hatten, ordnete ber Raifer alle kunftigen Berhaltniffe. Die Bischofe Egbert von Bamberg, Rubiger von Paffau und einige andere Grafen, wurden als faiferliche Statthalter in Ofterreich, Graf Poppo von henneberg als Statthalter in Wien beftatigt 2).

Unter mehren Borrechten bekam biese Stadt bas wichstige ber Reichsunmittelbarkeit. Ja im Marz 1237 sagte

<sup>1)</sup> Haselbach 721. Pappenheim. Neuburg. chron. Godofr. mon, Mellic. chron. Leobiense chron. 813.

<sup>2)</sup> Senkenberg sel. IV, 480. Schultes Gesch. v. henneberg I, 62. Chron. Udalr. August. Avent. ann. Boj. VII, 4, 10.

1937 ber Raiser 1): Bfterreich sen burch Gottes Sielfe an ibn gekommen; und noch beutlicher fprach er fic in bem merks wurdigen Areibriefe aus, welchen Steiermark im April beffelben Jahres erhielt. "Beil bie Ginwohner"2), fo beifit es daselbst, "bem Raifer so treulich beigeftanden und ben vom herzoge ihm angetbanen Schimpf fo nachbrudlich geracht haben, foll Steiermark nie wieber an einen Rurften von Bfterreich kommen, auch keinem andern (es fep benn auf Bitten ber Ginwohner) verlieben werben, sondern taiferliches Lehn bleiben. Zeber wird nach ben Geseben ber Landichaft gerichtet, in welcher er wohnt; aller 3wang pon Geiten bes Rurften bei Berbeirathung ber Tochter bort auf. Stirbt jemand ohne Teftament, so erbt ber nachfte Bermanbte, und bie Leben gehn auch auf bie Tochter über. Un bie Stelle bes Beweises burch Kampf, tritt überall ber Beweis burch Beugen. Leibeigene burfen nicht wider ben Billen ihrer herrn in die Stadte aufgenommen werden. Dbne Bukimmung ber Stande findet keine neue Steuer und feine Umpragung ber Munge ftatt. Jeber barf auf feinem Grund und Boben eine Ricche erbauen."

In solchem Glude, nach Erwerbung zweier Lanber, bie jahrlich an 60,000 Mark brachten, ward es dem Kaisfer nicht schwer, die Stimmen aller in Wien anwesenden Fürsten für die Königswahl seines Sohnes Konrad zu verseinigen. Damit aber die Beistimmung keines irgend Berechtigten oder Mächtigen sehle, so setzte er einen neuen Tag in Speier an, wo jener Schluß allgemein bestätigt, und in einer Urkunde gesagt ward 3): "um den nachtheiligen Folgen

<sup>1)</sup> Monum. boica III, 34.

<sup>2)</sup> Lunig Reichsardiv, ps. spec. von Steierm., Urk. 76, p. 141.

<sup>8)</sup> Die Urkunden bei Leibn. Prodr. No. 11. Olenschlager, Urk. 15. Dumont I, Urk. 332, p. 174. Baluz. misc. I, 191 haben kein Datum, gehoren aber wohl zu 1237. Godofr. mon. Colmar. chr. I. Auctor inc. apud Urstis. Auch war Friedrich im Julius 1237 zu Speier. Eunig spiell. eccl. von Rothenmunster, Urk. 2.

eines Zwischenreiches ober zwistiger Wahlen, bei bem Tobe 1237. bes Kaisers zu entgehen, und eingebenk ber großen Berzbienste, welche er und seine Vorsahren sich um das Reich erworben haben, erwähle man (so wie David an Sauls Stelle erwählt worden sep) Konraden an Heinrichs Stelle zum beutschen König und künftigen Kaiser."

Frohliche Feste beschlossen biesen Reichstag, und nichts ftand ber Ruckkehr Friedrichs nach Italien mehr entsgegen.

Bier hatten die Guelfen bei feiner Abreife neuen Muth gefaßt, am Lage vor Beihnachten 1236 Markaria erobert und ben größten Theil ber cremonefischen Befatung niebers gehauen 1). Dem Markgrafen von Efte wurde bie Stabt= fabne von Pabua eingehandigt, damit er, als ber erfte unter ben Ebeln ber gangen Lanbschaft, Die erfte ihrer Stabte Doch feste man ibm fechzehn Manner zur Seite. in ber hoffnung, ihre gemeinsame Weisheit werbe in gefahrlichen Lagen leichter Die rechten Mittel finden, als wenn man bie Bollmacht eines einzelnen übermäßig ausbehne. Unerwartet aber ergab fich, baß mehre von jenen fechzehn Mannern kaiferlich gefinnt maren; weshalb fie ber Pobefta Ramberto (bem bei Azzos einstweiliger Entfernung bie Leis tung ber Geschäfte oblag) schworen ließ: sie wollten sich fogleich nach Benedig zum Dogen begeben, um bafelbft weitere Befehle zu empfangen 2). Bon allen aber gehorchte nur ber fiebenzigiabrige Schinella Konti, Die andern begaben fich, aus Furcht vor einer gemaltsamen Behandlung, auf ihre Schloffer. In biefem ungunftigen Augenblide traf bie Nachricht ein: daß die Bruder Romano und ber vom Rais fer gurudgelaffene Graf Gebhard, mit Beeresmacht nahten. Schnell zog ihnen paduanische Mannschaft bis Kartura ent= gegen, ward aber mit großem Berlufte geschlagen, und

<sup>1)</sup> Memor. pot. Regg. 3u 1236. Barthol, ann. Galv. Flamma 269.

<sup>2)</sup> Roland. III, 11 - 15. Mauris. 48.

1237, ber Ort genommen. Ungehindert erreichte Ezelin ist Monfelice, welches auf einem, aus fruchtbarer Cbene fich anmuthig erhebenden, ringeum ichwer angreifbaren Sugel Beil ber Ort zu ben alten faiferlichen Rammergutern gehörte, bie Einwohner aller Abhangigfeit von Stadten überbruffig und bie Befehlshaber gewonnen maren; fo eröffnete man obne Wiberstand bie Thore. hieburch fab fich ber Markgraf von Efte gang von Pabua abgeschnitten und in folder Berlegenheit, bag er fich, bem beftigen Unbrangen, Ezelinos nachgebenb, fur ben Raifer erklarte, und nur eine friedliche Behandlung feiner übrigen Befigungen Runmehr versammelte Ezelin feine Mann= schaft, bie Ginwohner von Monfelice und alle zu ibm gefluchteten ober gefangenen Pabuaner, und fagte: "zeither habe nicht Recht und Gefet gegolten, fonbern Unordnung und Billfur, Unwiffenheit und Bosheit; jest aber werbe bies alles ausgetrieben und bie herrschaft bes großen Rais fere wieber bergeftellt. Much in Pabua fen jeber Beffere und Berftanbige ber Emporung abhold, weshalb er bie balbige Einnahme biefer Stadt hoffe." Giner von ben entflobenen fechzehn Mannern bestätigte Ezelinos Borte und ber Burgvogt von Monfelice fugte bingu: "alle munschten fich von bem verberblichen Ginfluffe ber Stabte zu befreien; alle waren bereit fur ben mahren Berricher Leben und Guter zu magen."

Dem gemäß, zog man nach Padua und bestürmte am 24sten Februar 1237 die Stadt, im Vertrauen auf die eizgene Übermacht und auf die ghibellinisch gesinnten Bürger. In diesem Augenblicke war jedoch die Tapserkeit und Einigkeit noch so groß, daß Ezelinos Mannschaft überall zurückgeschlagen wurde und der Hauptzweck seiner Unternehmung schon für vereitelt galt. Da wechselten mit einer sast nur in italienischen Städten möglichen Schnelligkeit die Verhältnisse: Geschenke und Versprechungen, Furcht und Drohungen wirkten dergestalt, daß man schon am Morgen nach jenem Siege die bisherigen Obrigkeiten absente, neue

erwählte und einen Vertrag abschloß bes Inhalts: "die 1237. Gefangenen werden frei gelassen, die alten Rechte nicht gesändert, die alten Abgaben an den Kaiser nicht erhöht und die Stadt übergeben." — Als Ezelin am 25sten Februar 1237 in Padua einritt, nahm er seinen eisernen Helm ab, beugte sich seitwärts und küßte das Stadtthor. Die ängstelichen Bürger nannten diesen Kuß erfreut den Kuß des Friedens; sie irrten sich sehr. Es schien als sen von diessem Tage an Ezelino der Hölle versallen: denn alles Große und Edle seiner Natur schwand immer mehr vor dem Bossen bahin, welches aus dem Boden seines strengen und sinstern Gemüthes wuchernd emporwuchs.

Graf Gebhard übernahm zwar die Stadt in des Rais fers Namen; indeg ordnete Ezelino bas meifte nach feinem Willen, berief eine Berfammlung ber Burger und fprach bier von ber Macht Friedrichs, von bem Glude Pabuas nunmehr ben rechten Beg betreten zu baben, endlich von ber Nothwendigkeit einen neuen Podesta zu mahlen 1). Als fich, wie er erwarten konnte, bie meiften Stimmen fur ibn einigten, ftellte er fich erzurnt und verließ bie Berfamm= lung: allein keiner trat von feiner Bahl guruck, fo bag Ezelin ist einen Grafen Simon aus Apulien an feiner Statt jum Pobesta ernannte. Auf biese Beise blieb ibm biefelbe Macht, und boch gab er weber bem Raifer noch ben Burgern Grund ju argwohnischen Beforgniffen. wenige von den letten verließen die Stadt in aller Stille; bie meiften feierten Feste, entweder weil sie über ben Bechs fel ber Dinge wirklich erfreut maren, ober es fur rathfam bielten Freude zu erheucheln.

Nicht minder ergab sich Treviso ben Kaiserlichen, und während Graf Gebhard diese Siegesbotschaften nach Deutsch= land brachte, befestigte Ezelino seine Macht, legte, auf Kosten der Bürger, deutsche und saracenische Soldner in die Städte, und stellte jest den Paduanern vor: es wä-

<sup>1)</sup> Roland. IV, 1-3. Laurent. 143. Cortusior. hist. 768.

1237. ren gegen mehre von ihnen barte Beschulbigungen angebracht worben, über ihre Buneigung zu bem Markgrafen von Efte und über bie Langfamteit, mit welcher fie bie Befehle bes Pobesta vollzogen. Nun glaube er zwar um fo meniger etwas von bem allen, ba es bekannt fen, bag ber Raifer Pabua auf jebe Beife schützen und erhoben wolle; boch bitte er, bie von ihm naber bezeichneten Ebeln und Burger mochten, gur Widerlegung aller Gerüchte und gur hemmung alles Streites, eine Beit lang Pabua verlaffen." Diefe Bitte, welche man einem Befehle gleich achten mußte, murbe befolgt; anftatt aber bie Musgemanberten. ber erregten Soffnung gemäß, bald in ihre Seimat gurudauführen, ließ fie Ezelino burch Golbner aufheben und in festen Orten vermahren; ja einige wurden als Geißeln nach Deutschland und nach Apulien gesandt. Maakregeln fo gewaltsamer Art erregten in Padua die größte Befturgung: viele entfloben, um einem abnlichen Schickfale gu entgeben, und ficherten baburch allerbings ihre perfonliche Freiheit; aber man betrachtete fie nun als Majestats= verbrecher, zog ihre Guter ein und rif ihre Saufer nieber.

Mit bem allen war niemand unzufriedner als Giorbano, ber Borfteber bes Klofters G. Benebetto, welcher, burch Rechtlichkeit und Berftand, zeither ben größten Gin= fluß auf bie Beschluffe ber Burgerschaft gehabt hatte. schickte Czelino ein gesatteltes Pferd, mit ber Aufforberung : er moge sogleich, wichtiger Angekegenheiten halber, ju ihm Giorbano gehorchte, im Bertrauen auf bie Gicher= eilen. heit, welche ihm sein Stand gewährte; ward aber von Ezelino, nach harten Bormurfen über feine noch fort= bauernben Berbindungen mit bem Markgrafen von Efte, in bie Burg G. Beno gefangen gefest. Sieruber entftand neue Bestürzung, und ber Bischof Konrad von Pabua bielt es fur feine Pflicht, fich bei Ezelino nachbrudlich fur ben Gefangenen zu verwenden; allein jener gab ihm die ftrenge Antwort: "jest burfe nicht mehr, wie fonst, jeber anmaaß= liche Geistliche bes Kaisers Majeståt verachten, vielmehr 1237. solle er selbst für seine ungebührliche Einmischung in weltz liche Dinge, nebst seinen Genossen, als ein Pfand kunftizgen Stillschweigens und Gehorsams, 2000 Mark bezahzlen ')." Balb barauf sanbte Ezelino 200 ihm verdächtige Männer nach Ravenna, damit er diese Stadt schrecke und jede gesährliche Einigung der Paduaner unmöglich mache.

Um biese Zeit, im August 1237, zog ber Kaiser nach glücklicher Beseitigung aller beutschen Angelegenheiten, wies ber über die Alpen in die sombardischen Ebenen hinab. Sein Heer war nicht zahlreich, verstärkte sich aber schnell burch die von allen Seiten ihm zuströmenden Ghibellinen 2), und 10,000 Saracenen aus Luceria waren bereits nach bem obern Italien aufgebrochen. Der Markgraf von Este, Jakob von Karrara und viele andere Edle, eilten dem Kaisser entgegen, um durch pünktlichen Gehorsam seine Gunst zu erwerben. Auch behandelte er alle sehr freundlich; wie weit es jedoch über seine Kräfte ging die sich surchtbar Hassenden zu verschnen, ergiedt sich schon daraus, daß Jakob von Karrara Ezelinen, mit dem er in Wortwechsel gerieth, würde ermordet haben, wenn es der Kaiser nicht verhindert hätte.

: \$

ý

ž

ż

ķ.

6

ÿ

1

13

\*

5

ø

 Schnell benutte Friedrich die ihm zu Gebote stehende übermacht und eroberte mehre Schlösser, insbesondere Monztechiaro, die Vormauer von Brescia. Laut klagte die, gesanzgen nach Cremona geschickte, Besatung: daß der Kaiser ihnen Freiheit des Gutes und der Personen zugesichert, aber sein Versprechen nicht gehalten habe; wogegen Friedrich behauptete: diese Gunst habe er nur für den Fall bewilligt, daß sich auch Brescia ihm ergebe. Jeden glaubte und erzählte dies oder jenes, seiner einmal ergriffenen Partei gemäß; an die Ermitztelung und den Beweis der Wahrheit dachten damals die Handelnden und die Geschichtschreiber gleich wenig; weshalb

<sup>1)</sup> Mauris. 50. — 2) Rich. S. Germ.

1237. man auch jett die Wibersprüche oft nur schroff und ungelöset nebeneinanderstellen kann. Weit wichtiger als die Eroberung jener Schlösser, war am ersten Oktober 1237 die Übergabe von Mantua.). Der Graf von S. Bonisazio schlöss darüber einen Vertrag ab, welcher die Bürger von aller etwanigen Strafe befreite, ihnen die Erlaubnis bestätigte ihre Obrigkeiten zu erwählen und überhaupt von Seiten Friedrichs gemäßigtere Grundsähe zeigte, als man erwartet batte.

So wie Mantua, stellte sich ist durch Salinguerras Einwirkung, auch Kerrara auf beffen Seite; und nachdem endlich die Saracenen aus Luceria angekommen waren, erhielt bas taiferliche Seer eine fo große Überlegenheit, baß fast niemand an ber balbigen Unterjochung ber gangen Lombarbei zweifelte. Deshalb manbten fich bie Mailander mit angftlichen Bitten an ben Papft, welcher ihnen auch (zufolge ber, wenigstens vom Raifer als unzweifelhaft betrachteten, Rachrichten) bedeutende Gelbsummen zur Unterflusung gab und noch mehre versprach 2). Durch solchen Rudhalt fuhner geworben, jogen jene mit einem großen Beere aus ber Stadt hervor, und ber Raifer beschloß ben Rampf anzunehmen. Dies führte jeboch neue Berathungen berbei. mo fich einer ibrer altesten und angesebenften Ditburger babin außerte 3): "ber Raifer ift, wie bie gange Belt weiß, unser bochfter Berr; ibn ju besiegen bringt uns mit= bin keine Chre; eine Nieberlage bingegen fturzt uns in bie größte Schanbe und bas größte Unglud. Lagt uns baber bas Sichere erwählen und nach Mailand zurudgehn. Gewaltsame Angriffe von unfern Mauern abhalten ift er= laubt, und wir werden fo, wo nicht unfern vaterlichen Bo= ben, boch gewiß unsere Ehre retten." - In biesem Mugenblide, wo bie Furcht auf ber einen, bie Soffnung auf

<sup>1)</sup> Mario Equicola 58. Maffei ann. 586. Bonon, hist. misc. Estense chr. Zagata 32.

<sup>2)</sup> Math. Paris 296. — 8) Rayn. zu 1236, §. 15 — 25.

ber anbern Seite hoher als je gestiegen war, erschienen 1237. papstliche Gesandte bei dem Kaiser, um ihn zu einem billizgen Frieden zu bewegen. Aber Friedrich ließ sie nicht vor; ein Beschluß, der sich zum Theil aus dem Erzählten und seiner augenblicklichen Lage, mehr aber noch aus dem erzklatt, was seit dem Herbste 1236 zwischen ihm und 1236. Gregor nicht bloß über die lombardischen, sondern auch über die neapolitanischen Angelegenheiten war verhandelt worden.

Gregor klagte, bag ber Raifer manche von ben ibm ebemals abtrunnigen Ebeln und Gemeinen barter bebanbele, als es ber geschlossene Friede erlaube, bei Besetzung geiftlicher Stellen eigenmachtig verfahre, und beren Inbaber widerrechtlich anhalte Steuern zu bezahlen und vor weltlichem Gerichte zu erscheinen. Auf biese und abnliche, seine Regierung treffende Bormurfe antwortete ber Raiser febr nachdrudlich, und erörterte bie Rechte ber weltlichen Berricher aus geschichtlichen und andern Grunden. Gregor blieb nicht gurud, fonbern bemuhte fich feine Unficht und fein Berfahren in einem umftanblichen Schreiben zu rechtfertigen, aus welchem wir bas erheblichste mittheilen: "wenn du beine bittern Worte burch ben Geift ber Liebe, Bescheibenheit und Ehrfurcht gemilbert hatteft, so murben fie minder anftogig erscheinen. Wenn bu ein Schuler uns ferer Lehre und fur unsere Chre fo besorgt marest, wie wir für bie beinige, so battest bu auf bestimmte Thatsachen und Beschwerden nicht mit unbestimmten, unpaffenden Reben geantwortet. Es ift beiner unwurdig ju behaupten, bu wiffest nichts von Dingen, welche bu boch veranlagt ober gebilligt, worüber bu ichon fo viele papftliche Schreiben und Botschaften empfangen haft; bu wissest nichts von ben Bedruckungen ber Rirchen und Vafallen beines Reiches, in welchem ja niemand ohne beinen Befehl, Sand noch Fuß ju regen magt. Gefteben boch beine Schreiben felbft ein, bag bu, um konigliche Rechte ju fichern, kirchliche Rechte eigenmächtig verändert und bie Burger von Raftello unter

1236. beine Unterthanen aufgenommen habest; als wenn ein Befcblug berfelben 1) einseitig unfere Unrechte vernichten und ben Befit auf bich übertragen konnte! Wenn bu kluglich bebachteft, bag ber Baum bes Lebens mitten im Parabiefe fteht, so wurdest bu auch im Mittelpunkte beiner Grangen bleiben und bich am wenigsten zu einer unvorfichtigen Aburtelung ber Gebeimniffe unferes Gemiffens bervormagen, wodurch bu nur bie Unbruchigkeit beines eigenen Gewiffens verrathft. Siehst bu nicht, bag bie Raden ber Konige und Rurften vor ben Geiftlichen gebeugt find? Es follen driftliche Raifer ihre Beschluffe nicht bloß bem romischen Papfte unterwerfen, sonbern auch niemals ben Entscheibungen an= berer Pralaten voranstellen. Gott bat ben apostolischen Stuhl zum Richter bes gangen Erbfreises geset, ihn felbft aber in Sinficht alles geheimen, wie alles offenbaren, nur feinem eigenen Urtheile unterworfen. Wenn es auch. wie bu in beinem Schreiben anführeft, erlaubt mare Rirchenguter einzutauschen, bann boch nicht ohne Beiftimmung ber geiftlichen Dbern, und am weniasten gum Schaben ber Rirche; wenn bu auch einige erlebigte Pfrunden besetzen mochteft, so kannst bu boch, als Laie, niemanden in geifts liche Geschäfte einweisen; wenn bu auch ben Nachlag ver= ftorbener Bischofe an bich nehmen burfteft, so erwachsen bir hiedurch boch keine weiteren, unfere Machtvollkommenheit beschrankenben Rechte. Willft bu ben mabren Sinn ber koniglichen und kaiferlichen Rechte, von benen bu fprichft, besser erfahren, so betrachte die Handlungsweise beiner Borganger, Konftantins und Rarls bes Großen, mit welchen im Widerspruche bu die geistliche Gewalt vernichten und Rom in weltliche Banbe bringen mochteft. Ift es aber nicht offenbar ein erbarmlicher Babnfinn, wenn ber Sohn mit bem Bater, ber Schuler mit bem Meifter zu habern wagt; mit einem Meister, ber ibn, nach gottlicher Gin= setzung, nicht bloß auf Erben, sonbern auch im himmel

<sup>1)</sup> Concil. XIII, 1153.

binden kann! Und diese heilige Macht, welche zwar bis: 1236. weilen, aber immer nur durch übertretung gottlicher Gessetze von der weltlichen Gewalt verletzt wurde, drohst du mit schwülstig rednerischen Worten bei Königen und Fürssten zu verklagen! Wir mussen dich deshalb bitten und ersmahnen, daß du dich unter die machtige Hand Gottes, dem auch das Verdorgenste offenbar ift, demuthigen und alles seiner Braut, der Kirche, angethane Unrecht bessern mögest; damit er seine Augen nicht von dir wende und wir ums in Gottes Namen über deine kaiserlichen Fortschritte aufrichtig sreuen können."

Auf bieses Schreiben hatte der Kaiser wohl nachdrucklicher grantwortet, wenn nicht um dieselbe Zeit die Emporung des Herzogs von Österreich ausgebrochen ware; und wiederum wurde Gregor wohl noch schneller und bestimmter gegen den Kaiser vorgeschritten senn, wenn nicht Peter Frangipani neue Unruhen in Rom veranlaßt hatte 1).

Bei diesen Umständen ersuchte Friedrich nochmals detr Papst, das Geschäft eines Friedensvermittlers zu übernehmen, und dieser schickte auch am 29sten November 1236 zwei Kardinale mit den gehörigen Vollmachten und Anweissungen nach der Lombardei. Ihre Bemühungen hatten ins deß keinen erheblichen Fortgang; weshalb der Kaiser im Anfange des Jahres 1237 den Deutschmeister Hermann 1237. von Salza und seinen Geheimschreiber Peter von Vinea nach Viterbo sandte, und den Papst um schleunige Entscheidung und nachdrücklichen Beistand gegen die fortdauernd Widerspenstigen bitten ließ.

Gregor erkannte sehr wohl, welche Gefahr bem papfilichen Stuhle brobe, wenn Friedrich (gludlicher und machtiger als sein Großvater) zugleich im obern und im untern Italien herr werde; boch war durchaus kein Grund vorhan-

<sup>1)</sup> Bussi 124. Rich. S. Germ. 1037. Es ift nicht erwiesen, ob und welchen Untheil ber Papst an ber Empdrung bes herzogs, und ber Kaiser an ben romischen Unruhen hatte.

1237 ben, mit ihm zu brechen, fo lange er ber Kirche ben Musspruch in ber wichtigsten Angelegenheit anvertraute. Und bloß politische Berechnungen und Bahrscheinlichkeiten (welche in fpateen Beiten bas Berfahren ber Papfte nur zu oft bestimmten und verwickelten) erschienen bamals, bei bem Resthalten ber achtern Grundlage fatholischer Rirchenherrichaft, feineswegs entscheibend. Deshalb ichrieb Gregor 1), jedoch erft am 23ften Dai, ben Combarben: "ber Raifer verlange feinen Beiftand und eine balbige Entscheibung, und er, bem bie Pflicht obliege gegen jeben Gerechtigkeit zu uben, muffe alfo auch ihm in feinen Rechten beifteben. Jebe langere Bogerung und Uneinigkeit mehre bei Friedriche Ubermacht bie Gefahr; barum follten fich ihre Bevollmächtigten am fechsten Junius in Mantua einfinden, wo bie Karbinale Rainald von Offia und Thomas von Sabina ben Sang ber Unterhandlungen leiten wurden.

Es findet fich abet nirgends, bag bie Combarden obet die Rardinale bis zum herbste 1237 irgend etwas erhebliches fur bie Berftellung bes Rriebens thaten; vielmehr glaubte Friedrich, jene wurden in ihrer Widerfeslichkeit und in ihren hoffnungen von biefen nur bestärkt. In gleichem Sinne Schrieb Peter von Vinea an ben Erzbischof von Rapua 2); "unfer Schifflein treibet zwischen ber Schlla und Charnbbis, zwischen ben Liften bet Karbinale und ber Loms Bei biefen Umftanden hielt es bet Raifer für naturlich und nothwendig, des Papstes Friedensbefehle eben so wenig zu befolgen, als es bie Lombatben thaten, und mit feiner überlegenen Macht ben Rrieg auf die bereits ergablte Beife zu beginnen. Erft nachdem er Mantua ge= wonnen hatte und die Lombarben in die größte Gefahr ge= rathen waren, fanden fich jene Karbinale als Friedensvermittler bei ibm ein; aber er wies fie jest, wie gefagt, que

<sup>1)</sup> Savioli III, 2, Urf. 615, 616. Rich. S. Germ. 1037. Tiraboschi stor. litt. IV, 20. Bullae Pont. ap. Hahn. XII. Rayn. 3u 1237, 8. 1 — 6. — 2) Petr. Vin. III, 29.

rud und schrieb bem Papste 1): "ich zog mit friedlichen 1237. Absichten und Erklarungen nach Italien und hielt ben Gifer ber Deutschen gurud, welche sonft wohl baselbit mander Willfur nachzugehen pflegen. Ich schickte ben Deutsch= meifter hermann nach Mantua, um wegen bes Friebens au unterhandeln: aber überall fand ich nicht Beichen bet Ehrfurcht, sondern bes Ungehorsams und bes Aufruhrs. Erst nachdem ber himmel mir im Relbe gegen bie Wiberipenstigen Glud gegeben batte, erschienen einseitige Bermitts ler; als mahre Vermittler kann ich aber, nachst euch, nur bie Fürften annehmen. Unschicklich mare es ferner gewesen, wenn ich, wie man verlangte, perfonlich mit ben Ungeborfamen verhandelt hatte; fie mußten es ichon fur eine Gnabe halten, bag ich nochmals Bevollmachtigte zu biefem Bweck an fie abfandte. Riemals aber wollten Die Liftigen ihre Forbetungen und Friedensbedingungen aussprechen, mohl wissend, wie sie hiebei über alles Recht und billige Maaß binausgeben. Dber konnen fie leugnen, bag fie mir als ihrem herrn und Kaifer zur Treue verpflichtet find? bag fie meine Rechte, ober vielmehr bas, was fie Regalien zu nennen belieben, widerrechtlich an sich geriffen, und Kirchen, Pralaten, Bergoge, Markgrafen und Grafen noch weniger verschont baben?"

"Ich habe ihnen vorgeschlagen: sie mochten entweber, wie es in allen Reichen Sitte ift, ihre Rechte und Entsschuldigungen vor beutschen und italienischen Fürsten entswickeln und beren Spruche gehorsamen; ober, mit Beiseitssehung rechtlicher Förmlichkeiten, mir und dem Reiche eine annehmliche Genugthuung leisten. Ja ich habe mich erboten ihnen aus Inaben mehr zu bewilligen, als das Recht irs gend verlangt, sobald sie nur Sicherheit für die Erfüllung

<sup>1)</sup> Litt. princ. ap. Hahn. No. XV. Es sind Grunde vorhanden, bies Schreiben auf ben herbst 1236, ober auf den herbst 1237 zu sein. Wir haben ben Inhalt hier aufgenommen, um an ber entsicheiben ben Stelle nachzuweisen, was ber Kaiser verlangte.

## 752 Siebentes Buch. Gilftes Sauptftud.

1237. des von ihnen Übernommenen stellten, und ihnen meinerseits (bamit nirgends ein Borwand zu Argwohn bleibe) keine Sicherheit und Bürgschaft verweigert, welche Unterthanen irgend von ihrem Kaiser erheischen können. Als sie aber sahen, daß meinen gerechten Forderungen gar nichts gründliches mehr entgegenzustellen sen, so verwarfen sie unverholen jeden Rechtsgang, verschmähten meine Milde, setzen ihre Wilkur an die Stelle löblichen Gehorsams und verlangten mit der größten Standhaftigkeit, oder vielmehr mit übertriedener Hartnäckigkeit, die Festhaltung des konsstanzer Friedens, welcher, (abgesehen davon, daß er sich sür das Reich und die Kirchensreiheit gleich nachtheilig gezeigt hat) bei veränderten Umskänden und im Augenblicke neu auszusindender Vergleichspunkte, unmöglich als undeblingte Kingte Richtschuur angenommen werden kann."

Den Lombarden, welche in dem konstanzer Frieden zwar nicht die einzige, aber boch die einzig gesetzliche Lebensquelle ihrer Freiheit faben, erschien biefe Erklarung bes Raifers, trot aller hoflichen Worte, schreckend und verwerf= lich: wenn fie aber in jedem gunftigen Augenblicke fubn uber bie Bestimmungen jenes Friedens binausgegriffen bat= ten und fich immer weitere Biele vorsteckten; fo war es nicht unnaturlich, daß ber Raifer, ber in jenem Frieden eine Quelle alles Ungeborfams und aller Unordnungen erblickte, seinerseits nicht immer verlieren. sondern in ben Tagen bes Glucks und ber Übermacht nun auf einmal gewinnen woll= te. Ein papstliches Schreiben 1) vom 29ften Oktober 1237, worin er ernstlich zu einem Kreuzzuge angewiesen wurde, konnte ihn in seiner Bahn um fo weniger aufhalten, ba fich auch die Mailander bereits geruftet und mit Sulfs= mannschaft aus Aleffandria, Bercelli, Rovara, Bologna und andern Bundesstädten vereinigt hatten 2). Alle gingen über ben Oglio und bezogen, zwischen Bachen und Gum=

<sup>1)</sup> Rayn. §. 80.

<sup>2)</sup> Petr. Vin. II, 1, 3, 35 tt. 50. Ghirard. I, 159.

pfen, ein so festes Lager, daß sie der Kaiser weber angrei= 1237. fen, noch im Rücken lassen und weiter gen Mailand vor= dringen konnte. Die Zahl beider Heere mochte ziemlich gleich und keines, trot der unsichern vergrößernden Angaben, über 16 bis 20,000 Mann stark seyn. Und diese Zahl verminderte sich noch von Tage zu Tage 1), weil die Lom= barden lange dauernder Kriegszüge ungewohnt waren und sich, bei der eintretenden übeln Witterung des Spätherbstes, sehr nach der Heimath sehnten.

Überhaupt strebten die Verbundeten dahin, daß dies Jahr ohne erhebliches Ereigniß vorübergehen und die Sache sich in die Lange ziehen möge; während der Kaiser, dem es viel mehr Mühe kostete ein Heer auszustellen und zu erhalten, eine baldige entscheidende Wendung wünschen mußte. Weil sich diese aber im Felde nicht darbot (denn die Mailander waren durch drohende Bewegungen gegen den Oglio hin, keineswegs aus ihrem sesten Lager hervorzuloden), so wandte er sich nochmals zu Unterhandlungen. Wie freuten sich die Lombarden, diese, wie immer, abgelehnt zu haben, als bald nachber die freudige Nachricht eintras: das kaiserliche Heer lose sich in mehre Abtheilungen auf, welche theils in ihre Heimath, theils zur überwinterung nach Eremona zögen.

Jubelnd verließen alle ihr moraftiges Lager und bie burch Regenguffe erweichten ungefunden Erdhutten, und eilten, der ftrengen Kriegsordnung entbunden, nach Sause.

Aber wie erschraken sie, als ihnen am Morgen bes 27sten November 1237 aus allen Walbern, Thalern und Engwegen ringsum Feinbe entgegentraten. Eilends ord=neten sich zwar die Zerstreuten in der Gegend von Korte=nuova 2), und fochten so tapfer, daß die vorausgeschickten

ŝ

;

ż

ĭ

ľ

Ó

ţ.

άι

jt.

M

ft

NŜ.

af:

:bu

W.

å

'nΙ

Ŕţ,

ø

Ŀ

ĭ,

X,

ŅŢ.

j

ij

1

<sup>1)</sup> Siebe bie Berechnungen, m Runt's Leben Friedrichs 204,

<sup>2)</sup> Zwischen Martinengo und Romano. Gelestini I, 167, 518. Martene coll. ampliss. II, 1151.

## 754 Siebentes Buch. Gilftes Bauptftud.

1237. Sargeenen bereits wichen 1); als aber ber Raifer, von Engius, Ezelin und vielen Rittern und Eblen umgeben. mit ber größten Kuhnheit vordrang, begaben sich die mei= ften auf bie Alucht. Rur bie beilige, jum Schute bes Rabnenwagens bestimmte Schaar wehrte sich unter Anführung Beinrichs, ber ben Beinamen bes Feuerwerfers trug 2), mit unbezwinglichem Muthe, bis bie Nacht und gewaltige Regenauffe bereinbrachen und bem Kampfe ein Ende mach-Beil fie aber ber entschiedenen Übermacht ihrer Gegner bei erneutem Gefechte nothwendig hatten erliegen muffen, beschloß man in ber Nacht mit bem Fahnenwagen abzuzie= Allein (welch neuer Schmerz fur die tapfern Kam= pfer!) diefer Kahnenwagen mar so tief im Moraste versun= ten, daß keine Rraft hinreichte ihn fortzubewegen. Desbalb schlugen fie ihn mit wehmuthiger Berzweiflung in Stude. boffend wenigstens das goldene, an ber Spige bes Mastbaums befestigte Kreuz nach Mailand zu retten. Auch diese Soffnung schlug indeß fehl: schon drangen die Raiserlichen heran und jenes Rreuz fiel, gleich allem Rriegs= zeuge und bem ganzen Lager, in die Banbe ber Sieger. Mehre Taufende von ben verbundeten Lombarden waren in ber Schlacht geblieben, mehre Taufende wurden gefangen, und nur wenige, auf der regellofen Klucht, von Paganus bella Torre gesammelt, verpflegt und nach Maikand ge= führt. Und selbst viele von diesen verloren unerwartet ihre Freiheit 3), weil die Bergamasten, zeither ihre Berbundete, jett auf die Seite ber Sieger getreten waren und ihnen Der Erzbischof von Mailand, welcher ber Schlacht beigewohnt hatte, wurde vermißt; ber Pobesta De-

<sup>1)</sup> Fioretto di cron. Math. Paris 204. App. ad Malat. Cod. phil. Vindob. No. 61, fol. 54; No. 305, fol. 180. Gremon. chron. Baluzii. — 2) Davorio 58.

<sup>8)</sup> Mediol, annal. Estense chron. Rach bem Parm. chron. wurden 7000 gefangen. Rach Gesen, annal. über 5000 Tobte und Gefangene; an 10,000 nach Rich. 8. Germ. 1039, und ben Briefen bes Kaisers. Math. Paris 308. Godofr. mon. Memor. Reg. 1109.

ter Tiepolo (ber Sohn bes Dogen von Benedig) gefangen, 1237. auf dem wieder zusammengesetzen Fahnenwagen angebunden und so im Siegeszuge erst nach Cremona, dann nach Apuzlien geführt 1). Den Fahnenwagen selbst sandte Friedrich nach Rom und ließ ihn im Kapitol mit einer Inschrift ausstelzen, welche schmeichelnd an die alten Verhältnisse der Bürzger zu einem weltbeherrschenden Kaiser erinnerte 2).

Der Papft war scharffichtig genug zu erkennen, wohin jene Ereigniffe führten und biefe Geschenke und Inschriften beuteten: weil er aber feit einem halben Jahre mit ber kaiserlich = republikanischen Partei in Rom wiederum so zer= fallen war, daß fie ihn mehr als einmal vertrieb und felbst bie so lange kirchlich gefinnte Stadt Viterbo zum Abfalle bewog; so mußte er bie ihm, gleich allen Konigen und Rurften . vom Raiser überschickten Siegesnachrichten mit scheinbarer Theilnahme aufnehmen und ben weitern Gang ber Ereignisse ruhig abwarten. Friedrich aber eilte nach 1238. Deutschland 3) und sorgte bier wie in Apulien für neue. Werbungen, bamit bas Glud ihm nicht wieder entweiche. Uberall gehorchte man seinen Befehlen, und zu ber offent= lichen gesellte fich bausliche Freude. Seine Gemablinn Ifabelle gebar ihm im Februar 1238 einen Sohn, ben jungern heinrich, und am Pfingstsonntage, am 23ften Mai, vermählte er Selvaggia, eine seiner unehelichen Tochter, in

<sup>1)</sup> Dandolo 350. Chron. msc. No. 911, p. 211. Guil. Tyr. 718. Cereta. Manche Mailanber follen aus Born über biefe Riesberlagen Altare geschändet und Christusbilber aufgehangen haben. Math. Paris 304.

<sup>2)</sup> Bonon, hist, misc. Rich. S. Germ. Murat. antiq. Ital. II, 491. Rayn. §. 12-15.

<sup>8)</sup> Rich. S. Germ. 1039. Bom 25sten Dezember 1237 bis 11ten Februar 1238 sindet sich weder eine italienische noch deutsche Urkunde des Kaisers. Borber und Machher war er gewiß in Statien; also mußte die Reise nach Deutschland in diese Zwischenzeit sallen, sofern nicht, wie ich vermuthe, eine Berwechselung mit dem Jahre 1236 zum Grunde liegt. S. oben 739.

1238. Berona mit Exelin von Romano. Ihre Ausstattung war sehr reich, acht Tage lang mabrten bie beitern Spiele und Feste, und bas Bolk ruhmte ben Raiser, weil er Speisen und Getrante im Überfluß vertheilen ließ. Auf andere Weise fühlte Ezelin seine Bebeutung 1). Als er eines Tages mit bem Raifer ausritt, kam bie Rebe barauf, wer bas beste Schwert habe, und Friedrich zeigte bas feine, welches herr= lich ausgelegt und mit Steinen geschmudt war. Da sprach Ezelino: "herr, es ift trefflich, mein ungeschmucktes aber Bei biefen Worten zog er es beraus, und auf ei= auch." nen Wink entblogten fechshundert feiner Begleiter ebenfalls bie ihrigen. "Wahrlich," entgegnete hierauf ber Raiser, "solch ein Schwert ift bas schonste." - In Friedrichs Gefolge befand fich bamals ein Jungling, ben er feiner Sitten und seiner ritterlichen Geschicklichkeit wegen auszeichnete und zum Ritter schlug; beffen kunftiges Schickfal aber niemand, und am wenigsten ber Raifer, abnete: - es war Graf Rudolf von Habsburg 2).

Während so dem Kaiser und seinen Unhängern Gluck, Macht und Freude mehr als jemals zu Theil wurden, wuchs die Besorgniß und die Angst in den lombardischen Städten. Die meisten suchten und fanden Friedrichs Gnade; nur Mailand, der Mittelpunkt aller Berbindungen und Unternehmungen gegen sein Unsehn, zögerte lange, von grösserem Hasse und größerer Furcht mannigsach hin und her bewegt. Allein nach solch einer Niederlage, fast von allen Freunden verlassen, von Feinden immer enger und enger eingeschlossen, mußte es sich endlich dazu verstehen, dem Kaisser jeht mehr anzubieten, als von diesem in andern Zeiten

<sup>1)</sup> Zagata 32. Verci I, 143; II, 155. Burchelati 581. Cereta 3u 1238.

<sup>2)</sup> Staindel zu 1238. Guilliman Habsburg. 81. Wahrscheinlich gingen Rubolf und sein Bruber Albrecht schon 1236 mit bem Kaiser nach Italien. Der Ritterschlag erfolgte vielleicht erft 1240, bei ber Belagerung von Faenza. Zapf. monum. I, 377 — 379.

war geforbert worben 1). Man wollte ihn, sofern er al= 1238. Ien verzeihe und die Stadt unverlett erhalte, als Herrn anerkennen, alles vorhandene Silber und Gold abliefern, alle Kahnen zu seinen Füßen niederlegen und 10,000 Mann zum Kreuzzuge stellen.

Friedrich aber verlangte unbedingte Ergebung auf Inade und Ungnade. Da trat die Gräfinn von Kaserta<sup>2</sup>), welche bei ihm viel galt, kühn hervor und sprach: "gnädigster Herr, ihr habt ein so schönes Reich, ihr habt alles was einen Menschen beglücken kann; um Gottes willen, warum stürzet ihr euch in diese neue Fehde?" Friedrich antwortete: "du redest wahr, aber der Ehre halber bin ich so weit vorzeschritten, und der Ehre halber kann und will ich nicht zurück!" Das Andenken an seinen Großvater, an Kaiser Friedrich I, welches ihn hätte warnen und zurückhalten solzlen, tried ihn nur vorwärts: denn seine Macht, dies meinte er, sen nicht geringer, die Schuld seiner Feinde noch größer, und die schönste und freieste Gabe eines Herrschers, die Gnade, durse man ihm nicht abtrozen.

Noch mehr mußte sich indes bei den Mailandern die Furcht wie die Hoffnung, durch die Erinnerung früherer Zeiten erhöhen. Als ihnen jene Forderung vorgelegt wurde, riesen und beschlossen sie einstimmig: "wir wollen lieber mit dem Schwerte in der Hand sterben, als unsere Stadt versnichten und uns durch Hunger, Elend, Gefängniß, oder gar durch Henkershand binopfern lassen!"

<sup>1)</sup> Math. Paris 320. — 2) Salimbeni 336.

## Druckfehler im britten Banbe.

S. 34, 3. 8 v. u. lies: die heirath seiner S. 37, 3. 16 v. u. lies: ihn selbst aber S. 394, 3. 6 v. u. lies: brtlichen

